

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>





304 € 88





## Geschichte

der

# Griechischen Litteratur,

von der frühesten mythischen Zeit bis zur Einnahme Constantinopels durch die Türken;

VOI

### M. S. Friedr. Schoell,

Königl. Preuss. Geheimen Ober-Regierungs-Rath und vortragendem Rath im Staatsministerium, Mitglied des Ober-Censur-Collegiums.

Nach der zweiten Auflage aus dem Französischen übersetzt,

mit Berichtigungen und Zusätzen des Verfassers und des Uebersetzers,

VOD

Dr. Moritz Pinder, Custos der Königlichen Bibliothek zu Berlin.

Zweiter Band.

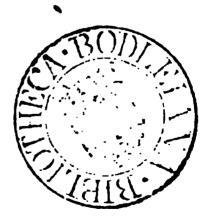

Berlin,
verlegt bei Duncker und Humblot.
1830.

36-1 - 36.

The state of the s

State of the state

the state of the s

# Vorrede.

Bei der deutschen Bearbeitung dieses Werkes, dessen kmere Herausgabe ich nach dem Tode des Herrn Prorector Schwarze übernahm, war es vornehmlich mein Bestreben, durch eigene Benutzung der Quellen, aus welchen diese griechische Litteraturgeschichte geschöpst ist, mich vor Irrthum im Aussassen des Originals, so wie vor Undeutlichkeit im Wiedergeben desselben zu bewahren. Wenn manche kleine Umänderungen und Zusätze, zu welchen ich hiebei veranlasst wurde, nicht immer durch Klammern, die meines Erachtens das Buch verunstalten, ängstlich von dem Inhalte des Originals gesondert sind, so wird man diess hoffentlich um so weniger tadeln, als bei der von dem Herrn Verfässer gütig übernommenen Durchsicht der Correcturbogen keine Erörterung entgegengesetzter Meinungen, wie in dem frühern, mir nicht zugehörigen Theile der Uebersetzung, nöthig geworden ist.

Erst mit Seite 155 beginnt meine Arbeit; und ich erlaube mir, den Leser hierauf ausdrücklich aufmerksum zu machen. Denn so sehr dieselbe ihrer ganzen Anlage nach durch die meines Vorgängers bedingt und ich gleichartig sein mag, so würde mir doch eine Ver-

wechselung beider, vornehmlich um solcher Stellen willen, wie S. 19. Anm. 1., keinesweges angenehm sein.

Bei den Zusätzen, welche sich z. B. S. 311 — 318, S. 508 — 512, S. 647 — 649, S. 744, S. 746 — 747 und anderwärts finden, habe ich hauptsächlich die neue-', ren Entdeckungen, durch welche die griechische Litteratur bereichert worden ist, vor Augen gehabt. Was in dieser Hinsicht von meinem Vorgänger übergangen worden ist, wie die wichtigen von A. Mai bekannt gemachten und neuerlich von Jac. Geel und von J. F. Lucht besonders herausgegebenen Fragmente des Polybius, werde ich am Ende des dritten Bandes erwähnen; wohin ich alle, vornehmlich im litterarischen oder bibliographischen Theile nöthigen Nachträge und Berichtigungen, deren einige sich jetzt schon geben ließen, zur Bequemlichkeit des Lesers verweise. Dort werde ich auch von den noch unvollendeten und bisher absichtlich unerwähnt gebliebenen Uebersetzungen der stuttgarter und der prenzlauer Sammlung Nachricht geben, und, nach dem Wunsche einiger einsichtsvollen Männer, eine Notiz von den bedeutendsten griechischen Handschriften dem Register vorausschicken, welches durch Ausführlichkeit und Genauigkeit den Gebrauch dieses Werkes erleichtern soll.

Berlin, den 1. Dec. 1829.

Dr. Pinder.

### VIERTER ZEITRAUM.

Von der Thronbesteigung Alexanders des Großen bis auf die Zerstörung Korinths, von 336 bis 146 vor Chr. Geb. — Anfang des Verfalls der griechischen Litteratur. — Hauptsitz derselben: Alexandrien.

#### XXVI. ABSCHNITT.

F.

Lestand Griechenlands nach dem Tode Alexanders des Grossen. Alexandrien und Pergamum erheben sich zu Hauptsitzen der Litteratur. - Von den Inschriften aus dem Jahrhundert der Ptolemäer.

Wenn die Nachwelt Alexander dem Macedonier den Beinamen des Großen zuerkannt hat, so geschah es weniger, weil er große Reiche und weitläufige Länder eroberte, als weil die durch ihn verbreitete Sprache und Litteratur, Künste und Wissenschaften Griechenlands, eine Revolution bewirkt haben, deren Folgen sich über den ganzen damals bekannten Theil der Erde erstreckten. Sein Rahm wäre vollkommen gewesen, hätte er sein Werk vollenden können und die Kunst verstanden, aus so vielen fremdartigen Theilen ein Ganzes zu bilden, und dieses durch seinen Geist zu beleben. Sein Beispiel bewies, dass Alles, was die dem Menschen gesteckten Gränzen überschreitet, den Keim der Zerstörung in sich trägt. Die Natur selbst hat dieses Gesetz vorgeschrieben. Der macedonische Eroberer lebte nicht lange genug, um den Sturz seines ephemeren Reiches m sehen; sein früher Tod erzeugte unter seinen Feldherren Zwistigkeiten, deren Folge die Zerstückelung der Monarchie war. Nach einem zwanzigjährigen Kriege entschied die Schlacht

THEIL IL

bei Ipsus [301 vor Chr. Geb.] über das Schicksal dieser Ehrgeizigen, welche sich als die natürlichen Erben eines Helden ansahen, der durch ihren Arm seine Herrschaft erworben und keine andere Nachfolger gelassen hatte als ohnmächtige Schwächlinge. Aus der zersplitterten Monarchie gingen drei, in den Gang der wissenschaftlichen Bildung tief eingreifende, selbstständige Königreiche hervor: das Resch der Seleuciden in Syrien, das pergamenische, und vor allen das Reich der Ptolemäer in Aegypten, [in welchen griechische Sprache, Litteratur und Kunst neue Heimath und Pslege fanden.] Die Wiege der Macht Alexanders, Macedonien, blieb der Schauplatz mächtiger Staatsumwälzungen, während welcher Griechenland durch innere Reibungen zerrüttet wurde. Die Ohnmacht macedonischer Könige verstattete dem ätolischen und achäischen Bunde zu einer Selbstständigkeit zu gelangen, von der man die Wiederkehr der schönen Tage der Freiheit hätte erwarten können, wenn Freiheit ohne Vaterlandsliebe bestehen, und Patriotismus mit Eigennützigkeit und Ehrgeiz Statt haben könnte. Zu leidenschaftlich um selbst ihre Zwistigkeiten zu schlichten, begingen die Griechen den Fehler, die Römer als Schiedsrichter zu rufen. Erwünscht war diesen habsüchtigen Nachbarn der Vorwand, um nach Griechenland ein Heer zu schicken, welches das Land nie mehr verließ. Mit verabscheuungswürdiger Schlauheit nährten die Römer die Reibungen zwischen den einzelnen Staaten, statt sie beizulegen; das Bündniss mit Rom war den Hellenen verderblicher als die macedonische Herrschaft; vergeblich rangen sie das Joch abzuschütteln, welches ihre Unvorsichtigkeit ihnen auferlegt hatte; die Eroberung Korinths, 146 Jahre vor Chr. Geb., drückte ihrer Knechtschaft das Siegel auf 1.

Groß-Griechenland und Sicilien hatten schon früher römische Herrschaft anerkennen müssen. Unter allen kleinen Freistaaten des westlichen Festlandes behauptete Tarent seine Unabhängigkeit am längsten: aber vergeblich bemühte sich Pyrrhus, König von Epirus, seinen Sturz zu hindern; im Jahre 272 vor Chr. Geb. fiel es in die Gewalt der Römer. Seitdem gab es kein Groß-Griechenland mehr.

<sup>1 [</sup>S. Drumann, Ideen sur Geschichte des Verfalle der griech. Staaten.]

Syrakus hatte zu Ende des vorigen Zeitraumes seine Freiheit durch den edlen Timoleon wieder erhalten; aber die durch Selbstherrscher und Volkstyrannei herabgewürdigten Bürger verstanden die Freiheit weder zu geniessen noch zu behaupten; auch war, was sie Freiheit nannten, nichts als der ewige Kampf zwischen zwei Partheien, die lieber diesen als nicht herrschen wollten. Ein Factionshaupt, Agathokles, bemächtigte sich im Jahre 316 vor Chr. Geb. der Alleinherrschaft. Mit dem Muth eines Abenteurers setzte er mach Afrika über, um die Karthager in dem Mittelpuncte ihrer Macht anzugreisen. [Gedemüthigt kehrte er nach Siciben zurtick.] Nach einer achtzehnjährigen Regierung erging ther den Wüthrich die Strafe seiner Verbrechen; [er wurde von seinem Lieblinge Maenon vergiftet und lebend verbrannt.] Aber auch nach seinem Tode wurde Syrakus von inneren Unruhen zersleischt, bis es sich in Hiero dem jüngern, 269 vor Chr. Geb., einen neuen Beherrscher erwählte.

Unter der Regierung dieses weisen und menschenfreundhichen Fürsten setzten die Römer zum ersten Male nach Sidien über. Um ihnen zu widerstehen, verband sich Hiero
mings mit den Karthagern; aber bald befolgte seine Politik ein anderes System; er schloß bereits 263 mit den Römern Frieden und Bündniß, und hielt es treu und gewissenhaft. Während seiner vierundfunfzigjährigen Herrschaft genoß Syrakus ein bis dahin ungekanntes Glück. Sein Enkel
und Nachfolger Hieronymus ließ sich leicht zum Bündnisse
mit den Karthagern verleiten; die Römer, schon lange lüstern nach dem Besitze von Sicilien, schickten ein Heer nach
dieser Insel. Syrakus wurde erobert, und Sicilien im Jahre
212 vor Chr. Geb. eine römische Provinz.

In der Periode vor Alexander dem Großen war Athen der Sitz der Litteratur und der schönen Künste; an seine Stelle trat in diesem Zeitraume die neu erbaute Hauptstadt des Welthandels bestimmt, deren zahlreiche Volksmenge sich alber Art von Industrie besliß, und wo, was hier nicht mit Stilltweigen übergangen werden darf, die Verfertigung des Papiers wurden wurde. Die Dynastie der Ptolemäer, welche zwei bedert fünf und siebzig Jahre in diesem Lande herrschte, zählt wier ihren Mitgliedern mehr als einen eifrigen und aufge-

klärten Beschützer der Litteratur. Ptolemäus I. Lagi, legte nicht fur den Grund zu der berühmten bruchischen Bibliothek , der größten und kostbarsten im Alterthum, sondern eröffnete auch durch die Stiftung des Museums, [der ersten Akademie der Wissenschaften und Künste, den aus anderen Ländern verscheuchten Gelehrten] einen Vereinigungspunct 2.

Unter den drei ersten Ptolemäern erreichte Aegypten seinen höchsten Glanz. Mit dem schwelgerischen Wüthrich Ptolemäus IV. Philopator, welcher den Königsthron mit Lastern aller Art besleckte, sing es an zu sinken. Seitdem hörte Alexandrien auf der einzige Zusluchtsort der Gelehrten zu sein. Viele vertauschten den Ausenthalt eines stürmischen Hoses mit den friedlichen Städten Griechenlands oder

Die alexandrinische Bibliothek in dem prächtigsten Stadtviertel, im Bruchion, (verstümmelt aus nupovχεῖον, Getreide-Magazin), angelegt, zählte zur Zeit des Ptolemäus II. Philadelphus schon hundert tausend Bände. Als Cäsar in Alexandrien belagert wurde und die Bibliothek durch die Schuld seiner Soldaten ein Raub der Flammen ward, enthielt sie, nach der Angabe des Eusebius, (der aber nach Gewohnheit der Alten jedes einzelne Buch eines Weikes für einen eigenen Band rechnete), sieben mal hundert tau: send Bücher. Mit dem Bruchium, geschmückt mit offenen Säulengängen, mit Hallen und Baumgängen zum Lustwandeln, wurde auch das Museum, ein Theil des königlichen Pallastes, zerstört, (STRABO, XVII, p. 793. ed. Casaub., Bd. VI. p. 503. ed. Tzschuck.), wo griechische Gelehrte auf össentliche Kosten, nur zum Behufe der Wissenschaften, Wohnung und Unterhalt empfingen. Als die Büchersammlung im Bruchium schr nwuchs, wurde (in einer nicht mit Sicherheit zu bestimmenden Zeit) eine sweite Bibliothek in dem prächtigen Tempel des Jupiter Serapis, oder dem Serapeum, in der Vorstadt Phakotis, angelegt. Nach Zerstörung der bruchischen wurde diese zweite von Antonius mit der, zweihundert tausend Bänden starken, pergamenischen Der Kaiser Bibliothek bereichert, Claudius gründete ein neues Museum im Bruchium, welches aber unter Aurelianus mit dem Museum vernich-

tet und nicht wiederhergestellt wurde. Der Tempel des Serapis und die darin aufgestellte Büchersammlung wurde durch die Glaubensschwärmerei des alexandrinischen Patriarchen Theophilus im Jahre 390 zerstört. S. Dissertation hist sur la bibliothèque d'Alexandrie par Bonamy, in den Mém. de l'Acad. des Inscr. Bd. IX, p. 397. Da Ammianus Marcellinus (XXII, 16) bei Gelegenheit seiner Beschreibung des Serapinms von der in demselben errichteten Bibliothek als von einer nicht mehr vorhandenen spricht (in quo bibliothecae fuerunt inacstimabiles), so zog ein Gelehrter in der Jen. Allg. Litt. Zeit. 1820, Bd. IV, S. 126 daraus den Schluss, die Büchersammlung sei bereits bei den unter Gallienus und Aurelianus ausgebrochenen Unruhen zerstört worden. Das Zeugniss des Ammianus scheint indessen hier keinen Glauben zu verdienen; offenbar war diesem Krieger, welcher von der unter Julius Gäsar verbrannten bruchischen Bibliothek reden hörte und die Büchersaminlung im Serapium durch die Flammen zerstört glaubte, ganz 🐛 unbekanut, dass es ausser der Sammlung im Serapium noch eine andre Bibliothek in Alexandrien gab. [S. 1= Ger. Dedel, Historia critica bibliothecae Alexandrinae. Lugd. Bat. 1823. 4.]

<sup>2</sup> [Ch. G. Heyne, de genio saeculi Ptolemacorum; in opuse. vol. I. p. 75 sqq.]

1

mit Pergamum, wo um das Jahr 170 vor Chr. Geb. eine Bibliothek aufgesammelt wurde, welche bald mit der alexandrinischen wetteifern konnte. Auf solche Weise wurde in den letzten fünf und siebzig Jahren dieses Zeitraumes der Verfall der alexandrinischen Schule vorbereitet.

Die Ptolemäer eröffneten zwar der griechischen Litteratur eine Zusluchtsstätte; aber nichts vermochte die Milde des Himmels zu ersetzen, unter welchem jene entsprossen war. Mit ihrer Verpflanzung in einen andern Himmelsstrich änderte sich ihr Zweck und Charakter. Was bisher Sache des Geschmacks gewesen war, erschien nun als Gegenstand gengelter Studien; an die Stelle geistreicher Männer traten jetzt mihsam arbeitende Gelehrte. In Alexandrien wurde die Bahn von Kenntnissen bezeichnet, welche diejenigen verfolgen mußten, die auf den Namen eines Gelehrten Anspruch machen wollten.

In diesem Zeitalter verbreitete sich der Geschmack an der Verbalkritik, welche anfangs vorzüglich die homerischen Gedichte zum Gegenstande hatte. Zuerst nur Homer, aber bald alle Dichter der classischen Zeit, lieserten den alexandinischen Gelehrten einen unerschöpflichen Stoff zu Erklärungen und Erläuterungen, Commentaren und Scholien 1. Geschichte und Mythologie, Chronologie, Denkmale und Sitten alter Zeit, alles wurde zu Rathe gezogen, um wirklich schwierige Stellen und Wörter zu erklären; aber auch um mit einer Gelehrsamkeit zu prunken, die jeder mittelmässige Kopf Büchern erwerben kann. Da wurden Untersuchungen angestellt über das Wesen der griechischen Sprache; jetzt sührte man auf Principien zurück, was Gebrauch und Anseben großer Meister geheiligt hatten; man veranstaltete Sammlangen von seltenen oder einem Schriftsteller eigenthümlichen Wörtern: man unterschied die Mundarten und bestimmte die Eigenthümlichkeiten in ihren Formen; kurz die Philologie, eine bisher unbekannte Wissenschaft, ersetzte das Genie, und de Kritik schrieb der Einbildungskraft die Regel vor, 'über de hinauszusliegen ihr nicht vergönnt sei.

In diesem Zeitalter wurde das Gebiet des wissenschaftli-

benen Scholien zum Homer, welche m einer spätern Zeit sind, führen die alters an.

Die von Villoison herausgege- | Werke von zweihundert und funfzig Gelehrten des alexandrinischen Zeit-

chen Bildungstoffes in sieben freie Künste abgetheilt: in Grammatik, Rhetorik, Dialektik, Arithmetik, Geometrie, Astronomie und Musik. Wie die eigentliche Gelehrsamkeit an Ausdehnung gewann und die Grundsätze des Schönen geprüft wurden, verlor sich der Geschmack und sank die Litteratur. Zu dem Verfall der Litteratur trug noch der diesem Zeitalter eigenthümliche Geist der Schmeichelei und das Streben nach dem oft zweideutigen Beifalle der Großen nicht wenig bei. Diese den Jahrhunderten der Freiheit unbekannten Fehler führten die Schriftsteller auf Abwege, welche der Litteratur höchst nachtheilig waren 1.

Neben Alexandrien erhob sich Pergamum als Nebenbuhlerin zum Sitze griechischer Kunst und Litteratur. Der pergamenische Staat in Mysien wurde 283 vor Chr. Geb. durch Philetaerus, den Statthalter des Lysimachus, gegründet, welcher sich unabhängig machte. Sein Neffe und Nachfolger Eumenes I. wehrte die Angriffe des syrischen Königs Antiochus I. in einem 263 vor Chr. Geb. erfochtenen Siege glücklich ab, der ihn zum Besitzer von Aeolis machte. Sein Bruderssohn Attalus I. nahm nach Besiegung der asiatischen Gallier den königlichen Titel an, und zeigte sich als Beförderer der Litteratur und Beschützer derjenigen, die sich ihrer beflissen. Eumenes II., sein Sohn und Nachfolger, stiftete die berühmte pergamenische Bibliothek, welche bald die Eifersucht der aegyptischen Könige erregte, [und liess zuerst, weil die Ausfuhr der Papyrus-Staude aus Aegypten verboten war, Pergament bereiten 2.] Getreu den von seinem Vorgänger befolgten politischen Grundsätzen bewies er sich als eifrigen ' Bundesgenossen der Römer in ihren Kriegen mit den Seleuciden und den macedonischen Königen, den natürlichen Feinden seiner Staaten. Rom belohnte seine Treue; er gewann Phrygien, Mysien, Lykaonien, Lydien, Ionien und ein Stück von Karien nach dem Siege der Römer über Antiochus den

ten, von denen der deutsche Kritiker in der Jen. L. Z. 1820. N. 194 einen Theil nachgewiesen hat.]

Ueber das alexandrinische Zeitalter s. die Preisschrift von Jac. Metter: Essai historique sur l'école d'Alexandrie. Paris, 1820. 2 vol. 8. [Dieses, durch Correctheit der Sprache und Glanz der Darstellung" sich auszeichnende VVerk muss mit stets prüfendem Auge gelesen werden, denn es enthält eine Menge Unrichtigkei-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [PLIN. H. N. XIII, 11.] Er hat es nicht zuerst bereiten lassen, aber das Verbot der Aussuhr aus Aegypten war Ursach, dass die Fabrication sich vervollkommuete. Verf.

Großen bei Magnesia [190 vor Chr. Geb.]. Aber Roms Freigebigkeit war nie uneigennützig. Ihre Geschenke sollte Pergamum durch das Opfer seiner Selbstständigkeit vergelten. Unter Eumenes erreichte das Reich den Gipfel der Macht, mit welchem sogleich die Epoche des Verfalles beginnt. Sein Bruder Attalus II., welcher in den letzten Jahren unseres Zeitraums herrschte, erhielt sich noch in seiner schwierigen Lage; dessen Neffe Attalus III., ein schwachsinniger [und schwermüthiger] Fürst, setzte die Römer, wie sie wenigstens behaupteten, zu Erben ein; [und diese verwandelten, nach Besiegung des Aristonikus, eines natürlichen Sohnes des zweiten Eumenes, das Land im Jahre 130 vor Chr. Geb. unter dem Namen Asia propria in eine römische Provinz.]

Die pergamenischen Könige hatten von Attalus I. Geschmack und Liebe zu der Litteratur geerbt 1. Sie wetteiferten untereinander in Vergrößerung ihrer Bibliothek; die bedeutenden Summen, welche sie zum Ankauf von Handschriften verwandten, gaben, nach dem Zeugnisse des Galenus? die erste Veranlassung zur Anfertigung einer Menge von unidten Büchern. Ptolemäus des zweiten Vorliebe für die Werke des Aristoteles bestimmte, dem Ammonius zufolge \*, labsüchtige Menschen, diesem Philosophen mehrere Schriften unterzuschieben und sie dem Könige zum Verkauf anzuhieten. Die Fürsten von Pergamum zogen viele Gelehrte an ihren Hof; sie ehrten und beschützten sie, so dass die pergamenische Schule, welche diesen Männern ihren Glanz verdankte, vielleicht noch selbst die alexandrinische würde verdunkelt haben, wenn der pergamenische Staat länger bestanden hätte. Die pergamenischen Gelehrten widmeten sich, wie die alexandrinischen, vorzugsweise dem Studium der homeri-Mit Verwandlung des attalischen Reiches schen Gedichte. in eine römische Provinz trat auch der Verfall der pergamenischen Schule ein; Marcus Antonius bewirkte ihren Untergang durch Verpflanzung der ganzen pergamenischen Büchersammlung nach Alexandrien zum Ersatz für die bei Gelegenheit der Belagerung des Julius Caesar vom Feuer zerstörte bruchische Bibliothek.

J. C. F. Manso, über die Attelen. Breslau, 1815, 4.; abgedruckt himer dessen Leben Konstantins des Großen. Bresl. 1817. S. 379 ff.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In Hippocr. de Nat. hom. comm. II, p. 17.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Comm. in Arist, categ. p. 10

Der attische Dialekt hatte sich am Ende des vorigen Zeitraumes zur allgemeinen Sprache der gebildeten und litterarischen Welt erhoben. Im alexandrinischen Zeitalter erlitt aber die griechische Sprache eine innere Umgestaltung. Verbreitung derselben unter den barbarischen Völkern verlor sie ihre alte Reinheit; sie wurde mit vielen provinziellen Eigenthümlichkeiten und mit den von einzelnen geschmacklosen Schriftstellern versuchten Neuerungen in Ausdrücken und Wendungen versetzt. Vornehmlich floss von den Landesdialekten viel Macedonisches ein. Diese Vermischung des Macedonischen und Griechischen bildete den sogenannten macedonischen [Dialekt, und dessen Verfeinerung durch alexandrinische Gelehrte] den alexandrinischen 1, eine Volks- [und Umgangs]-Sprache, die unter der Herrschaft der Macedonier in alle Länder eindrang, in welchen griechisch gesprochen wurde 3. Sie hatte das Eigenthümliche, dass in ihr die verschiedenen bisher getrennten Mundarten einzelner griechischer Völkerschaften zusammenflossen, und der macedonische Bestandtheil, der Dorismus, darin überwiegend hervortrat. Trotz der allgemeinen Verbreitung dieses Dialekts bedienten sich doch die Dichter noch fernerhin derjenigen Mundart, welche der von ihnen ausgebildeten Dichtungsart am angemessensten war. Der macedonische Dialekt wurde durch macedonisch-griechische Herrscher auch nach Phönicien, Syrien und Aegypten verpflanzt. Die ungriechischen Bewohner dieser Länder gewöhnten sich allmählig an die Sprache ihrer Ueberwinder. Sie fingen an griechisch zu reden, έλληνίζειν; ein solcher griechisch redender Asiat hiefs έλληνιστής, und die mit vielen ungriechischen Formen und orientalischen Wendungen gemischte macedonische Mundart der hellenistische Dialekt 3.

Vor Aufzählung der Schriftsteller wollen wir noch von einigen der merkwürdigsten uns erhaltenen Inschriften dieses Zeitraums reden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Fr. Wilh. Sturz, de dialecto macedonica et alexandrina. Lips. 1808. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> VVenn der alexandrinische Dialakt, wie der Uebersetzer sagt, eine Verseinerung war, so war er keine

Volkssprache; der Versasser hat bloss von einem macedonisch-alexandrinischen Mischmasch oder einer Sprache des gemeinen Mannes geredet. Vers.

S. Salmasii, de Hellenistica Commentarius Lugd, Bat. 1645. 12.

Bei Gelegenheit der Vorwürfe, die Cicero dem Verres iber seine Räubereien macht, sagt er 1: es habe drei berühmte Statuen des Jupiter Urius (ovoios 2) gegeben, ein Beiwort, das er durch imperator 3 übersetzt. Die eine besand sich, seiner Aussage zufolge, ursprünglich in Macedonien, von wo sie Flaminius fortführte und im Capitolium außtellte; bei den Brande des Tempels ging sie zu Grunde. Die zweite war am Eingange des thracischen Bosporus aufgerichtet 4; sie stand noch auf ihrem Fussgestell, als Cicero die vierte verrinische Rede schrieb; die dritte Statue hatte Verres zu Syrakus geraubt. Alle drei sind untergegangen; nur das Fuſsgestell des am Bosporus aufgestellten Jupiter Urius hat ein dücklicher Zufall gerettet. Zwei reisende Engländer, Wheler und Spon, fanden es zu Chalcedon in dem Hause eines Pri-Die aus vier Distichen bestehende Inschrift desvalmannes. selben lässt keinen Zweisel in Betress der Identität dieses Denkmales tibrig; sie nennt nicht allein die Gottheit, welche de Statue vorstellte, den Jupiter Urius, sondern auch den Kinstler, welcher sie versertigte, den Philon, Antipaters Sohn, deselben, dem Alexander der Große die Ausführung der Statue des Hephästion auftrug. Demnach gehört diese Inschrift in den Anfang unsers vierten Zeitraumes.

- 1 Verr. IV, 57.
- <sup>2</sup> Zeus führte den Beinamen oupos, in sofern er günstigen Fahrwind sendet.
- <sup>1</sup> VViewohl in dem Epigramme, von dem wir gleich sprechen wollen, Jupiter auch οδηγητής, Führer (der Schiffe) genannt wird, so ist doch nicht wahrscheinlich, dass Cicero dieses Beiwort durch imperator hat abersetzen wollen. Chishull, dem wir die Kenntniss dieser Inschrift verdanken, hat eine sehr beachtenswerthe Hypothese aufgestellt, auf die kein Herausgeber des Cicero, selbst Schütz nicht, Rücksicht genommen Nach Chishulls Meinung hat Ccero in der angeführten Stelle nicht Juris Imperatoris, sondern Junis lup. d. i. Impuberis geschrieben; den das Beiwort ouplog drückten de Körner durch Serenus oder Puer zu Zwei Umstände scheinen diese Leart zu begünstigen. Wenn Gicero von den Statuen des Jupiter Impe-

rator hätte sprechen wollen, wie hätte er diejenige übergehen können, welche, dem T. Livius (VI, 29) zufolge, T. Quinctius von Praeneste wegführte, um das Capitolium damit zu schmücken, eine Statue, welche P. Victor unter die Denkmäler des Capitoliums rechnet? Sodann muss man bemerken, dass nach Cicero's Aussage die drei Statuen von gleicher Art waren. Nun aber sagt Dionysius von Byzanz bei Beschreibung der am thraeischen Bosporus aufgestellten Statue in einer nach Gyllius von Osann angeführten Stelle ausdrücklich, dass sie einen jungen Jupiter darstelle. Dieser Gelehrte verwirft indessen die Lesart Impuberis, weil nach seiner Behauptung der Jupiter zu Syrakus den Beinamen Fulgurator führte. Zum Beweise beruft er sich auf die: Reise des Fürsten Biscari in Sicilien, Palermo, 1817, die ich nicht nachsehen kann.

4 In Ponti ore et angustiis, wie Cic. sagt.

Diese Inschrift findet sich in Chishulls Antiqq. Asiatt., S. 49.; in Spons Miscellanea, S. 332.; in Whelers Reise, S. 269.; in Bruncks Analekten und den beiden Anthologien von Jacobs. Friedr. Osann hat bei seinem Ausenthalte in London von dem dahin gebrachten Fußgestell eine genauere Abschrift genommen und sie in Friedr. Traug. Friedemanns und J. D. G. Seebode's Miscellanea maximam partem critica. Hildesh. 1822. Tom. I. p. 288. einrücken lassen.

An der Südseite der Akropolis von Athen und am Eingange einer Grotte, welche in eine Kirche unter dem Namen der Felsenkapelle Unserer lieben Frau in der Grotte oder der Panagia Spiliotissa [Παναγία Σπηλιώτισσα] umgewandelt wurde, befindet sich das choregische Denkmal, welches Thrasyllus von Decelia, der Inschrift zufolge, Olymp. CXV. = 320 vor Chr. Geb. unter dem Archon Neaechmus, zur Verewigung des von dem Stamm Hippothontis [iπποθωντίς] 1 in dem Wettkampfe der dionysischen Männerchöre davon getragenen Sieges errichtete, als er Ehrenchoregos war. Ein halbes Jahrhundert darauf verewigte Thrasykles, sein Sohn oder Enkel, als Agonothet [ἀγωνοθέτης], als Ordner der Spiele, in diesem Denkmale noch zwei andere choregische Siege; den einen hatte der Knabenchor des hippothontischen, den andern der Männerchor des pandionischen Stammes errungen.

Diese Inschriften sind von Stuart in Antiq. of Athens, vol. II. chap. 4. p. 30. bekannt gemacht worden.

Im Jahre 1732, also kurz vor der Entdeckung von Herkulanum, fand man flach unter der Erde, auf der Stelle dieser Stadt, zwei erzene Tafeln, welche, als die sichersten Denkmale des dorischen Dialektes von hoher Wichtigkeit sind. Die eine dieser Tafeln giebt die Ausdehnung und die geometrische oder geodetische Beschreibung eines dem Bacchus geweiheten Stück Lapdes an und den Vertrag, durch welchen es verpachtet wurde. Die andere, welche die Beschreibung eines der Minerva Polias geweiheten Stück Landes enthält, ist in zwei Stücke zerbrochen. Das eine, von Brian Fairfax gekauft, wurde nach England geführt; ge-

<sup>1 [</sup>Die Schreibart *iπποθοντίς* mit einem o ist alt und nicht fehlerhaft. | VVinter 1816 — 1817.]

S. Boeckhs Vorrede zum Verzeich-

genwärtig befinden sich beide Tafeln im Museum von Portici. Die Inschriften gehören, wie man glaubt, in das vierte Jahrhundert vor Chr. Geb. Man bemerkt darauf das Digamma aeolicum und mehrere dunkele Ausdrücke der praktischen Geometrie.

Der nach England gebrachte Theil dieser Inschristen wurde von Mich. Maittaire i. J. 1736 unter dem Titel bekannt gemacht: Fragmentum Britannicum tabulae Heracleensis, und mit dem andern Bruchstück und der zweiten Tasel von Alex. Symm. Mazodi in: Commentaria in Regii Herculanensis Musaei aeneas tabulas Heracleenses. Neap. 1754. sol. Ueber diese Inschristen sind noch zu Rathe zu ziehen: Conradus, de Fragmento Britannico tabulae Heracleensis, in seinen Parerga, Helmst. 1738. — Webb's Account of a copper plate containing two inscriptions discover'd a. 1732, near Heraclea, Lond. 1762, 4. — Pettingal, Inscription on the copper table discover'd near Heraclea. 1760. 4.

Von sicherm Datum ist diejenige Inschrift, welche die Bedingungen angiebt, unter welchen die Salzwerke des Pirieus und des Theseums auf neun Jahre, unter dem Archon Archippus, Olymp. CXV. 3. = 318. vor Chr. Geb., verpachtet wurden.

Chandler hat sie bekannt gemacht, a. a. O. P. II. N. CX.

Unter dem Archon Nikodorus, in dem dritten Jahre der CXVIten Olympiade, 314 vor Chr. Geb., beschloß das athenische Volk dem Macedonier Hosacharas, Agathons Sohne, für die der Stadt geleisteten Dienste seinen Dank öffentlich auszudrücken. Der Marmor, in welchen der Volksbeschluß eingegraben ist, gehört gegenwärtig dem Lord Elgin. Kasander hatte einen Bruder Agathon, wahrscheinlich bezieht sich diese Inschrift auf dessen Sohn.

Es sind noch zwei andere Inschriften von demselben Inbalte vorhanden. Das Zeitalter der einen, welche dem Kalbidamas, dem Sohne Kallimedons, zu Ehren gesetzt wurde, ist ungewiss. Die Athener und Piräer erkannten ihm eine Krone von Oelzweigen  $(\Im \alpha \lambda \lambda \delta \tilde{v})$  zu, einen eignen Platz im Theater und andere Ehrenbezeugungen. Die Zeit der zweiten Inschrift lässt sich ziemlich leicht bestimmen. Spartocus solgte in dem ersten Jahre der CXIXten Olympiade, 304 vor Chr. Geb., seinem Vater Eumelus in der Regierung des Bosporus. Als die Athener bei eingetretenem Getraide-Mangel sich an Spartocus wandten, so empfing er die Abgeordneten liebreich und half ihrem Bedürfnisse ab. Aus Dankbarkeit setzten sie ihm eine Inschrift und erkannten ihm eine goldene Krone zu. Gesandte überbrachten ihm diesen Volksbeschlufs, der, wie man annehmen kann, in dem ersten Regierungsjahre des Fürsten abgefast wurde.

Diese drei Inschriften sind von Chandler a. a. O. P. II. N. XI. CVIII. und XII. bekannt gemacht; die erste und dritte viel genauer von Friedr. Osann in: Sylloge inscr. ant. gr. et lat. Jenae, 1823. fol. p. 117. und 119.

Eine vierte Inschrift von demselben Inhalte, 'aber aus einer ziemlich ungewissen Zeit, liest man auf einem alten in dem Pallaste Nani zu Venedig aufbewahrten Altar. Sie enthält einen Volksbeschluß ( $\psi \dot{\eta} \varphi \iota \sigma \mu \alpha$ ) der Athener, welcher einem gewissen Diognetes die Vollmacht ertheilt, zu Ehren des Diodorus einen Schild mit dem darin eingegrabenen Bilde des Gefeierten zu weihen. Das Alter dieser Inschrift läßt sich nur ganz im Allgemeinen, zwischen 308 und 153 vor Chr. Geb., angeben.

Clem. Biagi hat diese Inschrift bekannt gemacht und erläutert in s. Tractatus de decretis Atheniensium. Romae, 1785. 4.

Merkwürdiger ist die Inschrift auf einer marmornen Grabsäule, welche der Lord Ed. Wortley Montague in der Mauer der sigeischen Kirche incrustirt fand, vor welcher der englische Consul Wilh. Sherard die oben 1 erwähnte sigeische Inschrift entdeckte. Die Inschrift dieses Marmors, welchen der Lord nach England bringen ließ, enthält einen zu Ehren des syrischen Königs Antiochus Soter und seiner zur Gattin erwählten Schwester 278 vor Chr. Geb. abgesasten Senats- und Volks-Beschluß der Stadt Sigeum. Dieses Denkmal erläutert und bestätigt eine von Polyaenus 2 erzählte Thatsache, der zusolge Antiochus II. Theos sich mit seiner leiblichen Schwester vermählte; daraus folgt, dass sein Vater nach dem Tode der Stratonice, welche Seleucus Nikator ihm abgetreten hatte, sich wieder verheirathete. Wir ersahren demnach aus dieser Inschrift, dass er seine eigne Schwe-

ster, die Tochter einer Perserin Namens Apame, zu seiner zweiten Gattin erkor.

Diese zweite sigeische Inschrist ist von Chishull in s. Antiqq. Asiatt. S. 49 bekannt gemacht.

Wir gedenken noch einer sehr kurzen Inschrift, welche die Delier dem Fussgestell einer zur Ehre des Ptolemäus II. Philadelphus errichteten Statue eingegraben haben, weil sie die einzig bekannte ist, welche sich auf diesen Fürsten bezieht.

Sie findet sich bei Chishull, a. a. O. S. 201.

Als das wichtigste, älteste paläographische Denkmal, welches bis jetzt an den Ufern des von griechischen Ansiedlern bewohnten Pontus Euxinus entdeckt ist, kann man eine erst seit kurzem bekannt gewordene, aus beinah zweihundert Zeiles in zwei deutlichen Abtheilungen bestehende Inschrift betrachten, welche einen Beschluss des Senats und der Republik Olbia, einer am Hypanis oder Bog gelegenen griechischen Stadt, zur Ehre eines gewissen Protogenes enthält, der als obrigkeitliche Person sich um diesen Freistaat wohl verdient gemacht hatte. Diese Inschrift, welche einer zu Stolnoie, einem Landgute des Grafen Kuschlew-Besborodko, in dem Gouvernement Tschernigow aufbewahrten, marmornen Grabsaule eingegraben ist, liefert mehrere für Geschichte und Erdkunde anziehende Nachrichten. In derselben geschieht eines Königs Saitaphernes Erwähnung, welcher über die Scythen zwischen der Donau und dem Borysthenes geherrscht zu haben scheint. Da sie einen Angriff der Gallier oder Galater von Thracien her befürchteten, so zogen sie sich zur Sicherheit hinter die Mauern der Stadt Olbia. Inschrift spricht ferner von einem Volke der Saer, welches in das Gebiet der Republik Olbia Einfälle that und Tribut erhob; von der Verbindung der Galater und der Sciren gegen Olbia, gegen die Tisarnaten, Scythen und Saudaraten; endlich von gemischten Hellenen oder von einem mit Griechen gemischten Scythen-Volke, das sich in den Schutz der Republik Olbia begeben hatte. Wir haben keinen Grund, die Meinung zu bestreiten, der zufolge diese Inschrift kurz nach der ersten Erscheinung der Gallier in dem östlichen

Europa, 278 vor Chr. Geb., gesetzt wird. Ein mit Erklärung dieses Denkmals beschäftigter französischer Gelehrter indessen, weist ihr Alter dem Vernehmen nach 150 Jahre später an.

Diese Inschrist wurde bekannt gemacht von P. v. Koeppen, mit einer deutschen Uebers. von v. Eichenfels in den Wiener Jahrbüchern der Litteratur, 1822. Bd. XX.; in seinem Nordgestade des Pontus, Wien, 1823. 8. Sie erschien auch unter dem Titel: Olbisches Psephisma zu Ehren des Protogenes, Wien, 1823. 8. Malte-Brun veranstaltete eine französische Uebersetzung mit Verbesserungen und Anmerk. in den Annales des Voyages, welche er in Verbindung mit Eyriés herausgab, Bd. XIX., S. 132.

Der Zeitfolge nach erwähnen wir jetzt die einem milesischen Denkmal eingegrabene Inschrift, welche Wilh. Sherard zu Joran bei Miletus unter den Trümmern des dem Apollo Didymaeus [Aιδυμαῖος] gewidmeten Tempels entdeckte und nachzeichnete. Sie enthält einen Brief des syrischen Königs Seleucus Kallinicus und seines Bruders Antiochus Hierax, des Königs von Asien, welchen sie an die Tempelpriester richteten, als sie i. J. 243 vor Chr. Geb. mit Ptolemäus IIL Euergetes L, dem Könige von Aegypten, Frieden geschlossen hatten. Dieser Brief giebt ein Verzeichnis der der Gottheit geweiheten Geschenke.

#### Chishull hat diese Inschrift bekannt gemacht a. a. O. S. 65.

Aus derselben Zeit besitzen wir noch eine andere Inschrift. Da Seleucus Kallinicus zu gleicher Zeit einen sehr gefährlichen Kampf mit den gegen ihn sich empörenden Städten Hochasiens und mit Ptolemäus III. zu bestehen hatte, so verbanden sich Smyrna und Magnesia, um ihm Hülfe wider seine Feinde zu leisten. Sie ließen ihren Vergleich einer großen Marmorsäule eingraben, welche zu der am Anfange des siebzehnten Jahrhunderts nach England gebrachten Sammlung von Alterthümern gehört, und bekannt ist unter dem Namen des arundelischen oder oxfordischen Marmors.

Von den Ausgaben dieser Inschrift wird im XXXVIIten Abschnitte die Rede sein.

Im Jahre 1818 fand man unter den Trümmern von Kanopus, auf einem Grundsteine, zwischen zwei verglaseten Dachziegeln, eine 6 Zoll 4 Linien hohe und 2 Zoll 2 Linien (franz. Maass) breite Goldplatte mit einer durch Puncte gebildeten griechischen Inschrift, der zusolge Ptolemäus III. und die Königin Berenice, ἡ ἀδελφὴ καὶ γυνὴ αὐτοῦ, d. h. welche zugleich seine Schwester und seine Gemahlin ist, dem Osiris einen Tempel weiheten. Berenice, die Gattin dieses Fürsten, war nicht seine Schwester, sondern sein Geschwisterkind, Magas Tochter. Der Name, welchen sie in dieser Inschrift trägt, ist eines der Beispiele, welche beweisen, dass die Gemahlinnen der Ptolemäer sich ihre Schwestern nannten.

Diese Inschrist findet sich in Thédenat Duvent Egypte sous Mehemet-Ali, S. 16. und in Letronne Recherches pour servir à listoire de l'Egypte, p. 5.

Der adulitischen Inschrift würden wir hier gar nicht gedenken, da sie nicht mehr vorhanden ist, wenn sie nicht zu wichtigen kritischen Erörterungen Veranlassung gegeben hätte. Des Monument von Adule war ein Thron aus weißem Marnor, welcher, eben so wie eine Tafel, die dazu zu gehören weint, in der Nähe der Stadt Axum in Aethiopien aufgestellt war. Kosmas, ein griechischer Handelsmann und Zeitgenosse des Kaisers Justinus im sechsten Jahrhundert, sah des Denkmal, und nahm von den beiden griechischen Inschriften des Thrones und der Tafel eine Abschrift, welche zuerst in seiner christlichen Topographie, einem weiter unten zu erwähnenden theologisch-geographischen Werke, angeführt ist. Die der Tafel eingegrabene, bis zum Jahre 222 vor Chr. Geb. hinaufsteigende Inschrift ist nach Kosmas Meinung zur Ehre des Ptolemaus III. Euergetes I. gesetzt und führt in der dritten Person die Eroberungen des Königes auf. Sie sagt, dieser König habe von seinem Vater Aegypten, Libyen, Syrien, Phonicien, Cyprus, Lycien, Karien, und die Cykladen geerbt, einen Feldzug in Asien unternommen, den Euphrat therschritten, Mesopotamien, Babylonien, Susiana, Persis und Medien durchzogen; das Ende der Inschrift war unleserlich. Die zweite, dem Throne eingegrabene, in der ersten Person abgesalste Inschrift giebt ein ausführliches Verzeichniss der Siege, welche der in derselben sprechende König sich rühmt, a Aethiopien errungen zu haben. Beide Inschriften, welche der Zusall neben einander brachte, haben ganz offenbar nichts

mit einander gemein, und man muss sich wundern, dass Kosmas Irrthum, welcher beide Inschriften als ein Ganzes betrachtete, sich bis zum Jahre 1810 fortpflanzen konnte, ob er gleich augenscheinlich ist. Beyer<sup>1</sup>, Sartorius<sup>2</sup>, Froelich 3, Valckenaer 4 und Gosselin b beschuldigten ihn der Leichtgläubigkeit oder wohl gar des Betruges, und verwiesen seine adulitische Inschrift in das Reich der Mährchen. diesem Urtheile wurden sie durch folgende Gründe veranlasst: 1) weil kein Schriftsteller des Alterthums von diesem Feldzuge oder von den Feldzügen des Ptolemäus III. in Aethiopien spricht; gleichwohl würden die, von der Thron-Inschrist ihm beigelegten Eroberungen zu den merkwürdigsten Ereignissen seiner Regierung gehören; 2) weil Agatharchides, welcher funfzig Jahre nach diesem Regenten schrieb, nicht nur nicht dieses Feldzuges gedenkt, sondern bei seiner ausführlichen Beschreibung der Küste des rothen Meeres Adule gar nicht einmal zu kennen scheint, und doch musste dieser Ort hinreichend bekannt gewesen sein, wenn die Thron-Inschrift sich wirklich auf Ptolemäus III. bezogen hätte; 3) weil Ptolemäus III. nur fünf und zwanzig Jahre regierte, dahingegen der König in der Thron-Inschrift sagt, er habe sein sieben und zwanzigstes Regierungsjahr angetreten; 4) weil die auf der Tafel stehende Inschrift des Ptolemäus Genealogie von seinem Vater auf den Herkules zurückführt, in der Thron-Inschrift dagegen der König sich selbst einen Sohn des Mars nennt; 5) weil die eine Inschrift in der ersten, die andre in der dritten Person spricht; 6) weil die Sprache beider Inschriften wesentlich von einander verschieden ist.

Vor Entdeckung der Wahrheit, zu der alle diese Umstände, wie es scheint, hätten führen müssen, zumal, da Ptolemäus III. in der Thron-Inschrift gar nicht genannt wird, mithin kein Grund vorhanden war, sie als Fortsetzung der Tafel-Inschrift zu betrachten, beseitigte Buttmann die Schwierigkeiten gegen die Aechtheit eben so scharfsinnig als gelehrt 6.

Aber

<sup>1</sup> Thesaur. Brandeb, vol. III.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Thesaur. Epistol. I. S. 326.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Annal. reg. Syr., S. 120.

<sup>4</sup> In seiner Ausgabe der Elegien des Kallimachus, S. 90. Valckenaers Zweifel treffen vorzüglich die In-

schrift der Tafel, welche voller Uebertreibung ist.

Recherches sur la géographie des Anciens. p. 227.

In Buttmanns und Wolfs Museum der Alterthumskunde, Bd. II. S. 105.

Aber ihre wahre, vollständige Erklärung sollte die adulitische Inschrift durch den von dem Engländer Salt aufgefundenen, [und in Lord Valentia's Reise beschriebenen] axumitischen Marmor erhalten, [den Buttmann und Niebuhr mit geistreichen Erklärungen herausgegeben haben 1.] Das axumitische Denkmal gehört in den sechsten Zeitraum unserer Litteratur - Geschichte; der Thron von Adule hingegen mit seiner Inschrift gehört in den fünsten; die Inschrift auf der Tasel, welche neben dem Throne stand, als sie Kosmas sah, bezieht sich auf Ptolemäus III. und gehört folglich in unsern vierten Zeitraum und in das dritte Jahrhundert vor Chr. Geb. Die Ausdrücke, in denen sie von dem asiatischen Feldzuge diem Fürsten spricht, sind zwar übertrieben; da aber nun kein Grund mehr vorhanden ist, die Ehrlichkeit des Kosmas in Zweifel zu ziehen, so müssen wir die Inschrift künftig als icht betrachten. Aber auch sie verliert viel von dem geschichtlichen Interesse, welches ihr Kosmas Irrthum verliehen lette. Wie es aber gekommen ist, dass eine Inschrift zu Ehren eines ägyptischen Königs, der nie nach Aethiopien kam, ich in einer Stadt dieses Reiches vorsindet, ist eine Frage, de sich bei dem Mangel an geschichtlichen Denkmalen dieses Zeitraumes nicht beantworten lässt.

Die durch Vermischung zweier Inschristen gebildete adulitische Inschrist wurde von Leo Allatius, Rom, 1631. 4. bekannt gemacht. Kosmas VVerk, aus dem sie entlehnt ist, war zu dieser Zeit noch nicht herausgegeben. Die römische Ausgabe wurde zu Leyden, 1674. 8. wieder abgedruckt, aber sehr incorrect. M. Theoremot rückte diese Inschrist mit einer französischen Uebersetzung in seine Relations de divers voyages, Paris, 1666. fol. Bd. I. ein. Montfaucon nahm sie, nach Vergleichung zweier Handschristen, einer römischen und einer slorentinischen, in seine Collectio nova Patrum, Paris 1706. fol. auf, woraus sie Fabricius in s. Bibl. gr. (vol. II. der alten Ausgabe) abdrucken ließ. Chishull gab sie mit gelehrten Annerk. in s. Antiqq. Asiatt., Lond. 1728. fol. p. 73. Um die Kritik des Textes hat Philipp Buttmann sich die meisten Verdienste ervorben. Sein Text findet sich in der angesührten Schrist.

Ein reisender Engländer, der Obrist Leake, entdeckte vor

Hälfte der adulitischen Inschrift, in seinen kleinen histor. u. philol. Schriften. Bd. I. Boun, 1828. 8.]

Im Mus. der Alterthumswiszuschaft von Wolf u. Buttmann, M. II. S. 575. Man sehe auch Nieink, über das Alter der zweiten

einigen Jahren in dem Thal Titareseus, drei Meilen von Larissa, in Thessalien, die Inschrift der Cyretier. Er gab in der Bibliothèque britannique 1815 im November-Heft davon die erste Nachricht, ohne den griechischen Text beizufügen; dieser wurde erst im folgenden Jahre bekannt gemacht. Die Stadt Cyretiae, nach welcher diese Inschrift benannt wurde, lag in dem alten homerischen 1 Perrhäbien am Fusse des Olympus. Titus Livius 2 gedenkt einer Stadt der Perrhäber; aber zur Zeit der Römer gab es ein Perrhäbia bei Aetolien hinter dem Pindus 3. Diese Inschrift enthält einen an die Tager und an die Stadt Cyretiae gerichteten Brief des Titus Quinctius Flaminius, in welchem er ihnen, als Beweis seiner guten Gesinnungen, alles überläßt, was von Staatsgütern und Häusern, welche den Römern zugefallen waren, noch übrig war: nämlich insofern die Confiscationen Cyretier betroffen hatten, welche ohne Zweisel des Einverständnisses mit den Macedoniern beschuldigt worden waren.

Der Brief ist ohne Zeitangabe. Wahrscheinlich aber wurde er zu Elatea geschrieben, wo Flaminius, nach dem Zeugnisse des Titus Livius, im Jahre 195 vor Chr. Geb. den Winter zubrachte, nachdem er die Angelegenheiten Macedoniens geordnet hatte.

Die von Leake der königl. Akademie des Inscr. et Belles Lettres mitgetheilte Inschrift wurde von Visconti in dem Journal des Savans, 1816, p. 21., und von Leake selber in dem Classical Journal, Bd. XIII. p. 158. mitgetheilt.

Gleich wichtig für die alte Schriftkunde wie für die Staatskunde ist die Inschrift von Rosette, welche in der Nähe der Bolbitischen Mündung des Nil von den Franzosen entdeckt wurde, [als sie daselbst unter Buonaparte das Fort St. Julien bei Rosette wiederherstellten]. Nach den Vorfällen von 1801 fiel der Stein in die Hände der Engländer, welche ihn nach London ins brittische Museum brachten. Diese Inschrift, [auf schwarzen Grabgranit oder ägyptischen Basalt] eingegraben, bietet den nehmlichen Inhalt in drei verschiedenen Schrift-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 11. 11, 649, 751.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> XXXI, 41. <sup>3</sup> STRAB. IX, p. 440 ed. Casaub, (vol. IV, p. 645 ed. Tzschuck,)

Da der Verfasser den Inhalt der drei Inschriften nicht weiß, so möge der Uebersetzer für diese Versicherung die Gewähr leisten.

sten und Sprachen dar: in der ägyptisch-hieroglyphischen, wovon aber der Anfang fehlt, in der ägyptisch-koptischen in vier und dreisig Zeilen, und in der griechischen Buchstaben-Schrift in vier und funfzig Zeilen. Durch Hülfe der koptischen und griechischen Uebersetzung schmeichelte man sich, de Inschrift in heiliger Sprache zu entziffern, und dadurch edlich den Schlüssel zur Hieroglyphen-Schrift zu finden. Diese Hoffnung ist nun zwar nicht ganz vereitelt, aber freilich auch noch nicht erfüllt. Diese Erscheinung hat zum Theil der ihren Grund, dass man wegen des fehlenden Anfanges der heiligen Inschrift die Vergleichung der drei Denkmale unter einander rückwärts beginnen muß 1. Die griechische, sehr

1 Fr. Aug. Wilh. Spokn erliste su Anfang des Jahres 1820 in den Aufsatze: Erstes Fragment über Bereglyphen, ihre Deutung und Speache der alten Aegypter (in Eöttigers Amalthea Bd. I.) öffentich, es sei ihm gelungen, den größten Theil der Hieroglyphen-Inschrift m estriffern. Er kündigte desshalb 1933 sein Werk: De lingua et litais reterum Aegyptiorum an, und bei bochst genau und sorgfältig den Text der demotischen Inschrist von Besette lithographiren. Doch vor mochmaliger Ueberarbeitung der latenischen Interlinear - Uebersetzung, ver Abfassung der Grammatik, des Glossariums und der Erläuterungen der Inschriften, und vor Außetzung since neuesten Resultate, übereilte ihn der Tod am 17ten Jan. 1824 (nicht 1823). Gust. Seyffarth gab das Werk unter dem Titel heraus: Fr. Ag. Guil. Spohn De lingua et literis veterum Aegyptiorum cum permultis tabulis lithographicis literas Accyptiorum tum vulgari tum sacerdetali ratione scriptas explicantibus sque interpretationem Rosettanae aliarunque inscriptionum et aliquot vobainam papyraceorum in sepulcris regertorum exhibentibus. Accedunt prematica atque Glossarium Aegypincum. Edidit et absolvit Gust, Soyffarth. P. I. cum imagine vitaque Spoknii Lips. 1825. 4.] Schon früder war der jungere Champollion derch sortgesetzte Untersuchung der bechrift von Rosette und der Hiero-Applea des Obelisken von Philas

dalin gelangt, unter den ägyptischen Hieroglyphen den Namen eines Ptolemäers, und die Bedeutung aller Buchstaben und Sylben in diesera Namen, so wie auch die Buchstaben und Sylben der in diesem Denkmal erwähnten römischen Kaiser zu unterscheiden. S. seinen auf das Alphabet der phonetischen Hieroglyphen sich beziehenden Brief an Dacier. Paris. 1822. 8. [Champollion hat als Forscher in der ägyptischen Sprache einen solchen Nimbus seiner Verdienste um sich zu verbreiten gewusst, dass selbst achtbare Gelchrte ihn eine Zeit lang für den Wiederausfinder der Kenntniss der ägyptischen Sprache hielten. Pfaffs Kritik der hieroglyphisch-alphabetischen Untersuchungen Champollions, in seinem Werke: die Weisheit der Aegypter und die Gelehrsamkeit der Franzosen. Nürnberg. 1825. 8., und Seyffarths Bemerkungen in seinem Werke: Rudimenta hieroglyphices. Accedunt explicationes speciminum hieroglyphicorum, glossarium atque alphabeta, cum XXXVI tabulis lithographicia. Lips. 1826. 4. S. 63 ff. haben aber diesen Nimbus zertheilt und seine Verdienste um Wiederaussindung der Kenntniss der ägyptischen Sprache in threm wahren Lichte gezeigt. Eine kurze Uebersicht dessen, was Spohn geleistet, und bis zu welchem Ziele Seyssarth, der Fortsetzer seiner Forschungen, das VVerk hingeführt hat, giebt *Jahn* in den: Jahrbüchern für Philol. und Pacdag. 1826. Bd. I. Heft 1. S. 158 ff.] In Anschung dieses Zu-

wohl erhaltene Inschrift, die uns bier allein angeht und in das Jahr 193 vor Chr. Geb. gehört, in welchem Ptolemäus V. Epiphanes die Zügel der Regierung ergriff, ist ein Beschluss der ägyptischen Priester zu Ehren dieses jungen Königs, und erwähnt, was während seiner Minderjährigkeit geschah, als von ihm verrichtet. Die Inschrift rühmt seine Frömmigkeit, seine Freigebigkeit gegen die Tempel und deren Diener, die von ihm befohlene Verminderung der Auflagen und Erlassung der rückständigen Volks-Steuern; sie lobt ihn, dass er die Priester gegen die Bedrückungen der Steuereinnehmer geschützt und gewisse ehemals auf ihnen ruhende Lasten erleichtert habe; dass er die Rebellen besiegt, unterworfen und bestraft; endlich, dass er gegen die Ueberschwemmungen des Nils Dämme errichtet habe. Zum Andenken an diese Wohlthaten beschlossen die Priester aller ägyptischen Tempel, ihm zu Ehren in jedem Heiligthum eine Statue zu errichten und ausserdem ihm eine Capelle zu weihen.

Diese Inschrift wurde zuerst in Europa durch zwei Copien bekannt, welche Marcel, Director der französischen Druckerei in
Kahira, und Galland, sein Gehülfe, besorgten, und welche der General Dugun nach Frankreich brachte. [Die Classe für Litteratur
und schöne Künste im National-Institut, mit Untersuchung derselben beauftragt, übergab die Arbeit dem gelehrten du Theil, der
sie aber, als er bald darauf von Paris abgerufen wurde 1] an Ameilhon überließ. Dieser machte die griech. Inschrift bekannt in seinen Eclaircissemens sur l'inscription grecque du monument trouvé
à Rosette. Paris 1803. 4. Sylvestre de Sacy beschäftigte sich zuerst mit der koptischen Inschrift. Er ließ einen an Chaptal gerichteten Brief drucken, worin er über die ägyptische Inschrift auf

satzes, auf dessen Einrückung der Uebersetzer einen besondern Werth legte, hat der Verfasser zweierlei zu bemerken; einmal, dass es ihm scheint, er gehöre gar nicht hieher, und zweitens, dass der Zusatz sehr unvollkommen ist. Sollte von diesem Streite, über welchen weder der Verfasser noch der Uebersetzer berufen, sind zu urtheilen, hier die Rede sein so hätte vor Pfaff und Seyffarth der Angriss des gelehrten Italianers: Ausonioli (Opuscules archéographiques, Paris, 1824.) erwähnt werden müssen. Der Titel, den Pfaff gewählt hat, kann in Anschung seiner Unbefangenheit und Bescheidenheit kein

gutes Vorurtheil einstößen. Außerdem mußte von den späteren Arbeiten Champollions die Rede sein, und noch von sehr vielen anderen Dingen. Endlich, da der Uebers. für deutsche Leser schrieb, wäre es billig gewesen, der Graphischen Darstellungen zur ältesten Geschichte und Geographie von Aethiopien und Aepypten zu erwähnen, welche der Preuß. General Rühle von Lilienstern in Berlin, 1827. 8. und sol. herausgegeben hat; in diesem Buche wird jedem Schriststeller sein Verdienst gelassen.

Verf. nichts bekannt.

selben Jahre machte anch der schwedische Gelehrte Akerblad die Resultate seiner Untersuchungen über diese Inschrift in seiner an Sylvestre de Sacy gerichteten Lettre sur l'inscription égyptienne de Rosette, Paris, 1802. 8. bekannt. Auch der schwedische Graf Pallin, Versasser von zwei Werken über die heilige Schrift der Aegypter, versuchte zwei Inschriften dieses Denkmales zu entzissern in seiner Analyse de l'inscription en hiéroglyphes du monument trouvé à Rosette, Dresde, 1804. 4. Das Magasin encyclopédique vom J. 1807 und 1808 enthält vier Briese von Cousinery über verschiedene sich auf diess Denkmal beziehende Puncte des Alterthums.

In England gab Granville Penn die griechische Inschrist in solgendem Werke heraus: The greek version of the decret of the Egyptian priests in honour of Ptolemy the Fisth, surnamed Epiphanes, from the stone inscribed in the sacred and vulgar Egyptian, etc. London, 1802, Diese Ausgabe liesern auch Millin im Mag. encycl. Ann. 8. T. II, p. 504 ff. und J. Dan. Beck in Comm. Soc. philol. Lips. vol. III, p. 274 ff.

[In Deutschland lies zuerst Hoyne in den Goett. Commentt. Bl. XV. S. 260 — 280 einen von ihm am 4. Sept. 1802 darüber gehaltenen Vortrag abdrucken.]

Später liess die Gesellschaft der Alterthumsforscher in London de drei Inschriften in natürlicher Größe, jede auf einem Blatte, abprägen (calquer), und fügte Porsons Vermuthungen zur Ausfüllung der Lücken der griech. Inschrift auf einem besondern Blatte hinzu. Diese Platten wurden in München copirt und auf sechs Blattern lithographirt unter der Ausschrist: Inscriptio perantiqua sacris Aegyptiorum et vulgaribus literis, itemque graecis, in lapide nigro prope Rosettam invento et nunc in Museo Britannico asservato insculpta, societatis antiquariorum Londinensis sumptu ad formam et modulum ipsius lapidis primum edita, postea arte lithographiae domestica repetita Monachii in Bavaria, 1817. Den Abdruck hatte Friedr. v. Schlichtegroll geleitet, in dessen Abhandlung: "Ueber die bei Rosette in Aegypten gesundene dreisache Inschrist" man gleichfalls eine Copie dieser Inschrift findet. Ein [sehr] gelehrtes Werk über die griechische Inschrist verfalste W. Drumann unter dem Titel: Historisch-antiquarische Untersuchungen über die

Lettres sur les Hiéroglyphes, Cassel. 1802. 8. — Essai sur les Hiéroglyphes, VVeimar, 1804. 4.

Auch dieser Gelehrte nimmt, was allerdings wahrscheinlich, als gewiss an, dass die drei Inschriften identisch oder eine aus der andern übersetzt sind.

Inschrist von Rosette, aus dem Griechischen übersetzt. Königsb. 1823. 8.

Unter den Inschriften, die wir Fourmont verdanken, be-findet sich eine aus einer ungewissen Zeit; jedenfalls aber fällt die Abfassung derselben nach dem J. 304 vor Chr. Geb., weil darin des Raths der Sechshundert Erwähnung geschieht, welcher in diesem Jahre zu Athen eingeführt wurde und bis in die Zeiten der ersten Kaiser bestanden zu haben scheint. Späterhin muß er aufgehoben und durch einen Rath von Fünfhundert ersetzt worden sein. Die Inschrift betrifft eine Verordnung über attisches Maaß und Gewicht, und ist in dieser Beziehung für die Geschichte höchst wichtig.

Aug. Boeckh hat sie in seiner Staats-Haushaltung der Athener, Bd. II., S. 341. ff. bekannt gemacht und erläutert.

Die Inschrift der Tejer, ähnlich der Inscription der Cyretier, ist in Fohn eines Briefes abgesast, welchen Marcus Valerius, römischer Prätor der Fremden, die Volkstribunen und der römische Senat im Jahre 559 n. R. Erb. = 194 vor Chr. Geb. an die Tejer richteten und diese auf Marmor eingraben ließen. Dieses Schreiben war dem Gesandten des Königs Antiochus, dem Menippus, zu Rom übergeben worden, welcher, einem Volksbeschlusse zufolge, beauftragt war, die Vortheile der Tejer wahrzunehmen.

Diese Inschrist ist von Chishull in den Antiqq. Asiatt., p. 102., bekannt gemacht worden.

Ein fünf Jahre später zwischen den Aetolern und Tejern geschlossenes Bündniss ist ebenfalls in Marmor eingegraben, und wohl erhalten worden. Eben so verhält es sich mit ähnlichen zwischen den Bewohnern von Teos und einigen Städten der Insel Kreta geschlossenen Verträgen.

Diese Inschristen findet man in Chishull Antiqq. Asiatt. p. 104.

Seit kurzem kennt man eine auf einem Sockel von grünem Basalt eingegrabene, von der Gemeinde oder der Republik Lyciens (τὸ κοινὸν τῶν Αρκίων) zur Ehre eines gewissen Ptolemäus gesetzte Inschrift, des Befehlshabers der Leibwache (ἀρχισωματοφύλαξ), des Oberjägermeisters, (ἀρχικύνη-γος, ein Ausdruck, welcher sich wahrscheinlich anderswonicht findet), des fünften Ptolemäus und der Königin Kleo-

patra, seiner Schwester, welche die Götter Epiphanes und Eucharistes genannt sind, um das Andenken an die Tugend und an die Ergebenheit seines Vaters gegen die Fürsten und das lycische Volk der Nachwelt zu überliefern.

Diese Inschrift ist in mehr als einer Hinsicht merkwürdig. Sie legt dem Ptolemäus den Titel einer Würde bei, welche auch sein Vater bekleidete; dieser Umstand beweist jedoch keinesweges die Erblichkeit derselben; sie nennt diesen Vater einen der ersten Freunde des Königs; auch diese Benennung scheint der einem Amte anhastende Titel gewesen zu sein; sie giebt ferner einen Beweis von der Behauptung, dass die Königinnen von Aegypten die Schwestern der Beberrscher genannt wurden, denn Berenice, die Gemahlin des Epiphanes, war eine Tochter des Antiochus. Endlich hat diese Inschrift ein geschichtliches Interesse. Lycien stand nicht unter der Herrschaft der ägyptischen Könige; es machte einen Theil des seleucidischen Reiches aus; nach der Niederlage des Antiochus des Großen schenkten die Römer diese Provinz den Rhodiern. Daraus entstand ein vom J. 188 bis 177 vor Chr. Geb. geführter Krieg zwischen den von dem pergamenischen Könige unterstützten Rhodiern und den Lyciern. Der Inschrift zufolge scheint Ptolemäus V. die Lycier unterstützt zu haben. Ohne Zweisel besehligte nun der in Rede stehende Ptolemäus die ihnen von dem ägyptischen Könige zur Unterstützung geschickten Hülfsvölker. Die Inschrift ist demnach jünger als das Jahr 188, aber älter, als 181, in welcher Zeit Ptolemäus Epiphanes starb.

Diese Inschrist ist von Letronne in s. Recherches pour servir à l'histoire de l'Egypte, p. 52. herausgegeben und erläutert worden.

Ungefähr 160 Jahre vor Chr. Geb. errichteten die Einwohner von Citium auf der Insel Cyprus zu Ehren des Ha
gias, des Befehlshabers der Leibwache und Gouverneurs
dieser Stadt im Namen Ptolemäus VI. Philometor eine Inschrift. Der Titel "Befehlshaber der Leibwache" scheint
eine Ehrenstufe im Heere gewesen zu sein.

Diese Inschrift findet sich bei Pococke in s. Inser. Antiq. p. 42, bei Champollion-Figenc in s. Annales des Lagides, Bd. II. p. 406; und bei Letronne in s. Recherches etc. p. 54.

Zwischen die von der lycischen Gemeinde und der von

1 🐧

den Einwohnern von Citium errichtete Inschrift gehört der Zeit nach wahrscheinlich eine auf beiden Seiten eines Steines eingegrabene, aus hundert und zwei Zeilen bestehende Inschrist des Lords Elgin, welche unlängst erst bekannt gemacht ist. Sie enthält einen Beschluss des böotischen Vereins [xoiνὸν Βοιωτῶν] zur Ernennung dreier außerordentlicher Rathmänner, welche beauftragt wurden, in Verbindung mit den ordentlichen Rathmännern aus verschiedenen goldenen und silbernen Geräthschaften des Tempels des Amphiaraus, welche durch die Zeit gelitten hatten, so wie aus verschiedenen in diesem Heiligthume aufbewahrten Medaillen ein neues Tischgeschirr schmelzen zu lassen. Nach Visconti's Meinung ist diese Inschrift vor das Jahr 171 vor Chr. Geb. zu setzen, in diejenige Zeit, in welcher die Römer den böotischen Bund Tittmann 1 zeigt zwar die Wiedererneuerung der Bundesverfassung und die Bekleidung der Römer mit der Böotarchen-Würde 2; dessenungeachtet ist die Inschrift doch wahrscheinlich kurz vor dem Anfange der Reibungen zwischen den Römern und Böotiern gesetzt worden.

Visconti, der von dieser Inschrift eine von Fauvel in Böotien genommene Abschrift besuß, beschloß anfangs sie herauszugeben; in der Folge aber beaustragte er Raoul Rochette mit dieser Arbeit. Indessen kam ihm Fr. Osann, welcher von H. G. Noehden eine in England genommene Abschrift erhalten hatte, zuvor. Er ließ diese Inschrift, mit einem Commentare begleitet, in s. Syll. inscriptt. vol. I. p. 209 abdrucken. Einige Zeilen derselben waren schon früher von G. A. Klütz in s. Abh. de soedere boeotico, Berol. 1821. 8. S. 77 bekannt gemacht worden.

Es giebt drei auf Tempeln oder vielmehr auf einzelnen Theilen von Tempeln zur Ehre des Ptolemäus VI. Philometor und der Königin Kleopatra, seiner Schwester, eingegrabene Inschriften. Die erste findet sich auf der Leiste des Karniesses einer Vorhalle (Propylon), welcher zum Tempel der Isis und des Serapis zu Parembole, im Süden von Philae, gehörte. Da diese Inschrift Wünsche für den König und die Königin ausspricht, ohne ihrer Kinder zu gedenken, so ist sie offenbar in dem Jahre ihrer Verheirathung, 163 vor

Darstellung der griech. Staats- | O. Müllers Geschichten hellenischer verfassungen, Leipz. 1822. 8. S. 704. | Stämme und Städte, Bd. I, S. 404 ff. 2 [Ueber die Böotarchen s. K. 427.]

Chr. Geb., gesetzt worden, denn in dem folgenden Jahre gebar die Königin eine Tochter.

Diese von Hamilton entdeckte Inschrist wurde in seinen Aegyptiaca, p. 43 bekannt gemacht. S. Letronne a. a. O. S. 20.

Die zweite, welche hinsichtlich der Geschichte ihrer Entdeckung etwas Eigenthümliches hat, war auf dem Unterbalken der Vorhalle eines dem Antäus, einer ägyptischen Gottheit, geweiheten Tempels zu Antäopolis eingegraben. Da drei von den Säulen, welche das Gesims trugen, niedergefallen waren, so stürzten die Unterbalken mit ihren Stützen ein, und so sah man nur die beiden äußersten Theile der Inschrift. Pococke schrieb sie ab mit einem Theil der einem Marmorblock eingegrabenen Inschrift, welcher, ehemals ein Theil des Unterbalkens, zur Erde gestürzt war. Drei andere gleichfalls dazu gehörige Marmorblöcke bemerkte er aber nicht. Im Jahre 1799 fand Jomard einen derselben und 1801 Hamilton die beiden anderen, so daß man jetzt die ganze Inschrift bis auf wenige Lücken kennt. Sie gehört in die Zeit zwischen 164 und 147 vor Chr. Geb.

Die Inschrist ist vollständig von *Hamilton* in seinen Aegyptiaca, p. 268, von *Walpole* in s. Travels etc. Vol. II, p. 592, und von *Letronne*, a. a. O. S. 42 bekannt gemacht worden.

Die dritte findet sich auf der Leiste des Karniesses, welcher sich über der Pforte eines äußern Gemaches in dem großen Tempel des Apollon Aroeris zu Ombos erhebt. Sie wurde von den in dem Nomos von Ombos stehenden Soldaten gesetzt.

Diese Inschrift ist von Hamilton a. a. O. S. 75, von Walpole a. a. O. II, S. 593, und von Letronne a. a. O. S. 76 herausgegeben.

In dem königlichen Museum zu Paris befindet sich unter der Nummer 584 eine zwar sehr verstümmelte, aber ihres Inhaltes wegen sehr wichtige Inschrift. Die Zunft der Musiker und Schauspieler in den Städten des Hellespontus, mit einem allgemeinen Namen Künstler des Bacchus genannt, bestimmte ihrem Führer Kraton, welcher die Würde eines Choregen und Agonotheten bekleidet hatte, zur Bezeugung ihrer Er-

Der Vortempel (pronaos) von | Gau in Aegypten reiste, susammen-Antãopolis ist 1819, sur Zeit als | gestürst.

kenntlichkeit mehrere Ehren und Vorrechte. In dieser Inschrift ist die Rede von dem Könige Eumenes, wahrscheinlich von Eumenes II, dem Könige von Pergamus, welcher von 198 bis 158 vor Chr. Geb. regierte <sup>1</sup>.

Außer dieser dem Kraton gesetzten Inschrift hat auch die Zunst der Attalisten ihm zu Ehren eine Inschrift gesetzt, welche Chishull schon bekannt gemacht hat. Die Attalisten bildeten einen den Künstlern des Bacchus identischen Verein; anderen Nachrichten zusolge war das Collegium der Attalisten in drei Abtheilungen getrennt, von denen die eine aus den Künstlern des Bacchus bestand. Außer diesen beiden Inschriften ist noch eine dritte bei weitem wichtigere vorhanden, in welcher Kratons Verdienste ausgezählt werden. Der Marmorstein, auf dem sie eingegraben war, wurde im J. 1732 nahe bei Smyrna gefunden und ist jetzt ein Eigenthum der Universität Cambridge.

Diese Inschrist wurde von Maittaire, Marm. Oxon. Append. p. 1. herausgegeben, genauer aber von Walpole in Travels through various countries of the East, Append. 1,; und nach ihm von Fr. a Osann mit einer Erläuterung in s. Sylloge inscr. antiq. T. I. p. 232.

Peyssonel, der französische Consul, schickte in der ersten Hälste des achtzehnten Jahrhunderts mehrere Marmortaseln, bekannt unter dem Namen der Marmortaseln von Cyzikus, nach Frankreich. Die Zeit, in welcher die daraus eingegrabenen Inschristen abgesalst wurden, läst sich nicht bestimmen; nur im Allgemeinen kann man sagen, diese Denkmale rühren aus der Zeit der macedonischen Herrschast her , denn von der römischen verrathen sie keine Spur. Die merkwürdigste unter diesen Inschristen ist ein Senats- und Volks-Beschluss von Cyzikus, abgesalst auf Bitte von drei aus Priesterinnen bestehenden, übrigens ganz unbekannten Collegien: aus den Jungsrauen nämlich, welche den zum Dienst der Mutter Placiane , d. i. der zu Placia verehrten Cybele, bestimmten Schmuck mitbereiteten; aus den sogenannten Meer-Priesterinnen , und aus den helsenden Priesterinnen. Die-

S. Descr. des Antiq. du Musée royal, par Visconti et Clarac, S. 229.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> VV enigstens nach dem Namen des darin gebrauchten Monathes Artemision zu urtheilen, welcher der siebente des macedonischen Jahres war. ρείας.

τὰς συντελούσας τοὺς χόσμους παρὰ τῆ μητρὶ τῆ πλαχιανῆ.

<sup>4</sup> Outagolas.

Τας συνούσας μετ' αὐεῶν leρείας.

ses Psephisma ordnet die Errichtung einer Statue zur Ehre einer Priesterin der Cybele an, der Klidice nämlich, der Tochter des Asklepiades.

Der Graf v. Caylus hat diese Inschristen in dem Recueil d'Antiquités, Tom. II, p. 193. pl. LIX. bekannt gemacht.

Wir beschließen das Verzeichniss der Inschriften dieses Zeitraumes mit Erwähnung von zwei Marmortafeln von unbestimmtem Datum; die erste derselben muss jedoch derjenigen Zeit angehören, in welcher die Römer theils als Verbundete, theils als Feinde in Griechenland erschienen, und die zweite der Regierungszeit der Ptolemäer in Aegypten. Die erste auf einem, von dem französischen Consul Pouqueville bei Actium 1813 entdeckten Stein eingegrabene Inschrift hat durch ihren gelehrten französischen Erklärer eine gewisse Berühmtheit erlangt. Sie enthält einen Senats- und Volks-Beschluss der Akarnanier, demzusolge die beiden Brüder Acilius, Publius und Lucius, Söhne des Publius, zu Staatsgastfreunden und Wohlthätern des akarnanischen Staates erklärt werden. Die Acilier waren eine plebejische Familie zu Rom; ein Zweig derselben, welcher den Beinamen Glabrio führte, schwang sich zur Consulwürde empor. Alle Glieder dieses Zweiges aber tragen den Vornamen Manius. Man findet auch wohl einige Acilier ohne Beinamen, welche den Vornamen Lucius haben; aber die Geschichte gedenkt keines Publius Acilius, und unter den Luciern findet sich Niemand, auf den man den Beschluss der Akarnanier mit einigem Grunde beziehen könnte.

Boissonade's gelehrter Commentar über diese Inschrift findet sich in seiner Ausgabe der Briefe des Lucas Holstonius, Par. 1817. 8. S. 417. und in dem Classical Journ. T. XVII, p. 366.

Die zweite Inschrift, eingegraben einer auf der Stelle der alten propontischen Stadt Chius, in der Nähe von Cyzikus, gefundenen Marmortafel, wurde von dem Grafen Choiseul-Gouffier nach Frankreich gebracht und befindet sich jetzt im königl. Museum unter der Nummer 670. Wichtig ist sie, weil man aus derselben sieht, wie sich mehrere ägyptische Gottheiten gegen griechische verhalten. Sie besteht aus neun leserlichen und aus zwei unleserlichen Hexametern.

Pococke hat sie sehr sehlerhast herausgegeben in s. Inscript. p. 30. N. 18; noch sehlerhaster Muratori in s. Inscr. Antiq. Bd. I. S. 75; daraus Jacobs drei Male in d. Anthol. Bd. XII, S. 298, und Bd. XIII, S. 798; Anthol. Pal. Bd. II, S. 846. Vgl. Catalogue d'antiques, etc., sormant la collection de seu M. le comte de Choiseul-Goussier, par L. J. J. Dubois. Paris, 1818. 8. p. 74.

# XXVII. ABSCHNITT.

Von der Dichtkunst im europäischen und asiatischen Griechenlande während des Jahrhunderts der Ptolemäer. — Von der neuen Komödie ins Besondere.

Mit der Freiheit verließen auch die Musen den griechischen Boden. Wir sinden in diesem Zeitraum einige schwache Spuren lyrischer Poesie; aber außer in der Komödie sinden wir kein einziges ausgezeichnetes Genie. [Der Geist, welcher die frühere Poesie der Griechen beseelte, war entwichen; darum erscheinen jetzt die Dichter meistens als stelle, genielose, mühselige Verskünstler.]

# 1. Von der lyrischen Dichtkunst.

Von den neun lyrischen Dichterinnen, deren wir im vorigen Zeitraume gedacht haben 1, gehören drei, Anyte, Nossis und Myro, dem ersten Jahrhundert des gegenwärtigen Zeitraumes an.

Anyte von Tegea, welche um die CXXte Olympiade, 300 vor Chr. Geb., blühte, hatte das Amt einer Orakelmacherin (χρησωτοίος), das heißt die Orakelsprüche des Asklepios zu Epidaurus in Verse zu kleiden. Nur zwanzig Epigramme, welche sich durch ungemeine Einfachheit auszeichnen, haben sich von dieser Dichterin erhalten.

Uebers. Dreizehn Epigramme, von Grillo in dessen Uebers. des Bion und Moschus. Berl. 1767. 8. S. 317. — Drei Epigramme

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bd I. S. 207.

. K. Ph. Conz in d. Analekten. Leipz. 1793. 8. S, 48 ff. — Eine Grabschrift von Seckendorf in d. Blüthen griech. Dichter. S. 191.

Nossis von Lokri, ihre Zeitgenossin, von deren Dicktungen etwa ein Dutzend Epigramme auf unsere Zeit gekommen ist.

Uebers. Ein Epigramm auf den Dichter Rhinthon, von Grillo in dessen Uebers. des Bion und Moschus.

Myro oder vielmehr Moero von Byzanz, welche unter Ptolemäus Philadelphus, 280 vor Chr. Geb., blühte, war nach Einigen die Tochter des Tragikers Homerus, nach Anderen dessen Mutter. Ihr Gemahl hiess Andronikus. Sie schrieben hexametrisches Gedicht Mnemosyne, sodann Verwünschungen, Aqui, und Epigramme.

Uebers. Zwei Epigramme, von Grillo in dessen Uebers. des und Moschus.

Die Fragmente der Anyte, Nossis und Moero finden sich in den Sammlungen von J. Ch. Wolf und A. Schneider, und in den Anthologien.

Wiewohl die Schriftsteller des Alterthums eine Zahl von acht, oder mit Hinzufügung der gewöhnlich höher geseierten Sappho, von neun Dichterinnen sestgestellt haben, so sprechen doch Athenäus und andere Schriftsteller der alexandrinischen Schule noch von einigen anderen durch dichterische Talente hervorragenden Frauen, ohne sie eben darum in die Reihe der classischen Schriftsteller der Griechen zu setzen. Unter diesen besinden sich mehrere schon dem vorigen Zeitraume angehörende Dichterinnen, die wir hier nachträglich ansstühren wollen, weil ihrer in den Werken der Alten Erwähnung geschieht.

ASTYANASSA, deren Name besleckt auf die Nachwelt gekommen ist, soll zuerst die Muse durch Besingung unzüchtiger Liebeshändel entweiht haben. Man hat sie zu einer Tochter des Musäus und zu einer Sklavin der Helena gemacht.
Diese Angabe ist aber offenbar falsch; die der Astyanassa beigelegten Verse können nicht vor dem alexandrinischen Zeitalter entstanden sein. Daraus folgt, dass die Existenz dieser
Dichterin überhaupt zweiselhaft ist.

F. Jacobs hat bewiesen, dass diese Dichterin sich Μοιρώ nannte. S. Asthol. Pal III. p. 42.

Eumelis, bekannter unter dem Namen Kleobuline, welchen sie nach ihrem Vater Kleobulus, dem bekannten griechischen Wesen und Beherrscher von Lindus, führte, erscheint als ein Muster von Unschuld und Tugend. Gemäss dem patriarchalischen Gebrauche ihres Zeitalters, wusch sie den Gastfreunden ihres Vaters die Füsse 1. Um ihrem Vater die Herrschaft zu erleichtern, theilte sie oft mit ihm die Geschäfte der Regierung, und milderte nicht selten seine Härte und Strenge. Ihre Mussestunden widmete sie den Wissenschaften und der Dichtkunst. Einige neuere Schriftsteller, getäuscht durch das ihr von Thales bei dem Gastmahle der sieben Weisen im Plutarchus beigelegte Epitheton σοφός, der Weisen, zählten sie zu den Philosophen; allein die Dichter werden nicht selten mit diesem Namen bezeichnet; ja Sappho führt ihn vorzugsweise. Kleobuline verfertigte, nach dem Zengnisse des Diogenes Laertius, hexametrische Räthsel, von denen sich einige erhalten haben.

MEGALOSTRATA, die Blonde, wie sie sich selbst in einem uns übrig gebliebenen Bruchstücke nennt, war die Freundin Alkmans, dessen Herz sie durch ihre wohlklingenden Dichtungen gewonnen hatte.

Aspasia von Miletus, Perikles Gemahlin und, der Sage zufolge, dessen Lehrerin in der Beredsamkeit, beschäftigte sich gleichfalls mit der Dichtkunst. Athenaus hat uns einige von ihr an Sokrates gerichtete Verse aufbewahrt.

HEDYLA von Athen, Tochter der Dichterin Moschina und Mutter des Epigrammendichters Hedylus, ist Verfasserin einer Elegie unter dem Titel Scylla, von der Athenäus einige Verse gerettet hat. Da ihr Sohn ein Zeitgenosse des Kallimachus war, so muß sie um das Jahr 300 vor Chr. Geb. geblüht haben.

Boeo von Delphi hat ihre Vaterstadt, deren Tempel und Orakelsprüche in einem Hymnus besungen, von dem wir einige Verse beim Pausanias inden. Ohne ihn würde der Name Boeo untergegangen sein; denn über die vom Athenaus angeführte, ihr beigelegte Ornithogonie, ein Gedicht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. CLEM. ALEX. Strom. IV, p. 523.

V, 219. (Ed. Schweigh. II. p. 4 [X, 5.]

ther die Erzeugung der Vögel, ist man in Zweisel, ob der Versasser desselben ein Mann war oder eine Frau, und sich Boeus oder Boeo nannte 1.

Von Elephantis oder Elephantine führen Suidas, Martialis und Suetonius Werke sehr schlüpfrigen Inhaltes an. Ob sie aber in gebundener oder ungebundener Rede abgefast waren, ist ungewiß. Galenus erwähnt der Kosmetika einer Elephantis, und Plinius eines anderen, wahrscheinlich in Prosa geschriebenen Werkes 4.

Philaennis von Leucas (dem heutigen Santa-Maura, einer der ionischen Inseln), soll, wie Astyanassa und Elephantis, ihr dichterisches Talent durch Darstellung unzüchtiger Gemählde entehrt haben. Aeschrion sucht aber in einem uns von Athenäus aufbewahrten Epigramm diese sittlich und untadelig geschilderte Dichterin von diesem Vorwurfe zu reinigen, und nennt den Sophisten Polykrates als Verfasser eines schmuzigen Gedichtes unter dem Titel Philaennis. Dieser gegen Aeschrion erhobenen Anklage schenkt man gern Glauben.

Noch ist ein schlechter Dichter dieses Zeitraums zu nennen, theils weil er als Zielscheibe des Witzes seiner Zeitgenossen eine gewisse Berühmtheit erhalten hat, theils weil
es nöthig ist, ihn von einigen anderen Schriftstellern zu unterscheiden, mit welchen er wegen der Namensgleichheit oft verwechselt worden ist. Wir nennen ihn Choerilus von Iasus , denselben, dessen Horatius , Curtius , Ausonius ,
Acron und Porphyrion, die Scholiasten des Horatius, erwähnen. Ihm versprach Alexander der Große für jeden ihm zu
Ehren gedichteten guten Vers ein Goldstück. Nach dem Zeugnisse des Scholiasten des Cruquius vermochte er aber nur deren sieben zu machen, welche die Richter dieses Preises wür-

<sup>1</sup> IX, 393. (Ed. Schweigh. vol. | III, p. 453.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Epigr. XII, 43, 4.

Vit. Tiber. 43.

<sup>4</sup> Hist. Nat. XXXVIII, 7.

VIII, 335. (Ed. Schweigh, III,

Nach STEPHANUS von Byzanz
1. lasos war unter den verschieteen Choerilus Einer derselben aus

Iasus gebürtig. Diesem Zeugnisse zufolge geben wir dem unsrigen Iasus
zum Geburtsort, um ihn von dem
Athener und Samier Choerilus zu
unterscheiden.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ep. II, 1, v. 233. Ad Pis. v. 357.

<sup>•</sup> VIII, 5. 8.

<sup>•</sup> Ep. XVI.

dig erachteten. Porphyrion sagt in allgemeineren Ausdrükken: Hujus omnino septem versus landabantur <sup>1</sup>. Da Strabo <sup>2</sup> und Athenäus <sup>3</sup> des Choerilus Uebersetzung der auf Sardanapals Grabmal befindlichen assyrischen Inschrift von sieben Hexametern uns aufbewahrt haben, so hat wahrscheinlich der Scholiast diese sieben Verse gemeint <sup>4</sup>.

Wahrscheinlich war dieser Choerilus Verfasser der Δαμιακά, eines Gedichts über den lamischen Krieg, welchen Suidas, der die drei Choerilus verwechselt, dem Samier Choerilus zuschreibt.

### 2. Von der neuen Komödie.

Die im Gegensatze der alten und mittlern sogenannte neue Komödie blühte in diesem Zeitraume. Der Chor, welcher schon in der mittlern Komödie die ihm eigenthümliche Bestimmung und das Recht verloren hatte, in die Handlung einzugreifen, dadurch aber ganz zwecklos geworden war, verschwand nun gänzlich von der Bühne. Statt, wie die alten Komiker, bekannte, bestimmte Personen zu verspotten, oder wie die Dichter der mittlern Komödie zu parodiren, brachten die Dichter der neuen Charaktere auf die Bühne, d. h. man liess die Personen in verschiedenen Lagen auftreten, wo ihre Eigenthümlichkeit sich zeigte, oder man verslocht sie in Intriguen, welche komische Scenen herbeiführten; [an die Stelle mächtiger Demagogen und des ganz verschwundenen öffentlichen Lebens trat ein Analogon, das Familienleben mit allen seinen Verwickelungen; die Dichter slochten seitdem ihren Komödien Liebschaften und Entführungen ein, und die damit verbundenen Listen und Betrügereien. sender Hohn und kecker Muthwille verschwanden; Sprache und Ton wurden ehrbarer und sittiger; die Sittenschilderung feiner, die Scherze artiger und mit allem Zauber at-

<sup>2</sup> XIV, 672. (Ed. Tzsch. T. V.

deutlich, dass er Choerilus schreiben wollte, und dass nicht zwei Ucbersetzungen, eine prosaische von Chrysippus, und eine metrische von Choerilus vorhanden waren.

ti-

<sup>4</sup> S. S. 305.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Choerili Samii quae supersunt, ed. Naeke. p. 206.

p. 693.)

3 VIII, 356. (Ed. Schweigh. T. III, p. 238.) Athenäus nennt statt des Choerilus den Chrysippus; allein aus einer andern Stelle XII, 530. (Ed. Schweigh, T. V. p. 468.) sieht man

<sup>4</sup> Man findet dieses Epigramm in Bruncks Analecta und in Jacobs Anthologia Palat.

immer mehr, was ein neueuropäisches Lustspiel ist, nämlich das Gemählde der Thorheiten und Laster, die in der Gesellschaft herrschen, ohne alle persönliche Satire; nur das Vorrecht behielten die Komiker dieses Zeitraumes: allgemein verschtliche und dem öffentlichen Hohne Preis gegebene Personen selbst namentlich zu verspotten.

Von den zwei und dreiseig Komikern dieses Zeitraums, deren die Schriftsteller des Alterthums erwähnen, hat sich kein einziges vollständiges Lustspiel erhalten. senste unter den Dichtern der neuen Komödie war der Athoner Menanden oder Menandrus<sup>1</sup>, sein Sohn des athenischen Heerführers Diopithes,] ein Schüler des Theophrastus, Verfasser von achtzig Komödien. Die wenigen auf uns gekommenen Bruchstücke, welche theils vortreffliche ethische Grundsitze, theils feine, geistreiche Bemerkungen enthalten und ihn als treuen, lebendigen Sittenmaler beurkunden, sind nicht hinreichend, uns einen Begriff von der Eigenthümlichkeit seiner Dichtungen zu geben. Die Nachahmungen des Plautus und Terentius, deren Vorbild er war, ersetzen diesen Mangel nur zum Theil, weil Terentius sich von der Einfachheit seines Musters entfernte. Denn er begnügte sich nicht damit, die vorgefundene Handlung auf die römische Bühne zu übertragen, sondern fügte gewöhnlich eine, aus irgend einem andern Stücke des Menandrus entlehnte untergeordnete Intrigue hinzu, welche er künstlich genug mit der Haupthandlung Dieses Verfahren nanute er selbst aus zwef verschmolz. Stücken Eins machen.

Den Verlust der menandrischen Lustspiele müssen wir um so mehr bedauern, da Plutarchus, Dio Chrysostomus und Ovidius sie den vollkommensten Geisteserzeugnissen der alten und mittlern Komödie vorziehen und Quinctilianus 2 von diesem Dichter sagt: "Qui vel unus, meo quidem iudicio, diligenter lectus, ad cuncta, quae praecipimus, efficienda sufficiat: ita omnem vitae imaginem expressit; tanta in eo inve-

Geboren Ol. CIX, 3. = 342

or Chr. Geb., gest. Olymp. CXXI,

4 = 292 vor Chr. Geb. [Aug. Meineke, der sich auf die VVorte des
Scholiasten zum Ovidius: "Comicus

u mediis periit dum nabat in un-

dis" stützt, lässt ihn, schwimmend im Piräcus, untergehen. Vgl. Menandri et Philemonis Reliquiae, ed. Weineke.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> QUINCT. Inst. Orat. X, 1, 69. ed. Spald.

niendi copia et eloquendi facultas; ita est omnibus rebus, personis, affectibus accommodatus."

Als das im funfzehnten Jahrhundert erwachte Studium der alten Litteratur die Barbarei aus Europa verscheucht hatte, und der classische Geschmack entstanden war, konnten in Frankreich und anderen Ländern, welche ihre Litteratur nach solchen Mustern bildeten, die dramatischen Possen nicht mehr genügen, an denen die früheren Zeiten einen so großen Gefallen gefunden hatten. Da fühlten die Dichter den Vorzug der menandrischen Komödie, so wie sie dieselbe aus Plautus und Terentius kennen konnten. Dieses Vorbild brachten sie auf die Bühne, indem sie es den Sitten der neueren Völker So entstand in Frankreich die moderne Komödie, das höhere, moralische Lustspiel, dessen Charaktere aus der feinen Welt oder wenigstens dem vornehmen Bürgerstande gewählt sind. Die vier Charaktere, welche Menander geschaffen hatte, (um uns des Ausdrucks der Schule zu bedienen,) und welche Ovidius in solgendem Distichon vortrefflich zusammengestellt hat:

Dum fallax servus, durus pater, improba lena Vivent, dum meretrix blanda, Menandros erit 1.

haben, in etwas veränderter Gestalt, als polternder Vater, verschmitzer Diener, gefälliges Kammermädchen und als Kokette das Glück der französischen Bühne gemacht.

[Menanders Ruhm gründete sich aller Wahrscheinlichkeit thach auf folgende Stücke 2:

- 1) Die Fischer, álieig, deren Fabel viel Uebereinstimmendes mit dem plautinischen Rudens haben mochte. Sie bezog sich, nach der Vermuthung eines Gelehrten, auf die Schicksale einer vornehmen Herakleoten-Familie; die Verwickelung wurde, wie sonst, durch mancherlei Liebesgeschichten bewirkt; die Entscheidung durch Fischer aus Byzantium herbeigeführt, welche nach Aristot. Pol. IV. 4. einen zahlreichen, einflusreichen Stand bildeten;
- 2) den Ackerbauer, γεωργός, wohl wenig von der Grundlage der Adelphen abweichend, mit ähnlichem Liebesverhältnis, in welches auch der Vater hineingezogen wird;

OVID. Amor. Lib. I, eleg. 15, | <sup>2</sup> [Vgl. eine Rec. der Meineke'schen v. 17. | Ausgabe d. Menander in d. Hall. L. Z. 1828. N. 147.]

- 3) den ungleich berühmtern Δεισιδαίμων, der Gottesfürchtige, mit freieren, religiösen Vorstellungen, dem gleichsam als Fortsetzungen der Δύσχολος, der Murrkopf, und der
  Mισογύνης, der Weiberfeind, zugesellt waren;
- 4) die Darstellungen nahmhafter Hetären, wie Thais, Θαΐς, und wohl der περιχειρομένη oder δαπιζομένη, welche nichts anderes enthielten, als zwiefache Ueberarbeitungen desselben Stoffes. Nach Meineke sind beide zwei von einander unablängige Stücke;
- 5) die Stücke, welche die bürgerlichen und gesellschaftlichen, die religiösen oder fanatischen Verhältnisse und Neigungen jener Zeit umfasten, wie die Θεοφορουμένη, die Begeisterte, die ίέρεια, die Priesterin, der μισούμενος, der Verabscheute, geschätzt wegen seiner glücklichen Charakteristik, ferner μέθη, der Rausch, δργή, der Zorn, der ὑποβολιμαῖος oder ἄγροιχος, der Untergeschobene oder der Bäurische, eine der berühmtesten Komödien aus dem Kreise des geselligen Lebens.]

Wir führen von den drei und siedzig uns übrig gebliebenen Titeln der menandrischen Komödien noch an: Die Brüder [άδελφοί, deren Gang uns die terenzischen Stücke nicht
undeutlich verrathen, wenn gleich nicht ohne Spuren starker
Abweichungen:] die Messenierin [Μεσσηνία] oder die Geweihete (ἀνατιθεμένη); die Perintherin und das Mädchen von\*
Andros [Ανδρία], welche dem Terentius bei Dichtung seiner
Andria zu Vorbildern dienten; die Arrhephoren [Αβξηφόροι] ';
der Schmeichler, κόλαξ '; die Flötenspielerin [αὐλητρίς]; der
Schild [ἀσπίς]; der Heautonpenthon [ἑαυτὸν πενθῶν oder ξενολόγος]; der Heautontimorumenos [ἑαυτὸν τιμωρούμενος], der
Selbstpeiniger, ein von Terentius nachgebildetes Stück; das
Halsband (πλόκιον), ein von Caecilius durch Nachahmung verbreitetes Drama, u. a.

Bruchstücke von den Komödien des Menandrus haben

lichen Aufzügen durch die Stadt trugen.]

2 [Ueber das Verhältniss desselben zum Terenzischen Eunuchen findet sich bei Meineke eine scharssinnige und lehrreiche Auseinandersezung, mit welcher die Bemerkungen zum Eὐνοῦχος zu verbinden sind.]

ΓΛρόηφόροι od. Εβόηφόροι warm zwei Mädchen, welche im Skirrhophorion, dem letzten attischen Moauth (entsprechend der letzten Hälfte
des März und der ersten des April)
den Peplus und die Heiligthümer,

εξόητα, der Athene Polias in feier-

uns vornehmlich Athenaus, Stobaus, die Lexikographen und die Grammatiker aufbewahrt.

Die Anthologie enthält von diesem Lustspieldichter ein Distichon, eine Grabschrift und ein, aus einem einzigen Verse bestehendes, beißendes Epigramm.

Außer dem Menandrus nahmen die alexandrinischen Kritiker in den Kanon der neuen Komödie auf: den Philippides, Diphilus, Philemon und Apollodorus, von deren Lustspielen kein einziges auf unsere Zeit gekommen ist.

Philippides von Athen, ein Sohn des Philokles, blühte am Ende des vorigen und am Anfange des gegenwärtigen Zeitraums. Er schrieb fünf und vierzig Komödien, von denen angeführt werden: Das Erinnern, (ἀνανέωσις); das verlorene Geld; die Schifferinnen; die einigen Brüder; der Geizige; der Freund des Euripides.

Diphilus von Sinope, welchen Athenaus Holotov, einen sehr lieblichen Dichter, nennt, hat etwa funfzig Stücke geschrieben, von welchen angeführt werden: die Unwissenheit; die Brüder; der Unersättliche; das Bad; die Heirath; der Schmarotzer; der Soldat; der Kaufmann u. s. w.

Philemon. Die Litteraturgeschichte kennt zwei Lustspieldichter dieses Namens, den Vater und den Sohn. Der Vater zu \* Soli (Pompeiopolis) in Cilicien geboren, Verfasser von sieben und neunzig Komödien, scheint einen großen Theil seines Lebens in Syrakus zugebracht und ein Alter von mehr Lis hundert Jahren erreicht zu haben. Wiewohl er dem Menandrus an komischer Kräftigkeit weit überlegen war und über ihn mehreremal den Preis davon trug, so gaben die Alten doch seinem Nebenbuhler wegen der Feinheit des Scherzes und wegen seiner treuen Sittenschilderungen den Vorzug. Philemon, der Sohn, schrieb vier und funfzig Lustspiele. Es haben sich Bruchstücke erhalten von den Komödien seines Vaters, welche die Titel führen: der Bauer; die Brüder; der Schatz; der Arzt; die Bettlerin; das Gespenst; die Wittwe u. s. w. Alle diese Titel deuten Charakter- oder Intriguen-Stücke an.

Apollodorus. Die Alten erwähnen drei Komiker dieses Namens; der eine war aus Athen, ein anderer aus Karystus in Euböa, der dritte, ein Zeitgenosse des Menandrus, suidas sieben und vierzig Komödien bei. Die Hecyra und der Phormio des Terentius sind nach den Vorbildern des Apollodorus aus Athen gearbeitet. Wen von diesen Apollodoren die alexandrinischen Grammatiker in ihren Kanon aufgenommen haben, ist eben so wenig entschieden, als wem von ihnen die übriggebliebenen Bruchstücke angehören, denn die Alten führen häufig Stellen aus Lustspielen des Apollodorus an, ohne jedesmal das Vaterland zu bezeichnen. Einige Titel derselben sind: der Verfasser von Liebesbriefen (γραμματιδιοποιός); die Priesterin; die Frau, welche ihren Mann verlassen hat; die freundlich gesinnten Brüder u. s. w.

Außer diesen fünf von den alexandrinischen Grammatikern in den Kanon der neuen Komödie aufgenommenen Dichtern besitzen wir noch von anderen Komikern dieses Zeitraumes Bruchstücke, deren Verfasser wir in alphabetischer Reihenfolge hier aufführen wollen:

Anaxippus, welcher zur Zeit des Antigonus und seines Sohnes Demetrius 1 blühte, schrieb: der Citherspieler; der Brunnen.

DAMOXENUS aus Athen: die Mitschüler; Heautonpenthon.

Epinikus: die untergeschobenen Töchter; Mnesiptolemus; in diesem Stücke verspottet er den Seleukus.

Eniphus, welcher ganze Stellen vom Antiphon entlehnte: Aeolus; Meliboa; der Peltust.

Eunikus: Antea (Name einer Buhlerin); die Städte.

Klearchus: der Citherspieler; die Korinther; Pandrosus.

Posidippus von Kassandria in Macedonien, oder doch Sohn eines Kassandriers, Namens Cyniskus: die ausgeschlossene Frau; die Epheserin; die Lokrierin; die Genossen; der Frauenchor.

Nikolaus, ein unbekannter Dichter, von dem Stobäus uns ein Bruchstück von vier und vierzig Versen aufbewahrt hat, welche er dem Nikolaus von Damaskus zuschreibt, die aber der neuen Komödie anzugehören scheinen<sup>2</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 295 vor Chr. Geb.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Aug. Meineke, Comment. miscell. fasc. I, p. 21.

Die von den Dichtern der neuen Komödie übrig gebliebenen Bruchstücke finden sich in den Sammlungen von Jac. Hertel und Hugo Grotius. Eine alte Sammlung von untereinander verglichenen Fragmenten des Menander und Philemon, oder, wie es auf dem Titel irrigerweise heißt, des Philistion, wurde von Nicol. Rigault unter dem Titel: Σύγκρισις Μενάνδρου και Φιλιστίωνος, Par., 1613, herausgegeben; vollständiger in Jani Rutgersii Variae Lectiones. Diese beiden Sammlungen dienten der von Joh. Leclerc, Amsterd. 1708. 8. besorgten griech. und lat. Ausgabe der Fragmente des Menander und Philemon zur Grundlage. Diese höchst leichtsinnig gearbeitete verunglückte Edition veranlaßte einen mit vieler Bitterkeit geführten gelehrten Streit zwischen Rich. Bentley, (Phileleutherus), Pet. Burman, Jac. Gronovius, Corn. de Pauw (Philargyrius) und Porville.

Fabricius hat in seiner Bibliotheca gr., ed. Harless, vol. II. p. 457., die durch diesen Streit hervorgerusenen Schristen angezeigt. Eine gelehrte und kritische Ausgabe der Fragmente des Menander und Philemon mit scharssinnigen Anmerkungen besorgte Aug. Meineke, Berl. 1823. 8.

Von den Sentenzen der Komiker giebt es eine doppelte Sammlung; die zweite von Georg. Hermonymus aus Sparta enthält nur die yrwum porogrago. Die erstere findet sich in den von Wilh. Morel und von Brunck besorgten gnomischen Sammlungen. Die zweite hat der ältere Aldus in die seinige 1495 aufgenommen. Um dieselbe Zeit etwa ließ Joh. Laskaris diese Sammlung mit dem Musäus in 4. bei Laur. Franc. de Alopa zu Florenz abdrucken. Dieß ist die fünfte und seltenste Schrist unter den von Alopa mit Capitälchen gedruckten Büchern. Diese Sentenzen finden sich in den gnomischen Sammlungen von Phil. Giunta 1515, von Plantin und von Brunck, dessen Kritik in Bearbeitung derselben ein wenig willkührlich erscheint.

Die monostichischen Gnomen des Menander sind einzeln kritisch nach einer Wolfenbütteler Handschrift von J. G. Schneider,

limachi Hymni; 5. Gnomae monoatichi ex diversis poëtis. Nur fünf vollständige Exemplare sind von dicsen VVerken bekannt; vier derselben befinden sich in England, und eins in der florentinischen Bibliothek. S. Fr. Aug. Wolf Litterar. Analekten. Berl. 1817, 8. Vol. 1, p. 237.

Die fünf von Joh. Laskaris besorgten und von Alopa mit Capitälchen in 4. gedruckten VVerke sind der
Reihenfolge ihrer Bekanntmachung
oder vielmehr ihrer Seltenheit nach
(denn nur zwei derselben sind mit
einer Jahreszahl versehen) folgende:
1. Die Anthologie des Planudes, 1494;
2. Apollonius Rhodius, 1496; 3. Euripidis Tragoediae IV, Medea, Hippolytus, Alcestis, Andromache; 4. Cal-

Bresl. 1812. 8. beerbeitet und seiner Ausgabe des Acsopus angehängt worden. Sie befinden sich auch in der angesührten Ausgabe von Aug. Meineke.

## XXVIII. ABSCHNITT.

Von der alexandrinischen Dichtkunst im Allgemeinen und von den drei Gattungen des Drama's ins Besondere.

Die alexandrinischen Dichter waren gelehrt, aber es fehlte ihnen an Einbildungskraft und oft an Geschmack. Diesen Mangel glaubten sie durch seltsame Ideen, durch neue und gigantische Ausdrücke zu ersetzen. Der schlechte Geschmack einiger dieser Dichter verräth sich in der Wahl wie in der Behandlung ihrer Gegenstände. In diesem Zeitraume entsanden mehrere neue Dichtungsgattungen, wenn man anders Anagrammen, Wort- und metrischen Kunst-Spielen, welche der gute Geschmack verwirft, die aber damals als genialisch bewundert wurden, diesen Namen beilegen darf. Wenn mitten unter diesem allgemeinen Geschmacksverfall einige Dichter den classischen Mustern getreu blieben, so vermochten sie doch nicht, sich ganz über ihr Zeitalter zu erheben. Immer zeichnen sie sich vor ihren Nachfolgern durch correcte Sprache und eine gewisse ihnen eigenthümliche Eleganz aus, welche sie dem Umgange mit der feinen Welt dankten. Diesen Eigenschaften muss das glänzende Glück zugeschrieben werden, welches ihre Werke bei den Römern, den Beherrschern der gebildeten Welt, machten 1.

Die Eigenthümlichkeiten der aleundrinischen Dichter schildert Heyne
mit solgenden VVorten: Habent tamen scriptores, et imprimis poetae
Alexandrini, antiqui quidem illi, suam
tlegantiam, amoenitatem et amabilem
simplicitatem quandam, non horridam illam et incultam, sed mundam

et politam eoque magis notabilem, quo obscuriorem eos diligentiam in aliis rebus posuisse appareat, sed adeo in iis et laudamus orationem tersam, nitidam, puram et elegantem. Sed primum omnia fere ejus aetatis ingenio argumentum tenue et subtile sectari videas; nihil in iis celsum, ge-

Die alexandrinischen Dichter haben sich in verschiedenen Gattungen versucht: in der Tragödie, Komödie und dem Satyr-Drama; in der Lyrik, zu der wir die Elegie rechnen, in dem Epos, dem Epigramm, der didaktischen und bukolischen Poesie. In dieser Reihenfolge wollen wir sie aufführen und daran den Abschnitt von den Sillen fügen 1.

### 1. Von der Tragödie.

Die alexandrinischen Grammatiker haben einen doppelten Kanon der Tragiker angenommen. In den ersten nahmen sie die großen Tragiker auf, welche vor Alexander dem Großen geblüht haben; in den zweiten die sieben Tragiker aus den Zeiten des ersten Ptolemäus, das sogenannnte tragische Siebengestirn [πλειάς τραγικη] 2. Um den gesunkenen Geschmack an der dramatischen Dichtkunst wieder zu heben, führte Ptolemäus Philadelphus poetische Wettkämpfe nach Art derjenigen ein, welchen Athen sein Theater verdankt. Alexandrien hatte also, wie Athen, eine Tragödie. Aber die dramatischen Werke der alexandrinischen Dichter waren wesentlich von den früheren verschieden. Ihre Bestimmung war nicht, öffentlich dargestellt zu werden; ihnen mangelt der heilige Charakter, der den alten Dramen durch ihren Ursprung eigen war. Es waren Producte gelehrter Schriftsteller zur Ergötzung der Fürsten, ihrer Höflinge und einiger Kenner geschrieben.

Die Dichter der tragischen Plejade sind: Alexander der

nerosum et sublime, nulla audacia; divino illo impetu et furore abripi se non facile patiuntur... Legere littus, radere humum pennis dixeris, non facile alto se committere aut sublime ferri. (Opera acad., vol. I. p. 81.)

Den Ausdruck alexandrinische Schule nehmen wir nicht mit
Matter, dem besten Geschichtschreiber dieser Schule, in enger Bedeutung. Dieser Gelehrte schliest alle
Schriftsteller, welche nicht in Aegyptens Hauptstadt lebten, von dieser
Schule aus. Wir geben diesem Ausdrucke eine weitläufigere Bedeutung,
und begreifen darunter alle Schrift-

steller dieses Zeitalters mit Ausnahme der geringen Anzahl schon erwähnter Lyriker und Komiker, denn da diese in Griechenland lebten, so erhielten sie sich auch gänzlich frei von dem Einflusse alexandrinischer Rildung

<sup>2</sup> Die tragische Plejade ist von der poetischen Plejade zu unterscheiden; die letztere umfasst sieben Dichter von ganz verschiedener Stylgattung: den Aeantides, Apollonius Rhodius, Aratus, den jüngern Homerus, den Lykophron, Nikandrus und Theokritus. [Ueber die alexandrinischen Tragiker vgl. Naeke: Schedae criticae. Halac. 1812. 4.]

Aetolier, Philiskus aus Korcyra, Sositheus, Homerus der jüngere, Aeantides oder Anantiades, Sosiphanes und Lykophron.

Den ersten und letzten dieser sieben Dichter verweisen wir unter die Lyriker; den Aeantides und Sosiphanes, zwei ganz unbekannte Dichter, übergehen wir; demnach beschränken wir uns hier nur auf die drei übrigen.

Philiskus oder vielleicht Philikus aus Korcyra, von dem das philiscische oder philicische Versmaas, [metrum philiceum] eine Art jambischer Verse, den Namen erhielt, war ein Zeitgenosse des Theokritus und des Philiskus von Aegina, des Historikers Onesikrates Sohn, des Diogenes Schüler und Priester des Dionysius. Auch er schrieb, wie jener, Tragödien.

Sositheus war nach Einigen zu Athen, nach Anderen zu Syrakus oder Alexandrien in Troas geboren. Vielleicht sind drei Dichter dieses Namens verwechselt worden. [Dioskorides preist ihn in einem schönen Epigramme als Wiedererwecker der tragischen und satyrischen Dichtkunst<sup>2</sup>.] Wir haben von dem Sositheus einige nicht schlechte Bruchstücke seiner Tragödien, und ein Fragment von seinen Satyr-Dramen.

Homerus der jüngere, geboren zu Hieropolis in Karien, ein Sohn des Andromachus und der Dichterin Moero oder Myro<sup>3</sup>, blühte unter Ptolemäus Philadelphus.

Die wenigen erhaltenen Bruchstücke von einigen dieser Dichter finden sich in den Sammlungen von Frobenius und Hugo Grotius.

Außer der alexandrinischen Plejade führen die Alten von dem Skeptiker Timon von Phlius, dem berühmten Sillographen und Schüler des Pyrrhon, noch sechzig Tragödien an. Nachdem er in Chalcedon eine Zeit lang die Philosophie gelehrt und viel Geld gewonnen hatte, reiste er nach Aegypten, wo er von Ptolemäus II. sehr wohlwollend aufgenommen wurde. Er war so unedel, diesen gastfreundlichen Empfang mit einem gegen das Museum gerichteten Spottgedicht zu vergelten. Von hier begab er sich nach Griechenland und an den Hof des macedonischen Königs Antigonus.

<sup>1 270</sup> Jahre vor Chr. Geb.
2 [S. Epigr. Dioskorid. XXIX.

Anthol gr. T. I. p. 501. und erläutert von Jacobs, T. I. P. II. p. 399.

S. auch Naeke: Schedae criticae
p. 5 ff.]
3 S. S. 29.

#### 2 Von der Komödie.

In dem alexandrinischen Zeitalter begegnen uns nur zwei Komiker: Machon von Sicyon oder Korinthus, einer der vorzüglichsten, welcher unter Ptolemäus III. Evergetes und seinen Nachfolgern lebte, und Aristonymus, Außeher der alexandrinischen Bibliothek unter Ptolemäus IV. Philopator. Ueberdrüssig des Aufenthaltes in der ägyptischen Hauptstadt, begab er sich trotz der ihm anfangs von Ptolemäus entgegengestellten Hindernisse nach Pergamum an den Hof des Eumenes. Mit ihm verließ Thalia den Boden Aegyptens. Athenäus führt zwei von seinen Komödien an; die eine hat die sonderbare Außschrift: hlog hipw, die starrende Sonne, die andere ist betitelt: Theseus. Das ist alles, was wir von Aristonymus wissen.

### 3. Von dem Satyr-Drama.

Das Satyr-Drama, welches seiner burlesken Form ungeachtet, ursprünglich mit der Tragödie verwandt war und dieser Verbindung einen seiner wesentlichsten Charaktere dankte, Enderte seine Natur, seitdem nämlich die Dichter den Stoff zu ihren Darstellungen nicht mehr aus dem Kreise der Mythologie, sondern aus dem wirklichen Leben entlehnten; dadurch näherte es sich der Komödie. Bei diesem Uebergange von einer Gattung in die andere überschritten aber die Dichter die Gränzen der Sittsamkeit. Sie kehrten zu der Zügellosigkeit der alten Komödie zurück und gaben nun, wie jene, die ihnen verhassten Personen dem Spott und dem Gelächter Preis. Philoxenus von Cythera hatte schon in dem vorigen Zeitraume ein Beispiel dieses Missbrauches in seinem, gegen Dionysius von Syrakus gerichteten Cyklopen aufgestellt 1. Unter den Stücken des Alcäus von Mitylene<sup>2</sup>, eines Dichters der alten Komödie<sup>3</sup>, erwähnen die Schriftsteller des Alterthums einer Tragi-Komödie, oder vielmehr einer Ko-

wohl mit Recht, für Mytilene (Μυτιλήνη); dieser Schreibart hat auch
Imm. Bekker in seinen Ausgaben
den Vorzug gegeben.] Längst zuvor
der gelehrte und scharfsinnige Visconti, aber um uns gleich zu bleiben, schreiben wir Mitylene.

• S. Bd. I. S. 288.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Bd. I. S. 269.

<sup>- &</sup>lt;sup>2</sup> [Ueber die Schreibart Mitylene und Mytilene s. *Plehn* in s. Lesbiacorum liber, Berlin. 1826. 8. S. 10 ff., wo mit rühmlichem Fleisse Alles zusammengestellt ist, was sich für und gegen die eine oder andere Schreibart sagen läst. Der Vers. erklärt sich.

nodo-Tragodie (χωμφόο-τραγφδία). Man denke hierbei nicht an das unselige Mittelding, welches der verderbte Geschmack des achtzehnten Jahrhunderts unter dem Namen traurige Komodie (rührend kann das höhere Lustspiel, seiner Natur unbeschadet, immer sein) einführen wollte: einen solchen Zwitter hätte das Publicum von Athen gewiss nicht auf dem Theater geduldet 1. Wahrscheinlich unterschied sich die Dichtung des Alcaus von den Dramen seiner Vorgänger dadurch, dass sie mehr Komödie als Tragödie, und nicht tragisch-satyrisch; sondern komisch-satyrisch war. So mögen auch die Stücke des Ekphantides? gewesen sein, die ihm den Spitznamen zaavias, des Räucherigen, erwarben, und die Satyr-Dramen des Atheners Timokles; wenigstens beweisen die Titel seiner Stücke, dass er den Stoff zu denselben aus der Mythologie entlehnt hatte.

Vorzüglich in dem alexandrinischen Zeitalter war das Satyr-Drama eine Art bürgerlichen Lustspiels. Davon liesert uns ein merkwürdiges Beispiel das von dem nachher zu erwähnenden Lykophnon geschriebene und gegen den Stifter der megarischen Schule gerichtete Satyrspiel Menedemus, in welchem der Philosoph als Silen dargestellt wird und seine Schüler in Satyre verkleidet auftraten.

In demselben Geiste waren höchst wahrscheinlich die Hilarotragodien des Rhinthon gedichtet. [Die Hilarotragodie, ίλαροτραγωδία , eine uns wenig bekannte Dichtungsgattung, scheint sich zur Tragödie verhalten zu haben, wie das parodische Epos zum eigentlichen Epos. Als Ersinder der Hilarotragodie wird der Tarentiner Rhintmon angegeben, von dem die Alten 4 ausdrücklich anführen, er habe das Tragische in das Lächerliche umgebildet, also in burlesken Versen paro-

<sup>2</sup> S. Bd. I. S. 289, we statt 2a-

areas zu lesen ist xaarlas.

<sup>1</sup> [Man sche die Vorrede des Verf. | sie kein eigentliches Drama, sondern mehr eine rhapsodische Recitation": sie hatte einen mehr lyrischen Charakter. S. Asts Grundriss der Philologie S. 132, und Fr. Osann Analecta critica p. 69. j

 Eustathius an Dionys. Alex. S.62: Excider de xal Pirdwr nr, o επικαλούμενος Φλύαξ, ηγουν φλύαρος υποχοριστιχώς, ώς τὰ τραγιχά είς γελοία μεταβουθμίζων, και παίζων έν οὐ παιχτοῖς, άλλὰ φλυαρῶν ärtingus. Ast a. a. O. S. 136.

Bd. L.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Mit der Hilarodie, Ιλαρφόία, hat die Hilarotragödie nichts gemein. "Die Hilarodien scheinen von den Hilarotragodien darin verschieden gewesen zu sein, dass sie mehr ernsthaft waren; die Hilarotragödien aber tragische und ernsthafte Gegenstände parodirten. Die Hilarodie wurde zwar auf der Bühne declamirt, jedoch war

dirt, wesswegen er auch den Beinamen Possenreiser, qhúaş und qhuaroyaáqoa, erhielt.] Er blühte unter dem ersten Ptolemäer und ergötzte die reichen, prachtliebenden Tarentiner durch seine Stücke, unter denen auch ein Amphitryo angeführt wird 1. Wahrscheinlich hat Plautus diese Hilarotragödie, oder wie er sie nennt, diese Tragi-Komödie nachgebildet, worauf Merkurius in dem Prolog ohne Zweisel anspielt 2.

Zufolge einer von Eichstädt aufgestellten Hypothese besitzen wir ein Bruchstück eines komisch-satyrischen Drama's, Lytierses oder Daphnis und Lytierses, dessen Verfasser Athenäus Sositheus nennt. Wahrscheinlich ist der zur tragischen Plejas der Alexandriner gehörende Sositheus gemeint. Die verschiedenen Angaben über das Vaterland dieses Dichters führen indessen zu der Vermuthung, dass mehrere Dramatiker dieses Namens gelebt haben, so dass man nicht mehr den wahren Verfasser des Lytierses anzugeben vermag. Casaubonus, welcher zuerst das Bruchstück herausgab, wollte statt Sositheus lesen Sosibius, und diesen alexandrinischen Grammatiker, einen Zeitgenossen des Kallimachus, für den Verfasser des Lytierses gehalten wissen; aber seine Aenderung ist eben so willkührlich als unnütz.

Die Untersuchung über die Dichtungsgattung des Lytierses veranlasste im siebzehnten Jahrhundert einen gelehrten
Streit zwischen den Italiänern Franc. Patrizzi und Jac. Mazzoni. Der letztere fand in dem Daphnis und dem Lytierses

<sup>1</sup> [ATHEN. IV, 27. a. E.]

wendet ein, "dass die Nachrichten über die alten Komiker nicht hinreichend verbürgt seien; dass in der neuern Komödic der Chor aufgehoben sei, mithin ein Chor von Satyrn, die nothwendige Bedingung der Satyrspiele, nicht habe auftreten können; dass die von Eichstädt für komische Satyrspiele gehaltenen Stücke, wie die Ikarier des Timokles, eigentliche Komödien gewesen seien, Sositheus aber, dessen Lytierses höchst wahrscheinlich ein wirkliches Satyrspiel war, nicht sowohl ein komischer Dichter als vielmehr ein Restaurator der alten Tragödie gewesen sei." S. Mohnike S. 438. vgl. Heeren in der Bibl. der alten Litter. und Kunst, Bd. VII, S. 9 ff. ]

• }

٠,

<sup>4</sup> [X, p. 415.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Amphitr. Prolog. v. 51 — 63. \* H. C. A. Eichstaedt de dramate Graecorum comico-satyrico, imprimis de Sosithei Lytiersa. Lips. 1793. 8. ["Eichstädt versuchte in dieser Schrist zu beweisen, dass auch die Komiker, selbst die der älteren Komödie, wie Kratinus und Phrynichus, vorzüglich aber die der neuern, vornehmlich Timokles, Satyrspiele gedichtet hätten. Als Folge dieser Behauptung nahm er auch komischsatyrische Dramen an, welche von den Satyrstücken der Tragiker wohl unterschieden werden mülsten. Diese, wenn gleich mit Scharfsinn und Gelehrsamkeit entwickelte Ansicht ist durch Hermann in den Comment, Soc. Philolog. Lips. T. I. S. 254 ff. schr erschüttert worden. Hermann

wei besondere Gedichte und betrachtete den Lytierses als eine Pastoral-Tragödie; Mazzoni hielt Daphnis und Lytierses für den Titel eines bukolischen Gedichtes 1. Fichstädt scheint die Untersuchung dadurch beendigt zu haben, dass er, unseres Wissens zuerst, bewies, der Lytierses sei ein komischsatyrisches Drama. Seiner Meinung nach gehören die ersten Verse dieses in einer reinen und zierlichen Sprache geschriebenen Bruchstückes vom Lytierses zur Exposition und die drei anderen zum Ende des Drama's. Die ersteren bilden eitnen Dialog zwischen einem Fremden und einem Einwohner von Celene, wohin die Fabel verlegt ist.

Wenn Eichstädt auch wirklich bewiesen hat, dass das Satvr-Drama einen Theil seiner Eigenthümlichkeiten schon am Ende des vorigen Jahrhunderts einbüste und seine Achnlichkeit mit der Tragödie zu verlieren anfing, dass die vollständige Umbildung aber erst unter den Ptolemäern erfolgte, so wird es doch immer schwierig sein, das Wesen dieser Aenderung genau anzugeben, weil das einzige uns übriggebliebene Bruchstück von dem komischen Satyr-Drama nicht zur Bestimmung der charakteristischen Merkmale hinreicht. Eine Verschiedenheit zwischen der alten und neuen Gattung scheint in der Behandlung des Gegenstandes gelegen zu haben: das alte tragisch-satyrische Drama war eine Art von Parodie der Tragödie, in welcher der Dichter den tragischen Helden und selbst den Göttern frazzenhafte Rollen zutheilte und den ernsten Auftritten lächerliche Possen einmischte, in welchen die Satyrn die Hauptrolle spielten; die Dichter der komisch-satyrischen Dramen dagegen spotteten über die Fehler und Lächerlichkeiten des bürgerlichen Lebens. Der Chor von Satyrn, welcher in dem Drama der ersten Gattung ein nothwendiger Bestandtheil war, wurde in der Form der zweiten Gattung aufgehoben 2, da die Dichter den alten Helden Charakter und Sitten unterlegten, wodurch sie in das Gebiet der Satyrn hineingezogen wurden.

personae inducuntur. (Ed. Putsch., p. 485.) Daraus folgt, dass nach seiner Meinung, die Satyrn bisweilen in dem Satyr-Drama sehlten; und wirklich sehlten sie in dem komischsatyrischen Drama.

S. Lor. Crasso, Istoria dei | poeta greci. Neap. 1678. fol S. 480.

Diese Entsernung der Satyrn erklärt eine Stelle des Grammatikers Diomedes, welche die Ausleger sehr in Verlegenheit gesetzt hat. Diomedes sagt: In Satyrica fere Satyrorum

Die Entfernung der Satyrn aber veranlasste eine andere Veränderung; sie gab den Dichtern die Freiheit, sich zum Schauplatz ihrer Satyrspiele einen ihnen passenden Ort zu wählen, denn bis dahin waren sie auf Haine, Thäler und Berge beschränkt.

Endlich diente das komisch-satyrische Drama nicht, wie das tragische, zur Ergänzung eines größern Stückes, sondern wurde für sich allein dargestellt und gehört nicht zu einer Tragödie oder Komödie.

Das Bruchstück des Sositheus machte zuerst Is. Casaubonus in s. Lectiones Theocriticae bekannt, die er unter dem Titel Hortibomus seiner Ausgabe der Bukoliker v. J. 1584 anfügte. Im J. 1596
wurden sie von Commelin wieder in 8. abgedruckt, und darauf von
Heinsius und Reiske in ihre Editionen des Theokritus aufgenommen.

Eine correctere Ausgabe besorgte Arn. Herm. Ludw. Heeren. Sie findet sich hinter dem Werk "über die Frauen, welche sich im Kriege durch Tapferkeit ausgezeichnet haben, welches man dem Phlegon von Tralles zuschreibt und in die Bibl. der alten Litt. u. Kunst Bd. VII. aufgenommen ist. Mit vortrefflichen Noten bearbeitete endlich Eichstädt dieses Fragment in der angeführten Dissertation.

# XXIX. ABSCHNITT.

Von der lyrischen und elegischen Dichtkunst der Alexandriner.

Alexander der Aetolier, welchen die alexandrinischen Grammatiker mit zu dem tragischen Siebengestirn zählten, ist bekannter als Elegiker. Er war zu Pleuron in Acolien geboren und lebte unter Ptolemäus dem zweiten. Von seinen Elegien, in welchen Anmuth und Lieblichkeit herrschen, hat uns Parthenius einige Bruchstücke erhalten.

PHILETAS aus Kos, der einzige uns bekannte Dichter am Hofe Ptolemäus I., welcher ihn zum Erzieher und Lehrer seines Sohnes Ptolemäus Philadelphus bestimmte, zeichnete sich als Elegiker aus. Er besang in seinen Elegien, [welche Pro-

٩,

pertius Vorbild waren,] Bittis, seine Geliebte, [und gab dieser Dichtungsgattung in Darstellung der Freuden und Leiden der Liebe eine ganz neue Gestalt.] Die Alten schätzten ihn sehr hoch; Quinctilianus weist ihm nach Kallimachus die erste Stelle an, und seine Zeitgenossen errichteten ihm eine eherne Bildsäule. Von seinen Elegien sind uns nur unbedeutende Bruchstücke gerettet und einige Verse in der Anthologie aufbewahrt. Er war nicht allein Elegiker, sondern auch Lyriker und ein sehr gelehrter Grammatiker, der sich durch unmäßige Studien aufrieb.

Die im Stobäus, Athenäus, den Scholiasten und Grammatikern zerstreuten Fragmente des Philetas hat C. Ph. Kayser, Gött. 1793. 8. gesammelt.

Zu dieser Zeit lebte in Alexandrien der Dichter Dionysius, genannt lambus oder lambographus, d. h. der Satiriker. Er war der Lehrer des Grammatikers Aristophanes. Wir sprechen von ihm in diesem der lyrischen Dichtkunst gewidmeten Abschnitt, weil man ihn für den Verfasser von zwei Hymnen an Apollo und die Musen hält, die wir noch besitzen.

Joh. Fell hat sie am Ende seines Aratus herausgegeben. Oxf. 1692. 8.

Später als Demosthenes lebte der Elegiendichter Phanokles. Diess ist alles, was wir von ihm wissen; aber die Eleganz des einzigen Bruchstücks, das uns Stobäus ausbewahrt hat, berechtigt uns, da wir ihn nicht in den vorigen Zeitraume setzen dürsen, ihm wenigstens im Ansang des gegenwärtigen seinen Platz anzuweisen. Die Sammlung seiner Elegien war betitelt: Liebesgötter oder die Schönen, Epotes Elegien war betitelt: Liebesgötter oder die Leidenschaft des Orpheus für Kalais besungen. Sie gehört zu den schönsten erotischen Ueberbleibseln des Alterthums.

In der zweiten Ausgabe von Ruhnken Epist. crit. und in den Analekten von Brunck findet man dieses reizende Gedicht.

Lykophnon oder Lukumon aus Chalcis in Euboea, ein Sohn des Grammatikers Sokles, wurde nach dessen Tode von dem Geschichtschreiber Lykus aus Rhegium an Kindes

Statt angenommen. Er lebte 1 am Hofe des Ptolemäus Philadelphus. Er erfand die Anagramme. Von der großen Anzahl seiner Tragödien ist keine gerettet. Das einzige auf uns gekommene Werk Lykophrons ist Kassandra, eine Dichtung so seltsamer Art, dass die Alten sie zu den Tragödien, die Neueren zu den lyrischen Poesien rechneten. Matter 2 hält sie für eine Epopöe; "jede Darstellung einer vergangenen oder zukunstigen großen Begebenheit ist Stoff eines epischen Ge-'dichtes", sagt er. Dieser Ausspruch kann uns nicht bestimmen, die angenommene Classification aufzugeben; die Weissagung der Zukunst erfordert, unseres Bedünkens, einen weit höhern Schwung der Begeisterung als die dichterische Erzählung vergangener Begebenheiten.

Die Kassandra oder Alexandra, Άλεξάνδρα, des Lykophron ist ein ununterbrochen fortlaufender Monolog von vierhundert und dreissig lamben, in welchem die troische Königstochter dem Priamus den Untergang Iliums und die Schicksale aller in den trojanischen Krieg verslochtenen Helden und Heldinnen voraussagt. Dieses iambische Gedicht hat keinen poetischen Werth, aber für den Alterthumsforscher ist es eine unerschöpfliche Quelle grammatischer, geschichtlicher und mythologischer Gelehrsamkeit. Die Seherin weissagt nicht allein die Leiden, welche aus der Entführung der Helena und aus dem vom Ajax im Tempel der Minerva verübten Frevel für die Familie der Atriden und für alle Griechen hervorgehen werden; sie geht zurück bis zu den Entführungsgeschichten des Ion und der Europa, bis zu dem Argonautenzuge, den Amazonen, der ältesten Geschichte Trojas; sie verfolgt die Geschichte der Griechen bis zur alexandrinischen Monarchie und webt ihren Weissagungen episodisch viele aus der Geschichte anderer Völker und aus der Mythologie entlehnte Begebenheiten ein.

Wir wollen **ver**suchen, unsern Leseren eine Uebersicht von diesem höchst sonderbaren Machwerk zu geben 4.

<sup>2</sup> Essai hist sur l'Ecole d'Alexan-

drie, vol. II. p. 24.

<sup>3</sup> [Wachler nonnt diese Dichtung in seinem Lehrbuche der Litteraturgeschichte S. 42 ein "verkünstelt dunkles prophetisch-episches Monodrama".]

£8

• Wir folgen dem von Reichard seiner Ansgabe des Lykophron vorangeschickten Conspectus.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [S. B. G. Niebuhr: Ucber das Zeitalter Lykophrons des Dunkeln, im Rheinischen Mus. 1827. Heft 2. S. 102 ff. und in dessen kleinen histor, und philol. Schriften Bd. I. Bonn 1828. 8.]

Fs beginnt mit einer Art Prolog (v. 1—30). Einer von den Wächtern der Kassandra, welche auf Befehl des Priamus in einem auf dem Ates erbaueten Thurm gefangen gehalten wird, erzählt dem Könige eine lange Weissagung seiner Tochter. In 1429 durch nichts unterbrochenen Versen bejammert sie den Untergang Iliums, zuerst durch Hercules (v. 32—51) und nachher durch die Griechen (v. 52—85), und sieht im Geist die Entführung der Helena durch Paris (v. 86), dem sie durch Proteus wieder wird entrissen werden (v. 110). Betrübt wird er nach Troja ohne die Helena zurückkehren (v. 139), welcher das Schicksal eine fünfmalige Vermählung bestimmt, nämlich mit dem Theseus und Paris (v. 146), dem Menelaus (v. 149), dem Deïphobus (v. 168) und dem Achilles (v. 172.)

Das von Paris begangene Verbrechen wird die Griechen zur Rache aufrusen (v. 180). Nach Opferung der Iphigenia (v. 183) werden sie sich gegen Troja verbinden und sich einschiffen (v. 202). Die Prophetin sieht sie auf dem Meere segeln (v. 216) und Myrinna zerstören (v. 243); sie werden in Asien landen und ein blutiger Krieg wird beginnen (v. 249).

Der schmachvolle Tod ihrer geliebten Brüder, des Hektor (v. 298) und des Troilus (v. 307), ihrer Schwestern, der Laodice (v. 314) und der Polyxena (v. 323), ihrer Mutter, der Hekuba, (v. 330) und des Priamus (v. 335) werden ihr nammenlosen Jammer verursachen. Darauf beklagt sie das Lobs, das ihrer selbst wartet (v. 348); Ajax wird sie schänden (v. 357), aber sie wird die Rache der Pallas anslehen (v. 361).

Der von Ajax verübte Frevel wird die Griechen zunzählige Leiden stürzen (v. 365); das Meer wird von ihren Leichnamen und den Trümmern ihrer Schiffe bedeckt werden (v. 373.); Ajax wird jammervoll umkommen (v. 387); auch Phönix (v. 417), Kalchas (v. 424), Idomeneus (v. 431), Sthenelus (v. 433), Mopsus und Amphilochus (v. 439) werden nach ihm den Tod finden.

Andere werden nach vielen Irrfahrten in fremde Länder zerstreut werden und in denselben Niederlassungen gründen. Fünf von ihnen, Teucer (v. 450), Agapenor (v. 479), Akanias (v. 494), Praxander und Cepheus (v. 586) werden sich auf Cyprus ansiedeln. Die Liebe des Akanias und der Laodice bieten Gelegenheit dar, von der Acthra, den Dioskuren, dem

4

Apharidas, dem Idus und dem Lynkeus zu sprechen (v. 503 – 568).

Ein Grieche, Diomedes, wird nach Italien geworfen werden (v. 592); Böotier werden sich auf den balearischen Inseln niederlassen (v. 633); Ulysses wird auf seinen Irrfahrten durch vielfache Leiden lange geprüft (v. 648 — 819) und Menelaus in mehrere Länder verschlagen werden (v. 820 — 876). Guneus, Prothous und Eurypylus werden in Libyen ihren Untergang finden (v. 877); Philoktetes wird in Italien von den Pelleniern ermordet werden (v. 909); Epeus, der Verfertiger des hölzernen Pferdes, wird sich in demselben Lande anbauen (v. 930). Bei dieser Gelegenheit ist die Rede von mehreren trojanischen Colonien, welche sich in Segeste (v. 968), in Siris und Leutarnia ansiedeln werden (v. 978).

Andere Griechen werden nach ihrer Landung in Thessa-' lien der Amazone Kletes gehorchen, einer Sklavin der Penthesilea, welche, ihre Herrin aufsuchend, Klete in Italien gründen wird; alle Königinnen dieser Stadt werden nach ihr genannt werden (v. 993). Noch andere Griechen werden Terina erbauen (v. 1008). Nereus und der Aetolier Thoas werden sich am Fusse des Pindus ansiedeln (v. 1011); andere auf der Insel Melites (v. 1027): Elpenor wird unwissend seinen Großvater ermorden, Othrone eine Zeit lang bewohnen and endlich am Vorgebirge Actium sich festsetzen (v. 1034). Dans verkundet Kassandra dem Podalirius, Mashaons Bru-1047) und dem Nauboliden ihr Geschick (v. 1067), und . beklagt episodisch die Unglücksfälle der Troerin Setea (v. 1075 Ein Theil der Griechen endlich wird jenseits der Insel Korsika hin verschlagen werden (v. 1083). Diess wird das Loos derer sein, welche nicht zu ihrem Heerd zurückkehren werden (v. 1087).

Kein glücklicheres Geschick erwartet die Heinkehrenden (v. 1090). Agamemnon wird von seiner Gattin ermordet werden, und auch Kassandra durch diese Furie das Leben verlieren (v. 1108). Die Lokrer werden den Frevel ihres alten Anführers büßen (v. 1141). Die Bestrafung derselben veranlaßt die Seherin von dem Tode ihrer Mutter (v. 1174) und der Versetzung der Gebeine Hektors nach Theben zu reden (v. 1189). Das ganze Haus des Idomeneus wird in Kreta seinen Untergang finden (v. 1214); dagegen werden Kas-

sandra's Nachkommen ihren Ruhm weit verbreiten (v. 1226); Aeneas wird nach Italien wandern (v. 1232) und Rom von seinen Nachkommen gegründet werden (v. 1270).

Ohne Uebergang wendet sich die Prophetin zu den Ursachen, welche Europa und Asien entzweiten (v. 1283); sie spricht von der Entführung Io's durch die Phönicier (v. 1291), von dem Raube der Europa durch die Kreter (v. 1298), von dem Argonautenzuge (v. 1509), vom Theseus (v. 1322), von den Kriegen des Laomedon (v. 1341), von Troja's Zerstörung durch Hercules (v. 1346), von dem Zuge des Tyrrhenus und Lydus nach Italien (v. 1351), endlich von Paris Treulosigkeit, welche unmittelbar den Untergang seines Vaterlandes herbeiführte. Die Griechen werden sich zur Bestrafung dieses Frevels verbinden: Agamemnon (v. 1369); sein Sohn Oresterlind nach Tauris wandern (v. 1374); Neleus wird Miletus gründen (v. 1378); mit dem Agamemnon werden die Dorer kommen (v. 1388). Der Phrygier Midas wird Europa verheeren (v. 1397). Die Kriege zwischen Europa und Asien werden sich fortpflanzen, und Xerxes wird Athen einäschern (v. 1412). Akxander, ein Blutsverwandter der Wahrsagerin, wird ein großes Reich stiften (v. 1439). Doch wozu nützt es, ruft sie aus, die Zukunft vorauszusagen, wenn Apollon verhindert, meinen Prophezeihungen Glauben zu schenken (v. 1451 -1460)?

Nachdem der Wächter oder Bote dem Priamus diese Weissagungen verkündet hat, schließt er mit einem Epilog., (v. 1461 — 1474).

An jeden von der Prophetin angeführten Namen ist Alles, was die Mythologie oder Volkssage Wunderbares darhietet, angeknüpft. Dieses für die Kenntniss des griechischen Alterthums höchst wichtige Werk trägt das Gepräge einer durch mühseligen Fleiss sauer erworbenen Gelehrsamkeit und einer, durch schwer zu enträthselnde überladene Anspielungen absichtlichen Dunkelheit; mit Recht wird es daher das dunkle Gedicht, τὸ σχοτεινὸν ποίημα, genannt.

Das Verständnis des Gedichts wird dadurch um ein Bedeutendes erschwert, dass Lykophron recht gestissentlich vermeidet, irgend Jemand mit Namen zu nennen; er deutet ihn nur durch Anspielungen an. So rust Kassandra, welche die Zerstörung Iliums durch Hercules verkünden will, gleich im

Anfange des Werkes aus: "Ach, meine unglückliche verbrannte Amme! und zuerst durch die Schiffe, welche Thürme von diesem Löwen der drei Nächte tragen, welchen der Hund des Triton einst verschlungen hat; aber lebend zerriß er ihm die Eingeweide und halb verbrannt schüttelte er seine Mähne." Der Dichter verschweigt hier nicht allein den Namen des Hercules, sondern wählte im zu bezeichnen, aus seiner Geschichte oder Fabel den am wenigsten bekannten Mythus. So wird an einer andern Stelle Hercules genannt Κη-ραμύντης πευχεύς Παλαίμων, der Unheil abwendende, mit einer Fichtenfackel versehene Palämon. So wird Apollo durch die Beiwörter Μολοσσός, χυπεύς, χοῖτος, der mit eigenthümlicher Tunica bekleidete Molossus, der Hüter des Lagers, bezeichnet. Jede dieser Benennungen bedarf eines Commentars.

Andere Ursachen der in diesem Gedichte herrschenden Dunkelheit liegen in dem Gebrauch ungewöhnlicher Constructionen, in der Trennung von Wörtern, die nothwendig verbunden sein müssen, in dem Gebrauch ungewöhnlicher Ausdrücke; statt νίός, Sohn, sagt er κέλωρ, ἶνις, ἄμναμος, φίτυμα. Er macht die sonderbarsten Zusammensetzungen, wie ἀθεσμόλεκτρος, αἰνοβάκχευτος; erlaubt sich sehr kühne Metaphern; so'sagt er von dem Ulysses: er trage auf seinem muskelstarken Rücken die Drohungen seiner Sklaven.

Die alexandrinischen Grammatiker haben zur Erklärung dieses Gedichtes eine Menge von Notizen gesammelt. Aus ihren gelehrten Commentaren hat Tzetzes, von dem weiter unten die Rede sein wird, einen Auszug gemacht und uns einen Theil der zum Verständniss des Werkes unentbehrlichen Scholien gerettet. Dieser Sophist hat schon eine in unserer Zeit wieder erneuerte Meinung widerlegt, der zusolge die Kassandra dem Lykophron abzusprechen wäre.

Ueber den Verlust der vom Lykophron gedichteten Tragödien und des schon erwähnten Satyr-Drama's, auf das wir
bei dem Philosophen Menedemus noch einmal zurückkommen werden, können wir uns leicht trösten; sehr zu beklagen ist dagegen der Untergang seiner Schrift über die Komödie, περὶ κωμφδίας, welche einen bedeutenden Umfang
gehabt haben muß, da Athenäus ein neuntes Buch derselben
anführt. In einem Werke dieser Art konnte sich die Gelehrsamkeit des Lykophron in ihrer ganzen Fülle zeigen.

Die älteste Ausgabe der Kassandra wurde von Aldus dem ältern mit Pindarus, Kallimachus und Dionysius Periegetes 1513. 8. gedruckt.

Die zweite Ausgabe mit hinzugestigtem Commentar des Tzetzes besorgte *Paul Lacisius* aus Verona, Pros. der griech. Sprache in Strasburg, Bas. 1546. sol.

Wilh. Canter gab den Lykophron Bas. 1566. 4. heraus mit Jos. Scaligers poetischer lat. Uebers. und mit einer von ihm angesertigten prosaischen; der binzugesügte Commentar enthält nur einige aus Tzetzes gezogene Anmerkungen.

Die von Joh. Meursius in seinem 17ten Jahre besorgte Ausgabe des Lykophron, Leid. 1597, und verbessert 1599. 8. enthält einen gelehrten aber sehr weitschweifigen [meist auf Archäologie bezüglichen] Commentar.

Im J. 1697 erschien der Lykophron in einer neuen Recens. v. Joh. Potter, Oxf. fol., mit Tzetzes vermehrtem und verbessertem Commentar und eignen sowohl als fremden Extrerungen. Neue Aufl. 1702. fol.

Heinr. Gottfr. Reichard gab diesen Dichter Leipz. 1788, 2 Vol. 8. heraus mit Canters Uebers. und einem Commentar, in welchem er mehr die Erklärung als die Kritik berücksiehtigt. Die bei dieser Ausgabe benutzten wittenberger und moskauer Handschriften lieserten für die Verbesserung des Textes weniger wichtige Varianten als gute, kurze, das Verständnis befördernde Scholien. Wiewohl die Ausgabe von Drucksehlern wimmelt, hat sie doch einen großen Werth wegen der dem Texte beigesügten Paraphrase, welche die Ideen-Verbindung nachweist und den Sinn in deutlichen und bestimmten Ausdrücken entwickelt; wegen Canters Commentar und der von Reichard heigegebenen kurzen, aber trefslichen Anmerk.; wegen des dem Werke angehängten Registers und des vorangesetzten Conspectus, welcher den Plan und den Ideenzing des Dichters angiebt.

Eine neue besorgte Leop. Sebastiani ein ehemaliger indischer Bissionär, Rom, 1803, 4. Sie enthält Canters Uebers., eine Paraphrase Herausgebers, welche er absolutam, liberalem, fidelem nennt die welche die, seiner Meinung nach, unvollkommene Reichardsche verdrängen soll. Unter dem Texte stehen die Varianten, die Scholien und die Emendationen. Hinter dem Texte besindet sich eine Vergleichung von sechzehn MSS.; dann ein vollständigeres Register als das von Potter gearbeitete, ferner eine lat. mit Anmerk. bereicherte Uebers. von den Scholien des Tzetzes; das Ganze beschließen Inhaltsverzeichnisse.

Sebastiani's Edition genügte den Philologen nicht. Der Recensent in den Göttinger gelehrt. Anzeigen 1804, S. 340, dem milden und bescheidenen Tone nach zu urtheilen, Heyne, wünscht, der Herausgeber möchte nur einen Abdruck der ehemals dem Grafen Fulvio Orsini gehörigen Handschrift des Lykophron veranstaltet haben, deren Alterthum bis zum IXten oder Xten Jahrhundert hinaufreicht. Demnach wäre diese Handschrift älter als Tzetzes, und daraus würde folgen, dass die ihm beigelegten Scholien aus älteren Commentatoren zusammengetragen sein müssen.

Andere Gelehrte wersen dem Herausgeber nächst seinem sehlerhaften Latein vor, Willkühr in Auswahl der handschristlichen Lesarten, Mangel einer genauen Beschreibung der benutzten MSS. zur Schätzung derselben und der darauf gegründeten Lesarten, größere Berücksichtigung der Scholiasten als des Schriststellers, Nachlässigkeit in Verbesserung einzelner Stellen des Lykophron, Verdrängung alter sehr guter, und Ausnahme offenbar schlechter Lesarten, Verunstaltung des Textes durch Einschaltungen von Glossen, gänzlichen und Mersehren dichterischer Stellen, besonders des Aeschylus und Euripides, worauf Lykophron anspielt, schnöde Verachtung der von Reichard gemachten Verbesserungen, Verschmähung der Hülfsmittel, welche die Grammatiker, die Scholiasten und Mythographen zur Wiederherstellung des Textes darbieten.

Trotz Reichards Verdienste um Lykophron schien 'doch zum vollen Verständniss dieses Dichters die Bearbeitung von Tzetzes Commentar nothwendiges Bedürfniss. Joh. Gottfr. Reiff begann die Herausg. der Scholien, ohne sie zu vollenden; nach seinem frühzeitigen Tode übernahm die Arbeit Chr. Gottfr. Müller. Seine Ausgabe von: Is. et Jo. Tzetzae Scholia in Lycophronem erschien Leipz. 1811. 3 Vol. 8. Er verglich dabei drei wittenberger Handschriften, von denen die eine aus dem XIIten oder XIIIten Jahrh. herrührt, und eine vierte, die zeitzer, aus dem XVten Jahrh. Diese Ausgabe enthält Alles, was bisher über Lykophron geschrieben ist; die Varianten der römischen Edition mit Inbegriff derer, weiche Sebastiani aus Unkunde els Fehler der Abschreiber ans Ende verwiesen hatte; Tzetzes Scholien; die zwischen den Zeilen stehenden kleinen bis dahin unedirten Scholien aus den wittenberger Handschriften; die Commentare von Meursius und Potter; Scale gers Uebersetzung, und Sebastiani's Sachregister. Die aus Sebastiani's Ausgabe ausgezogenen den Text des Lykophron betressenden Varianten sind mit den Varianten aus den deutschen MSS, verbun-

In seiner Vorrede sagt er unter andern p. XXV: "Plura enim arabice conscripsi, et e latino in

den; beide sind mit Müllers Bemerkungen begleitet. Durch Vergleichung der verschiedenen Handschriften hat Müller etwa 1300 Stellen des Tzetzes verbessert.

[Eine neue, höchst vollständige, Ausgabe ist unter dem Titel angekündigt: Lycophronis Alexandra cum J. Tzetzae commentario. Textum ad fid. Codd. Neapol. Vatic. Vindeb. Heidelb. Paris etc. recens. scholiaque inedita et paraphrasin graec. ined. add. variet. lectt. adnotatt. crit. et indic. adjecit Lud. Bachmann. Lips. 1828. 2 vol. 8. Eben dieser Gelehrte hat auch das bis dahin unedirte Lexicon Lycophroneum sive Scholia in Lycophronis Alexandram antiquissima herausgegeben. Sie stehen im 2ten Bande seiner Anecdota graeca. E Codd. Bibl. Reg. Paris. descripsit L. Bachmannus. Lips. 1828. 8.]

Kallmachus aus Cyline, ein Sohn des Battus, entsprossen aus einem vornehmen Geschlechte, eröffnete zu Alexandrien eine Schule der Grammatik, d. h. der schönen und humanistischen Wissenschaften. Er ahlte den Apollonius Rhodius, den Eratosthenes, den Aristophanes von Byzanz unter die Zahl seiner Zuhörer. Ptolemäus Philadelphus, unter dessen Regierung er blühte und an dessen Hofe er in großer Achtung stand, machte ihn zum Mitgliede des dortigen Museums. Die wenigen uns erhaltenen Bruchstücke von seinen Gedichten, deren er acht Madert verfast haben soll, verstehen einen frostigen Dichter, ohne Enthusiasmus, ohne Genie, welcher, was ihm von der Natur versagt worden, durch prunkende Gelehrsamkeit und Künstlichkeit zu ersetzen suchte. Wir müssen dem vom Ovidius über ihn gefällten Urtheile beitreten:

Battiades semper toto cantabitur orbe; Quamvis ingenio non valet, arte valet.

Die vorzüglichsten schriftstellerischen Erzeugnisse des Kallimachus waren:

1. Elegien, auf welche sein Dichterruhm sich hauptsächlich gründet. Sie wurden vornehmlich von den Römern gepriesen und dienten dem Ovidius und dem Propertius zum
Muster der Nachahmung. Unter seinen Elegien erreichten
besonders zwei eine gewisse Berühmtheit: sein von Catullus
übersetztes oder nachgeahmtes Gedicht auf das Haupthaar

<sup>1 260</sup> Jahre vor Chr. Geb.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Amor. I, 14, 15.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> [Quinctillan erklärt ihn für den vornehmsten elegischen Dichter.]

der Berenice, (der Gemahlin des Königs Ptolemäus III. Evergetes) und seine Elegie Cydippe 1, worauf Ovidius in dem Distichon anspielt:

Callimachi numeris non est dicendus Achilles.

Cydippe non est oris, Homere, tui 2.

Wahrscheinlich hat sie Ovidius in seiner zwanzigsten Heroide nachgeahmt. Von Kallimachus Elegien sind uns nur Bruchstücke übrig geblieben.

- 2. Altia, die Ursachen, ein mehr zur epischen als zur elegischen Gattung gehörendes Gedicht in vier Gesängen, über die Quellen der Mythen, der Gebräuche und der Alterthümer. Auch von diesem Werke sind uns nur Bruchstücke ererhalten.
- 3. Exáln, Hekale, ein Heldengedicht, dessen Inhalt die Gastfreundschaft war, welche Theseus bei einer alten Fraufand, als er den marchonischen Stier bekämpfen wollte.
- 4. Ißig, Ibis, ein gegen seinen undankbaren Schüler, den Rhodier Apollonius gerichtetes, mit Gelehrsamkeit überladenes Schmähgedicht. Der Ibis ist ein bekannter Vogel, dessen Instinkt man den Gebrauch der Klystiere zu danken haben soll. Warum Kallimachus gerade diesen Spitznamen für seinen Gegner wählte, ist unbekannt; wahrscheinlich gab die körperliche Mißgestalt des Apollonius dazu Gelegenheit; vielleicht aber auch irgend eine Aehnlichkeit, die er zwischen diesem Vogel und seinem Schüler fand. Geist und Styl dieses Schmähgedichtes zeigt Ovidius Ibis, eine Nachahmung des Kallimachus.
- 5. Hymnen. Von den sechs übriggebliebenen [mythologisch gelehrten, durch elegante Correctheit ausgezeichneten] Hymnen des Kallimachus sind fünf in ionischem Dialekte, die sechste, des Bad der Pallas, in dorischer Mundart geschrieben. Den Commentatoren zufolge wählte Kallimachus den dorischen Dialekt, weil er diesen Hymnus zu Argos verfaßte, wo die Bildsäule der Pallas an einem Festerin dem Inachus gebadet wurde. Das elegische Versmaaß dieses Hymnus war den Dorern ziemlich fremd. Die beste unter diesen sechs Hymnen ist das Lobgedicht auf die Ce-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [S. Ph. Buttmann über die Fabel der Cydippe, in den Abhandlungen d. Münchener Akad., Bd. 9.]

<sup>2</sup> Remed. Amor. I, 380.

- res. Der Hymnus auf Delos gehört, wie die Hymnen der Homeriden, zur Gattung der epischen Hymnen.
  - 6. Epigramme. Die drei und siebzig auf uns gekommenen Sinngedichte des Kallimachus gehören zu den besten des Alterthums. Sie sind von dem Grammatiker Archibius, dem Vater des Apollonius, oder nach Anderen von dessen Sohn, in einer eignen Schrift unter dem Titel Εξήγησις, Erklärung, commentirt und von Marianus, einem Zeitgenossen des Kaisers Anastasius, in Iamben paraphrasirt.
    - 7. Iamben und Choliamben, welche von Strabo angeführt werden. Auch von diesen Werken haben sich nur einige Bruchstücke erhalten.

Wenn auch diese Dichtungen in uns nicht dieselbe Bewunderung erregen, welche sie im Alterthum vielen Lesern einslössten, so müssen wir doch den Verlust einiger prosaischen Werke des Kallimachus beklagen, welche gewiss manche Lücke in unseren alterthümlichen Kenntnissen ausfüllen würden. Dahin sind zu rechnen: seine ὑπομνήματα, Denkschriften; die κτίσεις νήσων καὶ πόλεων, alte Geschichten wher Grundungen von Inseln und Städten; die Javuáoua oder σαυμάτων των είς απασαν την γην και τόπους όντων συναγωγή, eine Sammlung von Wundern der Welt; Movσείον, Beschreibung des alexandrinischen Museums; πίναξ παντοδαπών συγγραμματών, oder πίνακες των εν πάση παιδεία διαλαμψάντων καὶ ών συνέγραψαν, allgemeine Uebersicht der in jeder Wissenschaft berühmt gewordenen Männer. Diese Compilation in zwanzig Büchern enthielt eine methodische Gelehrten-Geschichte, das erste Beispiel einer. Litteratur - Geschichte. Unter den verlornen Schriften des Kallimachus wären für uns besonders seine Didaskalien 1 wichtig. Kallimachus war kein Freund von weitumfassenden Werken; das beweist das von ihm herrührende, uns von Athenaus aufbewahrte Sprichwort: Ein kleines Buch, ein kleines Uebel.

Auch ihm fehlte es nicht an Neidern, welche seinen Ruhm verkleinerten und seine schriftstellerische Eitelkeit recht empfindlich kränkten. Ein gewisser Grammatiker Abistophon schrieb ein Werk gegen seine nivas, und in der Antholo-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Bd. I. S. 217.



logie i findet sich ein gegen ihn von dem Grammatiker Apollonius gerichtetes Distichon, das Einige dem Verfasser der Argonautika zuschreiben.

Die erste Ausgabe der Hymnen des Kallimachus besorgte Joh. Laskaris, Florenz. 4. (Ohne Jahreszahl, wahrscheinlich zwischen 1494 und 1500.) Dieses mit Capitälchen gedruckte Werk ist von den fünf auf diese Art gedruckten griech. Büchern das seltenste. Der von Aldus veranstaltete Nachdruck des Kallimachus hinter seiner Ausgabe des Pindarus, 1513. 8., ist sehr incorrect. Die Ausgabe von Sigism. Gelenius, Basel, bei Hier. Probest 14532. 4. ist correcter und vollständiger. Ein Nachdruck mit enter lat. Uebers. erschien Paris. 1549. 4.

Die Venediger Ansg. vom J. 1555. 8. ist höchst selten. Man kennt nur ein einziges, dem Herzog von Devonshire gehörendes Exemplar. Einer dem Mus. crit. Cantabrig. (vol. I. p. 227) eingerückten Bemerkung zufolge, scheint diese Edition von Robortellischesorgt, und von den Brüdern de Sabio, deren Geschlechtsname Nicolino war, gedruckt zu sein. [Bis auf Blomfield wurde sie von allen Herausgebern vernachlässigt.] Unsern vulgären Text des Kallimachus gestaltete Henr. Stephanus. Er nahm ihn zuerst in seine Sammlung heroischer Dichter auf; im J. 1577 ließ er ihn mit einer lat. Uebers. zu Genf, 4. abdrucken. In dieser Ausgabe finden sich zuerst einige Epigramme und Bruchstücke des Kallimachus. Vermehrt erschienen sie in den von Bonattische Vulcanius, Antwerp. 1584. 12. und von Frischlin, Basel, 1568. 8. besorgten Ausgaben. Anna Lefebre (Mme. Dacier) gab eine Edition heraus mit Vermehrungen und guten Anmerk. Paris, 1675. 4.

Die von Theod. Graeve angesangene vollständige Ausgabe des Kallimachus vollendete nach seinem Tode Joh. Georg, sein Vater, welcher sie zu Utrecht, 1697. 2 vol. 8. mit den Anmerk. aller alten Commentatoren und mit Ezech. Spanheims und Rich. Bentley's Noten bekannt machte.

In den J. 1741 und 1751 erschien zu London, 8., eine Edition der Hymnen des Kallimachus mit Theognis und einigen Epigrammen, ohne Namen des Herausgebers. Die Bibliographen schrieben sie gewöhnlich dem berühmten Richard Bentley zu. Nach der Meinung eines englischen Kritikers ist Richard Warren Verfasser derselben.

Kopf (ξύλινος νοῦς) und erklärt ihn wegen der mit pedantischer Gelehrsamkeit angefüllten Altia der Züchtigung werth.]



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Anth. Palat. c. XI. N. 275. T. II. p. 396; Brunck. Anal. II. p. 358. Der Versasser dieses Distichons nennt darin den Kallimachus einen hölzernen

1

Serührt aber unwiderlegbar von Thomas Bentley, dem Ur-Nessen Richards, her 1.

Joh. Aug. Ernesti's Ausgabe von Kallimachus Hymnen, Epipammen und Fragmenten, erschien zu Leiden, 1761. 2 Vol. 8.
Diese Edition, der Graevius Ausg. vom J. 1697 zum Grunde liegt,
ber aus sieben MSS. verbessert wurde, fast außer Stephanus,
Valcanius, Daciers, Graevius, Rich. Bentley's, Ezech. Spanheims
Valcanius, Dac

A. M. Bandini's Ausgabe, Flor. 1764. 4. mit der ital. Uebers.

1. Ant. Mar. Salvini, hat wenig Werth. Die Varianten sind aus littaris Ausgabe, und die Noten ohne Bedeutung. Brunck gab eine neue Recension, die er in die Sammlung seiner gnomischen Dichter aufnahm. Der Buchdrucker Bodoni zu Parma veranstalte 1792 drei Prachtausgaben; die erste mit Capitälchen, 2 Bde. in (der erste Bd. enthält den Text, der andere die ital. Uebers.;) die sweite mit Vignetten in fol.; die dritte in 4. Diese, von P. M. Pagnini besorgten Ausgaben sind nur durch ihre typographische Schönheit schätzenswerth.

Die von Valckenaer gesammelten und erläuterten Bruchstücke von Kallimachus Elegien gab Joh. Luzac, Leiden, 1799. 8. heraus.

Jacob Blomfield, Lond. 8. [Für die Kritik benutzte er die erste Ausgabe v. J. Laskaris ohne Jahreszahl und die Venediger v. J. 1555. Beide gaben aber keine Ausbeute.] Zur Gestaltung seines Textes wählte er, oft ohne gehörige Prüfung, die ihm am besten scheinenden Lesarten von Bentley, Ruhnken, Ernesti und Brunck. Die Kunstrichter in der Jen. L. Z. 1819. N. 193. und in den Heidelb. Jahrb. 1817. Bd. I. S. 417. (welche wir anführen, da wir die Ausgabe bloß durch sie kennen) sprechen ihm fast alle erforderliche Eigenschaften eines guten Bearbeiters des Kallimachus ab. In den englischen Litteratur-Zeitungen ist er glimpflicher beurtheilt worden. [Die Fragmente sind in dieser Ausg. vermehrt; die Anmerk. von Bentley und Hemsterhuis sind vollständig, andere im Auszuge, mit wenigen eigenen gegeben. Die Scholien sind weggelassen; Ernesti's Ind. ist vermehrt.]

S. Classical Journal, vol. V. p. 287; VII, 101. und IX, p. 35.

### VIERTER ZEITRAUM. XXIX. ABSCHNITT.

Eine befriedigende Handansgabe, welcher, dem Versprechen nach, eine ausführliche Edition folgen soll, besorgte H. Fr. M. Volger, Leipz. 1817. 8. Sie enthält einen kritischen Text der Hymnen und der Epigramme.

[Wichtig für Kritik und Verständniss der Epigramme sind: C. Göttlings Animadverss. crit. in Callim. epigr. Jena, 1811. 8. und Fr. Jacobs sleissige Bearbeit. derselben in der Anthol. Palat.]

Uebers. Die erste poetische Uebers. des Kallimachus unternahm Christian Gr. v. Stolberg. Er bildete die vier Hymnen: an Apollon, an Artemis, auf Delos, an die badende Pallas, Hamb. 1782. 8. im Ganzen wohltönend und treu nach. — Kallimachus Hymnen und Epigramme. Aus dem Griechischen, von Christian Wilh. Ahlwardt. Berl. 1794. 8. Eine wiewohl nicht ohne Härten in Form und Inhalt glücklichen fachbildung. — Hymnen des Kall. übers. v. Conr. Schwenck, nebst Anhang. Bonn, 1821. 8. — Die Epigramme v. Fr. Passow in der Eunomia. 1805. Bd. II. S. 460 ff. — Das Bad der Pallas v. Schlegel in dem Athenäum. Berl. 1798. Bd. I. St. 45. S. 130 ff. künstlerisch und sich an die Urschrift anschmiegend.

[Der alexandrinischen Lyrik reihen wir die Poesie der Cinäden an, von den Alexandrinern mit Kraft und Wärme ausgebildet. Bevor bedeutende Cinädologen, κιναιδολόγοι, auftraten, hatten die Griechen eine Dichtungsgattung, welche sie ἰωνικοὶ λόγοι, oder κίναιδοι λόγοι nannten, Gedichte von komisch-lyrischem Charakter, possenreisserisch-schmuzigen Inhaltes, aber mit schönen Sittensprüchen durchwebt. Erfinder dieser Dichtungsart soll, dem Zeugnisse der Alten zufolge, Simos von Magnesia sein; dieser fand einen Nachahmer in Lysis. Ihre mit Musik vorgetragenen Gedichte wurden von Rhapsoden gesangartig fortgepslanzt, welche nach Simos und Lysis, den Urhebern dieser unzüchtigen Lieder, σιμφδοί oder λυσιφδοί genannt wurden 1.]

Alle seine Vorgänger übertraf aber in dieser Gattung Sotades aus Maronea in Kreta so sehr an zügelloser Unzüchtigkeit, dass seitdem der Name ἐωνικοί λόγοι nach ihm in [τὰ Σωτάδεια], Sotadica carmina, Sotadische Lieder, umgewandelt wurde. [Zu seinen in dorischer Mundart abgefaßten Gedichten, welche nicht mehr mit Musik vorgetragen, sondern nur declamirt und mit plastischen Gesticulationen verziert wurden, bediente er sich, wie seine Vorgänger, des

Unzüchtige Lieder dieser Art dichten hiess zwuedoloyeir, aber auch noloyeir.]

61.

bnicus a maiore; dieser Rhythmus, meinem Charakter nach unsein und unkräftig, weichlich und ppig ', eignete sich ganz besonders für diese Stylgattung.] Ein beissendes Epigramm auf Arsinoë, die Schwester und Gemahlin des Ptolemäus Philadelphus, nöthigte ihn aus Alexandrien zu entsliehen. Er wurde aber auf der Insel Kaunus aufgefangen und in einem bleiernen Fasse ins Meer gesenkt '. [Von seinen Gedichten Adonis, Priapus, die Amazone u. a. haben Athenäus und Strabo eine ziemliche Anzahl von Versen schmuzig-sittlichen 'hhaltes ausbewahrt '.]

Die Fragmente sind am vollständigsten gesammelt von Hermann in seiner doctrina metrica.

Seine Söhne Karystius von Pergamum und Apollomrs schrieben über ihn; ihre Werke sind aber verloren gangen.

## XXX. ABSCHNITT.

Von dem alexandrinischen Epos.

Im Anfange dieses Zeitraumes lebte wahrscheinlich Henodorus der Pontische, (aus Heraklea am Pontus) ein Grammatiker, der nicht mit einem andern Grammatiker gleiches
Namens, einem Zeitgenossen des Apion, verwechselt werden
darf. Der Herakleer Herodorus schrieb Argonautika und
eine Herakleide. Diese beiden verloren gegangenen Werke
hatte Apollonius Rhodius, nach dem Zeugnisse seines Scholiasten, vor Augen. Als Grammatiker verfaste er eine Abhandlung über Orpheus und Musäus, und eine Denkschrift

Unser Sotades ist nicht zu verwechseln mit einem gleichnamigen Dichter der mittlern Komödie. S. Bd. I. S. 298.

<sup>[</sup>S. ARISTID., QUINCTIL. de musica p. 42. Spalding ad Quinct. I, 8, 6; IX, 4, 6, 90, der hinsichtlich des Versmaalses von Hermann de metris abweicht, und Boeckh de metr. Pind. p. 156.]

ATHEM. Deipnos., XIV, p. 620. (L. Schweigh. Tom. V. p. 247.)

Schmuzig-sittlich? Vorf.

<sup>4 [</sup>Athenaeus a. a. O. Strabo XIV, S. 684.]

7

über die Nation der Makrones. Einige Kritiker schreiben diese Werke dem zweisen Herodorus zu.

Der einzige epische Dichter dieses Zeitraumes, von dem sich ein Werk erhalten hat, ist Apollonius der Rhodier, aus Alexandrien. Nach der Meinung einiger Gelehrten war er in Naukratis geboren; allein diese Meinung scheint aus einem Irrthum oder aus einem Missverständnisse geflossen zu sein. Athenaus drückt sich über diesen Dichter so aus: "Apollonius der Rhodier oder der Naukratier sagt in seiner Geschichte über die Gründung von Naukratis: Mit diesen Worten: oder der Naukratier, wollte Athenaus, wie es scheint, nicht den Geburtsort des Apollonius anzeigen; vielmehr beabsichtigte er wohl mit denselben anzudeuten, der Dichter habe sich um die Stadt Naukratis so viele Verdienste erworben, dass man ihm eben sowohl den Beinamen des Naukratiers als des Rhodiers hätte beilegen können. Gedanke musste sich ganz natürlich einem Manne aufdringen, der, wie Athenäus, zu Naukratis geboren war 1.

Apollonius, ein Sohn des Silleus oder Illeus und der Rhode, dessen Geburtsjahr unbekannt ist 2, genoss den Unterricht des Kallimachus, verließ aber die gelehrte und gezwungene [reiche und großartige 3] Darstellungsweise seines Lehrers, und betrat die von Homer gebahnte Strasse. Diese Entäußerung des eitlen Prunkes mit alterthümlichen Kenntnissen, worin Kallimachus und dessen Schüler ihren Ruhm setzten, erzeugte zwischen beiden Dichtern eine bis zum Tode des Lehrers fortdauernde Spannung. Als Apollonius daher sein im homerischen Geiste gedichtetes Werk von den Argonauten zu Alexandrien öffentlich vorlas, fand es durch die heimlichen Ränke des Kallimachus eine so ungünstige Aufnahme, dass er sich aus Verdruss nach Rhodus begab und daselbst die Rhetorik lehrte. Hier wurde er mit dem Bürgerrecht beehrt, wesswegen er eben den Beinamen des Rhodiers führt. Späterhin kehrte er nach Alexandrien

Diese scharfsinnige Hypothese ist von Aug. Weichert in seiner Schrift: Ueber das Leben und das Gedicht des Apollonius von Rhodus, Meissen, 1821. 8. aufgestellt worden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [Nach Fr. Jacobs ganz allgemeiner Angabe in der Encyklop.

der VViss. und Künste v. Ersch und Gruber, Bd. IV, S. 445 wurde er unter Ptolemäus Evergetes geboren.] Diese allgemeine Angabe lehrt uns nichts weiter. Vorf.

<sup>\*</sup> Grossartig? Verf.



mrück, um unter Ptolemäus V. Epiphanes den durch Alter geschwächten Eratosthenes in der Aufsicht über die Bibliothek zu ersetzen.

Apollonius wird auch zu den Grammatikern gezählt. Sein gegen Zenodotus gerichtetes Werk, dessen in den von Villoison herausgegebenen Scholien erwähnt wird, enthielt wahrscheinlich eine Kritik der von diesem alexandrinischen Grammatiker besorgten Recension des Homerus. Außerdem schrieb er alte Geschichten mehrerer Städte, \*\*viosig\*, namentlich von Naukratis, von Alexandrien, von Rhodus, von Katnas, von Knidus, von Kanobus, in Versen, weßwegen wir ihm nicht unter den Historikern eine Stelle anweisen können.

Von seinen Werken besitzen wir allein die Argonautika, eine gelehrte Epopöe in vier Gesängen, welche seinen Dichterruf begründete. Sie erzählt die Sagen 2 von den Irr-Arten der Argonauten vollständiger und ausführlicher als irgend ein anderes Werk. Die Anordnung des reichen mythischen Stoffes ist höchst einfach, aber der epischen Darstellung nicht angemessen. Man entdeckt keine Spur von der Kunstmässigkeit, der σύνθεσις των πραγμάτων, welche Aristoteles verlangt. Einheit des Interesse vermisst man durchaus, denn Iason ist nicht der einzige Held der Handlung, und wenn er es wäre, so ist sein Charakter nicht festgehalten. Der Dichter versetzt ihn in Lagen, in welchen er ohne Rechtlichkeit und ohne Ehrgefühl handelt. Besser sind Orpheus und Hercules Charaktere gezeichnet. Medea ist dagegen ganz sehlerhaft dargestellt; die sie beherrschende Leidenschaft kennt weder Schamgefühl noch kindliche Liebe. Wiewohl das Gedicht reich ist an Beschreibungen und angenehmen Erzählungen, so hat doch Apollonius die gelehrten Abschweifungen, in welchen sein Zeitalter sich so sehr gefiel, glücklich vermieden. Die Reinheit der Sprache und die Schönheit des Versbaues 3 geben dem Werke einen bedeutenden Werth;

rum Apollonii Rhodii fontibus — praemissa Indici Praelectt. Univ. Litter. Vilnensis, Vilnae 1823. XIV. pagg. fol. geliefert.]

<sup>1</sup> Olymp. CXLVI, 1, = 196 vor Chr. Geb.

Die Dichter und Schriststeller, welche vor Apollonius denselben Fabelkreis behandelten, hat G. E. Groddeck in der Biblioth. d. alten Litt. und lanst, St. H. S. 61 ff. aufgezählt, und dazu noch Additamenta ad disputationem de Argonautico-

dius finden sich schr scharssinnige Bemerkungen in Ed. Gerhards Lectiones Apollonianae, Lips. 1816. 8.]



[dichterische Begeisterung und frische Kraft ermangeln ihm aber;] in Rücksicht der Sprache kann man es eine glückliche Nachbildung der Ilias und der Odyssee nennen. Die Sprache des Apollonius unterscheidet sich von der homerischen durch steten Gebrauch der ionischen Mundart; im Homerus erscheinen die Dialekte noch gemischt. Sie trägt das Gepräge der Feinheit und Glätte, welches die alexandrinischen Grammatiker der Sprache dieses Zeitalters aufgedrückt hatten.

Nach dem Zeugnisse eines alten Biographen des Apollonius, gab es von den Argonauticis zwei Ausgaben 1. Gerhard, welcher mit großer Sorgfalt die doppelte Recension untersucht hat 2, zeigt daß sich die erste in keiner Handschrift erhalten, und daß wir die mit Lesarten der ersten stark interpolirte zweite Recension besitzen.

Quinctilianus a urtheilt so über den Apollonius: "Non! contemnendum edidit opus aequali quadam mediocritate." In diesen Worten scheint ein Widerspruch zu liegen, zumal wenn man bedenkt, dass Quinctilianus Ausdruck non contemnendum so viel bedeutet als schätzenswerth. Wie kann ein Werk von einer sich gleichbleibenden Mittelmässigkeit schätzenswerth sein? Der Ausdruck mediocritas bezieht sich wahrscheinlich blofs auf den Styl; demnach wollte der römische Rhetor mit seinem Urtheile wohl andeuten: "Apollonius halte das Mittel zwischen dem erhabenen und niederen Styl. In demselben Sinne gebraucht, dem Aulus Gellius 1 zufolge, Varro den Ausdruck mediocritas vom Terentius. Longinus, welcher wie Quinctilianus, den Apollonius seiner gehaltenen Mässigung wegen lobt, und ihn einen Dichter nennt: "der nie falle noch sich vergehe", ordnet ihn mit richtiger Schätzung dem Homerus weit unter.

Die Römer scheinen die Argonautika sehr hoch geachtet zu haben. P. Terentius Varro Atacinus hat sie nicht ohne Beisalf. hei übersetzt, und Virgilius im vierten Buche seiner

S. Ruhnk. Epist. crit. II, p. 190. Gerhard I. c. Cap. I. u. Cap. III.

<sup>\*</sup> Inst. orat. X, 1, 54.

<sup>\*</sup> Noctt. Att. VII, cap. 14.
\* De subl cap. XXXIII. ἄπτωτος ὁ ᾿Απολλώνιος, ὁ τοὺς ᾿Αργο-

ναύτας ποιήσας, die Frage hinzusugend: möchtest du aber darum lieber Apollonius als Homerus sein?

<sup>[</sup>S. QUINCT. Inst. Drat. X, 1, 87. Ruhnk. Ep. crit. II. p. 199 ff.]

seiner Aeneis nachgeahmt. Auch Valerius Flaccus, welcher die Fabel zu seinen Argonautika von Apollonius entlehnte, nahm ihn zum Muster, übertraf aber sein Vorbild weit.

Außer der im Suidas befindlichen Lebeusbeschreibung des Apollonius besitzen wir noch vier alte griechische Biographien dieses Dichters.

Mehrere griechische Grammatiker haben die Argonautika des Apollonius mit Commentaren ausgestattet, vornehmlich Imenaeus (oder Pacatus), [Charon, Aristophanes von Byzanz,] Lucilius von Tarrha, Theon, von deren Werken sich jedoch nichts erhalten hat. Aber aus ihren Commentaren sind die reichhaltigen, vortrefflichen Scholien geflossen 1, [welche sich am vollständigsten in einer Pariser Handschrift finden.] Im Escurial werden noch unedirte Scholien aufbewahrt. Eduard Clarke und Plüer haben sie in Händen gehabt. Sie erstrecken sich, nach Plüers bestimmter Aussage, fiber alle vier Gesänge der Argonautika.

Ausgaben. Die erste und sehr seltene von Joh. Laskaris besorgte Ausgabe erschien zu Florenz bei Laurent. Franc. v. Alopa, 1496. 4. mit Capitälchen 2 und mit den Scholien am Rande.

Eine schöne und seltene von Franz Asulanus nach mehreren MSS. veranstaltete Ausgabe erschien zu Venedig bei seinem Vater Andreas v. Asola 1521. 8. Die Scholien sind besonders gedruckt.

Die Pariser Edition v. J. 1541. 2 Bde. 8. ist correcter als die beiden vorigen.

Die Frankfurter Ausgabe, 1546. 8. ist ein Nachdruck der Venediger.

Die Baseler Ausgabe v. J. 1572, 8. mit Scholien und einer hexametrischen Uebers. von Valentin Rotmar ist ein Nachdruck der Venediger und Frankf. Ausgg.

Keine dieser Ausgaben nach der ed. pr. hat vorzüglichen krit. Werth. Auch die mit Scholien versehene Ausgabe des H. Stephanus, Genf, 1574. 4. ist ohne Benutzung von MSS. gearbeitet. Die Ausg. v. J. 1541 liegt ihr zum Grunde.

Die bei Elzevir 1641. 8. erschienene Ausgabe von Hier. Hölzmit einer [dunkeln] Uebers. und einem [abgeschmackten]

Dies sind die Scholien, welche man gewöhnlich unter dem Namen des Scholiasten des Apollonius anführt.

Diess ist das zweite von Alopa mit Capitalchen gedruckte VVerk, das,

obgleich ein Exemplar davon in Paris mit 100 bis 200 Thalern bezahlt wird, doch nicht so selten ist, als die drei anderen von Laskaric und Alopa herausgegebenen Bücher mit Capitälchen.

Commentar ist ohne Werth. Nicht besser ist die auf schönes Papier gedruckte, der Hölzlinschen Rec. folgende Edition von Joh. Shaw mit den Anmerk. der Vorgänger, Oxf. 1777. 4. und 1779. 2 Bde. 8.

Eine neue Epoche für die Bearbeitung des Apollonius Rhodius beginnt mit Brunck, welcher die erste kritische, aus 8 MSS. und eigenen Vermuthungen oft berichtigte Ausgabe der Argonautika, Strasb. 1780. 8. leider ohne Scholien lieserte. Bruncks Text lies der Cardinal Flangini in einer Prachtausgabe abdrucken Rom, 1791 u. 1794. 2 Bde. 4. Sie enthält eine geschätzte ital. Uebers. in reimlosen Iamben, Varianten aus vier vatican. MSS. und gelehrte Anmerkungen.

Der von Ch. Dan. Beck besorgten mit einer lat. Uebers. begleiteten Ausg. Leipz. 1797. 8. Bd. I. liegt Bruncks [aber nach einem Breslauer MS. verbesserter] Text zum Grunde. Der zweite
Band, welcher eine neue Bearbeitung der Scholien enthalten sollte,
ist bis jetzt ficht erschienen.

[L. Hörstels Ausgabe, Braunschw. 1807. 8. hat nur Werth durch die genaue Angabe der Lesarten des wolfenbüttler MS.]

G. H. Schaefer besorgte einen sehr sorgfältigen Abdruck der Brunckischen Rec. Leipz. 1810 — 1813. 2 Bde. 8. Bd. I. enthält Bruncks Text und Noten. Bd. II. die Scholien aus der venediger, Ausg. und die unedirten Scholien aus einer pariser Handschrift, Schäfers Noten und gute Register.

A. Wellower gab nach MSS. und alten Ausgaben eine neue Recension, Leipzig, 1828. 2 Vol. 8.

Uebers. Bodmer lieserte die erste metrische, getreue aber harte Uebersetzung, Zürich, 1779. 8.; bis jetzt die einzige.

Zur Zeit des Rhodiers Apollonius blühte Euphorion tom Chalcis in Euboea, ein gelehrter, fruchtbarer Dichter des alexandrinischen Zeitalters, und Bibliothekar Antiochus des Großen. Er schrieb Gedichte unter den Titeln: Hesiodus, Alexander, Anius, Apollodorus, Verwünschungen oder der Becherdieb (ἀραὶ ἢ ποτηριοκλέπτης), Georgika, Widerlegung des Theoridas und andere von unbekanntem Inhalte. Außer diesen historischen, epischen und mythischen Schriften hatte man von ihm eine Sammlung von attischen Sagen und Geschichten in fünf Büchern unter der Außschrift Μοψαπία της Τακανα, ein sehr gelehrtes Werk, aber eben so dunkel wie des Kallimachus Αίτια und die Kassandra des Lykophron.

<sup>1</sup> Geboren 276 vor Chr. Geb. | von Attika, den Suidas von Mopsopia,
2 Mopsopia ist cin alter Name | ciner Tochter des Oceanos, ableitet.

Das fünste Buch führte den besondern Titel zillag, entweder weil es aus tausend Versen bestand, oder weil es alte Orakelsprüche aus einem Zeitraume von tausend Jahren in sich faste; vielleicht enthielt auch jedes der fünst Bücher tausend Verse, denn die Stelle im Suidas ist höchst unklar und mangelhaft, und Eudoxia spricht in dem Veilchengarten von einer fünsten Chiliade unter der Ueberschrift negit xonoµw, von den Orakeln. Quinctilianus und Virgilius schätzten dieses Gedicht. Eine freilich ziemlich dunkle Stelle in der zehnten Ekloge:

Ibo, et Chalcidico quae sunt mihi condita versu Carmina, pastoris Siculi modulabor avena.

und eine Bemerkung des Servius 1 führten den ehrwürdigen Heyne zu der Vermuthung 2: C. Cornelius Gallus, der Freund des Virgilius, habe den Euphorion in lateinische Verse übertragen. Eben dieser Dichter schrieb auch Isthmika. [Seiner entlegenen 3 Fabeln sowohl, als des gekünstelten Ausdrucks wegen, wurde er von Cicero 4 dunkel genannt,] und von dem finstern Tiberius so vorzüglich geliebt 5, dass er ihn nachahmte und sein Brustbild in seiner Bibliothek ausstellte.

Die Bruchstücke des Euphorion sind von Aug. Meineke in seiner Abhandlung: De Euphorionis Chalc. vita et scriptis. Gedani, 1823. 8. gesammelt.

In chen dieses Zeitalter gehört Rhianus aus Bene in Kreta, ein Zeitgenosse von Ptolemäus III. Evergetes I. 6. Dieser fruchtbare, geachtete Dichter, früher Sklav in einer Ringschule, schrieb eine Herakleide, Thessalika, Messeniaka, Achaika und Eliaka. Von allen diesen Werken sind etwa noch dreisig Verse vorhanden. Die Ueberschriften dieser Gedichte beweisen jedoch die zweckmäsige Wahl des historischen Stoffes aus dem hohen Alterthum und aus dem Gebiete der Einbildungskraft zu seinen Geisteserzeugnissen, um, wie der Samier Choerilus 7, der Geschichte eine epische Form zu geben. [Die messenischen Kriege, an sich selbst schon großartig und halbmythisch, eigneten sich vornehmlich

Ad Virg. Eclog. VI, 72.

S. Heyne, Excurs. III. ad Buttol Virg. und Excurs. V. ad Aen.
Lib. II.

Perf.

<sup>4</sup> Cic. Tusc. Quaest. III, 19. De Divin. II, 64.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Surt. Tib. cap. 70. <sup>6</sup> 230 vor Chr. Geb.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> S. Bd. I. S. 303.

zu seiner neuen geschichtlichen Dichtung. Mittelpunct der Darstellung der Messeniaka ist Aristomenes 1.]

Die Bruchstücke des Rhianus finden sich in den Sammlungen von Winterton, Brunck, Gaisford und Boissonade.

Musaeus von Ephesus, aber zu Pergamum lebend, schrieb eine Perseide in zehn Büchern und mehrere Gedichte zur Ehre des Eumenes und Attalus. Nach Moreri's Meinung war er Verfasser der Isthmiaka, welche von den Scholiasten des Euripides und des Apollonius Rhodius unter dem Namen des Musäus angeführt werden. Martialis 2 erwähnt eines Musäus, der unzüchtige Werke, pathicissimos libellos, qui certant Sybariticis libellis, schrieb. Es ist aber kein Grund vorhanden, auf den Ephesier Musäus diese Schmach zu werfen. Wir nachen hier nur darum diese Bemerkung, um den Gedanken an Hero und Leander zu entfernen; denn diefs Gedicht wurde erst nach dem Martialis abgefast.

## XXXI. ABSCHNITT.

\*Von der epigrammatischen Dichtkunst unter den ersten Ptolemäern.

Der vorzüglichste Epigrammatiker des alexandrinischen Zeitalters war, wie schon angeführt ist, Kallimachus. Von anderen Epigrammatikern dieser Zeit hat uns die Anthologie mehrere Gedichte dieser Gattung außbewahrt, wie von dem Aetolier Alexander, der in dem tragischen Siebengestirn glänzt<sup>3</sup>, von dem Syrakuser Theokritus etwa zwanzig, und ein einziges von Theokritus aus Chios. Der letztere, Verfasser einer Geschichte von Libyen, wurde von seinem Nebenbuhler, dem Theopompus, beim Alexander angeklagt, die Pracht so weit zu treiben, dass er von goldenem und silbernem Tischgeschirre esse, er, der kurz zuvor kaum ein ir-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Paus. IV, 6. und 15.]
<sup>2</sup> XII, ep. 96.

S. S. 40.

denes besass. Wodurch dieser Dichter so großen Reichthum gewonnen, ersahren wir nicht aus der uns von Athenäus ausbewahrten Stelle des Theopompus. Athenäus sührt uns vom Theokritus einige witzige Einfälle an. Als Alexander von den Chiern eine Anzahl Purpurkleider sür seine Höflinge gesordert hatte, rief unser Epigrammatiker aus: jetzt versteh ich den homerischen Vers: "der blutrothe Tod und das unbesiegbare Verhängniss fordern ihre Beute". In solgendem Scherz liegt die Pointe gleichfalls in einem Wortspiel: Ein Schlemmer, welcher zur Befriedigung seines Gaumens ein Landgut verkaust hatte, klagte, sich beim Verschlukken eines gebratnen Fisches den Gaumen (οὐφανόν) verbrannt zu haben. Trink rasch das Meer, und du wirst die drei größten Dinge: die Erde, das Meer und den Himmel (οὐφανόν) verschlungen haben.

SIMMIAS von Rhodus lebte zwischen der CXXten und der CLXXten Olympiade; genauer läst sich sein Zeitalter nicht bestimmen. Er machte eine Sammlung vermischter Gedichte, διάφορα ποιήματα, in vier Büchern bekannt, aus denen Athenius eins unter dem Titel Gorgo anführt, das, wie es scheint, zur epischen Dichtungsgattung gehörte. Simmias ist vielleicht Ersinder einer Art metrischer Spiele [τεχνοπαίγνια], der figurirten Fpigramme, welche den Geschmacksverfall dieses Zeitalters deutlich ankündigen. Diese Kunstspiele bestanden darin, dass man Verse von verschiedener Länge so zu einem Ganzen zusammensetzte, dass sie untereinandergesetzt eine bestimmte Figur ausmachten, z. B. ein Ei, einen Flügel, ein Beil, einen Altar u. dergl. Nach dieser Figur wird das Gedicht selbst ein Ei, Flügel u. s. w. genannt.

Dem Theokritus wird eine Syringe, σύριγξ, eine Rohrfeife, zugeschrieben. Dieses aus zwanzig Versen bestehende
Gedicht, das die Form eines aus zehn der Länge nach abnehmenden Rohrpfeisen zusammengesetzten Instrumentes der
Hirten bildet 4, (denn zwei Verse sind immer von gleicher
Länge) findet sich gewöhnlich in den Ausgaben dieses Dichters.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Deipnos. VI, 231. (Ed. Schweigh. II, p. 386.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il. V. 83: ἔλλαβε (oder, nach tiner andern Lesart: τὸν ở ἕλε) ποργύρεος Θάνατος καὶ μοίρα κρα-

ταιή. ATHER. Deipn. 540. (Ed. Schweigh. IV, 505.)

<sup>3</sup> ATHEN. VIII, 344. (Ed. Schweigh.

III, 268.)

4 [S. über die Syringe J. H. Voss
su Virg. Idyllen I, 2. II, 33.37. V, 85.]

An den Simmias reihen wir den Dosiades von unbekanntem Zeitalter, der sich mit denselben poetischen Kunstspielen beschäftigte, den Verfasser eines nach der Form des Altars Βωμός, Altar, benannten Gedichtes. In der Heidelberger Handschrift der Anthologie des Cephalus finden sich Scholien zu demselben. Sie werden dem Rhetor Holobolus beigelegt, von dem in dem LXXIVten Abschnitte die Rede sein wird.

Der Altar des Dosiades ist bekannt gemacht und mit einem gelehrten Commentar erläutert von Jos. Scaliger in s. Epist. CCXLVIII (Opera posth., Paris, 1616. 4. S. 469) und von Cl. Salmasius in s. Inscript. Herod. Att., Paris, 1619. 4. Die Scholien des Holobolus hat Valckenaer in s. Diatribe ad Euripidis Hippol. Cap. XII, p. 128. herausgegeben.

Uebers. Die Flügel hat zugleich mit Moschus entlausenem Amor übersetzt und erläutert Sonntag in: Zur Unterhaltung für Freunde der alten Litteratur. Bd. I. Riga, 1790. 8.

Demodokus von Leros ist Verfasser von vier beifsenden gegen die Kappadocier und Chier gerichteten Epigrammen.

Von dem Milesier NICIAS, einem Arzt und Musenfreund, an welchen Theokritus seine elfte Idylle, den Cyklopen, richtete, sind uns acht oder neun Epigramme übrig geblieben.

Von Archelaus aus Chersonesus in Aegypten, welcher unter dem ersten Ptolemäer blühte, haben wir sechs Epigramme. Er schrieb auch Iamben und ein Gedicht: Ueber die besondere Beschaffenheit der Dinge, lologvä.

Von Arcesilas, dem Gründer der neuen Akademie, hat uns der Laertier Diogenes einige Epigramme aufbewahrt.

Antagoras von Rhodus, lebend am Hofe des Antigonus Gonatas, wo er in dem Ruse eines großen Schlemmers [οψοφάγος] stand, dichtete eine Thebaide, deren Vorlesung die Böotier gähnend anhörten. Von seinen Epigrammen ist uns eins erhalten; zwei besitzen wir von Aratus von Soli, dessen im folgenden Abschnitte erwähnt werden wird, von dem Macrobius auch Elegien ansührt.

LEONIDAS von Tarent, ihr Zeitgenosse, hinterliess etwa hundert, in dorischer Mundart abgesasste Epigramme, die zu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 275 vor Chr. Geb. <sup>2</sup> S. Mich. Apost. Proverb., Cent. V, 82. <sup>3</sup> Saturn. V, 30.

den besten aus dem Alterthume gehören. Der Dichter kleidet in die Form seiner Epigramme größtentheils Inschriften zu geweiheten Kunstwerken (ἀναθήματα). Diese Gattung von Epigrammen erfordert viel Geschmack und feinen Takt, um die Leser nicht zu ermüden. Leonidas hat diesen Fehler glücklich vermieden.

Seine Epigramme sind zum Theil mit denen des Leonidas von Alexandrien herausgegeben von A. Ch. Meinecke. Lips. 1791. 8.

HEDYLUS von Samos, ein Sohn der Dichterin Hedyla 1 und ein Zeitgenosse des Kallimachus, beschrieb die im Tempel der Arsinoë niedergelegten Weihgeschenke. Wir besitzen von ihm fünf Epigramme.

Athenaus hat uns dat Epigramm des Archmeles auf die von Hiero II. mit vieler Pracht gebauete Galeere erhalten, auf welcher dieser Fürst 60,000 Medimnen Waizen, 10,000 Stückfässer voll eingesalzenes Fleisches, 20,000 Talente schwere Wolle und eben so viele andere Waaren nach Aegypten schickte. Hiero belohnte den Dichter mit einem Geschenke von 1000 Medimnen Getraide.

Evenus, welche kurz vor dem Eratosthenes blühte, ist vermuthlich Verfasser einiger Epigramme in der Anthologie; denn dass sie von dem, im Platon erwähnten Parier Evenus, dem angeblichen Lehrer des Sokrates in der Dichtkunst , herrühren, ist nicht wahrscheinlich. Harpokration, welcher den Eratosthenes anführt, sagt die beiden Evenus seien Parier.

Die Bruchstücke des Evenus finden sich in den gnomischen Sammlungen von Brunck und Boissonade.

Asklepiades von Samos wird vom Theokritus ein Sicilier aus Samos genannt, wahrscheinlich aus dem Grunde, weil er zu Samos von einem Sicilier gezeugt war. Die etwa vierzig seinen Namen tragenden Epigramme in der Anthologie sind vielleicht nicht alle von diesem Dichter. Eben so viele finden sich darin vom Dioskorides, der zu Alexandrien scheint gelebt zu haben. Seine Epigramme, welche Dichter und andere berühmte Männer besingen, ermangeln nicht der Glätte und Feinheit.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. S. 30.

<sup>2</sup> ATHEN. Deipn. V, 209. (Ed. 4, p. 225. ed. Reisk. und Mém. de l'Acad. des Inscr. vol. X, p. 598.

<sup>3</sup> 250 vor Chr. Geb.

<sup>4</sup> S.Maximi Tyr. Dissert. XXXVIII, 4, p. 225. ed. Reisk. und Mém. de l'Acad. des Inscr. vol. X, p. 598.

<sup>5</sup> Idyll. VII, 40.

Einer Muthmaassung zusolge setzt man den übrigens unbekannten Dichter MNESALKAS, von dem uns achtzehn Epigramme von großer Einfachheit übrig geblieben sind, in die Mitte des dritten Jahrhunderts vor Chr. Geb. Er war ein Sicyonier und, nach der Meinung der Kritiker, ein Zeitgenosse des berühmten Aratus. Zu dieser Ansicht werden sie durch den in seinen Epigrammen deutlich hervortretenden republikanischen Stolz geführt, den sie als Folge der öffentlichen Achtung ansehen, welche sein Vaterland während des von Aratus geleiteten achäischen Bundes genoß. Die Vermuthung ist zwar scharssinnig, beruht aber auf sehr schwachen Beweisgründen.

NICAENETUS, welchen Atherius an einer Stelle den Samier oder den Abderiten und an einer andern einen geborenen Samier nennt, ist Verfasser von vier uns übrig gebliebenen Epigrammen.

Posidippus, unter dessen Namen wir etwa zwanzig Epigramme besitzen, ist wahrscheinlich derjenige Dichter, von dem Athenäus zwei Epopöen, eine Aethiopis und eine Asopis, anführt. Mit dem Komiker dieses Namens ist er wohl nicht eine und dieselbe Person, denn der Scholiast des Apollonius Rhodius scheint ihn durch das Epitheton des Epigrammendichters von dem Komiker haben unterscheiden wollen.

Theodoridas von Syrakus, von dem sich neunzehn Epigramme in den beiden Anthologien finden, wird auch als Verfasser eines Liedes auf den Eros, εἰς Ἐρωτα μέλος, und eines Dithyrambus unter dem Titel der Centaur angeführt.

Von Eratosthenes, dem großen Mathematiker, dessen in dem XLIV. Abschnitte wird gedacht werden, dem Dichter zweier Epopöen unter dem Namen: Mercurius, Έρμῆς, und Erigone, von welchen Bruchstücke auf uns gekommen sind, hat uns die Anthologie auch ein Epigramm auf die Verdoppelung des Würfels aufbewahrt. Weil es uns anderswo an einer passenden Gelegenheit fehlt, so führen wir ihn hier noch an als Verfasser eines Werkes über die alte Komödie, περὶ ἀρχαίας κωμφδίας, in mehreren Büchern. Er scheint auch Abhandlungen über die alte, mittlere, und neue Komödie geschrieben zu haben.

Alle Bruchstücke des Eratosthenes finden sich in God. Bern-

lardy's Eratosthenica, Berol. 1822. 8. vereinigt; die dichterischen Fragmente in Bruncks Anal.

Von einem gewissen Dionysius von Cyzikus ist ein Epigramm auf den Tod des Eratosthenes vorhanden.

Von Euphorion von Chalcis 1 besitzen wir zwei Epigramme, und von Rhianus von Bene 2 deren zehn.

Die folgenden Dichter lebten alle unter Ptolemäus IV. und V.

ARISTON von Cees, der Peripatetiker, ist wahrscheinlich Verfasser eines Epigrammes, das sich in der Anthologie unter dem Namen Ariston ohne weitere Bezeichnung findet. Dieser Philosoph schrieb auch ein von Athenäus mehrere Male erwähntes Werk in Prosa unter dem Titel Έρωτικὰ δμοια.

Von dem Magnesier Simonides besitzen wir fünf Epigramme; von Damagetes deren zwölf; von dem Messenier Alcaeus deren zweiundzwanzig, unter welchen mehrere den entschiedensten Hass gegen den macedonischen König Philippus, den Sohn des Demetrius, athmen. Dieser Dichter ist vielleicht der Epikureer Alcaeus, welcher durch einen Senatsbeschluß im Jahre 580 oder 599 aus Rom verbannt wurde.

Die Anthologie schreibt einem gänzlich unbekannten Dichter Anchimedes zwei Epigramme zu.

Es giebt ein Gedicht von mehr als vierundvierzig Versen, in welchen ein Mathematiker ein algebraisches Problem aufstellt. Die homerische Stelle, worin von den sieben Stierbeerden die Rede ist, welche Ulysses auf einem sehr beschränkten Raume Siciliens sah, scheint dem Verfasser die erste Veranlassung zu diesem scherzhaften Räthsel gegeben zu haben, das nur durch neun Gleichungen für acht unbekannte Größen gelöst werden kann. Da es Wenigen bekannt ist, so nehmen wir es hier auf.

Πρόβλημα ὅπερ ᾿Αρχιμήδης ἐν ἐπιγράμμασιν εὐρων τοῖς ἐν ᾿Αλεξανδρεία περὶ ταῦτα πραγματευομένοις ζητεῖν ἀπέστειλεν, ἐν τῆ πρὸς Ἐρατοσθένην τὸν Κυρηναῖον ἐπιστολῆ.

Πληθυν ήελίοιο βοών, ω ξείνε, μέτρησον, Φροντίδ' Επισήσας, ελ μετέχεις σοφίης, Πόσση ἃ εν πεδίοις Σικελής ποτ' εβόσκετο νήσου Θρινακίης, τετραχή ζίφεα δασσαμένη

Χροιήν αλάσσοντα· τὸ μέν λευχοῖο γάλαχτος, Κυανέφ δ' ετερον χρώματι λαμπόμενον, "Αλλογε μέν ξανθόν, τὸ δὲ ποικίλον. Έν δὲ έκάςφ Στίφει έσαν ταύροι πλήθει βριθόμενοι, Συμμετρέης τοιήςδε τετευχότες. Διγότριχας μέν Κυακέων ταύρων ήμισει ήδε τρίτφ, Καὶ ξανθοῖς σύμπασιν ἴσους, ω ξείνε, νόησον. Αὐτὰς χυανέους τῷ τετράτῳ μέρεϊ Στιχτοχυόων και πέμπτω, έτι ξανθοίσι του πάσι. Τοὺς δ' ὑπολειπομένους ποιχιλόχρωτας ἄθρει Αργεννών ταύρων έχτω μέρει, έβδομάτω τε, . Καλ ξανθόις αύτις πασιν Ισαζομένους. Θηλείαισι δὲ βουαί τάδ' ἔπλετο · λευκότριχες μὲν Ήσαν συμπάσης χυανέης άγέλης Τῷ τριτάτφ τε μέρει καὶ τετράτφ ἀτρεκές ίσαι. Αὐτὰς χυάνεαι τῷ τετράτφ τε πάλιν, Στικτοχρόων και πέμπτω όμου μέρει Ισάζοντο Σύν ταύροις πασών είς νομόν έρχομένων. Εανθοτρίχων δ' άγελης πεμπτω μέρει ήδε και εκτω Ποιχίλαι Ισάριθμον πλήθος έχον άτρεκές. Ζανθαί δ' ήριθμεύντο μέρους τρίτου ήμίσει ίσαι Αργεννής αγέλης έβδομάτο τε μέρει. **Ξείνε, σύ δ' ήελίοιο βόες πόσαι 'άτρεκὲς ελπών'** Χωρίς μέν ταύρων ζατρεφέων άριθμόν, Χωρίς δ' αὐ θήλειαι όσαι κατά χρώμα έκαςαι. Οὐα ἄμοξος κε λέγοι, οὐο ἀριθμοχ ἀδαής, Οὐ μήν πώ γε σοφοίς εναρίθμιος 12 τοι φράζευ Καὶ τάδ' ἔτ' ἄλλα βοῶν ἡελίοιο πάθη. Αργότριχες ταυροι μέν έπει μιξαίατο πληθύν Κυανέοις εξαντ' έμπεδον Ισόμετροι. Εὶς βάθος εἰς εῦρός τε. Τὰ δ' αύ περιμήχεα πάντη Πίμπλαντο πλίνθου Θριναχίης πεδία. Ζανθοί δ' αὖτ' εἰς ἕν και ποικίλοι άθροισθέντες "Ιςανι' ἀμβολάδην έξ ένὸς ἀρχόμενοι, Σχημα τελειούντες τὸ τρικράσπεδον ούτε προσόντων 'Αλλοχρόων ταύρων, οὔτ' Επιλειπομένων. Ταῦτα σύ. γ' έξευρών και ένι πραπίδεσσιν άθροίσας, Και πληθέων αποδούς, ω ξένε, πάντα μέτρα, Έρχεο χυδιόων νιχηφόρος. ζοθι τε πάντων Κεχριμένος ταύτη δμπνιος έν σοφίη.

Das Resultat dieses Problems ist 29,334,443 Stiere und 21,054,639 Kübe. Nimmt man an, das Sicilien 150 Quadrat-Meilen Weideplätze enthält (was den zehnten Theil der Obersläche dieser Insel ausmacht), so soll dieser Raum für ihre Nahrung hinreichen.



Dieses, mit einem griech. Scholion begleitete Epigramm, von Lessing in der wolfenbüttler Bibliothek entdeckt, wurde von ihm in seinen "Beiträgen zur Geschichte und Litteratur", St. II. S. 423 bekannt gemacht. J. Struve in Altona und sein Sohn K. L. Struve in Königsberg ließen es mit einer Auflösung und mit verbessertem Text, dem wir folgten, abdrucken. Uebrigens findet sich das Epigramm in keiner Anthologie.

Die Anthologie hat uns ein Epigramm vom Anticonus von Carystus aufbewahrt, welcher gegen Ende dieses Zeitraumes lebte und eine metrische Lebensbeschreibung oder vielmehr eine Lobrede des Antipater geschrieben hat. In derselben Sammlung findet sich ein einziges Epigramm von dem berühmten Grammatiker Krates von Mallos, so wie die vortreffliche, gewöhnlich der Erinna zugeschriebene Ode auf Rom von Melinno oder Melino, einer übrigens unbekunnten Dichterin, die aber zur Zeit des höchsten Gipfels der römischen Herrschaft gelebt haben muß 1.

## XXXII. ABSCHNITT.

Von dem alexandrinischen Lehrgedicht.

Das Lehrgedicht, von epischer Darstellung sittlicher Lehren oder Klugheitsregeln ausgegangen, erhielt in dem mit Wissenschaft und Gelehrsamkeit aller Art erfüllten Zeitalter der Alexandriner eine ganz andere Richtung. Es wurde in ein Kunstgedicht umgebildet. Die Dichter wählten der Poesie widerstrebende Stoffe, um mit ihrer Kunst und ihrer gelehrten Vielwisserei prunken zu können; vorzüglich entlehnten sie den Stoff zu ihren Gedichten aus der Natur, von dem Ackerbau, der Jagd und dem Fischfang, und suchten diesen Gegenständen poetische Seiten abzugewinnen. Diese Erscheinung erklärt sich daraus, dass viele Gegenstände des Wissens noch im Mythus wurzelten, wie die Astronomie und die Astrognosie <sup>2</sup>.

S. Bd. I. S. 209.
 Dieser ganze Satz vom Anfang des Abschnitts an gehört dem Uebers.;
 der Verf. hatte ihn anders gefalst.

Die ersten Dichter in dieser Gattung sind, der Zeitordnung nach, zwei Sicilier, Archestratus und Dicaearchus.

ARCHESTRATUS von Gela, ein Zeitgenosse des Aristoteles, unternahm mehrere Land- und See-Reisen, um die Nahrungsmittel der Menschen kennen zu lernen. Vornehmlich beschäftigte ihn das Studium der Fische, deren Naturgeschichte und die Art ihrer Zubereitung. Die Früchte seiner eingesammelten Erfahrung legte er in ein Gedicht nieder, dem er die Ueberschrift gab Gastrologie [γαστρολογία, Gedicht von der Pflege des Magens]. Es wird aber auch unter den Namen Gastronomie [γαστρονομία], Deipnologie [δειπνολογία], Opsopöie [δψοποιία] angeführt. Die uns von Athenaus aufbewahrten Bruchstücke belaufen sich etwa auf zweihundert und siebzig Verse. Nach dem Zeugnisse des Apulejus in seiner Apologie hat Ennius dieses Gedicht unter dem Titel Carmina Hedypathetica übersetzt.

Die im Athenäus zerstreuten Bruchstücke hat Schneider in seiner Ausgabe von Aristoteles Naturgeschichte der Thiere gesammelt.

DICAERCHUS von Messana, ein Schüler des Aristoteles, ist Verfasser einer in Iamben abgefaßten Beschreibung Griechenlands, ἀναγραφη της Ἑλλάδος, wovon uns hundert und funfzig Verse übrig geblieben sind. Man hält dieses dem Theophrastus gewidmete Werk für die Erklärung der von Dicaearchus entworfenen geographischen Charten, welche nach Theophrastus testamentarischer Verfügung in einer von seinen Erben zu erbauenden Halle außehängt werden sollten. Wir werden noch bei den Peripatetikern von den geographischen und philosophischen Werken des Dicaearchus handeln.

Der berühmteste unter den alexandrinischen Lehrdichtern ist Aratus von Soli (Pompejopolis) in Cilicien, ein Sohn des Athenodorus. Er blühte 270 vor Chr. Geb. Als Reisegefährte seines Lehrers Perseus an den Hof des macedonischen Königs Antigonus Gonatas erhielt er Gelegenheit, die Gunst des Fürsten zu gewinnen, auf dessen Anrathen er die, in zwei prosaische Werke, das Evontoor, den Himmelsspiegel, und die Valrousva, Erscheinungen, niedergelegten astronomischen Beobachtungen des Knidiers Eudoxus in Ei-

Verke des Dichters Aratus von Soli, Heft 4. S. 336.]

m aus zwei Theilen bestehenden hexametrischen Lehrgethe bearbeitete: Φαινόμενα καὶ Διοσημεῖαι<sup>1</sup>, Sternerscheimgen, oder über die Stellung und Bewegung der Gestirne,
id Wetterzeichen, oder von den Kennzeichen ihrer Einirkung auf Erde und Menschen. Die treffliche Versifican, die vielen glücklich eingewebten Episoden, die musteriste Sprache, haben diesem Lehrgedichte die Bewunderung
schon Alterthums erworben. Sehr schön hat Ovidius seine Beunderung in dem Verse ausgedrückt:

Cum sole et luna semper Aratus erit 2.

uinctilianus, den seine richtige Urtheilskraft nie verläßt, irst dem Gedichte Mangel an Mannichsaltigkeit vor, ein Fehr, der wohl in dem Stoffe selbst seinen Ursprung hat. Arati materia, sagt er, motu caret, ut in qua nulla varietas, illus affectus, nulla persona, nulla cujusquam sit oratio: suftit tamen operi cui se parem credidit". Aratus stand in ihem Ansehen. Aus Achtung errichteten ihm seine Zeitgessen ein, durch physische Erscheinung berühmt gewordes Denkmal, dessen Mela erwähnt. Auch der Apostel Paus berief sich auf den Aratus, als er vor dem Areopagus and. Delambre sagt vom Aratus: Dieser Schriststeller hat is fast Alles, was man zu seiner Zeit in Griechenland wusste, der wenigstens, was man in Verse einkleiden konnte, übertert. Durch die Schristen des Autolykus und des Eukliskann man eher ein Astronom werden; ihre Angaben sind

- <sup>2</sup> Amor. Lib. I, eleg. 15, v. 16.
- <sup>3</sup> Inst. Orat. X, 1, 55.
- Das heisst nicht, wie der Uebersetzer sagt, Mangel an Mannichfaltigkeit vorwersen: dieser mag wohl, wie eben derselbe hinzusetzt, im Stosse liegen; aber Mangel an Bewegung und Affect, Charakterlosigkeit können nicht durch Einsörmigkeit des Stosses entschuldigt werden; sie sind Fehler des Dichters. Verf.
- Lib. L. 13: "Iuxta in parvo tumulo Arati poetae monumentum, ideo referendum quia, ignotum quam ob causam, jacta in id saxa dissiliant."
  - <sup>6</sup> Apostelgesch, XVII, 28.

<sup>1</sup> Die gewöhnliche Form Aupreint ist nach Grauert a. a. O. S. & ganz falsch; "διοσημείον ist, ch seiner Behauptung, nie ein grieisches Wort gewesen. Der grieische Ausdruck für Wetterzeichen Aconquela und Aconquia; diels die Form an allen Stellen, wo : Sache erwähnt wird, z. B. Aru-OPH. Acharn. 171. Das Wort Acousion war ein Ausdruck des geinen Lebens, woher denn auch : sonderbare Formation erklärlich Uebrigens ist die corrumpirte Tortform 1100 nuela erst durch Buhin die Ausgaben eingeführt."] Die tr erhobene Streitsrage ist von gar iner Wichtigkeit. Aconqueior (wie usior) steht im Polyaen. Verf.

bestimmter und geometrischer. Das Hauptverdienst des Aratus besteht in der uns hinterlassenen Beschreibung der Constellationen; es würde aber schwer sein, mit Hülfe dieser Beschreibung Charten oder einen Himmels-Globus zu entwersen" <sup>1</sup>.

Das Lehrgedicht des Aratus wurde von Cicero, Germanicus Cäsar, und späterhin von Rufus Festus Avienus in lateinische Verse übertragen. Cicero's Uebersetzung ist bis auf wenige Bruchstücke verloren gegangen. Die von Germanicus angefertigte Uebersetzung oder Nachahmung der siebenhundert ein und zwanzig Verse der Phaenomena und der Anfang des zweiten Theiles sind gerettet; die Uebertragung des Avienus ist vollständig erhalten.

Außer den Artikeln von Suidas und Eudoxia über Aratus besitzen wir noch drei Lebensbeschreibungen desselben von unbekannten Verfassern. Wiewohl man dem Aratus Mangel an tiefen astronomischen Kenntnissen vorgeworfen hat, so haben sich doch mehrere Mathematiker und Grammatiker der Erklärung seines Gedichts unterzogen. Von den vielen Erläuterungen und Einleitungen der älteren Gelehrten besizzen wir nur noch vier Commentare, einen von Hipparchus von Nicaea; einen zweiten unter der Außschrift: Einleitung, von Achilles Tatius; zwei von unbekannten Verfassern, denn der eine dieser Commentare wird fälschlich dem Eratosthenes beigelegt.

Auch griechische Scholien sind zu dem Werke des Aratus vorhanden. Mit Unrecht werden sie dem Alexandriner Theon zugeschrieben, weil sie augenscheinlich von mehreren Verfassern zusammengetragen sind. Sie finden sich bei der Dissertation, welche Leontius, ein Mechaniker, am Schlusse des sechsten Jahrhunderts, über die Construction einer Sphäre nach Aratus, περὶ κατασκευῆς Αρατείας σφαίρας, abfaſste.

Ausgaben. Die älteste Ausgabe erschien mit anderen Astronomen von dem ältern Aldus, Venedig, 1499. fol.

Eine griechisch-lateinische Ausgabe besorgte *Phil. Melanch-thon*, Wittenb. 1521. 8. Darauf wurde der Aratus oft wiederabgedruckt:

1. Hinter Dionysius Periegetes mit anderen Mathematikern,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hist. de l'Astronomie ancienne, par Delambre, Bd. I. S. 74.

ARATUS. 79

egleitet mit Anmerk. v. Jac. Ceporinus. Bas. 1523. 1534. Köln, 543. 8.

- 2. Hinter Hyginus und einigen anderen Schriststellern, Bas. 535. 1549. 1570. fol. von Jac. Moltzer (Micyllus), und Lyon, 1608. 8.
- 3. Hinter dem Proklus und anderen Schriftstellern von Marc. Iopper, mit Anmerk. v. Jac. Ceporinus. Bas. 1547. 1561. 1585. 8.
- 4. In den astronomischen Sammlungen von Jac. Ziegler und leur. Stephanus, der eine neue Rec. des Textes gab, von J. Comelin, der gleichfalls einen verbesserten Text aufstellte, und von ectius.
- 5. Allein oder mit anderen Werken: von Joach. Perionius, \* 1540. 4.; wiederabgedr. v. Henric Petri, Basel, 1540. 12.; \_\_ wa Wilh. Morel, Par. 1559. 2 Vol. 4. Der erste Theil, welcher len Text enthält, wurde, wie es scheint, 1595 wiederholt; der weite, welcher die Uebers. in sich fasst, wurde zu Köln, 1569. 4. iederaufgelegt; - von Hugo Grotius, Leid. 1600. 4. und unter Titel: Syntagma Arateorum. Diese seltene Ausgabe enthält me neue Recens. des Textes, [Grotius lat. metr. Uebers. und die ruchstücke v. Cicero's Uebertragung; Grotius Anmerk.; die Uebertzung des Germanicus Cäsar; Grotius Noten zu German. phaeom.]; — v. E. Schedius, Güstrow, 1631. 8.; — von Joh. Fell, Oxf. 672. 8. Diese Ausgabe enthält einen nach zwei Bodlej. MSS. veremerten Text. Wiedergedr. Oxf. 1801. 8.; — von Angelo Maria lendini, Florenz, 1765. 8.; der Text ist nicht verbessert; hinzuefigt ist Salvini's ital. metr. Uebersetzung. Die Noten v. Bandini ad ohne Werth; — v. J. Th. Buhle, Leipz. 1793. 2 Bde. 8. weite Band erschien erst 1801. Diese höchst brauchbare mit eautzung von augsburger, pariser, römischen, moskauer und reslauer MSS. besorgte kritische Ausgabe enthält die Scholien, le Arbeit des Leontius, die Uebers. des Germanicus und Avieus, und Alles was Hugo Grotius Syntagma in sich schliesst; — von '. Ch. Matthiä, Franks. a. M. 1817. 8. [In dieser krit. Ausgabe t der Text nach Buhle's Rec. beibehalten; die Varianten sind aus essen Noten excerpirt.]; — von Halma, Par. 1823. 4., mit einer anz. Uebers., mit den Scholien des Theon, den Katasterismen es Eratosthenes, und der Sphäre des Leontius; - [v. J. H. Voss, leidelb. 1824. 8. Der ganze bis jetzt vorhandene krit. Apparat ist er Berichtigung des Textes dieser geistvollen, gründlichen und gethrten Ausgabe mit Umsicht und Scharssinn angewandt; die der eidelberger Bibliothek wiederzurückgegebene vaticanische alte landschrist ist auss Neue verglichen; die Varianten, welche Hiparchus, Achilles Tatius, die Scholien und die römischen Uebers. larbieten, sind benutzt; - von Phil. Buttmann, eine Handausgabe

unter dem Titel: Arati Phaenomena et Diosemeia cum annot. crit. Berl. 1826. 8.; — von Imm. Bekker cum scholiis. Berl. 1828. 8.] Diosemea, von Th. Forster, Lond. 1813. 8. eine uns nur durch Kataloge bekannte Ausgabe.

Die erste Lebensbeschreibung des Aratus von unbekanntem Vers. wurde von Petr. Vettori (Victorius) herausgegeben, von Dionys. Petavius in seinem Uranologium, Par. 1630. fol.; die beiden anderen sind bekannt gemacht worden von I. Iriarte, in dem Catal. MSS. gr. biblioth. Matrit. vol. I. S. 202 und 239.

Die alten Commentare gab Petr. Vettori, Flor. 1567. fol. bei Bernh. Giunta mit dem Leben des Aratus heraus.

Uebers. Ueber Aratus Gedicht und Probe einer deutschen Uebers. v. Schmidt zu Schleusingen im N. T. Merkur. 1806. St. 11. mit Bemerk. v. Schmidt im N. T. Merkur 1808. St. 1. S. 51 ff.; — v. G. S. Falbe in d. Berl. Monatsschrift v. J. 1806, Febr. u. Aug.; 1807, Febr. u. März. — Eine meisterhafte im Geiste des Dichters gearbeitete Verdeutschung fügte J. H. Voss seiner Ausgabe des Aratus unter dem Titel bei: Des Aratos Sternerscheinungen und Wetterzeichen. Uebersetzt und erläutert von J. H. Voss. Heidelb. 1824. 8. Der Uebersetzer strebte Farbe und Ton der griech. Urschrift möglichst treu nachzubilden.

Nikandrus, nach einigen Ausgaben von Kolophon, nach anderen aus Aetolien 'gebürtig, ein Sohn des Damnäus, war Arzt, Sprachlehrer, Dichter und erblicher Priester des klerischen Apollon. Er schrieb viele epische Gedichte, theils mythischen Inhaltes, wie die hexametrisch abgefaßten Έτεροιούμενα, Metamorphosen, in fünf Büchern, die Hauptquelle der ovidischen Metamorphosen; [theils mythisch-historischen Inhaltes, wie Aetolika, Kolophoniaka, Thebaika, sogenannte κτίσεις, Sikelika, Europeia, Geschichten von Ländern;] theils didaktischen Inhaltes, besonders über Arzneikunde und Naturgegenstände, wie die Georgika [Γεωργικά] ',
welche

1 VVahrscheinlich hielt er sich einige Zeit in Actolien auf. Seine Blüthe fällt 150 Jahre vor Chr. Geb. am Ende dieses Zeitraumes und im Anfange des folgenden, zur Zeit des letzten pergamenischen Königs Attalus, dem er eins von seinen verloren gegangenen Gedichten widmete. Dieser Umstand ist zur VViderlegung der Fabel hinreichend, der zufolge Antigonus Gonatas den Aratus, einen

Arzt, aussorderte, ein astronomisches Gedicht zu schreiben, und den Nikandrus, einen Astrologen, ein Werk über die Arzneikunde auszuarbeiten. Diesem seltsamen Besehl entzogen sich die beiden Dichter, wie man sagt, durch geheime Umtauschung ihrer Werke.

<sup>2</sup> [Die Georgika lobt Cic. de orat. I, 16.]

Iche dem Virgilius hin und wieder zum Muster und Vordeinten. Erhalten sind uns von ihm nur zwei hexamesche Lehrgedichte: Θηριαχά, Theriaka, von gistigen Thien und den Heilmitteln gegen ihren Bis, und Αλεξιφάρωα, Alexipharmaka, von den Heilmitteln gegen vergistete weisen und Getränke, ein für dichterische Behandlung kaum eigneter Stoff. Diese beiden in dunkler Sprache geschriemen Werke, welche sich mehr durch schmuckreiche sprachhe Richtigkeit als durch dichterischen Gehalt auszeichnen, ingen zwar der Wissenschaft keinen Gewinn, aber die aln inhaltreichen Scholien zu diesen Lehrgedichten, wie die nes unbekannten Versassers, liesern beträchtliche Ausbeuter die Geschichte der griechischen Natur- und Heil-Kunde. ine Paraphrase dieser beiden Gedichte von dem Sophisten uteknius aus unbekannter Zeit ist uns übrig geblieben.

Ausgaben. Die Ed. pr. beider Gedichte erschien am Dioskoles, Vened. bei Aldus dem ültern, 1499. fol.; einzeln daselbst 122. 4. bei Andreas v. Asola; die Scholien einzeln 1523. Die 1526. Soter besorgte Ausgabe, Köln, 1530. 2 Vol. 4. versett den guten Aldinischen Text und verschlechtert ihn. Der reite Band v. J. 1531 enthält die Scholien und die Uebers. von 16. Lonicerus. Die Alexiph. mit einer metrischen Uebers. gab 16. de Gorris (Gorraeus) Par. 1549. 8. heraus, und die Theriaka 157. Wilh. Morel veranstaltete von den Ther. eine Quartausbe, desgleichen von den Alexiph. und fügte in einem dritten ande die Scholien hinzu. Diese Edition wird sehr geschätzt.

Eine neue mit Hülse der Scholien besorgte Recens. des Texs gab Henr. Stephanus in seiner Sammlung heroischer Diehter. biesen Text nahm J. Lectius in seine Sammlung aus.

Ang. Maria Bandini veranstaltete eine Ausgabe mit Gorraeus t. und mit Ant. Mar. Salvini's ital. Uebers. Flor. 1764. 8. Der Verth dieser Edition besteht allein darin, dass sie die bis dahin nedirte Metaphrase des Euteknius enthält.

Eine vortressliche krit. Ausgabe der Alexipharm. mit den Schoen, der Paraphrase des Euteknius, mit Wort- und Sacherklärunen und einer lat. Paraphrase erschien v. J. G. Schneider. Halle, 792. 8. Der Text ist mit Hülse mehrerer MSS. und nach den on Bandini bekannt gemachten Varianten verbessert. Im J. 1816 rschienen auch die Theriaka mit den Scholien und den Paraphrasen, eipz. 8. Schneider benutzte bei dieser Ausgabe die handschriftliben Bemesk. von Henr. Bernhard, und die von Laporte du Theil THEIL II.

1:



in Band VIII., Th. 2. S. 224 der Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque du roi de France bekannt gemachten Scholien. Leider ist der Druck dieser Ausgabe incorrect.

In dem Mus. crit. Cantabr. 1814. Bd. I, S. 370 ff. und 445 ff. finden sich Verbesserungen zu den Ther. von Rich. Bentley, die Schneider benutzt hat.

## XXXIII. ABSCHNITT.

Von dem Ursprunge der bukolischen Dichtung und vom Theokritus 1.

Die bukolische Poesie, welche die Freuden des unschuldigen Landlebens der Hirtenvölker besingt, bildete sich in diesem Zeitraume zu einer besondern Dichtungsgattung aus. Veranlassung dazu gaben die rohen Hirtenlieder der sicilischen Schäfer. Als Erfinder dieser Hirtengesänge nennt man einen gewissen Daphnis 2, welcher ihnen zuerst eine regelmäsigere Form gegeben habe. Daphnis, dessen Zeitalter bis zu den Jahrhunderten hinaufreicht, in welchen die Götter noch Umgang mit den Menschen hatten, erscheint in der sicilischen Hirtenfabel als ein Halbgott, ein Sohn Mercurs und einer Nymphe; er besaß eine zahlreiche Heerde, welche er am Fuße des Aetna weidete. In den Gedichten des Theokritus wirk er als der schönste, liebenswürdigste und geistreichste aller Schäfer, welche jemals gelebt haben, dargestellt, als Liebling der Götter und Menschen.

[Nach den ersten Bukolikern, dem Stesichorus von Himera, dem Verfasser mehrerer μέλη βουχολικά, unter an-

Vgl. die treffliche Abhandlung: über den Ursprung und das Wesen der bukolischen Dichtung vom Grafen Friedr. Ludw. Karl v. Finkenstein in seiner Arethusa oder die bukolischen Dichter des Alterthums. Erster Th. 1789. Neue Aufl. Berl. 1806. Zweiter Theil 1810. — Eichstädt, Adumbratio quaestionis de carminum Theocrit. ad genera sua revocatorum

indole ac virtutibus. Lpz. 1794. 4. — Manso in den Nachtr. z. Sulzer. Bd. I. S. 89 ff. — Ueber den Charakter des Theokritus und seiner Idyllen s. Herders Fragmente über die neuere deutsche Litteratur, Bd. II. S. 249 ff.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [ATHEN. XIV. S. 619. DIOD. IV. 84. AEL. V, H X. 18.]

dern einer Ode auf den Daphnis, dem Koer Philetas, dem Samier Asklepiades, dem Cydonier Lycidas trat]

THEORRITUS von Syrakus auf, der vorzüglichste bukolische Dichter des Alterthums, Virgils Vorbild [den er an Naturwahrheit und einfacher Darstellung übertrifft.] Sein Vater Praxagoras bildete seine vortrefflichen Geistesanlagen durch sorgfältigen Unterricht; er blühte zur Zeit des ägyptischen Königs Ptolemaus II. Philadelphus, und unter der Regierung des zweiten Hiero. Er war ein Schüler des Samiers Asklopiades und des Koers Philetas; mit dem Aratus stand er in freundschaftlichen Verhältnissen. Einen Theil seines Lebens brachte er in Alexandrien, einen andern in Sicilien zu. Auf dieser Insel hatten sich viele Spuren uralter Einfachbeit jener glücklichen Zeit erhalten, welche die rege Einbildungskraft der Dichter zu einem goldenen Zeitalter umgeschaffen hatte. Die von Theokritus dargestellten Schäfer sind nicht, wie die von modernen Dichtern geschilderten, in eine ideale Welt versetzt; ihre Gefühle, ihre Sitten sind vielmehr ganz aus der Natur aufgegriffen; sie sind so gezeichnet, wie Theokrit, mitten unter ihnen lebend, sie kennen lernte. Wenn sie weder so liebenswürdig noch so unschuldig als die modernen Schäfer erscheinen, so hat dagegen Theokritus, der nach der Natur zeichnete, unendlich viele naive und wahre Züge aufgefasst, welche die Einbildungskraft seiner Nachahmer nicht erzeugen konnte. Weder die alten noch die modernen Dichter haben seine naive Einsachheit, seine lebendige Anschaulichkeit und seine zarte Anmuth erreicht 2. Gleichwohl ist er nicht ganz frei von den Fehlern seines Jahrhunderts, in welchem sich der Geschmacksverfall schon deutlich beurkundet.

Wir besitzen unter seinem Namen dreissig, meist im [veredelten] dorischen Dialekte geschriebene, hexametrisch eingekleidete Idyllen, Εἰδύλλια, oder kleine Gemählde <sup>3</sup> [von

<sup>1</sup> 270 Jahre vor Chr. Geb.

bei den Alten nicht nothwendigerweise ein bukolisches Gedicht. [Ueben
Ableitung und Bedeutung des VVortes eldüllior hat sich Aug. Wissowa in seiner Schrift: Theocritus
Theocriteus s. idylliorum Theocriti
suspectorum vindiciae, Vratisl. 1828.
8. S. 14 sehr ausführlich verbreitet.]

<sup>\*</sup> Unter den neueren Idyllendichtern hält Salomon Gessner allein eine Vergleichung mit Theokritus aus; ja er hat sein Vorbild darin übertros-

er hat sein Vorbild darin übertroffen, dass seine Hirten liebenswürdiger sind, ohne dass ihre Charaktere weniger wahr sind.

Das Wort eldulleor beseichnet

gewählteren Gegenständen und Handlungen des Feldlebens], und einundzwanzig Epigramme. Nach der Meinung mehrerer Kritiker rühren nicht alle dreisig Idyllen vom Theokritus her. Von verschiedenen Dichtern verfast, wurden sie, wie es scheint, von einem griechischen Grammatiker, wahrscheinlich vom Artemidorus, einem Schüler des Aristophanes aus Byzanz, in eine einzige Sammlung vereinigt. Nicht alle dreisig Stücke gehören zur bukolischen Gattung; ["sie sind dem Tone und Gehalte nach sehr verschiedenartige veredelte Natur- und Gesellschaftsgemählde und Gelegenheitsgedichte"]; einige Bruchstücke gehören zur epischen Gattung; zwei Stücke zu den Mimen, mehrere zur lyrischen Dichtungsart 1. Wir wollen die Ueberschriften und den Inhalt dieser Stücke kurz angeben:

- Θύρσις η ψδή, Thyrsis oder der Gesang. Ein Ziegenhirt begegnet mit seiner Heerde dem weidenden Schäfer Thyrsis, und fordert ihn auf, ihm das Lied von den Leiden des berühmten Schäfers Daphnis zu singen, welcher in der sicilischen Hirtenfabel als Ersinder des bukolischen Gesanges betrachtet wird. Für diese Gefälligkeit verspricht er ihm eine Ziege mit Zwillingen und ein künstlich geschnitztes hölzernes Gefäß, dessen umständliche Beschreibung sich durch Schönheit und Lieblichkeit empfiehlt 2. Mit dem vierundsechzigsten Verse hebt Thyrsis den Gesang an mit Schilderung der durch Daphnis Krankheit in Sicilien erregten Bestürzung; alle seine Freunde, Mercurius, Priapus, versammeln sich um sein Lager um ihn zu trösten; selbst Venus, die Urheberin seiner unglücklichen Liebe, eilt herbei, um sich an ihm, dem Verächter ihrer Macht, zu rächen. Er überhäuft sie mit Vorwürfen und beklagt sein Loos in Ausdrücken, welche selbst die Göttin rühren. Sie will ihn retten, aber das Schicksal verbietet es; er stirbt aus koffnungsloser Liebe zur Nymphe.
- eine sünf bis sechs Seiten lange Untersuchung üb. die vom Bischof Louth aufgestellte und von Carl Fr. Stäudlin weiter ausgesührte Hypothese, nach der Theokrit das Hohe Lied vor Augen gehabt haben soll. Da der Vers. sich blos darum auf eine VViderlegung eingelassen hatte, weil diese Hypothese in dem von der französischen Akademie der schönen VVis-

senschaften und Inschriften gekrönten VVerke von Matter (Essai hist, sur l'école d'Alexandrie) versochten ist, so hat, auf sein ausdrückliches Verlangen, der Uebersetzer diese ganze Discussion weggelassen.]

Diese von einigen Kunstrichtern angegriffene umständliche Beschreibung wird vom Gr. v. Finkenstein in der Arethusa in Schutz genommen.]

Der Geisbirt, befriedigt von dem Liede, giebt dem Thyrsis den versprochenen Preis.

Ein großer Theil der fünften virgilischen Ekloge ist freie Nachahmung dieser Idylle. Der römische Dichter hat den Stoff veredelt, aber auf Kosten der Einfachheit, welche dem theokritischen Gedicht ungemeinen Reiz verleiht.

2. Φαρμακεύτρια, die Zauberin. Simätha, ein syrakusisches Mädchen, sucht ihren treulosen Liebhaber Delphis durch Zauberkünste und Beschwörungen wieder zu sich zurückzubannen. Thestylis, ihre vertraute Sklavin, unterstützt sie in einer mondhellen Nacht bei dieser magischen Feierlichkeit. Nach vollendeter Zubereitung des Buhlzaubers entfernt Simätha ihre Dienerin und erzählt sodann der Selene Ursprung und Fortgang ihrer Liebe. Zuletzt schwört sie dem Ungetreuen Rache, wenn die Zaubermittel nicht die erwünschten Wirkungen hervorbringen. Die Beschwörungsscene hat Virgilius in seiner achten Idylle V. 64 firmachgeahmt 1.

Zufolge des griechischen Inhaltsverzeichnisses dieser Idylle ist sie aus einem Mimus des Sophron<sup>2</sup> entlehnt. Sie enthält durchaus nichts Bukolisches; die darin handelnden Personen erscheinen nicht als Schäferinnen, sondern als Städterinnen.

- 3. Alnólog n Amaqullis, nemagrifs, der Geishirt oder Amaryllis, oder der Geishirt, der vor der verschlossenen Thür seiner Schönen ein Ständchen absingt. Ein Geishirt, der seine Heerde einem Freunde zum Weiden anvertraut hat, eilt zur Grotte seiner geliebten Amaryllis, und beklagt sich, dass sie sich seinem Anblicke entzieht. Bitten, Geschenke, Drohungen, sich in die Fluten zu stürzen, Erregung ihrer Eisersucht, Beispiele von Sterblichen, welche die Liebe begünstigte, wendet er an, um den festen Sinn seiner Schönen zu beugen. Amaryllis aber bleibt unerbittlich. Diese Idylle gehört rein zur bukolischen Gattung. Die Rede des verliebten Geishirten ist voller Naivetät.
- 4. Noueig, Báttog xai Kogvőwv, die Schäfer Battus und Korydon. Diese Idylle gehört zur bukolischen und minischen Gattung. Die Sitten der beiden Hirten sind aus der niedern Classe der Gesellschaft gegriffen. Battus, von zänki-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [J. H. Voss hat den ersten Theil dieses Gedichts nachgeahmt in seiner leelle: der Riesenhügel.]

<sup>2</sup> S. Bd. I. S. 299.

schem Sinne, neckt den Korydon, den Hirten von Aegons · Heerde, ohne ihn aus seiner Kaltblütigkeit bringen zu kön-Darauf verleumden sie beide anfangs den Aegon, der unter Leitung des Krotoniaten Milon zu den olympischen Spielen gereist ist, und dann auch Aegons bejahrten Vater. Diese Idylle, von der Virgilius einige Züge in seiner fünften Ekloge entlehnt hat, enthält ein kleines Naturgemählde voller Leben.

5. 'Οδοιπόροι η βουκολιασταί, die Reisenden oder die Sänger von Hirtenliedern. Komatas und Lakon, zwei Lohnknechte, begegnen sich mit ihren Heerden in den fruchtbaren Gefilden zwischen Thurii und Sybaris. Nach vorangegangenen Schmähreden fordern sie sich gegenseitig zum Wettgesang auf. Zum Schiedsrichter erwählen sie den in ihrer Nähe Holz fällenden Morson. Darauf beginnen sie den Wechselgesang 1, dessen Eigenthümlichkeit in dem Wechsel mehrerer zweizeiligen bis vierzeiligen Liederchen verschiedenen Inhalts besteht, der der zweite Sänger die Idee des Vorsängers auffasst, sie mit Geist fortsetzt, und durch einen ähnlichen oder entgegengesetzten schönern Gedanken noch überbietet 2. Nach Beendigung des Wettgesanges ertheilt Morson dem Komatas den Preis.

Dieses kleine höchst lebendige bukolische Drama enthält allerdings Vieles, was die Sitten unseres Zeitalters beleidigt, aber es giebt eine höchst charakteristische Darstellung des damaligen Hirtenlebens, der Sitten der Hirten und der unter ihnen üblichen Wettgesänge. Um es mit Vergnügen zu lesen, müssen wir unsere Lebensweise, unsere ethischen Grundsätze, und unsere überseine Bildung vergessen. Virgilius hat einige Verse aus dieser Idylle in seiner dritten Ekloge nachgeahmt.

Βουχολιασταί, Δαμοίτας καὶ Δάφνις, Damötas und Daphnis, Sänger von Nirtenliedern. Diese Idylle enthält gleichfalls einen Wechselgesang, aber von einer sehr verschiedenen Gattung. Der Dichter erzählt dem Aratus, dass jene beiden Schäfer, nach Vereinigung ihrer Heerden, am Quell gelagert, sich während der Mittagshitze im Gesange

bacum, THEORR. VIII, 31; alterni ver-SERVIUS erklärt den VVechsel- | se habet responsio ut aut contrarium aliquid dicatur.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [άμοιβαία ἀοιδά, carmen amoe- | gesang so: quotics qui canunt, et acquali versuum numero utuntur et ita se habet responsio ut aut majus aut

sitzend, von wo er das Meer sieht, in dem die badende Galatea plätschert. Daphnis erzählt als Zuschauer dem Cyklopen alle die kleinen Künste<sup>1</sup>, wodurch sie seine Blicke auf sich zu ziehen sucht. Damötas antwortet darauf im Namen des Polyphemus. Dieser stellt sich, als sehe er die Nymphe nicht und liebe eine andere, um ihre Eifersucht zu erregen und ihren Uebermuth zu demüthigen. Darauf rühmt er seine Schönheit. Nach diesem Wechselgesang umarmen sich die beiden Rinderhirten und beschenken sich gegenseitig.

Diese Idylle ist voller Ironic, Anmuth und Leben.

Θαλύσια, η Δυχίδας, das Aerntefest oder Lycidas. Dieses Gedicht, dessen Aechtheit von einigen Kunstrichtern bezweifelt wird, unterscheidet sich durchaus von Theokritus anderen Werken. Die Scene ist auf der Insel Kos, von deren Oertlichkeit der Dichter eine sehr genaue Kenntnifs zeigt. Theokritus hielt sich als Schüler des Philetas hier eine Zeitlang auf 2, und darum könnte er sehr wohl Urheber dieses Gedichts sein; aber der Verfasser der Idylle nennt sich Stmehidas und spricht von einem cydonischen Dichter Lyci-Man kann diese beiden Namen für erdichtet halten; warum aber Theokritus gerade den Namen Simichidas angenommen habe, ist nicht wohl einzusehen, denn die von den Scholiasten gegebenen Erklärungen bringen die Sache nicht ins Klare. Lycidas ist ein aus dem Moschus bekannter Dichter, ein Umstand, der uns veranlassen könnte, auch in dem Namen Simichidas eine wahre Benennung zu finden. Dichter in dieser Idylle tragen ihre wahren Namen, wie der Sänger aus Samos, Sikelas Sohn (Asklepiades), und der Koer Endlich ist in dieser Idylle die Rede von einem übrigens unbekannten Dichter, dem göttlichen Komatas, der, eingesperrt in einem Kasten, den Frühling hindurch von Bienen genährt wurde. Die ganze Idylle, die zur allegorischen Gattung gehört, ist voller Anspielungen. Ihr Inhalt ist kurz solgender:

Simichidas erzählt, er sei mit zwei Freunden aus der Stadt

Der Uebersetzer hat es nicht gewagt, sich des Ausdrucks Künste der Coquetterie zu bedienen, welcher die Idee des Originals genauer wicdergegeben hätte.]

S. S. 83. [vgl. Manso in s. Einl. zur Uebers. des Bion und Maschus, 11. Ausl. S. 30 ff.]

gewandert, um bei den Söhnen des Lykopeus das Fest der Thalysien zu feiern. Auf dem Wege begegnete ihnen der Cydonier Lycidas, ein Ziegenhirt, dessen Bekleidung umständlich beschrieben wird. Simichidas fordert ihn zum Wechselgesang auf; mich, sagt er, nennen zwar Alle den trefflichsten Sänger, aber ich wage weder mit dem Asklepiades noch mit dem Philetas mich zu messen. Der Ziegenhirt, dem diese Bescheidenheit gefällt, verehrt dem Dichter einen Stab und besingt seine Liebe. Dieser Gesang bildet die Episode des Komatas. Den Gesang des Lycidas erwiedert Simichidas durch Verherrlichung der Liebe des Aratus. Nach Beendigung des Wettgesanges verläfst Lycidas die Reisenden, welche sich zu ihren Freunden begeben. Der letzte Theil der Idylle enthält eine dichterische Beschreibung des Ortes, wo sie gastlich empfangen werden.

Virgilius hat einige Stellen dieser Idylle in seiner neunten Ekloge nachgeahmt.

- 8. Bovzoliaoval, die zweiten Wettsänger. Zwei junge Hirten, Daphnis und Menalkas, begegnen sich und fordern sich zu einem Wettgesang auf. Zum Schiedsrichter ernennen sie einen Geishirten. Darauf beginnen sie den Wechselgesang, der aus vierzeiligen Versen in achtzeilige übergeht. Die vierzeiligen sind elegisch, d. h. sie bilden eine Reihe von abwechselnden Hexametern und Pentametern; die achtzeiligen bestehen aus lauter Hexametern. Nach der Meinung einiger Kritiker hat der in elegischen Versen geschriebene Theil der Idylle den Moschus zum Verfasser. So viel scheint gewifs, dass dieses Gedicht nicht von Einer Hand herrührt. Daphnis wird als Sieger des Gesanges erklärt. Seitdem, fügt der Dichter hinzu, wurde er als der erste unter den Hirten betrachtet, und gewann die Nymphe Naïs zur Gattin.
- 9. Nousýs, ἢ Bovxóλot, der Hirt, oder die Rinderhirten. Ein Hirt erzählt einem Zuhörer von den Liedern des Daphnis und des Menalkas, ihrem Wechselgesang, in welchem jeder von ihnen seinen Reichthum preist; darauf zählt er die Geschenke auf, welche er ihnen gereicht habe; endlich wiederholt er das Lied, wodurch er den beiden geantwortet habe; es enthält eine Lobpreisung der bukolischen Poesie.

Der Mangel einer bezeichneten Scene und einer den Wer-

ken des Theokritus eigenthümlichen dramatischen Form hat mehrere Kritiker veranlasst, die Aechtheit dieser Idylle in Zweifel zu ziehen. Nach Reinholds Ansicht bildet sie einen Theil der achten Idylle, von der man den, von einer ungeschickten Hand hinzugefügten Anfang wegnehmen müsse 1.

10. Ἐργατίναι, ἢ Θερισταί, die Arbeiter, oder die Schnitter. Diese zur bukolischen Gattung gehörige Idylle enthält ein Gespräch zwischen zwei auf demselben Felde arbeitenden Schnittern. Milon, ein heiterer, thätiger Landmann, wirft seinem Gefährten Battus Unlust und Saumseligkeit im Arheiten vor. Dieser gesteht ihm seine Liebe zu einer jungen Milon bespöttelt seine Leidenschaft, und Flötenspielerin. giebt ihm den Rath, ein zärtliches Lied von den Reizen seiner Schönen zu singen. Um ihn zu verhöhnen oder ihn zu ermuthigen, stimmt Milon darauf ein Schnitter-Lied an.

Diese Idylle, eine der vorzüglichsten des Theokritus, ist voller Anmuth, Einfachheit und Sprichwörtern.

11. Κύκλωψ, der Cyklop. Diese Idylle ist an den milesischen Arzt Nicias gerichtet, dessen wir unter den Epigrammatikern gedacht haben. Theokritus beginnt mit dem Satze: gegen die Liebe giebt es kein anderes Heilmittel als die Poesie. Als Beispiel stellt er den Polyphemus auf, der, in Galatea bis zum Wahnsinn verliebt, seine Leiden durch Gesang linderte. Auf einem Felsen sitzend, den Blick zum Meere gewandt, richtet er sein Lied an seine Schöne; er mahlt seine Liebespein in den natürlichsten und leidenschaftlichsten Ausdrücken; da er nicht hoffen darf ihr durch seine Gestalt zu gefallen, preist er seinen Reichthum und die Annehmlichkeit seiner Wohnung. Er wünscht, dass ihm die Natur Kiemen und Flossen gegeben haben möchte, damit er im Meer untertauchen könne, um ihre Hand mit Küssen zu bedecken und ihr Geschenke zu bringen. Von dem ersten an Siciliens Küste landenden Fremdling will er die Schwimmkunst erlernen, damit er erfahre, ob es denn so lieblich sei, in der Tiefe des Abgrundes zu wohnen. Zuletzt, entweder von seiner schwärmenden Liebe geheilt, oder um ihre Eisersucht

mehreren Kunstrichtern angegriffenen sucht

<sup>1</sup> S. Ern. Reinhold, De genuinis Theocriti carminibus et supposi- Idyllen des Theokritus au retten vertiens dissertatio. Jen. 1819. 8. [Aug. Wissoura hat die Aechtheit der von

zu erregen, scheint er sie ganz zu vergessen, und bewirbt sich um eine Schöne auf dem Festlande.

Diese Idylle gehört zu den lieblichsten Denkmalen des Alterthums. Ovidius hat sie in seinen Metamorphosen nachgeahmt <sup>1</sup>. Aber die in der Urschrift herrschende Einfalt und Naivetät hat er in Witz und Gegensätze umgewandelt; er hat aus dem Cyklopen einen Freigeist gemacht, der über Jupiter lacht.

- 12. Atrns<sup>2</sup>, der Geliebte. Diese ganz lyrische Idylle haben Dan. Heinsius, Valckenär und Brunck dem Theokritus abgesprochen. Sie ist in ionischer Mundart geschrieben; alle andere Idyllen dieses Dichters sind bekanntlich in dorischem Dialekt. Dieser Umstand hat zu dem Glauben verleitet, Versasser dieses Gedichtes sei der Chier Theokritus, und der Kaiser Julianus führt allerdings den zweiten Vers dieser Idylle als aus einem theokritischen Werke an<sup>2</sup>. Diess darf uns aber nicht wundern. Da nämlich die Sammlung der theokritischen Gedichte von dem Grammatiker Artemidorus angeordnet ist, so ist natürlich, dass, wenn dieser sich über die Aechtheit einer oder der andern Idylle täuschte, der Kaiser Julianus durch eine Citation sich an die gewöhnliche Meinung hielt.
- 13. "Ylag, Hylas. In dieser epischen Idylle, welche nicht ganz der bukolischen Naivetät ermangelt, erzählt Theokritus die bekannte Fabel des Hylas. Die Beschreibung der Quelle, in welcher Hercules Liebling hinabgezogen wird, ist reizend, und das ganze Gedicht von 75 Versen voll lieblicher Bilder.
- 14. Kurionas žows  $\tilde{\eta}$  Ouwrings, die Liebe der Kyniska, oder Thyonichus. Dieses Gedicht, das nichts Bukolisches enthält, ist ein Gespräch zwischen zwei Freunden, dem Aeschines und Thyonichus. Da dieser den Trübsinn seines Freundes bemerkt, so fragt er ihn nach der Ursache seines Kummers. Er erfährt, eine Zwistigkeit mit seiner Geliebten sei der Grund seines Grames. Bei einem mit seinen Freunden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> XIII, 789.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ein thessalisches VV ort, der Heissgeliebte. [Vgl. über dieses und ein damit verwandtes VV ort, εἴσπνηλος, F. G. Welckers Sappho von einem herrschenden Vorurtheile besreit.

Gött. 1816. S. 48. Diese Schrift bictet überhaupt Manches zur Erläuterung dieses Gedichtes dar.]

In einem Briese an Libanius, S. 374, ed. Spanheim.

Vom Aeschines selbst mit Schlägen gemisshandelt, verläst sie ihn, um ihrem neuen Geliebten zu folgen. In der Hoffnung sie zu vergessen, beschließt Aeschines in die Fremde zu wandern. Sein Freund giebt ihm den Rath, Kriegsdienste bei dem Könige Ptolemäus zu nehmen, dessen Leutseligkeit und fürstliche Großmuth gerühmt wird.

15. Συραχούσιαι, η Αδωνιάζουσαι, die Syrakusertunen, oder das Adonisfest. Dieses kleine, einem Mimus des Sophron nachgebildete Drama ist das einzige Gedicht, aus dem wir uns die anschaulichste Vorstellung von dieser Dichtungs. gattung machen können, wenn anders ein einziges Stück dazu hinreicht. Die Königin Arsinoë hatte befohlen, die Jahresfeier des Adonissestes, oder sein Wiedersinden (εύρεσις), mit aller königlichen Pracht zu begehen. Theokritus nahm diese Gelegenheit wahr, das Lob der Fürstin und ihres Gemahls, Ptolemaus II. Philadelphus, zu singen, das er mit vieler Kunst den handelnden Personen in den Mund legt. Die Scene ist Alexandrien. Gorgo und Praxinoa, zwei syrakusische Weiber 1, reisen, von ihren Männern begleitet, nach Aegyptens Hauptstadt, um der Feier des Adonissestes mit beizuwohnen. Anfangs sprechen sie in der Wohnung der Praxinoa, zu welcher Gorgo kommt, um sie abzuholen. Der erste Gegenstand ihrer Unterredung betrifft den Putz, dann die abwesenden Männer, von denen viel Nachtheiliges gesagt wird. Darauf begeben sie sich, von ihren Dienerinnen begleitet, auf den Weg. Das Gedränge der Wagen, die Masse der Schaulustigen, welche der königlichen Burg zuströmen, sezzen die beiden Frauen in Erstaunen und veranlassen sie zu mancherlei Bemerkungen. Trotz der sich ihnen entgegenstellenden Hindernisse drängen sie sich durch, und gelangen in den Saal, wo das Prunklager des Adonis und der Venus aufgerichtet ist. Die Pracht in den umgebenden Vezierungen flost ihnen die höchste Bewunderung ein, welche sie in ihrer breiten dorischen Mundart ausdrücken, die ihnen von ei-

Französischen voll satirischer Seitenhiebe auf das pariser Publikum, die der Verf. in der Uebersetaung weggelassen haben wollte,

Das französische Bourgeoise ist im Original mit Cursiv gedruckt, um eine Anspielung anzudeuten, die in der deutschen Uebersetzung wegfallen mulste. Der ganze Artikel ist im

nem Zuschauer vorgerückt wird; sie vertheidigen sich dagegen im Tone gemeiner Weiber. Eine argivische Sängerin verherrlicht die Liebe der Venus und des Adonis und ihre Wiedervereinigung nach der Rückkehr des Adonis aus der Unterwelt. Von hier zur Feier des Halbgottes übergehend erhält der Dichter eine sehr natürliche Veranlassung, der Berenice und der Arsinoë Lobsprüche zu ertheilen. Gorgo erinnert sich urplötzlich, dass ihr Mann noch nicht gesrühstückt habe. Vorwürse fürchtend kehren die beiden Frauen in ihre Wohnungen zurück.

Dieses kleine Gedicht zeichnet sich durch außerordentliche Frische und Lieblichkeit aus; es ist ein Gemählde voller Bewegung, desen Scene sich mit jedem Augenblick ändert. Alles darin ist Wahrheit, alles aus der Natur aufgegriffen.

16. Χάριτες, ἢ Ἱέρων, die Chariten, oder Hieron 1. Dieses zur epischen Gattung gehörige Gedicht ist eine Lobpreisung des syrakusischen Königes Hiero II., geschrieben zu der Zeit, in welcher dieser Fürst mit den Römern ein Bündniss gegen die Karthager schloss. Der Dichter giebt zu verstehen, er wolle nicht fruchtlos loben; er greift die Geizigen an, welche weder verstehen, die Musen zu belohnen, noch ihr Glück durch Verbreitung von Wohlthaten zu genießen. Besonders thun die Fürsten und Großen Unrecht die Dichter nicht zu ehren, durch die allein ja ihr Andenken bei der Nachwelt erhalten wird. Diese Einleitung führt den Dichter auf den Hiero, dessen glückliche Unternehmungen er im Geiste voraussieht; aber was wird ihm die Verjagung der Phönicier aus Sicilien nützen, (denn dass ihm die Unternehmung gelingen werde, ist gar kein Zweifel,) wenn die Dichter nicht seinen Ruhm der Nachwelt überliefern? Schon bewaffnet sich Syrakus; schon erblickt man den Hiero mitten unter den Kriegern. Der Dichter wünscht seiner Unternehmung einen glücklichen Erfolg; er endigt mit einem Gebete an die Grazien, seinen Gesang zu erhören. Dieses Umstandes wegen führt das Gedicht die Ueberschrift: die Grazien.

17. Έγκώμιον είς Πτολεμαΐον, Lob des Ptolemäus. Die-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Zur Erläuterung dieses Gedichtes hat Ahlwardt in seiner Schrift: manchen schätzenswerthen Beitrag ge-Zur Erläuterung der Idyllen Theo- liefert.]

sen frostigen, gelehrten, der Lieblichkeit und Anmuth des Theokritus ganz ermangelnden Hymnus haben einige Kritiker dem Kallimachus zugeschrieben; vielleicht ist er ein Werk des Theokritus aus Chios.

18. Έλένης ἐπιθαλάμιος, Brautlied der Helena und des Menelaus. Nachdem das Brautpaar sich weggestohlen hat, versammeln sich die Jungfrauen aus den zwölf ersten Städten Lakoniens vor der Thür des Brautgemachs und singen ein Lied. Nach einigen leichten Scherzen über des Menelaus Eile preisen sie sein Glück, und verherrlichen die Schönheit der Helena, von der sie im Namen ihrer hisherigen Gespielinnen Abschied nehmen. Diese rein lyrische Dichtung gehört zu den lieblichsten des Alterthums. Da sie von den übrigen Gedichten des Theokritus im Geist und Ton abweicht, so haben einige Kritiker sie ihm abgesprochen. Allein kann denn Theokritus sich nicht auch einmal in einer andern Gattung haben versuchen wollen? Ist dieß der Fall, so ist sein Versuch ein Meisterstück geworden 2.

Zu den bisher angeführten achtzehn Idyllen, und zu ihnen allein, sind Scholien vorhanden. Diess scheint anzudeuten, dass sie allein von den Grammatikern für ächt gehaltenwurden, oder dass sie allein in der Sammlung enthalten waren, deren sie sich bedienten. In diese Sammlung haben sich
jedoch zwei Gedichte, die zwölste und siebzehnte Idylle, eingeschlichen, deren Aechtheit sehr zweiselhast ist. Die gegen
die nun solgenden Idyllen erhobenen Zweisel sind weit bedeutender.

19. Κηριοκλέπτης, der Honigdieb. Ein kleines epigrammatisches Gedicht auf den Eros, der von den Bienen gestochen wurde, als er ihnen Honig entwendete. Es gleicht der vierzigsten Anakreontischen Ode, aber es erreicht sie nicht.

20. Bouxolioxog, der Rinderhirt. Wiewohl dieses Gedicht, das die Klage eines von einer jungen Städterin verschmähten Rinderhirten ausdrückt, Theokritischen Geist und Ton verräth, so haben doch Dan. Heinstus, Valckenär, Eichstädt und Manso den Theokritus nicht als Verfasser dessel-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Reiske adv. 68; Wartonus in den Anmerk.; Ahlwardt a. a. O. Manso in d. Nachträgen zu Sulzer B4 I Th. I. S. 113. 114]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [Dieses Gedicht ist vortrefflich; erläutert von C. Wilh. Siebdrat, Leips. 1796. 8.]

ben anerkannt. Sie glauben es könne eher von einem Nachahmer des Cyklopen sein, vielleicht von Moschus.

- 21. Alusis, die Fischer. Zwei arme Fischer haben in einer am Ufer errichteten Hütte geruht, welche ihr einziger Zusluchtsort, ihr ganzer Reichthum ist. Vor Tagesanbruch erzählt der eine dem andern seinen Traum: er habe einen goldenen Fisch gefangen und geschworen, sein Fischerhandwerk fernerhin nicht mehr zu treiben; kann er es nun fortsetzen ohne meineidig zu werden? Sein Gefährte hebt seinen Zweisel; ein im Traume geschworener Eid habe keine verbindende Krast, sagt er, und ermuntert ihn, den Angelhaken auszuwersen, um nicht Hungers zu sterben. Dieses Stück ist schwach und hat wenig Werth.
- 22. Διόσκουροι, die Dioskuren. Dieses Gedicht ist ein Hymnus auf die Zwillingsbrüder Kastor und Pollux. Der erste Theil desselben enthält die Beschreibung des Kampfes zwischen Pollux und Amykus; der zweite Kastors Kampf gegen Lynkeus. Es ist, wie es sich für einen Hymnus ziemte, in ionischer Mundart geschrieben, und Suidas sagt ausdrücklich, Theokritus habe Hymnen verfertigt; allein es herrscht in diesem ein Mangel an Verbindung der Gedanken, welcher Eichstädt auf die Vermuthung geführt hat, der Hymnus sei das Machwerk eines alexandrinischen Grammatikers, der ihn aus einzelnen Theilen mehrerer Gedichte ungeschickt zusammengesetzt habe. Allerdings findet man in diesem Hymnus nicht die edle Einfalt Theokrits; vielleicht ist er ein Iugendwerk des Dichters.
- 23. Epasths, h dissews, der unglückliche Liebhaber. Ein verschmähter Liebhaber nimmt von dem Gegenstande seiner Liebe Abschied und erhenkt sich an der Thüre seiner Wohnung. Virgilius hat diese Idylle in seiner zweiten Ekloge nachgeahmt.
  - 24. Hoanlionos, der kleine Hercules, und
- 25. Hoandig deortogóros, Herakles der Löwenwürger, sind zwei Bruchstücke epischer Gattung. In dem ersten Fragment erzählt der Dichter, wie der kleine Hercules die von der Juno zu seiner Ermordung abgeschickten Schlangen erstickt. Alkmene, bestürzt über diese Wundererscheinung, rüft den Tiresias, welcher hierauf die Thaten und den Ruhm des Götterkindes verkündigt. In dem zweiten Bruchstück

erzählt Hercules, nach Säuberung des Stalles des Augias, seinen Kampf mit dem nemeïschen Löwen. Nach der Vermuthung mehrerer Kritiker gehören diese beiden fragmentarischen Idyllen des Theokritus, so wie die Megara des Moschus, zur Herakleide des Pisandrus oder zu der des Panyasis 1. Allein diese Stücke sind nicht in der dem Heldenalter eigenthämlichen Einfachheit geschrieben. Sie verrathen vielmehr einen spätern Verfasser, einen Nachahmer des Homerus, der sich vergebens abmüht, sich in das Zeitalter seines Helden zu versetzen. Indessen enthalten sie reizende Gemählde voller Handlung und Bewegung. Beide Stücke sind in ionischer Mundart abgefast. Die Abschreiber und Herausgeber, haben aber mehrere dorische Formen eingemischt.

- 26. Αηναί, τ Βάκχαι, die Bachantinnen. Dieser Dithyrambus besingt den Mythos des Pentheus, der, sich der Verehrung des Bacchus widersetzend, von den Bacchantinnen zerrissen wurde. Das Stück hat nur wenig dichterischen Werth.
- Οαριστύς Δάφνιδος καὶ κόρης, Liebesgespräch wischen Daphnis und einem Mädchen. Diese rein bukolische ldylle wäre ohne ihre Schlüpsrigkeit empsehlungswürdig. Sie ist gewiss nicht von Theokritus, für den sie zu wenig einsach und allzuwitzig ist.
- 28. Hλακάτα, die Spindel. In diesem kleinen reizenden Gedicht beschreibt Theokritus die elfenbeinerne Spindel, womit er Theognis, die Gattin seines schon erwähnten Freundes Nicias, beschenken will, dem er in Miletus einen Besuch zugedacht hat.
  - 29. Παιδικά, Liebesklage. Thiersch , sich stützend auf

3. Fr. Thiersch, Specimen edit. ασματος Αλχαίου ἀρχή, οίνος, ώ symp. Platonis, Goett. 1808 p. 25 — φίλε παὶ, καὶ ἀλήθεια, so sagt er, 3 and Reinhold 2 2 O Thiersch 3. und Reinhold a. a. O. ["Thiersch, sagt der mit D. A. E. (d. i. H V of s) unterzeichnete Rec. in den Heidelb. Jahrb. 1811. S. 287, "Thiersch hat diels Stück mit vielem Scharssinne dem Alcaeus zugesprochen. Schade, dals sein historisches Argument so wenig genügt, da das nämliche Scholion eben so gut beweist, jeder andere Dichter sei eher Verfasser als Alcaeus. Wenn der Scholiast sagt: **લંગ્લ્ડ સ્ત્રો હોર્ફિઝેકાલ, દેત્રો રહેંગ** દે*ν μ*έθη

2 S. Fr. Thiersch, Specimen edit. | ἄσματος 'Αλχαίου καιά του Platonis. Gnett 4800 - 2" meinen wir, Alcaus sei Versasser dieses nachher sprichwörtlich gewordenen Ausdruckes, nicht, was Thiersch stillschweigend annimt, Alcaeus habe, ein älteres Sprichwort an den Eingang des Liedes gestellt. Unser Lied beginnt: oivos, w ylhe nai, leyeται, καὶ άλάθεα, wo das λέγεται offenbar auf einen Vorgänger hinweiset," Auch Aug. Matthiae erklärt sich in seinen Alcaei Mytilenaei reliqq. Lips. 1827. beim 37ten Frageine Stelle des Scholiasten zum Plato, schreibt dieses in Solischer Mundart abgefaste lyrische Gedicht dem Alcaeus zu. Es ist aber nicht wahrscheinlich, dass man zur Zeit des Aristophanes von Byzanz und des Aristarchus, welche den Alcäus commentirten, in den Irrthum gerathen konnte, ein Werk des Alcäus dem Theokritus beizulegen.

30. Eig vezode Adonis, auf den Tod des Adonis. Venus, über den Tod des Adonis erzürnt, besiehlt, ihr den strafbaren F.ber vorzusühren, verzeiht ihm aber, weil er der Leidenschaft der Göttin schmeichelt. Er giebt vor, von der Schönheit des Jägers so geblendet worden zu sein, dass er dem Verlangen ihn zu küssen, nicht habe widerstehen können; sein Zahn habe aber höchst ungeschickt den Jüngling verletzt.

Diese dreissig Gedichte bilden die Sammlung der Theokritischen Idyllen. Von den Epigrammen ist schon die Rede gewesen.

Außer dem im Suidas befindlichen Artikel und dem nur aus wenigen Zeilen bestehenden Θεοκρίτου γένος, besitzen wir keine Lebensbeschreibung des Theokritus aus dem Alterthum. Die letzt genannte Schrift findet sich bei allen Ausgaben des Dichters mit einigen anderen Werken über den Ursprung und die Eigenthümlichkeit der bukolischen Poesie, so wie mit den kritischen Inhaltsverzeichnissen der Idyllen des Dichters. Theon, Amarantus, Asklepiades von Myrlea, Munatus, Neoptolemus, Nikanor von Kos, Amerias haben den Theokritus commentirt. Aus ihren Werken sind die uns erhaltenen Scholien geflossen. Wahrscheinlich wurden sie vor Eustathius gesammelt, denn dieser führt τὰ εἰς Θεό-κριτον an, und Υπόμνημα Θεοκρίτον.

Ausgaben. Die älteste von Demetrius Chalkondylas besorgte Ausgabe (mit dem Isokrates) erschien zu Mail. 1493. fol. Sie enthält nur achtzehn Idyllen.

Die zweite Ausgabe von Aldus dem ältern, in seiner Sammlung gnomischer und bukolischer Dichter, 1495. fol., liesert dreissig Gedichte: die ersten achtzehn Idyllen, serner sechs andere dem Theo-

ment gegen Thiersch's Beweissührung. "Gerade das bei Theokr. hinzugesügte Léyezus beweist auch ihm hinreichend, dass der Dichter den Aus-

spruch des Alcaeus vor sich hatte, und wie ein Sprichwort anführte, das seitdem in Aller Munde war.] Theokritus zugeschriebene, und endlich sechs, welche gegenwärtig Bions und Moschus Namen tragen. Sie ist mit den Scholien des Zacharias Calliergus begleitet. Die Aldina liegt allen folgenden Editionen bis zur Erscheinung der H. Stephanischen zum Grunde.

Indessen enthält die von Marc. Musurus besorgte Juntina, Flor. 1515. 8., sechs Idyllen mehr und Verbess. aus Handschriften, und in Calliergus Ausgabe, Rom 1516. 8., findet man zuerst, außer den gegenwärtig dem Bön und Moschus zugeschriebenen sechs Stücken, alle dreisig vorher aufgeführte Idyllen, und die alten Scholien zu den ersten für ächt gehaltenen Gedichten.

Die anderen Ausgaben vor der Stephanischen sind: die Löwener, 1520, 1528. 4. — Die Baseler, bei Kratander, 1530. 8. — Die Hagenauer 1530. 8. von Camerarius, die erste griechisch-lat. Ausgabe. Die Uebersetzung lieferte Helius Eobanus. - Die incorrect gedruckte Venediger v. J. 1539. 8. - Die Florentiner, bei Bened. Junta, 1540. 8. [Die Existenz dieser Edition hat Jacobs in der Vorrede zu seiner Ausgabe des Theokritus S. XXVI. ff. in Zweisel gezogen. Nach Ebert ist aber die Existenz einer doppelten Juntina des Theokr., von 1515 und 1540, gar nicht zu bezweiseln.] -Die Baseler von Hieron. Gemusius, 1541. 8. - Die Venediger vom Jahre 1543. 8. noch incorrecter als die v. J. 1540. - Die Paniser, bei Wechel, 1543. 4. — Diese fünf Ausgaben enthalten nur den griech. Text. - Die von Wilh. Morel besorgten Pariser v. J. 1550 und 1561. 4. enthalten die Uebersetzung des Eobanus. -Die zweite Ausgabe von J. Camerarius erschien zu Frankf. 1545. 8.; die dritte 1553. 8.; die vierte von Wilh. Xylander besorgte 155848. Der letzten ist keine Uebers. beigegeben; aber die von Winsemius 1558 gearbeitete und bei Pet. Brubach herausgekommene sollte damit vereinigt werden.

Eine neue Recension des Textes, wiewohl ohne Hülse aller MSS., [sich nur gründend auf Vergleichung der Aldina, Juntina, auf Calliergus Ausgabe und auf höchst scharssinnige Conjecturen], gab H. Stephanus in seiner Sammlung heroischer Dichter vom J. 1566, sol. und darauf einzeln mit einer lat. Uebers. 1579. 12. Er veränderte die von Aldus und dessen Nachsolgern sestgesetzte Reihensolge der Idyllen, trennte die bis dahin vermischten theokritischen Dichtungen von denen des Bion und Moschus, und verbesserte den Text mit vielem Scharssinne. Man wirst ihm vor, die Dorismen des Theokritus ost mit Unrecht getilgt zu haben.

Der Text des H. Stephanus diente allen folgenden Ausgaben bis zum Jahre 1765, bis zur Erscheinung der Reiskeschen Edition, zur Grundlage.

THEIL II.

Von Dan. Heinstus erschienen bei Commelin zu Heidelberg zwei Ausgaben, 1603. 8. und 1604. 4, in welchen er die von Stephanus getilgten Dorismen wieder herzustellen suchte.

Die merkwürdigsten Ausgaben bis zur Erscheinung der Reiskeschen Edition sind:

Die von Joh. Crispinus in seiner bukolischen und gnomischen Sammlung bearbeitete, Genf, 1569. 12. Eine einzelne Ausgabe des Theokritus, Bion und Moschus, erschien von demselben Gelehrten ohne Jahreszahl, wahrscheinlich aber im J. 1584, in der sich zum ersten Male der Commentar von Is. Hortibonus, d. h. Casaubonus findet. — Die Pariser, bei Fr. Morel, 1585. 4; eine unvollständige Ausgabe. — Die Heidelberger, bei Commelin, 1596. 8; sie ist mit einer lat. Uebers. und mit den Anmerk. von Jos. Scaliger und Casaubonus begleitet. — Die Pariser, bei Prévoteau, 1600. 4. — Die Londener von Whiteford, 1659. 4. — Die Oxforder von Fell, 1676. 8. — Die Oxforder von Rich. West, 1699. 8. mit einer lat. Uebers. — Die Glasgower v. J. 1746. 8. und 4. — Die Londener von Thomas Martin 1760. 8. mit einer lat. Uebers. — Die Londener von Thomas Martin 1760. 8. mit einer lat. Uebers. — Die in Lectius und Wintertons Sammlungen befindlichen Ausgaben.

Die dritte nach Handschriften, alten Ausgaben und höchst scharfsinnigen nur bisweilen zu kühnen Conjecturen gearbeitete Recension des Theokritus lieferte J. Jac. Reiske, Wien, Bd. I. 1765. Bd. II. 1766. 4. Sie enthält eine lat. Uebers. und die Bemerk. von H. Stephanus, Scaliger und Casaubonus.

Im Jahre 1770 veranstaltete Thomas Warton eine Prachtausgabe, Oxf. 2 Vol. 4. welcher Joh. Toups Bemerk. hinzugefügt sind. Der Text seiner schon seit 1760 gedruckten Edition folgt der von Heinsius festgesetzten Lesart. Wartons Apparatus criticus ist zwar reichhaltig, aber ohne alle innere Ordnung. Im J. 1772 gab Toup zu London einen Nachtrag zu seinen Anmerk. unter dem Titel: Curae posteriores notarum atque emendatt. in Theocritum heraus, welcher einen dritten Band bildet. Nach Renouards Meinung in seinem Catalogue de la Bibliothèque d'un Amateur ist diese Prachtausgabe auch die beste. Dieses Urtheil scheint zu absprechend; denn das erste Erfordernis einer guten Ausgabe ist, unsers Bedünkens, ein kritisch berichtigter Text.

Die vierte ausgezeichnete Recension des Theokritus gab Valchenür, welcher im J. 1773 zu Leiden in 8. zum Behuse seiner Vorlesungen zehn theokritische Idyllen (I—IV. VI. VII. IX. XI. XVIII. XX.) mit kritischen Anmerk., zur Seite die metrischen Uebersetzungen von Wetstein, Heinse und Grotius, bekannt machte. Als Anhang wurde die sunszehnte Idylle hinzugesügt, begleitet von der Uebers. des Eobanus, und jenem reichhaltigen Commentare,

den man immer als Gipsel von Valckenärs Genie und Gelehrsamkeit betrachtet hat, Den Text verbesserte Valckenär nach Toups,
theils der Wartopschen Ausgabe beigesügten, theils nachträglich gelieserten Noten; nach der Ausgabe vom J. 1493, welche
Reiske nicht kannte, und nach den Editionen v. J. 1495 und 1515;
nach den von Salmasius, Is. Vossius und Ruhnken gesammelten
Varianten; nach Tib. Hemsterhuis unedirten und des Versassers eigenen Conjecturen.

Die fünfte Recension lieserte Brunck in seinen Analekten 1772. Seine Verbesserungen gründen sich zum Theil auf MSS., zum Theil auf eigene Conjecturen, die er wohl bisweilen zu eilsertig in den Text einrückte.

Mit einer sechsten Recension aller Idyllen des Theokritus, Bion und Moschus beschenkte Valckenär die Gelehrten, Leiden 1779. 8. Die einzelnen Gedichte sind mit krit. aber kürzeren Anmerk. begleitet. Die Noten der früher bearbeiteten zehn Idyllen sind häufig zusammengezogen, bisweilen jedoch auch erweitert. Echanus Uebers. ist wieder mit abgedruckt.

Harless griech.-lat. Ausgabe, Lpz. 1780. 8., welcher Bruncks und Valckenärs Rec. zum Grunde liegen, hat nur durch die Collation eines Augsburger MS. Werth.

J. B. Gails Ausgabe, Par. 1792. 2 Vol. 8. ist zu loben, noch mehr F. A. Stroths von Fr. Jacobs wieder aufgelegte und verbesserte Schulausgaben 1782. 1789. 1808 und [N. A. Gotha 1821. 8. Aus diesem Gesichtspuncte müssen die Scholien und die kurzen Bemerk. betrachtet werden.] Von J. Ch. W. Dahl erschien Lpz. 1804. 8. eine nicht unverdienstliche krit. Recens. des Textes.

Incorrecte Abdrücke von Valckenärs großer und kleiner Ausgabe erschienen zu Leiden bei Honkoop, 1810. 8.

[Von G. H. Schäfer erschien bei Tauchnitz 1809 eine Ausgabe des Theokritus, Bion und Moschus mit kurzen, aber sehr gehaltreichen, größtentheils grammat., Bemerk.; N. A. 1826.], und 1811 bei demselben Verleger seine Brachtausgabe und zugleich neue Recognition des Textes in fol.

Höchst schätzenswerth ist die von Lud. Fr. Heindorf veranstaltete Ausgabe, Berl. 1810. 2 Vol. 8. Der Text ist ganz nach Valckenärs größerer Ausgabe abgedruckt. [Drucksehler und offenbare Unrichtigkeiten sind stillschweigend verbessert und der Sinn durch bessere Interpunction angedeutet. Bd. I. enthält den Text des Theokr., Bion und Moschus und Valckenärs, Bruncks und Toups nott. integr. Den zweiten Band süllen 1) die adnott. in Adoniaz.

2) Valck. Epist. ad M. Roeverum. 3) In Moschi Epitaph: Bionis Valck. commentarius. 4) J. Toupii de Syracusiis ad Th. Warton. epistola. 5) A. Toupii Addenda in Theorr. 6) J. Toupii curae posteriores. 7). J. Toupii Animadvv. in schol. Theorr. 8) cin

doppelter, griech. und lat. Index.].

Goulieb Kiesslings Ausgabe, Lpz. 1819. 8., welche Harless Edition höchst vortheilhaft ersetzt, enthält eine sehr verbesserte lat. Uebers., welche die Stelle eines Commentars vertreten kann; die Noten von Harless, Schreber und anderen Gelehrten, im Auszuge, dessgleichen des Vers. eigene reichhaltige Anmerk. Angesügt sind die griechischen Inhaltsverzeichnisse, die Scholien und zwei Register.

Valckenärs Text der drei Bukoliker nahm Gaisford in den zweiten Theil seiner Sammlung kleinerer Dichter aus. Im vierten Theil v. J. 1820 befinden sich die nach einigen MSS. verbesserten Scholien. In der Leipziger Ausgabe enthält der vierte Band den

Text der drei Bukoliker und der sünste die Scholien.

Eine Schulausgabe der drei Bukoliker cum notis variorum et suis lieferte Thom. Briggs, Cambr. 1821. 8.

Boissonade's Ausgabe der drei Bukoliker füllt den zweiten Band seiner Poet. graec. sylloge. Par, 1823.

Prachtausgaben veranstalteten Bernh. Zamagna, Parma, Bodoni, 1791. 2 Vol. 8. und J. B. Gail mit einer lat. und franz. Uebers. Par. 1795. 3 Vol. 4.

[Theocriti, Bionis et Moschi quae supersunt, graece, cum scholiis graecis. Textum ad optt. edd. et ad codd. mss. fidem quam diligentissime exprimi curavit, carminum argumenta indicavit, varias codicum mss. et edd. vett. lectiones conjecturasque virorum doctorum subjunxit, indices locupletissimos adiecit Jon. Aug. Jacobs, 8. Hal. 1824. T. I.].

Im Jahre 1825 erschien zu Leipzig in 8. eine Ausgabe der drei Bukoliker mit kurzen krit. Anmerk. von A. Meineke, zum Schulgebrauch.

Uebers. Theokr. Idyllen und Epigramme, metrisch übers. mit Anmerk. v. Ed. Cp. Bindimum, Berl. 1793. 8. — v. Gr. v. Finkenstein in s. Arethusa. Berl. 1806. Bd. I. — Theokritos, Bion und Moschos v. J. H. Voss. Tüb. 1808. 8.

BION von Smyrna und Moschus von Syrakus werden gewöhnlich zu den bukolischen Dichtern gezählt, weniger wegen der Gegenstände ihrer Darstellungen, welche größtentheils einen lyrischen oder mythologischen Charakter haben als vielmehr wegen der Behandlungsart dieser Gegenstände.

Von den Lebensverhältnissen dieser beiden Dichter wissen wir wenig. Bion war entweder in oder um Smyrna geboren; denn in dem Grabliede, das ihm Moschus, sein Zeitver. wandter, singt, heifst er ein Sohn des Flusses Meles. Auch Suidas 1 nennt ihn einen Smyrnäer mit dem Zusatze: er sei auf einem [wahrscheinlich nicht weit von Smyrna gelegenen] Landgute Phlossa geboren. Er scheint in Sicilien gelebt und gedichtet zu haben. Nach Moschus Zeugnisse starb er an Gift. : Moschus ist bisweilen, wiewohl mit Unrecht, mit dem Theokritus verwechselt worden, wozu eine alte biographische Bemerkung verleitete, der zufolge Theokritus auch Moschus beigenannt wurde. In Festsetzung des Zeitalters der beiden Dichter weichen die Ausleger um mehr als ein Jahrhundert von einander ab. Suidas sagt ausdrücklich 2, Moschus, der Bukoliker, sei des Aristarchus Freund oder Schüler 3 gewesen. Demnach würde er um die CLVIte Olympiade gelebt haben. Diese Annahme hat aber eine Stelle im Moschus gegen sich, zufolge welcher die drei berühmten bakolischen Dichter Zeitgenossen waren und Bion früher als die beiden anderen starb . Nach einer andern Stelle desselben Dichters überlebten der Koer Philetas und der Samier Asklepiades den Bion; allein diese Stelle wird von einigen Kritikern für untergeschoben erklärt . Da Suidas hisweilen gleichnamige Schriftsteller verwechselt, so kann sein Zeugniss gegen eine so klare Stelle des Moschus nicht entscheiden.

Bion und sein Schüler erreichen den Theokritus nicht; ihre Werke, in welchen man die natürliche Einsachheit, die Naivetät, die satirische Farbe der theokritischen Gedichte vermisst, unterscheiden sich durch reich geschmückte Sprache und gesuchten Witz. Da es ihnen nicht gelingt, ihren Gemählden diejenige dramatische Form zu geben, welche den Dechtungen des Theokritus so viel Reiz verleiht, so wählen

aus dem Text verwiesen. Andere Herausgeber bezeichneten sie nur als unächt. In mehreren MSS. fehlen sie wirklich. Jos. Sealiger und M. A. Muretus haben den Musurus von dem Verdachte besreit, diese Verse gemacht zu haben. Muretus versichert ausdrücklich sie zu Rom in einer sehr alten Handschrist gelesen zu haben. Valchenär und Brunck bezweiselten ihre Aechtheit nicht.

Unter Θεόχριτος.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Unter Móoxos.

<sup>\*</sup> γνώριμος... S. Moschus Grablied auf Bion,

v. 102.
Die Verse 94 — 99, welche hier in Betrachtung kommen, fehlen in den Ausgaben, welche der Edition von Markus Musurus v. J. 1515 voraufgehen. Henr. Stephanus hat sie aufs Neue in seiner Ausgabe v. J. 1566

sie vorzugsweise solche Gegenstände, welche mahlerische Beschreibungen zulassen. Die beschreibende Poesie gelingt ihnen vollkommen. Vergleicht man beide Dichter unter einander, so verdient Moschus seiner größern Einfachheit wegen den Vorzug.

["Der kleine Nachlass von Gedichten, sagt Manso", der in unsere Hände gekommen ist, und theils in dichterisch bearbeiteten Sagen aus der Mythen- und Helden-Zeit, theils in scherzhaften Dichtungen auf und über Amor, theils in etlichen empfindungsvollen Gedichtchen und epigrammatischen Kleinigkeiten besteht, erlaubt uns blos eine Würdigung ihres poetischen Charakters, den ich im Allgemeinen so fasse: Bion und Moschus wählen lieber Gegenstände, die eine mahlerische Beschreibung zulassen, als solche, die eine dramatische Behandlung fordern. Um an der letztern sich mit Glück zu versuchen, haben beide nicht Stärke genug ihre eigene Persönlichkeit zu verläugnen, noch Geschmeidigkeit genug sich das, was außer ihnen liegt, anzueignen: aber Schilderungen, Gemählde, Beschreibungen gelingen ihnen ungemein gut. In mehreren derselben bewundert man, wenn auch keinen kühnen und kräftigen, doch einen reichen und zarten Pinsel. Der einfachere und der Natur getreuere Dichter von beiden ist offenbar Moschus; Bion dagegen ist vielleicht eigenthümlicher, gewiss sinnreicher und witziger. Schade nur, dass er, ich weiss nicht ob mehr durch seine oder durch des Zeitalters Schuld, oft spielend, statt sintreich, und witzelnd, statt witzig wird."]

Vom Bion besitzen wir eine vollständige Idylle, ein Grablied auf Adonis, Επιτάφιος Αδώνιδος, von acht und neunzig Versen; ferner die ein und dreisig ersten Verse eines Brautliedes auf Achilles und Deïdameia, Επιθαλάμιος Αχιλλέως καὶ Δηϊδαμείας, und einige kleinere Idyllen. Das Grablied auf Adonis bildet das Gegenstück zu den Syrakuserinnen des Theokritus. Beide Gedichte erfüllen also den mythischen Fabelkreis des Adonis; Bion beklagt das Verschwinden des Gottes (ἀφανισμός) und Theokritus verherrlicht sein Wiedersinden (εύρεσις). Bions Dichtung zeichnet sich aus durch reich geschmückte Sprache und schöne Versissication; es herrscht in derselben mehr Kunst als Gestühl.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [S. Uebers, des Bion und Moschus, S. 41 ff.]

Die Ueberschrift: Brautlied auf Achilles und Deidameia verspricht einen ganz andern Gegenstand, als wir in diesem lieblichen Bruchstücke behandelt finden. Der Dichter erzählt die von dem Sohne der Thetis angewandte List, die Deidameia zu täuschen, die ihn für ein Mädchen hält:

Vom Moschus sind uns vier Idyllen und einige andere kleinere Dichtungen erhalten:

- 1. Equis doanétres, der entlaufene Amor, in neun und zwanzig Versen. Venus fordert zur Wiedereinholung des entslohenen Amor auf, und verspricht dem Wiederbringer eine Belohnung. Damit die Suchenden ihn nicht versehlen, entwirft sie ein Gemählde von seiner Tücke und Arglist.
- 2. Evowan, Europa oder die Entführung der Kuropa durch Jupiter, in hundert ein und sechzig Versen. Dieses Stück zeichnet sich, trotz der zu langen Einleitung und der etwas zu weiten Ausholung in seinen Schilderungen, immer noch durch überwiegende Schönheiten, durch liebliche Anmuth und reizende Gemählde aus.
- 3. Enitáquos Biwoos, Grablied auf Bion, in hundert drei und dreisig Versen. Der Dichter zeigt uns die ganze Natur über Bion in Trauer. Dieses Gedicht hat ungemein viel äussere Glätte und Feinheit; leider ist es aber mit Bildern überladen. Valckenär sindet in dieser Idylle elegantissimam lyxuriam.
- 4. Meyápa yuvy Hoaxléous, Megara, die Gattin des Hercules, ein Bruchstück in hundert und fünfundzwanzig Versen, welches einige Kunstrichter dem Pisander, andere dem Panyasis zuschreiben. Der Inhalt des Gedichts selbst ist ein Gespräch zwischen Schwiegermutter und Schwiegertochter; die Scene desselben Tirynth; die Zeit, in welche die Unterredung verlegt wird, diejenige Periode, in welcher Hercules die ihm vom Eurystheus aufgelegten bekannten Arbeiten verrichtet. Die beiden Frauen beklagen ihr eigenes Geschick und das Loos des Hercules. Dieses Bruchstück enthält weniger Bilder und Schmuck als die kleine Zahl der uns übrig gebliebenen Werke des Moschus; es waltet vielmehr darin eine an das alte Epos anstreifende homerische Einfalt, welche noch durch wahres Gefühl gehoben wird.

Ausgaben. Die Dichtungen des Bion und Moschus wurden vor Alters mit denen des Theokritus verwechselt, weshalb einige Ausgaben auch sechsunddreisig, statt dreisig Idyllen enthalten. Die erste einzelne Ausgabe erschien von Adolph van Metkerke, Brügge, 1565. 4. Henr. Stephanus nahm sie in seine Samml. heroischer Dichter aus. Sie sinden sich auch in Fulvius Ursinus Sammlung lyrischer Dichter und sast bei allen Ausgaben des Theokritus.

Sie erschienen mit dem Kallimachus von Bonaventura Vulcanius, Antwerpen, 1584. 12; mit dem Musäus von David Whitford,

Lond. 1659. 4. mit einer lat. metrischen Uebers.

Wir führen noch folgende Ausgaben an: die Pariser v. 1686; die Amsterdammer v. 1688; die Pariser v. J. 1691 in 12. mit der französischen Uebers. von Longepierre; - die Venediger v. Jahre 1746. S. herausgegeben von Nic. Schwebel, mit d. Anmerk. seiner Vorgänger und den Uebersetzungen von Whitford und Longepierre; eine Ausg. von geringem Werth; - die Oxforder v. Joh. Heskin, 1748. 8. mit einer verbesserten lat. Uebers. Eine gute und schöngedruckte Ausgabe. - Die Leipziger von Joh. Adolph Schier, 1752. 8. - Die Leidner von L. G. Valckenär hinter seinem Theokritus, 1779. 8. — Die Erlanger von Th. Chr. Harless, 1780. 8. mit ausgewählten Noten aus den früheren Ausgaben. — Die von L. H. Teucher erschienene Leipziger Ausgabe, 1793. 8. mit einer lat. Uebers. - Die Gotbaer v. Pr. Jacobs, 1795. 8. welcher der Valckenärschen Edition folgt; - die Londner von Gilbert Wakefield, 1795. 8., enthält eine neue Recension und gelehrte Anmerk.; die v. J. C. F. Manso besorgte Ausgabe, Gotha 1784. Neue Aufl. Leipz. 1807 mit einer metrischen Uebers., einer Abhandlung über das Leben und die Schriften beider Dichter, und einem gediegenen Commentar.

Bion und Moschus finden sich binter mehreren Ausgaben des Theokritus, so wie in den Sammlungen v. Brunck, Gaisford und Boissonade.

Uebers. vom Gr. v. Finkenstein im ersten Bande der Arethusa; — v. J. H. Voss, beim Theokr. — v. Manso a. a. O.

## XXXIV. ABSCHNITT.

Von den Sillen.

Ueber das Wesen der Dichtungsgattung, welche die Alten Sillen nannten, so wie über die Ableitung und Bedeu-

tung des Wortes sind die Meinungen getheilt. Schneider betrachtet σίλλος als eine Nebenform von σιμός, stumpfnasig, weil eine aufgeworfene, gerümpfte Nase ein Zeichen des Spottes sei; oillog bezeichne also Spott, Hohn, und daher ein Spottgedicht. Andere leiten das Wort ab von illos [mit dorisch vorgeschlagenem Sigma (o)] einer der die Augen verdreht, oder schielt, woher die Verba gebildet sind: ίλαίνω, σιλλόω, σιλλαίνω, [eigentlich also: ich verdrehe höhnend oder spöttisch die Augen 1, ich verhöhne]. Von σίλλος leitet Aelianus das Wort Silenus ab und fügt hinzu: σίλλος bezeichne einen beissenden Scherz. Riemer verwirft beide Ableitungen. Nach ihm ist σίλλος offenbar verwandt mit είλυβος, σίλλυβα, ein Gewundenes, Gedrehtes, wie Locke, Flocke, Zottel, wovon auch die Silenen benannt seien, weil sie an Brust und Schenkeln mit Zotten dargestellt wurden. In tropischer Bedeutung kann olllog ein lasciver oder sarkastischer Scherz heißen 2.

Nach den wenigen Bruchstücken zu urtheilen, scheinen die Sillen Parodien gewesen zu sein. Die Sillographen wandten auf diejenigen Personen, welche sie dem Hohne Preis geben wollten, Stellen sehr bekannter Schriftsteller mit leichter Veränderung an. Vornehmlich lieferte ihnen Homerus, dessen Gedichte in Aller Munde waren, eine große Anzahl dazu passender Verse.

Als den ersten Sillographen betrachtet man den schon erwähnten Kolophonier Xenophanes. Diese Meinung gründet sich auf eine dunkle und vielleicht verdorbene Stelle des Diogenes von Laërte \*, und auf einige andere Zeugnisse, welche jedoch nichts anderes beweisen, als dass Xenophanes bisweilen die mythologischen Dichtungen des Homerus und Hesiodus verspottete.

Berühmter ist sein Nachahmer Timon von Phlius 4. war ein Skeptiker, Schüler des Stilpo und dramatischer Dich-In seinen hexametrischen Sillen, sarkastischen Spottgedichten in drei Büchern, verhöhnt er in homerischer Sprache, mit Geist, Witz und Laune die Philosophen,

έφθαλμούς ήρεμα περιφέρειν].

<sup>2</sup> Riemer findet im Deutschen | s. v. olllos]. dieselbe Metapher in der Redensart: 3 IX. 18.
"Einem eine Papillote oder einen 270 vor Chr. Geb. 8. 5. 41.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [oillaire, nach Hesych, rous | Fuchsschwanz anbinden." [S. über diese seltsame Etymol. Passows Lex.

[mit Ausnahme des Pyrrhon und der übrigen Skeptiker, zu welchen Timon sich selbst bekannte], vorzüglich den Kolephonier Xenophanes. Er schrieb auch Parodien, welche ihm den Beinamen φλύαξ, Possenreißer, zuzogen. Von seinen im Alterthum hochgeachteten Sillen besitzen wir nur einige Bruchstücke. Dem Athenäus zufolge haben Arollonibes von Nicäa und Sotion von Alexandrien. Timons Sillen commentirt. Ob ihre Arbeit den Zweck hatte, den von ihm angegriffenen Ruf der Philosophen zu vertheidigen, ist nicht klar.

Die Bruchstücke von Timons Sillen sind gesammelt von Henr. Stephanus in seiner Poesis philosophica; von Js. F. Langheinrich in seinen drei Dissertationen, Lpz. 1720. 1721. 1723; von Brunck: in seinen Anal. II. 67 stehen 39 Fragmente; [von Franz Anson Woelke, Warschau, 1820], und von Friedr. Paul in seiner Dissert. de Sillis. Adiecta sunt Sillorum fragmenta notis illustrata. Berlin 1821. 8.

Zu den Parodisten gehört auch noch Matron von Pitana wegen eines Gedichtes von etwa 120 Versen, das uns Athenäus aufbewahrt hat. Es giebt die Beschreibung eines Schmauses, welchen der Redner Xenokles gegeben hatte, und der vorzüglich aus Fischen bestand. Diesem Fragmente, worin Homer besonders parodirt ist, fehlt es nicht an Eleganz. Für den Gastronomen hat es noch das hesondere Interesse, dass es über den Geschmack der athenischen Gutschmecker einige Belehrung giebt.

## XXXV. ABSCHNITT.

Von dem Ursprunge der Grammatik und den alexandrinischen Grammatikern.

Wir wenden uns nun zu den prosaischen Schriftwerken der Griechen dieses Zeitraums, und sprechen zunächst von der Grammatik.

In den vorigen Zeiträumen hatte sich die Kunst der Kritik und der Interpretation der alten Schriftsteller noch



m keiner für sich bestehenden Wissenschaft erhoben. Die grammatische Wissenschaft (γραμμανική τέχνη) nahm eigentlich erst ihren Anfang in dem dritten Jahrhundert vor Chn Geb., als die alexandrinischen Grammatiker die, nach ihren Ansichten, vorzüglichsten Werke aus der großen Masse von Schriften aushoben und in einen Kanon brachten; als sie sich mit kritischer Durchsicht, mit Textesberichtigung der vorhandenen Abschriften (διόρθωσις, σημείωσις) und mit Erklärungen der übrig gebliebenen Schriftsteller beschäftigten.

Man schrieb nunmehr Commentare über ganze Werke (ὑπομνήματα, ἐξηγήσεις); man löste die Schwierigkeiten dunkler Stellen auf; oft schuf man sich selbst Schwierigkeiten, um mit Scharfsinne und Gelehrsamkeit prunken zu können (ζητήματα, προβλήματα, λύσεις). Diejenigen Grammatiker, welche gegen einzelne, besonders Homerische Stellen, Schwierigkeiten erhoben, hießen Evotatizoi; diejenigen, welche sie lösten, λυτικοί oder ἐπιλυτικοί. Einige Grammatiker erklärten fremdartige Wörter und Redensarten (γλώσσαι, Wörter aus fremden Mundarten, léssig, veraltete, seltene oder nur einem Schriftsteller eigenthümliche Ausdrücke); andere samnelten erläuternde, analoge Stellen aus anderen Schriftstellern (σύμμικτα, Gemischtes, παντοδαπά άναγνώσματα, allerlei Lesenswürdiges); noch andere endlich schrieben Sprachlehren oder Abhandlungen über einzelne Theile der Gram-Die homerischen Gesänge gaben den meisten Stoff zu Untersuchungen dieser Art.

Ohne Zweisel war der Einsluss aller dieser gelehrten Untersuchungen auf Sprache und Litteratur höchst bedeutend. Die Werke dieser Grammatiker oder Philologen würden für uns ein großes Hülfsmittel zum Verständniss der alten Schriftsteller sein. Leider aber wurden ihre Nachsolger durch unzeitigen Eiser und durch Armseligkeit der Gedanken veranlasst aus den Schriften ihrer Vorgänger Auszüge und verschiedene neue Compilationen zu machen, wodurch die Originalwerke nicht nur verdrängt wurden, sondern aus Vernachlässigung sogar verloren gingen.

Der berühmteste Grammatiker dieses Zeitraumes war der Ephesier Zenodotus<sup>1</sup>, erster Aufseher der alexandrinischen

<sup>1 280</sup> vor Chr. Geb.

Bibliothek. Er eröffnete eine grammatische Schule in Alexandrien, und revidirte den Text der homerischen Gesänge nach kritischen Grundsätzen. Nach den von Eustathius angeführten Varianten wurde er durch seine grammatische Regelmässigkeit und durch seinen Mangel an dichterischem Gefühl zu vielen Irrthümern verleitet.

Vielleicht sind die Lesarten in dem Commentare des Eustathius aus Editionen entlehnt, welche der Ausgabe des Zenodotus vorausgingen. Dann könnte man höchstens diesem Grammatiker vorwerfen, er habe Fehler nicht verbessert, welche die strenge Kritik des Aristophanes und Aristarchus in der Folge tilgte. Vielleicht könnte man auch den Zenodotus von dem ihm von den Scholiasten der folgenden Jahrhunderte gemachten Vorwurfe der kühnen Willkühr besreien, womit er einige homerische Verse tilgte, andere versetzte und veränderte.

Sein Schüler Aristophanes von Byzanz 1 war in der Conjecturalkritik glücklicher als sein Vorgänger. Er sammelte, ordnete, commentirte und verfaste kritische Recensionen des Homerus, Hesiodus, Alcaeus, Pindarus und Aristophanes. Seine Ausgabe des Homerus, welche in hohem Ansehen stand, wurde nur durch die Arbeiten seines Schülers verdunkelt. Der Grammatiker Arkadius legt ihm die Ersindung der Accente und der Interpunctionszeichen zur Unterscheidung zweideutiger Wörter (noòs διάκρισιν τῆς ἀμφιβόν λου λέξεως) und zur Beförderung des Wohllautes bei. Aristophanes soll zuerst den Kanon der in den verschiedenen Gebieten der griechischen Litteratur ausgezeichneten Schriftsteller bestimmt haben.

Vor Aristophanes trasen nämlich die Grammatiker und Rhetoren, welche ihre Aussprüche auf Beispiele stützen wollten, keine Auswahl unter den Schriftstellern. Es war ihnen nicht eingefallen, sich nur auf die vollendeten Muster und Vorbilder zu berusen. Ohne den Werth eines Schriftstellers zu erwägen, entlehnten sie ihre Beweise aus allen Autoren ohne Unterschied. Aber die immer mehr anwachsende Büchermasse gab der Kritik ihr Dasein. Da bei großer Belesenheit sast jeder sehlerhaste Ausdruck mit einem Beispiele

<sup>1 240</sup> vor Chr. Geb.

was einem bekannten Schriftsteller vertheidigt werden konnte, so war zu befürchten, dass, wenn jedes Beispiel eine Regel begründen sollte, die schlechten Schriftsteller bei ihrer überwiegenden Anzahl den Sieg über die guten davon tragen würden. Es ward also nothwendig, der Verderhtheit, womit die Sprache bedroht wurde, einen Damm entgegenzusetzen. Aristophanes zog eine Scheidungslinie zwischen den mustergültigen und nicht mustergültigen Schriftstellern. Die von ihm festgesetzte Classenordnung (Kanon) der ausgezeichneten Schriftsteller prüste und berichtigte Aristarchus späterhin noch genauer.

In den Kanon der Epiker nahmen die alexandrinischen Grammatiker auf: Homerus, Hesiodus, Pisandrus, Panyasis, Antimachus.

In den Kanon der Iambographen: Archilochus, Simonides, Hipponax.

In den Kanon der Lyriker: Alkman, Alcäus, die Sappho, den Stesichorus, Pindarus, Bacchylides, Ibykus, Anakreon, Simonides.

In den Kanon der Elegiker: Kallinus, Mimnermus, Philetas, Kallimachus.

In den Kanon der Tragiker, und zwar in die erste Classe: Aeschylus, Sophokles, Euripides, Ion, Achaeus, Agathon; in die zweite Classe, oder in die tragische Plejade: Alexandrus von Aetolien, Philiskus von Korcyra, Sositheus, den jüngern Homerus, Acantides, Sosiphanes oder Sosikles, Lykophron.

In den Kanon der alten Komödie: Epicharmus, Kratinus, Eupolis, Aristophanes, Pherekrates, Platon;

In den der mittlern Komödie: Antiphon und Alexis;

In den der neuen Komödie: Menandrus, Philippides, Diphilus, Philemon, Apollodorus.

In den Kanon der Historiographen: Herodotus, Thucy-dides, Xenophon, Theopompus, Ephorus, Philistus, Anaximenes, Kallisthenes.

In den Kanon der Redner: Antiphon, Andocides, Lysias, Isokrates, Isäus, Aeschines, Lykurgus, Demosthenes, Hyperides, Dinarchus.

In den Kanon der Philosophen: Plato, Xenophon, Aeschines, Aristoteles, Theophrastus.

Späterhin fügte man noch sieben ausgezeichnete Dichter unter dem Namen der dichterischen Plejade hinzu. Dazu gehörten Apollonius von Rhodus, Aratus, Philiskus, der jüngere Homerus, Lykophron, Nikandrus, Theokritus.

.: Der von den alexandrinischen Grammatikern festgesetzte Kangn der mustergültigen Schriften trug allerdings dazu bei, die Reinheit der Sprache zu erhalten. Leider knüpfte sich aber daran ein Nachtheil, an welchen diese hochverdienten Männer nicht dachten. Das Ansehen der für classisch erklärten Werke ward den nicht mustergültigen Schriften nachtheilig. Sie wurden weniger gesucht und weniger abgeschrieben. Und doch befanden sich unter den Schriften der zweiten und dritten Ordnung gewiss mehrere, welche den in den Kanon aufgenommenen Büchern einen Vorzug streitig machen konnten, den manche unter ihnen vielleicht weniger einem überwiegend hervorragenden Werth als einer besondern Vorliebe verdankten. Da sie sich von nun an seltener fortpflanzten, so gingen sie auch leichter verloren. sind uns denn durch die Zeit eine Menge dichterischer Erzeugnisse der zweiten Ordnung entzogen worden, deren Erhaltung uns kostbare Denkmale für die Kenntniss des griechischen Staates und der griechischen Litteratur geliefert haben würde.

Von Aristophanes Werken hat sich keins erhalten, ausgenommen vielleicht ein kleines Bruchstück einer von Boissonade in der pariser Bibliothek aufgefundenen Erklärung einiger griechischer Ausdrücke.

Boissonade hat es hinter seiner Ausgabe der Έπιμερισμοί des Herodianus, Lond. 1819. 8. herausgegeben.

Der berühmteste Kritiker des Alterthumes war Anistanchus von Samothrace, ein Schüler des Aristophanes. Er lebte in Alexandrien zur Zeit des Ptolemäus VI. Philometor, der ihn hochschätzte und ihm die Erziehung seiner Kinder anvertraute. Aus seiner Schule gingen so viele ausgezeichnete Grammatiker hervor, dass in Alexandrien und Rom zu gleicher Zeit vierzig derselben als Lehrer von Bedeutsamkeit auftraten. Alle diese Schüler rühmten in die Wette die Geistesüberlegenheit, das Genie, den seinen Takt und den ausserordentlichen Geschmack ihres Lehrers. Wegen seiner

streng geführen Kritik pflegt man wohl noch jetzt scharfe, aber gerechte Kunstrichter Aristarchen zu nennen.

Als sein Zögling Evergetes II. den Thron bestieg, und seine wunderliche Gemüths- und Denkweise täglich mehr, unter andern auch durch Verjagung der Gelehrten entfaltete, begab sich Aristarchus nach Cyprus, wo er in hohem Alter starb.

Aristarchus besorgte von den homerischen Gesängen eine neue Recension, die, obgleich von den Grammatikern der folgenden Jahrhunderte verstälscht, doch die Grundlage unsers gewöhnlichen Textes geworden ist. Diese ursprüngliche Recension des Aristarchus versuchte Fr. Aug. Wolf mit Hülse der von Villoison herausgegebenen Scholien wiederherzustellen. Dem Aristarchus wird die Eintheilung der homerischen Gedichte in vierundzwanzig Gesänge zugeschrieben. Er commenurte den Archilochus, Alcäus, Anakreon, Aeschylus, Sophokles, Ion, Pindarus, Aristophanes, Aratus und andere Dichter, und soll überhaupt achthundert Werke, d. h. einzelne Bücher, verfast haben, wovon uns durch die Scholiasten nur einige wenige grammatische Bemerkungen gerettet sind 1. Die von Ptolemäus VII. an die verjagten Gelehrten gerichtete öffentliche Einladung zur Rückkehr nach Aegypten bewog viele Zuhörer des Aristarchus dieser Aufforderung zu Sie bildeten eine unter dem Namen der Anhänger des Aristarchus berühmte Schule, welche zwei Jahrhunderte dauerte. Von den wenigsten dieser zahlreichen Gelehrten sind uns Nachrichten zugeslossen. Zu den unmittelbaren Schtilern des Aristarchus gehören, außer seinen Söhnen, Aristacoras und Aristarchus der jüngere, noch folgende: Ale-IANDRUS und Ammonius von Alexandrien folgten ihm als Häupter seiner Schule; Aristes; Menekrates von Nysa und sein Sohn Aristodemus von Alexandrien; Demetrius von Scepie, Verfasser einer Abhandlung über die im zweiten Buche der Iliade erwähnten Verbündeten, betitelt Τρωϊκός διάκοσμος, troisches Schiffsverzeichniss, wovon Athenäus das sechs und zwanzigste Buch anführt; der Lacedämonier DICAEAR-

der pariser Bibl. ein noch unedirtes Werk des Aristarchus unter dem Titel: Canonum Thesaurus.

Nach Phil. Labbe's Aussage in seiner Nova Biblioth. MSS. libr. specimen antiquarum lectionum, Par. 1653. 4. p. 104 befindet sich in

CHUS; MENANDRUS; MNASEAS; PAMPHILUS von Alexandrien, Verfasser eines oft von Athenäus angeführten weitumfassenden Wörterbuches von 91 oder 95 Büchern; er hatte damit des HERMONAX Lexikon über den krotensischen Dialekt und ein italisches (dorisches) Lexikon des Diodores und des HERA-KLEON verbunden; ZOPYRIO, Mitarbeiter des Pamphilus; ein anderer Pamphilus, Verfasser einer Theorie der Kritik und einer Arbeit über den Ackerbau, wovon sich Bruchstücke in den Geoponiken des Cassianus Bassus 1 finden; PTOLE-MAEUS PINDARION. Das Zeitalter eines andern Ptolemaeus mit dem Beinamen Epithetes ist nicht genau zu bestimmen. Unter Ptolemäus VII. blühte der berühmte Grammatiker Dio-NYSIUS der Thracier; unter dem Augustus lebten Demetrius IXION von Adramyttium und Didymus von Alexandrien, von denen noch die Rede sein wird. Unter Tiberius blichte Aper 2, ein Anhänger des Aristarchus.

KRATES von Mallus in Cilicien, Stifter einer Schule in Pergamum, stand im Betreff natürlicher Anlagen, des feinen Geschmacks und der kritischen Schärfe tief unter seinem Gegper Aristarchus. Auch er besorgte eine Ausgabe des Homerus, dessen Iliade er in 9 Bücher theilte. Durch seine Arbeiten über diesen Dichter hat er sich den ehrenvollen Beinamen des Homerikers erworben. Seine Abhandlung über die attische Mundart ist verloren gegangen. Seine zahlreichen Anhänger bildeten die Secte der Krateer. Als Gesandter 3 des Königs Attalus erwarb er sich den Ruhm, das Studium der griechischen Litteratur und Grammatik in Rom eingeführt zu haben. Seine Reden, welche er an eine große Zahl von Zuhörern richtete, die sich um sein Bett zu versammeln pflegte, an das ein Beinbruch ihn fesselte, weckten den Geschmack der Römer für die Litteratur. Wir besitzen kein einziges Werk

Verfasser der Abbildungen auch über die Mahlerei schrieb, so wird aus diesem Umstande wahrscheinlich, daß die erste Arbeit mehr den Künsten als der Botanik angehörte.

<sup>2</sup> Nach Suidas war auch Moschus ein Schüler des Aristarchus. Aber der Lexikograph täuschte sich wahrscheinlich, wie S. 101. augeführt ist.

de la Littérature romaine. Bd. I. S. 186.

Galenus spricht von einem gleichnamigen Grammatiker, dem Versaser eines mit allerlei Ungereimtheiten angesülten, botanischen VVörterbuches. Da unter den VVerken unseres Pamphilus von Suidas auch Pflanzon-Abbildungen in alphabetischer Reihenfolge angesührt werden, so sind die beiden Versasser bisweilen verwechselt worden. Da man nun aber aus dem Suidas selbst sieht, dass der

Werk vom Krates, es sei denn ein in der Anthologie uns ausbewahrtes Epigramm.

Ob wir den Philemon, einen von dem Scholiasten Didymus aus Alexandrien benutzten Commentator des Homerus, welcher sich vorzugsweise den Beinamen des Kritikers erworben hatte, zu den Anhängern des Aristarchus oder des Krates zählen sollen, darüber sind wir in Zweisel. Dieser Philemon ist wahrscheinlich der in den Scholien des Villoison unter dem einsachen Namen des Kritikers oft angesührte Grammatiker. Porphyrius berust sich auf seine Vermischte Benerkungen über Homerus, Summatik eig Omngor. Zur Bestimmung seines Zeitalters sehlt es uns an anderen Angaben; er darf aber weder mit dem Lexikographen Philemon, noch mit dem Athener Philemon, gleichfalls einem Grammatiker, verwechselt werden, welcher über die attischen Wörter und Redensarten schrieb.

Der Macedonier Zoilus war, ohne Zweifel aus Liebe zur Sonderbarkeit, ein so entschiedener Gegner des Homerus, dass er wegen des kleinlichen und hämischen Tadels gegen die homerischen Gesänge im Alterthum den Beinamen Homeromastix [Όμηρομάστιξ], Homersgeisel, empfing, und dass noch jetzt ein übelwollender, hämischer Kritiker ein Zoilus genannt wird. Um seine Reden und Kritiken gegen den ehrwürdigen Vater der Dichter vorzutragen, begab er sich nach Alexandrien. Der König Philadelphus, durch ausgezeichnete Lehrer in den Grundsätzen des guten Geschmackes unterwiesen, empfing ihn höchst kalt, und verbot, ihn als Mitglied des Museums aufzunchmen. Zoilus kehrte also nach Griechenland zurück, und prunkte zu Olympia mit seinem schlechten Geschmack durch den Vortrag seiner gegen Homerus gerichteten Schmähungen. Er büsste, wie man erzählt, diese Unverständigkeit mit seinem Leben; man stürzte ihn von einem Felsen. Nicht nur seine gegen Homerus und Isokrates gerichteten Schriften, sondern überhaupt alle seine Werke sind untergegangen.

ARTEMIDORUS, der mehrere Male vom Athenäus als Grammatiker angeführt und von ihm bald zu den Anhängern des Aristophanes, bald zu den Pseudo-Anhängern des Aristophanes gerechnet wird 1, schrieb Bemerkungen über die Koch-

<sup>1</sup> Aus diesen Anzeigen geht offenbar hervor, dass er zur Zeit des Ari-THEIL II.

kunst, Γλῶσσαι ὀψαρτυτικαί, und ein Werk über den dorischen Dialekt, περὶ Δωρίδος. Zusolge eines alten Epigrammes sammelte er die bukolischen Dichtungen der Alten, weswegen wir hier seiner gedenken; denn das angesührte Epigramm berechtigt uns, ihm die Theokritus Namen tragende Idyllen-Sammlung zuzuschreiben, in welcher die Kritiker nur achtzehn oder gar nur sechzehn Stücke als ächte Geisteserzeugnisse dieses Dichters glauben annehmen zu können.

Sosibius von Sparta, ein Zeitgenosse des Kallimachus, und folglich, mit Ausnahme des Zenodotus, Vorgänger aller von uns erwähnten Kritiker, war ein sogenannter emplutizóg, und Athenäus nennt ihn einen bewundernswürdigen lottizóg. Er schrieb Abhandlungen über die Komödie, und über die Opferfeierlichkeiten der Lacedämonier, so wie einen Commentar über Alkman. Von allen diesen Werken ist nichts gerettet. Vor Alters legte man ihm das Bruchstück Lytierses bei, welches wir dem Sositheus zugeschrieben haben.

Außer den eigentlichen Lehrern der Grammatik brachte das alexandrinische Zeitalter auch noch einige gelehrte Alterthumsforscher hervor. Ein solcher war Kallimachus. Von der durch diesen Dichter herausgegebenen Encyklopädie der berühmten Schriftsteller in hundert und zwanzig Büchern ist schon die Rede gewesen. Der Verlust dieser Sammlung ist für die Litteratur-Geschichte sehr zu beklagen.

Auch Palaephatus, welcher am Anfange dieses Zeitraumes lebte, gehört zu den gelehrten Alterthumsforschern. Suidas erwähnt vier Schriftsteller dieses Namens. Der älteste war ein Athener und ein Zeitgenosse der Phämonoë, von der die Rede gewesen ist. Der zweite, aus Paros oder aus Priene, war ein Zeitgenosse des Artaxerxes; der dritte, aus Abydus gebürtig, war ein Liebling des Aristoteles und Verfasser mehrerer Geschichtswerke; endlich der letzte war ein alexandrinischer Grammatiker, der, nach Suidas, mythische Schriften verfaßte, namentlich eine Erklärung der Mythen. Dem Parier Paläphatus schreibt Suidas ein Werk in fünf Büchern unter dem Titel "Απιστα, unglaubliche Dinge, zu.

Zeit nachher gelebt haben müsse.

S. Ern. Reinhold oben, S. 89, angesührte Dissertation.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Deipnos. XI, p. 494. (Ed. Schweigh. IV, p. 330.)
<sup>3</sup> S. oben, S. 107.

Wir besitzen zwar ein Werk unter dieser Außschrift, aber es besteht nur aus einem einzigen Buche. Es scheint dasselbe Werkchen des alexandrinischen Grammatikers zu sein, welches Suidas unter dem Titel: Deutung der in der Mythologie behandelten Gegenstände anführt, denn der Verfasser versucht die Entstehungsart verschiedener Mythen historisch zu erklären, wie der Centauren, ihres Kampfes gegen die Lapithen, der Pasiphaë, des Aktäon u. s. w. Alle diese Mythen haben, ihm zufolge, einen geschichtlichen Grund; allen liegt eine Wahrheit zum Grunde, welche aber durch die Unwissenheit und die Leichtgläubigkeit der Menschen versälscht wurde. Sein mit großer Einfachheit geschriebenes Werk ist sehr lehrreich. "Elegantissimus est libellus, sagt ein Kunstrichter 1, et ab omnibus est legendus, ut videant quomodo historiae ingenio poëtarum in fabulas migraverint et ex fabulis ad veritatem revocari debeant." Virgilius erwähnt des Paläphatus in seiner Ciris:

Docta Palaephatia testatur voce papyrus.

Das Beiwort docta scheint einen Schriftsteller aus dem alerandrinischen Jahrhundert anzuzeigen, und der Ausdruck papyrus nur ein einziges Buch seines Werkes. Simson<sup>2</sup> setzt den Paläphatus in das Jahr 409 vor Chr. Geb. Nach Saxe<sup>3</sup>, dem wir folgen, gehört er in das Jahr 322 vor Chr. Geb.

Ausgaben. Die erste Ausgabe des Palaephatus besorgte Aldus in seiner Sammlung der Fabeldichter, 1505. In demselben Jahre erschien auch der Paläphatus einzeln in 4. Darauf folgten mehrere Auflagen zu Basel, bald einzeln, bald vereinigt mit dem Phurnutus oder dem Fulgentius, und begleitet mit der latein. Uebersetzung des Phil. Phasianinus. Sie war zuerst Bologna, 1515. '4. erschienen.

Die von Corn. Tollius besorgte Ausgabe des Paläphatus mit einer lat. Uebers. Amsterd. bei Ludw. Elzevir, 1649. 12., wurde m London 1656, 8. wieder aufgelegt. Tollius verbesserte den Text mit Hüsse einer Handschrift; Martin Brunner wiederholte seine Ausgabe mit neuen Noten, Upsala, 1663, 8. und verbesserte den Text nach einer vorzüglichern Handschrift. Neue verbesserte Ausl. von Paul Pator, Franks. 1687. 8. Eine neue Recension findet sich in Gale's Opusc. mythol. Cantabr. 1671, und in der zweiten Auslage, Amsterd. 1688.

J. Henr. Boeclerus de Scriptor. | tr. et lat. sace. a. Ch. n. IV. p. 20.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Chron. Cathol., col. 779.

<sup>3</sup> Onomast. Vol. I. p. 88.

Tollius Text liess Fr. Dresig mit sehr willkührlichen Veränderungen abdrucken, Leipz. 1735. 1751. 8.

Diese Ausgabe diente den von J. F. Fischer besorgten sechs Editionen, Leipz. 1761, 1770, 1772, 1777, 1786, 1789. 8. zur Grundlage. Die sechste mit dessen Prolusionen hat kritischen Werth. Man findet dabei einen Commentar und ein sehr aussührliches Register.

Ein Paar Schulausgaben besorgten M. J. D. Büchling, Halle,

1809. 8. und J. H. Mart. Ernesti, Leipz. 1816. 8.

Uebers. von Büchling. II. Aufl. umgearb. von G. F. W. Grofse, Halle 1821. 8.

Dem Paläphatus reihen wir einen andern alten Grammatiker, den Heraklitus an, dessen Zeitalter, Geburtsort und weitere Lebensumstände gänzlich unbekannt sind. Er wird als Verfasser von zwei mythologischen Werken genannt. Das erste, περὶ ἀπίστων, von unglaublichen Dingen, führt in der Handschrift den Titel: Ανασχευή ἢ θεραπεία μύθων τῶν παρὰ φύσιν παραδιδομένων, Sammlung oder Verbesserung wunderbarer Mythen. Dieses unbedeutende Werk findet man bisweilen mit dem Buch eines unbekannten Verfassers, negi ἀπίστων, vereinigt. Das zweite Werk, die homerischen Allegorien, Άλληγορίαι Όμηρικαί, schreiben einige Gelehrte dem Heraklides zu, der nicht mit dem Heraklides aus Pontus verwechselt werden darf. Die homerischen Allegorien, in welchen alle Dichtungen des Homerus allegorisch oder als Naturerscheinungen erklärt werden, sind ein seltsames, wunderliches Werk, [das jedoch durch die darin aufbewahrten Bruchstücke des Archilochus, Alcäus, Eratosthenes, u. a. nicht ohne Werth ist.]

Ausgaben. Die erste Ausgabe von dem Werke des Heraklitus neel antorw und von der Schrist des unbekannten Vers. üb. denselben Gegenstand besorgte Leo Allatius, Rom, 1641. 8. nach einem vatican. MS. s. N. 305. Darauf rückte sie Gase in seine Opusc. mythol. Eine Schulausgabe besorgte L. H. Teucher, Lemgo, 1796. 8. Während die vaticanische Handschrist mehrere Jahre sich in Paris befand, überzeugte man sich von der ausserordentlichen Fehlerhaftigkeit der Ausgaben dieser Werkchen. Wir haben in dem von Bass hinterlassenen, von uns 1812 herausgegebenen, Catalogue des manuscrits bemerkt, dass dieser sleisige Gelehrte sich einer Collation dieser Handschrist, welche unedirte Stellen enthält, unter andern ein Stück von sieben enggeschriebenen Seiten, unterzogen hatte. Diese Vergleichung besindet sich gegenwärtig in England.

Die erste Ausgabe der homerischen Allegorien druckte Aldus, hinter seinem Aesopus, 1505. fol. Conr. Gesner gab sie heraus mit einer lat. Uebers. Basel. 1544. 8. Darauf nahm sie Gale in seine Opusc. mythol. auf. Seitdem ist nur eine Ausgabe mit Gesners Uebers. erschienen von Nic. Schow und Heyne, Gött. 1782. 8., welche einige verderbte Stellen heilten, viele aber aus Mangel an Handschriften unverbessert stehen lassen mussten, welche mit Hülfe des vaticanischen MS. s. N. 871 getilgt werden konnten. Diese vortreffliche Handschrift, welche, wie die s. N. 305, zu Paris war, ist viel vollständiger als der gedruckte Text, vorzüglich am Ende, wo in den Ausgaben sich eine Lücke findet, welche Gale ahnete. Ungeachtet der Ergänzungen, welche dieses MS. darbietet, bleibt die Ausgabe doch immer mangelhaft.

Uebers. Homers Allegorien übersetzt von J. G. Schulthess.

Zärich, 1779. 8.

## XXXVI. ABSCHNITT.

Von den Geschichtschreibern Alexanders des Großen.

Der Geschmacksverfall, welcher alle schriftstellerische Erzeugnisse der alexandrinischen Schule charakterisirt, beurkundet sich auch in der Geschichtschreibung. Durch die Eroberungszüge Alexanders und seiner Nachfolger gewann zwar die Geschichte an äußserm Umfange des historischen Stoffes, aber diese Begebenheiten regten auch einen Hang zum Wunderbaren und Abenteuerlichen auf, wodurch sie wieder an innerm Gehalte verlor. Als wenn die Thaten dieser Fürsten nicht hinreichend gewesen wären, um Bewunderung zu erregen, schmückten sie dieselben mit wundervollen Erzählungen aus; sie fühlten nicht, das sie dadurch den Ruhm ihrer Helden verminderten, wenn sie in dem Leser Zweisel erregten.

Die Geschichtschreibung gehört zu denjenigen Zweigen der Litteratur, welche den Einsluss des alexandrinischen Geschmacks noch am wenigsten erfuhren; sie blühte mehr in Griechenland als in Aegypten. Die ältesten Geschichtschreiber

des großen Alexanders kennen wir nur aus späteren Anführungen und Benutzungen, aus Beurtheilungen und Auszügen. Wir wollen jetzt die vorzüglichsten verloren gegangenen Geschichtschreiber Alexanders des Großen aus diesem Zeitraume nach Sainte-Croix 1 aufführen.

Anaximenes von Lampsakus wurde von seiner Vaterstadt an Alexander abgeordnet, und verweilte einige Zeit in dessen Gefolge. Er schrieb eine Geschichte Griechenlands, Hellenika, Έλληνικά, in zwölf Büchern bis zur Schlacht bei Mantinea; außerdem die Geschichte des Königs Philippus, unter dem Titel Philippika, und die Geschichte Alexanders des Großen. Er scheint in diesen Werken viel rhetorischen Schmuck angebracht zu haben. Einige Kritiker schreiben ihm die unter Aristoteles Werken befindliche Rhetorik zu. Sie haben jedoch keine andere Gründe anzuführen, als weil er ebenfalls Verfasser eines diesen Titel tragenden Werkes ist. Man hält ihn auch für den Urheber der Fragmente und der sehr anziehenden Bruchstücke, welche Stobäus unter der einfachen Benennung des Anaximenes in seine Eklogen und Sermonen aufgenommen hat.

KALLISTHENES von Olynthus blieb im Gefolge Alexanders zurück, als sein Oheim Aristoteles seinen fürstlichen Schüler verließ, und begleitete den Helden auf seinem Zuge nach Asien. Durch seine ungewöhnliche Freimüthigkeit, so wie durch seinen ernsten Ton und seine mürrische Gemüthsart zog er sich die Ungnade des Königs zu. Athenäus 3 führt uns davon ein, aus den Geschichtschreibern Alexanders des Großen entlehntes, Beispiel an. Bei einem von dem Eroberer veranstalteten Gastmahle verweigerte der Philosoph den umgehenden Pokal mit den Worten: für die Ehre aus dem Pokale Alexanders zu trinken, will ich nicht Aeskulaps Becher bedürfen. Als später der reichlich gestreuete Weihrauch anfing die Sinne des Königs zu umnebeln, erlaubte er, dass man den Kallisthenes in eine vorgebliche Verschwörung verwickelte, in Folge deren der Philosoph zum Tode verurtheilt wurde.

Kallisthenes schrieb Hellenika in zehn Büchern, welche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Examen critique des historiens d'Alexandre le Grand, seconde édition, Paris, 1805. 4.

<sup>2</sup> Victorius, Buhle, Sainte-Croix.

<sup>3</sup> X, 14, 34. (Ed. Schweigh. IV, p. 91.)

die Geschichte Griechenlands von dem Antalcidischen Frieden bis zur Plünderung des heiligen Tempels zu Delphi durch die Phocier, von 386 bis 356 vor Chr. Geb., enthielten. Als Fortsetzung verfaste er eine Geschichte des dritten heiligen Krieges, wenn anders das vom Athenäus unter dieser Aufschrift angesührte Werk nicht das zehnte Buch der Hellenika ist, worin der Verfasser von dem Anfange des heiligen Krieges gehandelt haben soll. Außerdem schrieb er Persika, eine Geschichte Alexanders, einen Periplus, eine Abhandlung über die Jagd, eine von Cicero angesührte Geschichte Troja's, Apophthegmen, und eine Abhandlung über die Beschaffenheit des Auges.

Der Vorwurf einer gränzenlosen Eitelkeit, welchen die Alten dem Kallisthenes machen, hat dem Vertrauen geschadet, das seine Wahrheitsliebe verdiente. Seine Schreibart war schwülstig: "er erhebt sich nicht, sagt Longinus", er schwingt sich vielmehr so hoch, dass man ihn aus den Augen verliert." Wenn dieser Vorwurf wirklich gegründet ist, so trifft er wenigstens die drei von Strabo", Athenäus" und Stobäus" uns geretteten Bruchstücke aus den Helleniken nicht; denn diese sind in einer klaren und natürlichen Schreibart abgefast.

Es scheint nicht unpassend, hier des falschen Kallisthenes zu gedenken. In einigen Bibliotheken, namentlich in der Pariser, befindet sich eine Handschrift, enthaltend die Geschichte Alexanders, welche dem Kallisthenes, oder dem, übrigens ganz unbekannten Aesopus beigelegt wird. Nach Sainte-Croixs Urtheil ist diess Werk "ein weitschweifiger, langweiliger Roman voller Unwahrscheinlichkeiten und Ungereintheiten.... Die Urschrift des falschen Kallisthenes, welche bis ins zehnte Jahrhundert zurückzugehen scheint, ist, nach meiner Meinung, sagt dieser scharfsinnige Gelehrte, nicht bis auf unsere Zeiten gekommen. Das Werk aber, von dem hier die Rede ist, kann nur eine sehr freie, interpolirte oder an vielen Stellen erweiterte Uebersetzung desselben sein. Kurz

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Epist. ad Famil. V. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Recherches sur la vie et sur les ouvrages de Callisthène, par l'abbé sévin, in den Mém. de l'Acad. T. VIII. S. 126.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Lib. XVII, p. 813. ed. Casaub.

<sup>(</sup>ed. Tzsch. vol. VI, p. 889.) Dieses Bruchstück erzählt Alexanders Reise zum Tempel des Jupiter Ammon.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> LX, p. 452. (Ed. Schweigh. vol. IV. p. 156.)

<sup>\*</sup> Serm. XLVII, p. 571.

nichts ist langweiliger als der Roman des falschen Kallisthenes; er erregt Widerwillen, so dass man ihn nur mit Mühe durchliest." Nach Sainte-Croixs Angabe giebt es gegen vierzehn lateinische Uebersetzungen von diesem Romane, die wegen der mehr oder weniger bedeutenden Veränderungen oder Zusätze oft sehr von dem griechischen Texte abweichen. Eine dieser lateinischen Uebersetzungen des Kallisthenes oder Aesopus trägt den Namen eines ganz unbekannten Julius Valerius. Nach der Vermuthung Ang. Mai's, des Herausgebers dieser Uebersetzung 1, lebte Aesopus vor Zerstörung des Serapis-Tempels, 389 vor Chr. Geb., denn in dem 31ten Cap. des 1ten Buches wird dieses Heiligthumes noch als bestehend gedacht. Eben so ist im 92ten Cap. des 3ten Buches die Rede von Alexanders Grabmal, wovon schon zur Zeit des Johannes Chrysostomus keine Spuren mehr vorhanden. waren.

Onesikritus aus Aegina, ein Cyniker, und, nach Diogenes von Laërte, ein Schüler des Sinopeers Diogenes, begleitete den Alexander auf seinen Zügen und war Steuermann des Hauptschiffs der von Nearchus befehligten Flotte. schrieb eine Geschichte des Feldzuges Alexanders, ein Werk voller Unwahrheiten und Ungereimtheiten.

Chares aus Mitylene, beigenannt εἰσαγγελεύς, der Anmelder, der Ceremonienmeister, weil er die Fremden beim Alexander einführte, verfaste eine Geschichte oder Sammlung von Anekdoten aus dem Privatleben Alexanders in zehn Büchern. Athenaus hat uns daraus einige seltsame Züge mitgetheilt, wie die Beschreibung der Perlenmuschel, das von Alexander angewandte Mittel, den Schnee in der Hitze zu erhalten, die vom Kallisthenes beim Mahle gegebene oben erwähnte Antwort. Chares hat uns die abenteuerliche Geschichte des in den Gegenden des Kaukasus regierenden Königes Zariadeus und der Odatis, der Tochter eines die Staaten am Tanais beherrschenden Königes aufbewahrt. beiden fürstlichen Personen liebten sich, der Sage nach, leidenschaftlich, ohne sich je anders, als im Traume gesehen zu haben <sup>2</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Julii Valerii res gestae Ale- | edente notisque illustrante Angelo xandri Macedonii, translatae ex Ac- | Maio. Mediolani, 1817. 8. sopo graeco. Prodeunt nunc primum

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Athen. Deipn. III, 93, 124;

HIERONYMUS aus Kardia (einer Stadt des thracischen Chersonesus) war gleichfalls einer von Alexanders Begleitern, der nach dem Tode des Königes sich an seinen Landsmann Eumenes anschloss. In der Schlacht, in welcher dieser Feldherr von den Seinigen verrathen wurde, kam er in Gefangenschaft, ward aber mit Achtung von Antigonus behandelt und in Dienst genommen. Dieser Fürst vertraute ihm sogar die Statthalterschaften Cölesyrien und Phönicien an, und beauftragte ihn sich in den Besitz des Asphalt-Sees zu setzen. Die Unternehmung misslang indessen. Die Araber, welche vom Handel mit Erdpech lebten, widersetzten sich derselben. Nach der Niederlage des Antigonus bei Ipsus und nach dessen Tode, blieb Hieronymus dem Demetrius, dem Sohne seines Wohlthäters, getreu. Späterhin trat er in die Dienste des Epiroten Pyrrhus, und begleitete ihn nach Italien. Er therlebte den König; denn er erreichte ein Alter von hundert und vier Jahren.

Das Hauptwerk, welches seinen Ruhm begründete, trug die Ueberschrift: ἱστορικὰ ὑπομνήματα, geschichtliche Denkwürdigkeiten. In demselben entwickelte er die nach dem Tode Alexanders eingetretenen Unruben, die geheimen Ränke der Feldherren, die Eifersucht und Scheelsucht, womit sie sich im Stillen beobachteten, die durch ihren Ehrgeiz in Europa und Asien entzündeten Kriege, die gänzliche Ausrottung des königlich-macedonischen Hauses und die auf den Trümmern der alexandrinischen Monarchie errichteten neuen Reiche. Die Alten werfen ihm vor, zu oft seinen Hass gegen Seleukus, Kassander, Ptolemäus und vornehmlich gegen Lysimachus ausgesprochen zu haben, auf deren Befehl seine Vaterstadt zerstört worden war; sie beschuldigen ihn der Partheilichkeit für Eumenes, Antigonus und Pyrrhus. ungeachtet müssen wir den Verlust seines Werkes lebhaft bedauern, weil er unter allen griechischen Schriftstellern sich zuerst auf einige Einzelheiten über den Ursprung und über die Alterthümer der Stadt Rom einliess. Wahrscheinlich bot ihm der Krieg des Pyrrhus mit diesem Freistaate die Veranlassung dazu dar 1. Diodorus von Sicilien

X, 434; XIII, 575. (Ed. Schweigh.)

1 S. Recherches sur la vie et sur les ouvrages de Jérôme de Carrel. V, p. 77.)

1 die, par l'abbé Sévin, in den Mém.

٠,

hat oft die Denkwürdigkeiten des Hieronymus benutzt, und wahrscheinlich hat auch Plutarchus für seine Lebensbeschreibung des Eumenes einzelne ausführliche Züge daraus entlehnt.

Der Cyrenaiker Klitarchus aus Aeolis, ein Sohn des Geschichtschreibers Dinon, war gleichfalls ein Begleiter Alexanders. Longinus tadelt seine schwülstige Schreibart in sehr harten Ausdrücken; Andere werfen ihm Uebertreibung und Unzuverlässigkeit vor 1. Von seiner Geschichte, [die, nach Wachlers Meinung, Curtius und Justinus vor Augen hatten,] sind uns nur unbedeutende Bruchstücke gerettet.

Aristobulus aus Kassandria in Macedonien, einer von Alexanders Feldherren, verfasste die Geschichte des großen Königs erst lange nach dessen Tode, im vierundachtzigsten Jahre seines Alters. Er genoss den Ruf eines Wahrheit liebenden Schriftstellers, der sich aber doch von dem Hange zum Wunderbaren und Abenteuerlichen, welcher den alexandrinischen Geschichtschreibern eigenthümlich war, nicht Nach Lucianus Erzählung 2 las loszuwinden vermochte. 'Aristobulus dem Könige während einer Schifffahrt seine Beschreibung der Schlacht gegen Porus vor. Entrüstet über die der Erzählung eingestreuten Unwahrheiten und Schmeicheleien riss der Fürst ihm das Werk aus den Händen und warf es in die Wogen. Sainte-Croix ist der Meinung, Lucianus habe sich durch sein Gedächtniss täuschen lassen, und wahrscheinlich Aristobulus statt des berüchtigten Lügners Onesikritus s geschrieben.

Ptolemaeus, Sohn des Lagus, aus Eordäa in Macedonicn, war Alexanders Freund und Vertrauter und Stifter des ägyptischen Staates. Seine Denkwürdigkeiten über das Leben des Königs, von denen uns nichts gerettet ist, sind von Arrhianus zu Führern gewählt. Er rühmt die Unpartheilichkeit, mit der sie verfasst sind.

Marsyas aus Pella, Bruder des Königs Antigonus, schrieb die Geschichte der macedonischen Könige von ihrem Ursprunge bis zur Gründung von Alexandrien, in zehn Büchern, und eine Geschichte der von ihm als Augenzeuge be-

de l'Acad. T. XIII, p. 20. [vergl. C. Mannerts Gesch. der Nachfolger cap. 12.

Alex. des Großen S. 352.]

Quinct. Inst. Orat. X, 1.

obachteten Brziehung Alexanders des Großen. Der Verlust dieses Werkes ist zu beklagen. Marsyas wird auch zu den Grammatikern gerechnet; Suidas nennt ihn einen γραμματοδιδάσχαλος, Lehrer der Grammatik, einen Schulmeister.

Der Olynthier Ephippus schrieb die Geschichte des Todes und der Leichenbestattung Hephästions und Alexanders, der er höchst merkwürdige Züge über die Sitten und Gewohnheiten des Fürsten einmischte. Aus ihm hat Diodorus von Sicilien wahrscheinlich die berühmte Beschreibung des Wagens, auf welchem des Königs Leichnam von Macedonien nach Aegypten gefahren wurde, und die Beschreibung des dem Hephästion errichteten Scheiterhaufens entlehnt.

Die Ephemeriden Alexanders sind von Diodotus aus Erythreä und von Eumenes aus Kardia geschrieben worden. Den übrig gebliebenen Bruchstücken zufolge, muß man dieses Werk für ein sehr genau und umständlich geführtes Tagebuch über die Handlungen und das Privatleben Alexanders halten. Diese Schrift ist die Hauptquelle, aus der Plutarchus den Stoff zu den Lebensbeschreibungen des Eumenes, Demetrius und Pyrrhus schöpfte, und Diodorus von Sicilien die Materialien zu seinem achtzehnten bis zwanzigsten Buche 1. Der Olynthier Strattis veranstaltete davon einen Auszug in fünf Büchern.

Nearchus, Besehlshaber der Flotte Alexanders, ist Versasser eines reichhaltigen von Arrhianus uns ausbewahrten Tagebuches seiner Fahrt auf dem indischen Ocean; bei den Geographen wird weiter davon die Rede sein.

Baeton und Diognetus, zwei Feldmesser, welche die Tagesreisen des Heeres bestimmten, haben uns Σταθμοὶ τῆς Δλεξάνδρου πορείας, Distanzen des Zuges Alexanders des Großen, überliesert.

Plutarchus und H. Stephanus führen öster eine von dem Macedonier Kraterus versaste Sammlung von Volksbeschlüsten, ψηφίσματα, von mindestens neun Büchern an. Ohne Zweisel ist diess derselbe Kraterus, welcher unter den Feldberren Alexanders des Großen eine so bedeutende Rolle spielte. Plutarchus im Leben des Nicias sagt, diese Sammlung habe unter andern auch den Cimonischen Friedenstrac-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Recherches sur la vie et sur | Sévin, in den Mém. de l'Acad. T. les écrits de Diodote, par l'abbé | XIX, p. 30.

tat, über dessen Abschliessung einige Skeptiker Zweisel erhoben haben, enthalten.

Diess sind die ältesten Geschichtschreiber Alexanders des Großen; eine zweite Reihe von Schriftstellern, über die wir noch einige Bemerkungen hinzusügen wollen, hat jene sortgesetzt oder benutzt.

Der erste, welcher die Aussagen der Begleiter Alexanders benutzte, war Hegesias aus Magnesia, ein rhetorisirender Geschichtschreiber, dessen Schreibart mit kindischen Zierrathen überladen war. Er zeigt entschiedenen Mangel an Geschmack, unter andern auch durch die von ihm beim Brande des Dianentempels zu Ephesus gemachte Betrachtung. Mit Recht, sagt er, geht der Tempel an dem Tage in Brand auf, an welchem Diana der gebärenden Olympias beistand 1. Ein anderes treffendes Beispiel seines schlechten Geschmackes führt Dionysius von Halikarnassus an 2.

Der berühmte Polyhistor Eratosthenes, von dem weiter unten die Rede sein wird, verfaste eine Geschichte Alexanders, in der er sich vornehmlich mit Prüfung der älteren geographischen Nachrichten über Alexanders Züge beschäftigte. Außer diesem Werke werden von ihm noch Γαλατικά, Galatika, eine aus mehr als dreißig Büchern bestehende Geschichte der Gallier in Asien, und eine von Eusebius benutzte Chronologie angeführt.

Duris aus Samos, Zeitgenosse des Ptolemäus Philadelphus, ein höchst genauer Schriftsteller, verfaste Ethnika, Völkergeschichten, vom Tode des Amyntas, Philipps Vaters, bis zum Tode Jasons, des Tyrannen von Pherä. Außerdem schrieb er auch eine macedonische Geschichte in drei und zwanzig Büchern, welche wahrscheinlich eine Fortsetzung des vorigen Werkes war. Die erste Schrift lieferte viele geschichtliche und historische Einzelheiten über die verschiedenen griechischen Völker; die zweite berichtet Alles, was den Alexander, seine Familie und seine Nachfolger betraf. Er schrieb auch ein Werk: περὶ τῶν Σαμίων ὅρων, über die Gränzen der Samier, oder Σαμίων ὧραι, Jahrbücher der

PLUT. vit. Alex. cap. 7. — CIC. de Nat. Deor. II, 27, schreibt dieen Ausspruch dem Timäus zu. Wahrcheinlich aber sührte er diese Worte

aus dem Gedächtnisse an, und täuschte sich.

<sup>2</sup> De struct. orat, cap. 18.

Samier, woraus Plutarchus die Geschichte des, von Perikles gegen die Samier unternommenen Feldzuges geschöpft hat.

Sein Bruder Lynkeus, Beherrscher von Samos, schrieb, von Athenäus angeführte geschichtliche Denkwürdigkeiten, in welchen Alexanders Erwähnung gethan wird.

Der Herakleer Nymphis schrieb eine Geschichte Alexanders und seiner Nachfolger, oder der Epigonen, in vier und zwanzig Büchern, bis zum Ptolemäus III. Evergetes I, zu dessen Zeiten der Verfasser lebte. Epigoni nannte man die Nachkommen der ersten macedonischen Feldherren, mit Anspielung auf die nachgebliebenen Söhne der im ersten thebanischen Kriege vor Theben gefallenen sieben griechischen Heerführer.

Die von Nymphis geretteten Bruchstücke hat J. C. Orelli hinter seiner Ausgabe der Fragmente des Memnon gesammelt.

Die übrigen Geschichtschreiber Alexanders des Großen gehören in den folgenden Zeitraum.

## XXXVII. ABSCHNITT.

Von den übrigen Geschichtschreibern unter den ersten Ptolemäern.

Außer den Geschichtschreibern Alexanders des Großen traten in diesem Zeitraume noch einige Historiker auf, welche sich mit Bearbeitung anderer Stoffe beschäftigten, und unter ihnen einer der ausgezeichnetsten des ganzen Alterthumes, Polybius. Die übrigen, welche wir in diesem Abschnitte behandeln werden, sind: Hekatäus aus Abdera, Berosus, Abydenus, Manetho, Timäus, Phylarchus, Polemo, Philinus, Baton, und einige Verfasser von Atthiden.

HERATAEUS aus Abdera, welcher mit Alexander erzogen. worden war, oder ihn nach Asien begleitet hatte, ein Schüler des Pyrrhon, des Stifters der skeptischen Secte, schrieb ein Werk über die jüdischen Alterthümer, das von Origenes 1

Contra Cols. I, p. 13.

unter dem Titel: περὶ Ἰονδαίων βιβλίον, von Eusebius¹ aber unter der Aufschrift Ἰονδαίων ἱστορία angeführt wird. Aus diesem Buche hat Photius uns ein sehr anziehendes Stück, aber als das Werk des andern Hekatäus², aufbewahrt. Klemens von Alexandrien spricht³ von einem Werk über Abraham¹ und Aegypten, welches wahrscheinlich dasselbige ist. Nach der Meinung Scaligers⁴, Eichhorns⁵ und anderer Kunstrichter sind diese Werke, von denen Josephus und Photius (vermittelst des Diodorus) uns einen Auszug aufbewahrt haben, von hellenistischen Juden geschmiedet. Sainte-Croix⁶ vertheidigt die Aechtheit des Werkes. Hekatäus scheint in der That eine Schrift über Aegypten verfaßt zu haben, denn Diodorus der Sicilier⁵ und Plutarchus ⁶ führen sie an.

Die Bruchstücke des Hekatäus sind von Pet. Zern, Altona, 1730, 8., herausgegeben u. von Creuzer in seine histor. Sammlung eingerückt.

Der Chaldäer Benosus, geboren unter Alexander dem Großen, Priester des Belus zu Babylon unter der Regierung des Ptolemäus Philadelphus 10, schrieb im fabelhasten Ton drei Bücher babylonischer und chaldäischer Alterthümer, Βαβυλωνικά ἢ Χαλδαϊκά, deren Stoff er aus den Tempel-Archiven entlehnte, worüber ihm die Aussicht anvertraut war. Bruchstücke dieses Werkes sind uns von Josephus und Eusebius ausbewahrt. Fünf Bücher Alterthümer hat ihm Annius von Viterbo in lateinischer Sprache untergeschoben.

Die Bruchstücke des Berosus sind von Jos. Scaliger gesammelt und herausgegeben hinter seinem Werke: De emendatione temporum. Eine vollständigere Sammlung mit einer Uebers. von Fabricius findet sich in dem XIVten Theil seiner Bibl. gr. alte Ausg.

Joh. Annius, eigentlich Nanni, Dominicanermönch zu Viterbo, gestorben 1502, gab mit Commentaren verschiedene lateinische Werke heraus, welche er kühn dem Xenophon, Archilochus, Manetho, Fabius Pictor und Anderen zuschrieb. Zu dieser Zahl gehören auch die Alterthümer des Berosus. Diese Sammlung wurde zum ersten Male von Eucharius Stiber, Rom, 1498. fol. herausge-

Praep. Evang., Lib. III, p. 239. ed. Rob. Steph.

8. Bd. I. S. 310.

Strom. Lib. V, p. 717. ed. Potter.

Epist. ad Casaub. 113.

Bibl. der Biblischen Liu. Bd. V.

Th. 3. S. 431.

<sup>•</sup> a. a. O. S. 558.

Bibl. histor. I, 47.

De Isid. et Os., p. 453. ed. Whyteenb. (Ed. Reisk. T. VII, p. 392.)

Die Griechen nennen ihn Bypwooog. Sein Name soll so viel als
Sohn des Oscas bedeuten.

<sup>10 260</sup> yor Chr. Geb.

geben. Sie wurde seitdem, bald mit den Commentaren des Nanni, bald ohne dieselben, oft wiederaufgelegt.

[Berosi, Chaldaeorum historiae quae supersunt, cum commentatione prolixiore de Berosi vita et librorum ejus indole, cur. Dr. J. D. Guil. Richter, Lips. 1825. 8.]

Arydenus, ein Schüler des Berosus, schrieb eine Geschichte der Assyrer, von der Eusebius, Cyrillus und Syncellus Bruchstücke ausbewahrt haben. Früher glaubte man, das Werk finde sich noch in einigen Büchersammlungen Italiens; alkein diese Hoffnung ist verschwunden 1.

Enschius hat uns mehrere Bruchstücke des Abydenus in dem ersten Buche seines Chronikons aufbewahrt, das wir pur in einer armenischen Uebersetzung besitzen. Unter diesen erst seit kurzem bekannt gewordenen Fragmenten befindet sich eins, das ein ganz neues Licht über einen ziemlich dunkeln Theil der alten Geschichte verbreitet und das dem Abydenus eine gewisse Bedeutsamkeit unter den Chronologen giobt.

Ninus, König von Assyrien, wird von allen Geschichtschreibern ein Sohn des Belus genannt, den man für den Nimrod der Genesis und für den Erbauer von Babylon hält. Die große Vermehrung des Menschengeschlechts während der Regierung der beiden Könige, von denen der erstere sur hundert und funfzig Jahre nach der Sündsluth lebte, hat die Commentatoren immer in Verlegenheit gesetzt, und sie haben mancherlei Hypothesen zur Erklärung dieser Erscheinung ersonnen. Die ganze Schwierigkeit verschwindet durch die angezogene Stelle des Abydenus. Dieser Geschichtschreiber nämlich nimmt zwischen Belus und Ninus fünf Generationen an: Belus, Babius, Anabus, Arbelus I, Chaalus, Arbelus II, Ninus. Diese Folge hatte schon Moses aus Chorene angegeben; man hatte sie aber zu wenig beachtet; das spätere Zeitalter des Schriftstellers slösste zu wenig Vertrauen ein, wiewohl er sich auf den Abydenus, als seinen Gewährsmann, beruft. Auch Georg Syncellus hatte einen Theil dieser Abstammung angegeben, aber auf eine sehr verworrene:

<sup>1</sup> Nach der Meinung des Bischofs duelben Personen. Aber ware es hätten?

nicht seltsam, dass die Schriststeller, Huet (Demonstr. Evang. p. 99) sind | welche ihn ansührten, beständig ihn Abydenus und Palaphatus Abydenus | nur nach seiner Vaterstadt benannt;

Weise. Moses aus Chorene führt nach dem Zeugnisse eines alten Schriftstellers die Gründe an, warum die fünf Nachsolger des Ninus in Vergessenheit geriethen. "Dieser glorreiche Fürst, sagt er 1, zerstörte, so viel möglich, die vor seiner Regierung errichteten Denkmale, und befahl den Geschichtschreibern, sich nur mit ihm und seinem Zeitalter zu beschäftigen."

Manetho aus Diospolis in Aegypten, entsprossen 2 aus einer Priesterkaste, selbst Priester und ἱερογραμματεύς, Ausleger der heiligen Gebräuche und der heiligen Schriftzüge, war ein Zeitgenosse des Berosus. Er schrieb eine ägyptische Geschichte, Αἰγυπτιακά, in drei Büchern, welche von den ältesten Zeiten bis auf den Anfang der Regierung des Darius Codomannus, des letzten persischen Königs, ging. Josephus und Syncellus haben uns Bruchstücke von diesem Werke gerettet. Manetho benutzte, nach seiner eignen Aussage, vorzüglich alte ägyptische Chroniken, und, wenn Syncellus ihn richtig aufgefasst hat, die Inschriften, welche Thoth oder der erste Hermes auf Säulen in heiliger Sprache errichtete, und Agathodamon, Sohn des zweiten Hermes und Vater des Tat, in die Volkssprache übertrug. Die Bücher, welche diese Inschriften enthielten, waren im Heiligthum eines Tempels niedergelegt. Manetho giebt das Verzeichniss der dreissig Dynastien, oder die Reihensolge der Könige, welche in derselben Stadt geherrscht haben; denn so muß man das Wort Dynastie verstehen, welches beim Manetho nicht mit Herrscher-Familie gleichbedeutend ist. Einige von seinen Dynastien bestehen auch aus mehreren Familien. Manetho's einunddreissigstes Verzeichnis nennt hundert, und dreizehn Könige, welche in viertausend vierhundert und siebzig Jahren über Aegypten geherrscht haben würden, wenn man die Summe ihrer Regierungsjahre zusammenrechnete, wie man es vormals that. Da man nun diese lange Dauer des ägyptischen Reiches mit der biblischen Chronologie nicht in Einklang bringen komte, so haben einige Schriftsteller die Glaubwürdigkeit des Manetho angefochten, und ihn in die Reihe der

fa-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Euseb. Pamph., Chron. bipart. ed. Aucher, Venet. 1818. T. I. p. 78.

<sup>2</sup> 260 vor Chr. Geb. \*\*Contra Apion., lib. 1.

inbelhaften Geschichtschreiber gesetzt 1. Folgender Umstand kann indessen Vertrauen zu ihm erwecken: seine Reihenfolge von Königen entspricht keineswegs den lügenhaften Listen von alten ägyptischen Königen, welche dem Herodotus und dem Diodorus von Sicilien von den Priestern überreicht wurden und zufolge deren das ägyptische Königreich mehr als dreissigtausend Jahre gedauert haben müste. Auch wissen wir aus Josephus, dass Manetho viele von Herodotus aus Unwissenheit 2 begangene Unrichtigkeiten berichtigt hat. Larcher hat sich bemüht, diesen Geschichtschreiber gegen den Vorwurf von Unwissenheit zu retten; er thut es auf Kosten Manetho's, den er einen niedrigen Schmeichler der Ptolemäer nennt 3.

Billige Kritiker 4 haben versucht, die Chronologie des Manetho mit der der heiligen Schrift dadurch in Uebereinstimmung zu bringen, dass sie nur die ersten vierzehn, funfzehn oder sechzehn Dynastien als fabelhafte wegstrichen. Joh. Marsham b unternahm es zuerst den Manetho mit der Bibel in Einklang zu setzen, ohne irgend etwas von seinem Verzeichniss wegzustreichen. Er zeigte, dass die ersten siebzehn Dynastien des Manetho gleichzeitig in verschiedenen Theilen Aegyptens geherrscht haben könnten, und dass also die Zeit, welche seit Menes verflossen ist, den Marsham für den Chem, den Sohn Noahs, hält, bis zum Ende der Regierung des Amasis nur 1819 Jahre betrage. Zwei große Männer des 17. Jahrhunderts, Newton und Bossuet, haben Marshams System gebilligt, dessen Mangelhaftigkeit sich indessen dadurch beurkundet, dass es gegen alle Wahrscheinlichkeit den Anfang des Königreichs Aegypten unmittelbar nach der Sündfuth setzt, und dass er in Widerspruch mit Diodorus von Sicilien, den er, seiner eigenen Aussage nach, sich zum Führer wählte, die Zeit zwischen Menes und Sesostris (den Se-

Unter allen Gelehrten hat sich Petavius, de doctr. temp. Lib. IX, em. 15., am stätteten gegen Manetho erdärt. Man fället viel Belehrendes über diese Materie in des Generals Rühle v. Lilienstern universalhist. Atlas. Text. Bd. I. Berlin, 1827, 8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Joseph. c. Apion. Cap. 14. <sup>3</sup> Manetho hat einen Vertheididiger an Dubois-Aymé gefunden. S.

die Bemerk über den Aufenthalt der Hebräer in Aegypten, in der Déscription de l'Egypte, Mémoires, vol. I. p. 301.

<sup>\*</sup> Calvisius, Usher, Jac. Capellus, Perizonius.

Chronicus Canon Aegyptiacus, Ebraicus, Graecus. Lond., 1672, fol. (Lips. 1676; Francq. 1696, 4.)

sack der Bibel) auf 1400 Jahre beschränkt. Zur Beseitigung dieses Uebelstandes modificirte der Pater Pezron 1, welcher der Chronologie der Septuaginta den Vorzug gab, Manetho's System, indem er von Menes bis zum letzten Könige der dreissigsten Dynastie des Manetho, dem Nektanebus, 2619 Jahre zählt, welchen Artaxerxes Ochus, der erste der dreissigsten Dynastie, im Jahre 350 vor Chr. Geb. der Regierung beraubte. Den Menes setzt er 648 Jahre nach der Sündsluth, in die Zeit der Debora 2. Wenn nun auch die Chronologie des Manetho einige Schwierigkeiten darbietet, so darf man desshalb diesem Geschichtschreiber doch wohl nicht alle Glaubwürdigkeit absprechen. Da Kambyses die alten geschichtlichen Denkmale Aegyptens vernichtete oder nach Persien bringen liess, so haben die Priester sie wahrscheinlich durch neue Chroniken ersetzt, in welchen sie, selbst gegen ihren Willen, nothwendigerweise bedeutende Irrthümer begehen mussten. Aus diesen unreinen Quellen wird Manetho mit Vertrauen geschöpft haben.

Außer der ägyptischen Chronik schrieb Manetho noch einige andere, verloren gegangene Werke: ἱερὰ βίβλος, heiliges Buch, worin er die religiösen Vorstellungen der Aegypter behandelte; Sothis, βίβλος της Σώθεως, an Ptolemaus Philadelphus gerichtet, ein astronomisches oder astrologisches Werk; eine Physik, φυσικών ἐπιτομή. Ein uns übrig gebliebenes Gedicht in sechs Gesängen unter dem Titel: Anoτελεσματικά, von den Wirkungen der Gestirne auf das Schicksal der Menschen, ist, nach Lucas Holstenius Urtheil und nach Thom. Tyrwhitts a und G. Hermanns Ansicht, augenscheinlich ein schriftstellerisches Erzeugniss einer weit spätern Zeit [des fünften christlichen Jahrhunderts..] Dieses Gedicht enthält einige jämmerliche Bemerkungen über die Sterndeuterei mit untermischter Astronomie. Die Verse verstossen oft gegen die Gesetze der Prosodie.

Ein Werk: von den ägyptischen Königen, in lateinischer Sprache hat ihm Giovanni Nanni untergeschoben 4.

et désendue contre les Juiss et les nouveaux chronologistes. Paris, 1687, 4. Amst., &.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pezrons Berechnung ist auch nicht ohne Schwierigkeit. S. Réflexions sur l'origine, l'histoire et la

L'Antiquité des temps rétablie succession des anciens peuples chaldéens, hébreux, phéniciens, égyptiens, grecs, etc., jusqu'au temps de Cyrus, par Fourmont, nouv. éd. Paris, 2 vol., 4. Vol. II, p. 43 ff.

<sup>3</sup> S. Vorrede zu Orph, Lith, p. XII. 4 S. S. 126.

Die Bruchstücke des Manetho sind von Jos. Scaliger gesammelt und stehen in seiner Abhandlung De emendatione temporum. Durch Hülse des armenischen Eusebius kann man sie gegenwärtig noch vervollständigen.

Das ihm zugeschriebene astrologische Gedicht ist nur in einer einzigen vaticanischen Handschrist vorhanden. Eine von Lucus Holstenius genommene Abschrist besindet sich zu Hamburg. Jac. Gronovius hat dieses Gedicht mit einer lat. Uebers. unter dem Titel: Manethon, herausgegeben, Leiden, 1698. 4. Eine neue Ausgabe von Pr. A. Rigler u. C. A. M. Axt hat ersterer in einem Schul-Programme angekündigt, Cöln, 1828, 4.

Der erste griechische Schriftsteller, welcher Roms Ursprung erwähnt, war, nach dem Zeugniss des Plutarchus i, Diokles aus Peparethe, dessen Werke Fabius Pictor benutzt haben soll, welcher um das Jahr 220 vor Chr. Geb. blühte. Diess ist der einzige Umstand, der uns einige Kenntnis über sein Zeitalter giebt.

Timaeus aus Tauromenium, Sohn des Andromachus, der fünfundvierzig Jahre nach der Zerstörung von Naxus durch Dionysius von Syrakus, die zerstreuten Einwohner versammelte, und mit ihnen das heutige Taormina 2 erbaute, blühte nach der CXXIXten Olympiade 8. Verbannt von Agathokles, begab er sich nach Athen und verfasste ein aussührliches Geschichtswerk, von dem die Alten verschiedene Abschnitte auführen, wie die Geschichte Griechenlands, Siciliens, des Krieges mit dem Pyrrhus u. d. m. Das Werk selbst wird bald Έλληνικά καὶ Σικελικά, bald Ιταλικά καὶ Σικελικά, hellenische und sicilische, oder italische und sicilische Geschichten genannt, und war in mehr als vierzig Bücher getheilt. Aus einer Stelle des Polybius 4 scheint zu folgen, dass Timäus die Begebenheiten nicht in synchronistischer Ordnung vorgetragen hatte, vielmehr behandelte er, wie es scheint, mehrere einzelne anziehende und wichtige Theile der Geschichte ganz abgesondert. Cicero b führt den Timäus als ein Beispiel des asiatischen Styls an, der seit Stiftung der rhodischen Schule überwiegend hervortrat. Das Eigenthümliche der attischen Beredsamkeit bestand in Einfachheit der Darstellung

Naxus wurde Olymp. XCIV, 2

1 Naxus wurde Olymp. XCIV, 2

2 463 vor Chr. Geb. zerstört. Die wihnte Begebenheit ereignete sich Olymp. CV. 8 == 358 vor Chr. Geb.

<sup>260</sup> vor Chr. Geb.

<sup>4</sup> III, 32.

<sup>\*</sup> Brut, cap. 95. de Orat, II. 13

und des Ausdrucks; die charakteristischen Eigenschaften der asiatischen Beredsamkeit dagegen kündigen sich an in einem mit Schmuck und Zierrathen überladenen Prunkton. Cicero nimmt zwei Arten asiatischer Beredsamkeit an; die eine jagte Kernsprüchen nach; sie gab aber den angenehmen Sprüchen den Vorzug vor den ernsten und tiefgedachten; die andere, arm an Gedanken, suchte sich mit üppig-schönen rednerischen Ausdrücken zu schmücken. Er führt den Timäus als einen Schriftsteller der ersten Stylgattung an.

Polybius und Diodorus von Sicilien haben den Timäus der Leichtgläubigkeit 1 und der Partheilichkeit beschuldigt. Seine finstere und mürrische Gemüthsart wurde durch die Behandlung des Agathokles noch mehr erbittert 2, jedoch artete seine üble Laune nie in Menschenseindlichkeit aus, vielmehr war er sogar wohlwollender Empfindungen fähig. Timoleon war der Held, den er bewunderte; er erhob ihn fast zu den Göttern. Nach Cicero's 3 Meinung verdankt dieser korinthische Bürger einen Theil seines Ruhmes dem glücklichen Zufall einen Geschichtschreiber wie Timäus gefunden zu haben. Man rühmt seine geographischen Kenntnisse und seine Genauigkeit in Bestimmung der Chronologie. Er scheint sogar ein besonderes Werk über die Olympiaden verfasst zu haben, und der erste Geschichtschreiber gewesen zu sein, welcher sich dieser Zeitrechnung bediente. Von seinen geschichtlichen Werken sind nur Bruchstücke vorhanden.

Die Bruchstücke sind von Fr. Göller in De situ et origine Syracusarum, Lips. 1818, 8. gesammelt.

Des Sicyoniers Aratus Denkwürdigkeiten seiner Zeit sind ein Werk, dessen Verlust sehr zu beklagen ist. Polybius, durch den wir wissen, dass diese Schrift existirt hat, sagt, sein eigenes Geschichtswerk beginne bei den letzten Begebenheiten, die Aratus erzählt, d. i. ungefähr 220 Jahre vor Chr. Geb. An einer andern Stelle 4 rühmt er die in diesen Denkwürdigkeiten herrschende Klarheit und Wahrheitsliebe. Dem Plutarchus waren sie die Hauptquelle, aus der er für die Lebensbeschreibung des Aratus schöpfte.

Die Alten hatten ihm seiner Klatschhaftigkeit wegen den Spottnamen γραοσυλλέχτρια, altes Sammelweib, beigelegt.]

2 [Von seiner Tadelsucht und sei-

nem eigentlichen Namen erhielt er den scherzhaften Beinamen ἐπιτίμαιος.]

<sup>2</sup> Epist.ad Famil., IV, 12, sect. 24.

<sup>•</sup> III, 40.

Phylanchus, dessen Vaterland und sonstige Verhältnisse unbekannt sind, lebte zur Zeit des Krieges zwischen den Achäern und Aetoliern, und war ein Zeitgenosse des Aratus 1. Er schrieb, wahrscheinlich unter der allgemeinen Benennung Geschichte, ein weitumfassendes Werk über die Begebenheiten von dem Tode Alexanders des Großen bis zum Tode des spartanischen Königes Kleomenes III; es umfasste also etwa einen Zeitraum von hundert Jahren. Ohne Zweisel ist diess eben dasjenige Werk, welches Suidas unter dem Titel: Geschichte des von Pyrrhus in den Peloponnesus unternommenen Feldzuges, ή ἐπὶ Πελοπόννησον Πύζδου τοῦ ηπειρώτου στρατεία, in achtundzwanzig Büchern, anführt. Die Geschichte dieses Feldzuges bildete wahrscheinlich das achtundzwanzigste Buch dieses weitumfassenden Werkes. Polybius beschuldigt den Phylarchus, den Kleomenes mit zu viel Vorliebe und die Achäer mit sichtbarer Partheilichkeit behandelt zu haben. Dieses Vorwurfes ungeachtet, welchen Phylarchus mit dem größten Theil derjenigen Schriftsteller theilt, welche geschichtliche Denkwürdigkeiten oder Geschichten ihrer Zeit hinterlassen haben, ist der Verlust dieses Werkes doch sehr zu beklagen, weil es einen Zeitraum behandelt, für den die geschichtliche Quelle nicht eben sehr reichhaltig fliesst. Eben so verhält es sich mit einem andern Werke des Phylarchus, das Suidas unter folgendem Titel anführt: τὰ κατὰ τὸν Αντίοχον καὶ τὸν Περγαμηνὸν Εὺμένη, Geschichte der Streitigkeiten Antiochus des Grossen und des Eume-Außerdem nennt dieser Lexikograph von ihm noch: ἐπιτομὴ μυθική, Abris der Mythologie; περὶ τῆς τοῦ Διὸς ἐπιφανείας, von der Erscheinung des Jupiter; περὶ εύρημάw, von den Erfindungen.

Polemo, beigenannt Periegetes zum Unterschiede von anderen Schriftstellern dieses Namens, lebte unter Ptolemäus V. Epiphanes<sup>2</sup>. Er ist Verfasser einer verloren gegangenen Geschichte Griechenlands, λόγος έλληνικός, in elf Büchern, worin er die Chronologie schr genau beobachtete. Athenäus führt noch einige andere Werke von ihm an: Ueber die Akropolis von Athen, und über die Gemählde zu Sicyon. Ans dieser letzten Schrift hat Plutarchus eine Erzählung für

<sup>2</sup> 200 vor Chr. Geb.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Er lebte noch nach dem Jahre 192 vor Chr. Gb.

١

seine Lebensbeschreibung des Aratus entlehnt. Von seinen geographischen Werken und einer von ihm zusammengetragenen Sammlung von Epigrammen wird weiter unten die Rede sein.

Philinus von Agrigentum schrieb eine Geschichte des ersten punischen Krieges. Polybius und Diodorus von Sicilien führen das Werk auf solche Art an, dass man den Verlust desselben bedauern muß.

Bato von Syrakus lebte wahrscheinlich gegen das Ende dieses Zeitraumes. Die Alten führen von ihm eine Geschichte Persiens an; seine Schrift von den Tyrannen von Ephesus; seine Lebensbeschreibung des syrakusischen Fürsten Hieronymus; seine Beschreibung von Thessalien und Hämonien. Es scheint auch, dass er Versasser einer Lebensbeschreibung Agis III, Königs von Sparta, war, denn Plutarchus bezieht sich in seiner Biographie dieses Fürsten auf Bato.

Wir haben in dem dritten Zeitraume 1 von den ersten Atthidenschreibern, oder den Verfassern besonderer Geschichten des attischen Alterthumes oder der Stadt Athen gesprochen. Dem gegenwärtigen gehören an: Demo, Androtio, Philochorus und Ister.

Demo, ein Athener oder ein Delier von Geburt, scheint kurz vor Philochorus gelebt zu haben, (der ihm seine Atthis entgegensetzte), also am Anfange dieses Zeitraumes. Von Demo's Beschreibung von Attika haben sich Bruchstücke erhalten. Zwei andere Werke, von Sprichwörtern, περὶ παροιμιῶν, und von den Opfern, περὶ Φυσιῶν, werden von den Alten einem Demo zugeschrieben, den man für den unsrigen hält.

Androtto darf weder mit dem gleichnamigen Redner, einem Schüler des Isokrates und Zeitgenossen des Demosthenes verwechselt werden, noch mit einem dritten, der kurz vor Theophrastus lebte und über den Ackerbau schrieb, noch endlich mit dem Commentator des Sophokles.

Die Atthis des Philochorus begann mit dem Ursprunge Athens, und erstreckte sich bis auf die Zeiten des Antiochus Deus 4. Sie führte auch den Titel: ἡ πρὸς Δήμονα ἀντιγρα-

Bd. I, S, 351 ff,
Um das Jahr 330 vor Chr. Geh.

Dieser Fürst regierte von 261
bis 246 vor Chr. Geb.

S. Bd. I, S. 393.

φή, Gegenschrift gegen Demo. Von diesem Werke sind nur unbedeutende Bruchstücke übrig geblieben, so wie auch von einigen anderen Schriften des Philochorus.

Ister, wahrscheinlich aus Cyrene, nach Suidas ein Schüler des Kallimachus, lebte unter der Regierung des ägyptischen Königes Ptolemäus III, Evergetes 1. Außer seinen Geschichten von Attika, Attika, von wenigstens sechzehn Büchern, hat er etwa noch ein Dutzend anderer Schriften: über Aegypten, über Argolis, über Elis u. s. w. hinterlassen, von denen wenige Bruchstücke gerettet sind.

Die Bruchstücke dieser vier Atthidenschreiber sind von C. G. Siebelis und Ch. G. Lenz gesammelt: Philoch. fragm. a Ch. G. Lenz collecta ed. C. G. Siebelis, acc. Androtionis reliquiae. Lips., 1811. 8. — Demonis atque Istri Arotowy fr. ed. Ch. G. Lenz et C. G. Siebelis. Lips., 1812. 8. (S. Bd. I. S. 353.)

Wir reihen hier noch einen Geschichtschreiber von ungewisser Zeit an, der auch aus Cyrenaika stammt, den Merkeles von Barce. Er schrieb ein Werk über die Athener. Harpokration und der Scholiast des Aristophanes, welche es anführen, stehen an, ob sie es dem Menekles oder einem Kallistratus zuschreiben sollen, über den uns nicht mehr Nachrichten als über Menekles zugekommen sind. Der Scholiast des Pindarus hat uns ein sich auf Battus, den Gründer von Cyrene, beziehendes Bruchstück aufbewahrt. Das Werk des Menekles führt er zwar nicht namentlich an, aber wir sehen aus der von Heeren herausgegebenen, dem Phlegon beigelegten kleinen Schrift, dass Menekles Libyka verfaste. Ohne Zweisel hat der Scholiast aus diesem Werke geschöpft.

Der berühmteste Geschichtschreiber des vierten Zeitraumes und einer der größesten Schriftsteller des ganzen
Alterthums ist Polybius aus Megalopolis, das Vorbild der
neueren Historiographen 1. Von seinem Vater Lykortas, dem
würdigen Nachfolger des Aratus und Philopoemen in der
Leitung des achäischen Bundes, zum Staatsmanne gebildet

Regierte von 246 bis 221 vor Chr. Geb.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ad Pyth. IV, 10, p. 344. ed. Boeckh.

Bibl. für alte Litt. u. Kunst .N. 5. inedita p. 21.

<sup>4</sup> Geb.Olymp. CXLIII, 4 = 205 vor Chr.Geb., gest. Olymp. CLXII, 2 = 123

und von Philopoemen zur Kriegskunst angeleitet, spielte er in der Geschichte seines Vaterlandes als Abgeordneter zu römischen Feldherren und als Befehlshaber der achäischen Reiterei eine ausgezeichnete Rolle. Noch nicht funfzehn Jahr alt, wurde er mit seinem Vater zum Gesandten an Ptolemäus Epiphanes nach Aegypten gewählt. Die Gesandtschaft unterblieb aber. Ungefähr im vierzigsten Jahre seines Alters wurde er mit jenen tausend edlen Achäern, die am Grabe griechischer Freiheit um ihre Rettung kämpften, als Geissel nach Rom geführt, wo er siebzehn Jahre gefangen bleiben musste. Er ward der Freund, der Rathgeber, der Waffengefährte des jungen Scipio Aemilianus. Zur Einsammlung des Stoffes für sein weitumfassendes Geschichtswerk, zu dessen Ausarbeitung er damals den Entschluss fasste, bereiste er Aegypten, die Alpen, um den Gang von Hannibals Zug an Ort und Stelle zu erforschen, Gallien, Spanien, Afrika, Klein-Asien, ja er besteuerte selbst das atlantische Meer. Durch Scipio's Einfluss wurde ihm die Benutzung der in dem Tempel des Jupiter Capitolinus aufbewahrten libri censuales und anderer geschichtlichen Denkmale gestattet. Nach seiner Rückkehr in sein Vaterland leistete er seinen Landsleuten wichtige Dienste; er widersetzte sich, wiewohl fruchtlos, allen Versuchen, sie in einen Krieg mit den Römern zu verwickeln. Der Krieg brach während seines Aufenthalts in Afrika aus, wohin er den Scipio begleitet hatte; hier sah er die Mauern Karthago's zusammenstürzen. Darauf eilte er in sein Vaterland zurück; das er aber erst nach Korinths Fall wieder betreten zu haben scheint. Nach Verwandlung Griechenlands in eine römische Provinz, vollzog er den schwierigen Auftrag, die neue Regierungsform in den griechischen Städten einzurichten, mit schonender Milde zur Zufriedenheit der Griechen und Römer. Die Griechen wetteiferten, ihn durch Statuen und andere Ehrenbezeugungen seiner Verdienste wegen zu verherrlichen. Einige Jahre nachher machte er eine Reise nach Aegypten. Im Jahre 620 nach Roms Erbauung begleitete er seinen Freund Scipio nach Spanien. Darauf kehrte er nach Achaja zurück und starb in Folge eines Sturzes vom Pferde in einem Alter von 82 Jahren.

Außer verschiedenen, gänzlich verloren gegangenen Geschichtswerken verfaste Polybius eine Universalgeschichte,

iστορία καθολική, in vierzig Büchern, vom Anfange des zweiden punischen Krieges i bis zum Untergange des macedonischen Königreiches durch die Römer (ein Zeitraum von 53 Jahren). In achtunddreissig Büchern waren die Begebenheiten dieses Zeitraumes ausführlich behandelt; die zwei vorangehenden einleitenden Bücher enthalten einen Abriss der römischen Geschichte von der Einnahme Roms durch die Gallier bis zur ersten Landung der Römer in Sicilien, und, etwas umständlicher, die Begebenheiten dieses Zeitraumes bis zum zweiten punischen Kriege. Bei Ausarbeitung seines Werkes hatte er den Zweck 2 darzuthun: Rom verdanke seine Größe nicht einem günstigen Glücke, sondern einer tiber alles strengen und methodischen Staatskunst. Er wollte zeigen, durch welche Mittel und durch welche günstige Ereignisse es den Römern gelungen sei, sich in nicht einmal drei und funfzig Jahren zu Beherrschern eines grosen Theiles der gebildeten Welt emporzuschwingen. Wiewohl die Begebenheiten Roms den Mittelpunct des ganzen Werkes bilden, so werden doch auch die gleichzeitigen Geschichten aller anderen Völker und Staaten in den Kreis der Erzählung hineingezogen, weswegen Polybius ihm die Aufschrift einer allgemeinen Geschichte, ἱστορία καθολική, gab.

Nur die fünf ersten Bücher sind gerettet, und vom sechsten bis zum siebzehnten Buche einzelne Auszüge und bedeutende Bruchstücke, so wie von den folgenden Büchern die beiden mageren Auszüge, welche der morgenländische Kaiser Constantinus Porphyrogenetes im zehnten Jahrhundert aus diesem Werke unter den Titeln: Gesandtschaften, oder (wie wir sagen würden) Friedensverhandlungen, und Beispiele von Tugenden und Lastern, veranstalten ließ. Das von dem römischen Kriegswesen handelnde Bruchstückloder das siebzehnte bis vierzigste Kapitel des sechsten Buches ist unter dieser Benennung als ein besonderes Werk herausgegeben worden. h den verloren gegangenen Theilen des Werkes waren diejenigen Begebenheiten erzählt, die Polybius selbst erlebte,

empfehlenswerthen Schrift: Ueber <sup>2</sup> [Ueber den Zweck seines Wer- | Polybius Darstellung des actolischen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vom J. 220 bis 146 vor Chr. Geb. ke spricht er sich an vielen Stellen | Bundes, Königsb. 1827, 8. S. 6 - 11 tes, die Christian Lucas in seiner | susammengestellt hat.]

deren Augenzeuge er war; ein unersetzlicher Verlust, obgleich Livius dieselben oft benutzt hat.

In Form der geschichtlichen Darstellung unterscheidet sich Polybius wesentlich von seinen Vorgängern. Er gab der Historiographie einen Charakter, der ihr bisher fremd war; er erfand eine neue Gattung, die räsonnirende oder pragmatische Geschichte¹ (ἱυτορία ἀποδεικτική oder πραγματική), oder diejenige Geschichtsdarstellung, welche nicht bloß die einzelnen Thatsachen und Erscheinungen in chronologischer Folge erzählt, sondern auf die Ursachen zurückgeht, welche die Begebenheiten vorbereitet und berbeigeführt haben; die Umstände bemerkt, welche sie begleiteten und gestalteten, und ihre Folgen angiebt; die Handlungen der Menschen beurtheilt und die Charaktere der handelnden Personen schildert. So muß die Geschichte sein, wenn sie das Urtheil des Lesers berichtigen und in ihm Gedanken erzeugen soll, die ihn zum Staats- und Geschäftsmann bilden sollen².

Nie ist eine Geschichte von einem hellern Kopse 3, nie mit durchdringenderm Scharssinne, mit einer gesundern, von keinem Vorurtheile getrübten Beurtheilungskraft geschrieben worden. Wenige Schriftsteller haben eine solche Kenntniss der Kriegskunst und der Staatskunde in sich vereinigt; keiner hat die Unpartheilichkeit und die Ehrfurcht vor der Wahrheit weiter getrieben. Seine Schreibart ist nicht ganz fehlerfrei. Die Zeit, in welcher die attische Sprache in ihrer Reinheit gesprochen wurde, war verschwunden. Er schrieb in dem alexandrinischen Dialekt. Ein langer Ausenthalt auser

1 Classisch ist die Stelle des Cic, de Orat. II, 15 über das Wesen der geschichtlichen Darstellung des Polybius: "Ipsa autem exaedificatio posita est in rebus et verbis. Rerum ratio ordinem temporum desiderat, regionum descriptionem; vult etiam, quoniam in rebus magnis memoriaque dignia consilia primum, deinde acta, postea eventus expectantur, et de conailiis significari quid scriptor probet, et in rebus gestis declarari non solum quid actum aut dictum sit, sed etiam quomodo: et cum de eventu dicatur, ut causae explicentur omnes vei casus, vel sapientiae, vel temeritatis; hominumque ipsorum non solum res gestae, sed etiam, qui fama ac nomine excellant, de cujusque vita atque natura. [Vgl. über Ciccro's einseitiges Urtheil: Ast, Grundriss der Philologie S. 202.]

2 [,, Die Geschichte, sagt Ast in s. Grundriss der Philologie S. 200, betrachtete Polybius als einen Spiegel des menschlichen Lebens, als eine Lehrerin nicht blos im politischen, sondern auch im besondern Leben. Der Geist seiner Geschichte ist also pragmatisch und zugleich didaktisch. Ueber seine Ansicht der Geschichte erklärt er sich selbst sehr bestimmt I,1; III, 31; V, 1; ed. Schweigh."]

<sup>3</sup> [Ant. van Goudoever disp. de historicis Polybii laudibus. Traj. ad Rh., 1809, 8.]

٦1٠.

völkern hatte ihn seiner Muttersprache ein wenig entfremdet, daher mischt er seiner stets edlen Schreibart doch fremde Ausdrücke ein, ja selbst Romanismen 1. Auch von philosophischen Kunstausdrücken der alexandrinischen Schule macht er Gebrauch und entlehnt Stellen aus Dichtern. Er liebt Abschweifungen; wenn er sich aber deren erlaubt, so sind sie immer belehrend.

"Die Kunst Herodots, die thucydideische Kraft, Xenophons vielsagende Kürze ist nicht bei ihm: er ist ein von seinem Gegenstand eingenommener Staatsmann, der, ohne auf das Lob der Gelehrten zu denken, Staatsmännern schreibt; Verstand ist sein Charakter<sup>2</sup>".

Außer der Universalgeschichte schrieb Polybius noch Denkwürdigkeiten aus dem Leben des Philopoemen, die er selber anführt <sup>3</sup>; ein Werk über die Taktik <sup>4</sup>, und einen an den Rhodier Zenon gerichteten Brief über die Lage Lakoniens <sup>5</sup>. Wahrscheinlich sind die uns von Pausanias in seinem achten Buche mitgetheilten Nachrichten über Philopoemen, so wie die von Plutarchus verfaßte Lebensbeschreibung dieses großen Feldherrn aus den Denkwürdigkeiten des Polybius entlehnt, die also glücklicherweise nicht ganz für uns verloren gegangen sind.

Einer Stelle im Cicero zufolge 6 schrieb er auch eine Geschichte des numantinischen Krieges, wozu wahrscheinlich seine Reise nach Spanien unter dem zweiten Consulat des Scipio den ersten Gedanken in ihm anregte. Geminus 7 führt auch ein Werk an, in welchem Polybius zeigte, dass die südlichen Länder nicht bewohnt sind. Nach der Meinung der Commentatoren soll Geminus an das vier und dreisigste Buch der Universalgeschichte des Polybius gedacht haben, welches sich ausschließlich mit der Erdkunde beschäftigte;

Dergleichen Ausdrücke sind:

zereγγυῖν (III, 5) gleich dem lat.

despondere sibi aliquid; δοῦναι ἐαυτὸν εἰς πίστιν τινός fidei alicujus se

permittere; κακῶς ἀκούειν male audire; ἡ καθ ἡμᾶς θάλαττα mare nostrum (III, 37), womit er das mittellindische Meer bezeichnet. VVahrscheinlich muſs man das Epitheton,

πεφυκώς καλῶς, bene natus, welches
er dem Fabius Maximus (III, 87)

giebt, als einen Latinismus betrachten. Schweighäuser vermuthet an dieser Stelle eine Lücke.

<sup>2</sup> Joh. v. Müllers allgemeine Geschichte, Buch V, Cap. 2.

- 3 Lib. X, Exc. Peiresc., p. 28.
- 4 Lib. IX, Exc. c. 20.
- 5 Lib. XVI, Exc.
- Epist. ad. Famil. V, 12.
- 7 Elem. Astron., Cap. 13.

Ļ

aber Geminus giebt dem in Rede stehenden Werke folgenden Titel: Περὶ τῆς περὶ τὸν Ἰσημερινὸν οἰχήσεως: von den Wohnörtern um die Aequinoctial-Linie.

Nach Plutarchus soll Marcus Brutus, Cäsars Mörder, einen Auszug aus den Geschichten des Polybius gemacht, und sich noch am Abend vor der Schlacht bei Philippi in seinem Zelte mit dieser Arbeit beschäftigt haben. Wir thun dieses Umstandes darum Erwähnung, weil Is. Casaubonus den Auszug der Bücher VII. bis XVII., welchen wir noch besitzen, für das Werk des Brutus hält. Dieser Auszug ist aber mit so wenig Urtheil verfertigt, dass man ihn unmöglich diesem Römer beilegen kann.

Die fünf ersten Bücher des Polybius erschienen zwerst in einer mehr zierlichen als sinngetreuen lat. Uebers. v. Nic. Perotti bei Conr. Sweynheym und Arnold Pannartz, Rom, 1473. fol. Diese Uebersetzung ist unter den lateinischen Edd. prr. griechischer Autoren sehr selten und sehr gesucht 1. Perotti's Uebertragung ist seitdem oft wiederholt worden.

Noch vor Erscheinung des griech. Textes der fünf Bücher wurde das Fragment von dem römischen Kriegswesen bei Joh. Ant. de Sabio, Vened., 1529. 4. mit der Uebers. von Joh. Laskaris herausgegeben.

Im folgenden Jahre liess Vincent Obsopoeus (Koch) aus Anspach den Text der fünf ersten Bücher mit Perotti's Uebers., aber ohne jenes erwähnte Bruchstück, das ohne Zweisel noch nicht über die Alpen gebracht war, zu Hagenau bei Secer, sol. 1530 durch den Druck bekannt machen.

Laz. Bayf machte in seinem Werke: De re navali veterum, Paris, 1536 ein Bruchstück von acht Capiteln des sechzehnten Buches bekannt. Es wurde zu Basel 1537 wiederaufgelegt.

Joh. Oporinus gab 1537 das Bruchstück (VI, 17—40) wieder heraus, wobei er vielleicht die venediger Ausg. v. J. 1529 benutzte.

Joh. Herwagius druckte zu Basel 1549. fol. nicht allein die fünf ersten Bücher mit Perotti's Uebers. und dem Fragment des sechsten Buches, sondern auch die Auszüge aus Lib. VII — XVII. Bayf kannte nur ein Bruchstück davon; das Uebrige hatte man in einer Handschrift zu Corfu gefunden. Wolfgang Musculus bearbeitete eine Uebersetzung dieses Auszuges. Den griech. Text besorgte Arnold Paraxylus Arlenius etwas willkührlich mit Benutzung eines augsburger MS., aus welchem eine große Lücke im neunzehnten Capitel des ersten Buches ausgefüllt wurde.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Renouard, Bibl. d'un Amateur, IV, 81.

: · ·

Pulvio Orsini gab zu Antwerpen 1582. 4. heraus: Exloyel zugl zezepeier, Auszüge aus Gesandtschaften, oder Geschichte der Staatsund Friedensverhandlungen. Zu diesen Bruchstücken aus dem Polybius fügte Orsini noch andere Fragmente dieses Geschichtschreibers und Bemerk. zu Herwagius Ausgabe, und gab dem Bande den Titel: Ex libris Polybii selecta de legationibus et alia.

Is. Casaubonus veranstaltete 1609 zu Paris , sol. Alle neue Rec., welche die Grundlage aller nachfolgenden blieb. Er nahm alle Bruchstücke und alle damals bekannte Auszüge in seine Ausgabe auf und fügte ihr eine neue Uebers. hinzu. Der auf dem Titel versprochene Commentar ist nicht erschienen. Der Tod übereilte ihn; nur die ersten zwanzig Capitel des ersten Buches erschienen zu Paris 1617. 8.

Henri v. Valois gab die sogenannten Fragmenta Peiresciana, oder die Beispiele von Tugenden und Lastern heraus, welche viele Stellen aus dem Polybius enthalten. Außerdem fügte er noch andere Fragmente dieses Historikers hinzu, eine Uebers. und Bemerk. und gab sie unter dem Titel heraus: Polybii, Diodori Siculi, etc. excerpta, ex Collectaneis Constantini Aug. Porphyrogenetae.

Jac. Gronovius besorgte eine neue Ausgabe des Polybius zu Amsterd., 1670. 3 Vol. 8. Sie enthält sehr gute exegetische Ausstattungen; außer dem unvollendeten Commentar des Is. Casaubonus, hatte dessen Tochter Maria aus den Papieren ihres Vatera noch Noten zu den fünf ersten Büchern des Polybius gesammelt, serner Bemerk. von Gronovius selber, und von Orsini über die Auszüge der Gesandtschaften.

Nach den Fragmenten des Orsini und des Peiresc entdeckte man nur noch ein einziges Stück des Polybius in einer pariser Handschrift, nach welcher man die erste Ausgabe der Taktik des Hiero besorgt hatte, nämlich das Bruchstück von der Belagerung von Ambracia. Gronovius gab es heraus in seiner dem zweiten Theile seines Livius vorangeschickten Dissertation.

I. A. Ernesti veranstaltete einen guten und correcten Abdruck von Jac. Gronovius Ausgabe, durch den weder Text noch Uebengetwas gewannen, Leipzig, 1763 — 64. 3 Vol. 8. Er fügte eine Vortede und ein vollständiges Register hinzu.

Die beste und reichhaltigste Ausgabe verdanken wir dem gelehrten J. Schweighäuser, Lpz., 1789—1795. 8 Theile in 9 Bden. 8. Er benutzte den von Jac. Gronovius zu einer neuen Ausgabe genammelten weit vollständigern krit. Apparat als der v. J. 1670,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es finden sich auch Exemplare nit dem Datum Hanau, bei den Brüdem Wechel.

Von diesen Bruchstücken wird im LXXXVIIten Capitel ausführlicher gehandelt werden.

ferner die Animadversiones ad graecos auctores von J. J. Reiske, welche den vierten Band füllen, endlich mehrere treffliche Handschriften, die ihm gute Verbesserungen lieferten. Schweighaeuser stellte eine ganz neue Rec. des Textes auf, und begleitete ihn mit der gänzlich von ihm überarbeiteten Uebersetzung des Casaubonus, welche die Stelle eines Commentares vertreten kann. Die Auszüge und Brachstücke der fünf und dreißig verloren gegangenen Bücher, welche in den früheren Ausgaben sich zerstreut finden, hat er nach der Zeitfolge geordnet. Das Werk beschließen Register und ein Lex. Polyb.

Eine Handausgabe besorgte Schnefer. Lpz., Tauchnitz. 1816. 4 Vol. 16.

. Uebers. Geschichte des Polybius mit den Auslegungen und Ammerk. des Ritters. Folard und des Herrn v. Guischart Kriegsgedanken, mit Kupfern. 7 Bde. Bresl. u. Berlin, 1755 — 1769. 4. Diese Uebers. wurde auf Veranlassung Friedrichs II. unternommen. Die 5 ersten Bände sind von dem Preuss. Hauptmann Ant. Leop. v. Oelsnitz, die beiden letzten v. dem Preuss. Obristlieut. v. Trossel, mehr nach der Thuillier-Folardischen Uebers. als nach dem griech. Text, gearbeitet. — Polyb. Gesch. mit Anmerk. und Auszügen aus Folard und Guischart v. Chr. Seybold, Lemgo, 1779 — 1783. 4 Bde. 8. — Des Polyb. Kriegsgeschichte übers. v. F. W. Benicken mit Anmerk. Weimar, 1820. 8. Nach dem Urtheil der Kunstrichter versehlt sie oft den Sinn und entspricht nicht den Anforderungen einer Uebersetzung im Geiste unserer Zeit. — Die neueste, noch nicht vollendete Uebertragung hat Lud. Storch begonnen, Prenzlau, 1828. 16.

Plutarchus und Aulus Gellius führen zuweilen von Kritolaus Epirotika oder eine Geschichte von Epirus an. Ist vielleicht dieser Schriftsteller mit dem Peripatetiker ein und dieselbige Person, welcher 155 vor Chr. Geb. nach Rom geschickt wurde? Wir können die Frage nicht entscheiden; jedoch eine vom Aulus Gellius i dem Kritolaus nacherzählte sich auf den Demosthenes beziehende Anekdote scheint anzuzeigen, dass er ein Zeitgenosse von Personen war, welche den Redner noch gekannt hatten. Ueberdiess passt der Titel Phaenomena, welchen, nach Plutarchus in das Werk des Kritolaus trug, gar wohl für einen Anhänger des Aristoteles.

Wir beschließen diesen Abschnitt mit Erwähnung der parischen Marmorchronik, welche, der gewöhnlichen Meinung

Noctt. Att. XI, 9, Parall. (Ed. Reisk., vol. VII, p. 226.)

ufolge, im Jahre 264 vor Chr. Geb. (Olymp. CXXIX, 1) ersertigt worden ist. Diese Marmortasel wurde um das Jahr 327 von Wilh. Petty, einem Engländer, der auf Kosten des ord Arundel in der Levante reiste, auf der Insel Paros genden. Sie umfaste, als sie noch unverstümmelt war, (der nfang derselben ist abgebrochen) die Hauptbegebenheiten riechenlands und Athens ins Besondere mit Angabe der eithestimmungen von Cekrops bis zum Archontat des Astyaax zu Paros, oder bis auf den Archont Diognetus zu Athen. iesen Worten zufolge rechnet der Verfasser der Marmorsel nach dem parischen Jahre. Nun sing aber dieses Jahr it der Winter-Sonnenwende an, dahingegen das athenische ahr mit der Sommer-Sonnenwende begann. Diese Bemerung erklärt die Verschiedenheit, welche man zwischen den eitbestimmungen des Verfassers der Marmortafel und einien uns von Diodorus von Sicilien bekannten Archonten ntdeckt. In jedes athenische fallen zwei parische Jahre, nd begreift ersteres den Sommer und den Herbst des einen nd den Winter mit dem Frühling des andern; daraus folgt, ass die unter einem und demslben athenischen Archontat vorefallenen Begebenheiten dennoch die Jahreszahl von zwei erschiedenen parischen Jahren haben können 1.

Die Zahl der auf die Marmortafel eingegrabenen Zeitbeimmungen und Hauptbegebenheiten beträgt neunundsiebzig, on Cekrops Regierung 1318 vor dem Archontat des Diogneus, d. i. 1582 vor Chr. Geb. bis zum Archontat des Diotinus, 54 vor Chr. Geb., denn die letzteren neunzig Jahre, welche ich bis zum Archontat des Diognetus, 264 vor Chr. Geb. ertreckten, sehlen wegen Verstümmelung der Tasel. Die dreisig ersten Zeitbestimmungen, oder Alles dasjenige, was dem ahre 895 vor Chr. Geb. vorausging, sehlen gleichfalls, weigstens in dem gegenwärtigen Zustande der Marmortasel. Is sie nach England gebracht wurde, war dieser Theil noch icht davon getrennt. Selden hatte damals eine Abschrift avon genommen.

Diese Marmorchronik führt auch den Namen der arunlelischen Marmortafel, weil sie zu der oben erwähnten untikensammlung des Grafen Arundel gehörte, welcher sie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Observations sur la Chronique de Paros, par Gibert, in den Mém. e l'Acad. des Inscr. T. XXIII, p. 61.

1627 an sich kaufte. Sein Enkel, Heinrich Howard, sche sie 1667 der Universität Oxford, wesshalb sie auch die mrdische genannt wird. Ein neuerer Engländer, Jos. Rol son 1 hat ihre Aechtheit, wiewohl nur durch Scheingrü angegriffen, welche John Hewlett<sup>2</sup>, Karl Ch. F. Wagr und Wilh. Roberts glücklich zurückgewiesen haben. Zus eines dem Propheten Daniel nach der Septuaginta, Rom, 1 fol. angehängten Aufsatzes wäße die parische Marmorchr nichts anders als ein von Demetrius Phalereus aufgese und von Diogenes aus Laërte angeführtes Archontenzeichnis, Αναγραφή ἀρχόντων. Diese Ansicht widerlegt aber durch Betrachtung der Chronik von selbst, welche di aus kein Archonten-Verzeichnis darstellt: denn statt der Archonten, welche von den ersten bis zum Diotimus hen ten, nennt die Chronik nur deren 47, weil diese Magist personen dem Verfasser der Chronik nur zur Feststel der Chronologie der erzählten Begebenheiten dienten.

Die parische Marmorchronik wurde zum ersten Male von Selden mit einer Uebersetzung und zweien Commentaren 1 dem Titel herausgegeben: Marmora Arundeliana, Londini, 162

Neuere Ausgaben erschienen v. Humphrey Pridemux unter Titel: Marmora Oxoniensia, Oxford, 1676, fol. — von Main London, 1732. fol. — von Chandler. Oxford, 1763. fol.

K. Fr. Chr. Wagner: die Parische Chronik, griechisch, i setzt und erläutert, nebst Bemerk. über ihre Aechtheit, nach Englischen. Gött., 1790. 8.

Die neueste uns unbekannte Ausgabe besorgte Wilh. Rol

Oxf., 1791. 8.

## XXXVIII. ABSCHNITT.

Asiatische Ausartung der Beredsamkeit.

Die wahre Beredsamkeit, welche zum Herzen und den Leidenschaften der Menschen spricht, und mehr hi

4 Wagner und Roberts is ren Ausgaben.

In einer anonymen Schrift: The Parian Chronicle or the Chronicle of the Arundelian marbles, with a dissertation concerning its authenticity. Lond., 1788, 8.

<sup>2</sup> Hewlett's Vindication of authenticity of the Parian Chro Lond., 1768, 8.

reisen als zu überzeugen strebt, besteht nur bei politischer Freiheit. Da sie unter Alexanders Nachfolgern keinen ihrer würdigen Gegenstand mehr fand, so verließ sie den Schauplatz der Welt und slüchtete sich in die Schulen der Rheteren. Athen, herabgesunken bis zur Municipalstadt, hörte nun auf, im ausschließlichen und bevorrechteten Besitz einer Kunst zu sein, welche ihr früher einen so großen Glanz verliehen hatte. Von diesem Zeitpuncte an hörte man, statt von attischen Rednern, nur von asiatischen und von Rednern der Inseln des ägeischen Meeres. Seitdem hatte man zwar Rhetoren, aber keine Redner mehr aufzuweisen.

Die Redekunst wurde in Athen, Alexandrien und in anderen Städten gelchrt; die berühmteste Rednerschule aber stiftete Aeschines zu Rhodus 1. Die stylistischen Redeübungen der Lehrjünger betrafen theils erdichtete, theils geschichtliche Gegenstände; oft wurden auch die berühmtesten Rechtshändel, welche die ausgezeichnetsten Redner des Alterthums geführt hatten, vor unbärtigen Areopagiten von Neuem verhandelt. Der Zweck dieser Redeübungen war nun nicht mehr darauf gerichtet, die Menge hinzureissen oder strenge Richter zum Mitleid zu bewegen; man wollte bloss unter Mitschülern glänzen und den Beifall von Zuhörern gewinnen, die nicht erschüttert, sondern unterhalten sein, und bloss die Zeit tödten wollten. In den Augen solcher Richter, deren Geschmack entweder noch nicht reif oder verderbt war, hatte eine mit Künsteleien und Schmuck überladene Schreibart einen höhern Werth, als jene edle einfache Kunstlosigkeit, welche das eigenthümliche Merkmal und das größte Verdienst der alten Häupter der Beredsamkeit war.

Diese Art der Beredsamkeit bezeichnet Cicero in der angezogenen Stelle mit dem Namen der asiatischen, über die Quinctilianus sich so ausdrückt: "Et antiqua quidem divisio inter Asianos et Atticos fuit, cum hi pressi et integri, contra inflati illi et inanes haberentur, et si his nihil superfueret, illis judicium maxime ac modus deesset. Transitus vero fuit ab Attica ad Asiaticam eloquentiam per Rhodios oratores".

Der als Redner und auch als Geschichtschreiber Alexanders des Großen verwersliche Magnesier Hegesias führte,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bd. I, S. 374. <sup>2</sup> S. S. 138.

Inst. Orat. XII, 10.

S. S. 124.

nach dem Zeugnisse der Alten, zuerst den rhetorisirenden asiatischen Prunkton in die Beredsamkeit ein. Seine Reden sind sammtlich verloren gegangen. Photius hat uns aber vom Rhetor Agatharchides, einen Abschnitt auf bewahrt, in dem mehrere aus den Reden des Hegesias entlehnte Beispiele von Redensarten des verdorbenen Geschmacks angeführt werden <sup>1</sup>.

Scin Zeitgenosse, Demetrius von Phalere, der Sohn eines gewissen Phanostratus, eines Sklaven des Timotheus und des Konon, war der letzte gute attische Redner [oder richtiger das erste Muster des üppig schönen, gefälligen und weichlich-rednerischen Ausdrucks]. Gleichwol haben ihn die alexandrinischen Grammatiker nicht in ihren Kanon aufgenommen <sup>2</sup>.

Demetrius hatte sich schon in den Volksversammlungen hervorgethan, als Antipater sich Athens bemächtigte. Um sich der Rache der macedonischen Parthei zu entziehen, ergriff er die Flucht. Als Polysperchon Athen durch seinen Sohn besetzen ließ, entfernte er sich zum zweiten Male aus der Stadt. Als er aber darauf von Kassander zum Befehlshaber Athens ernannt wurde, gewann er die Zuneigung seiner Mitbürger in dem Maaße, daß sie ihm während seiner zehnjährigen Staatsverwaltung drei hundert und sechzig Statuen sollen errichtet haben 3. Athenäus wirft ihm eine Verschwendung vor, die in seiner Lage ein unverzeihlicher Fehler gewesen wäre; seine Haushaltung, sagt er, kostete ihm jährlich

PHOT. Cod. CCLI.

<sup>2</sup> Nach AELIAN Var. Hist. XIV, 43, würde Demetrius selbst ein geborner Sklave, οἰχότριψ, sein; man muß aber wol in dieser Stelle οἰ-χότριβος, statt οἰχότριβα, lesen, so daß Demetrius der Sohn eines im Hause gebornen und erzogenen Sklaven sei.

Athenäus redet von einer Phila, welcher einer von den Schmeichlern des Demetrius, nämlich Adimantus von Lampsacus, einen Tempel und mehrere Bildsäulen unter dem Namen Phila Aphrodite errichten ließ. Sie war, nach Athenäus, Mutter des Demetrius, aber der Beiname Aphrodite läßt vermuthen, daß sie nicht Mutzer, sondern Geliebte oder Tochter des Mannes war, welchem Adimantus schmeicheln wollte, und daß das erste

Wort durch einen Schreib- oder Gedächtnissfehler in den Text gekommen ist. Athenāus bestimmt nicht, ob er von dem Phalereer, oder von Demetrius Poliorcetes, redet; und bestimmte er es, so wäre uns nicht viel damit geholfen, weil er diese beiden Männer verwechselte. Der Tempel wurde, sagt er, in dem attischen Gau Thria, wenige Stunden von Athen, errichtet. Gerade auf diesem Flecke hat Dodwell eine in Felsen eingehauene Blende gefunden, worin chemals eine Statue stand. Die Statue war verschwunden, aber die Inschrift, die noch vorhanden ist, sagt, sie habe die Phila Aphrodite vorgestellt. S. Ed. Dodwell's classical and topogr. turn through Greece. London, 1819. Vol. II, 170. Vergl. ATHEN. VI, 254. 255. (Ed. Schweigh, II, 474.478.)

1200 Talente, während er seinen Mitbürgern durch besondere Verordnungen Sparsamkeit und Mässigkeit empfahl. Vielleicht hat sich Duris, oder Athenäus, dessen Quelle er ist, im Namen geirrt; denn Alles, was er vom Demetrius Phalereus sagt, erzählt Aelianus vom Demetrius Poliorcetes, jenem bekannten Schwelger. Athenäus führt freilich einige von Karystius von Pergamus entlehnte Umstände an, die allerdings nur den Redner Demetrius betressen können; allein da er die beiden Männer einmal verwechselt hat, so kann es wol auch zum zweiten Mal geschehen sein.

Nach dem Tode seines Beschützers wurde Demetrius vom Antigonus und Demetrius Poliorcetes verjagt?. athenische Volk, stets leichtgläubig, wankelmüthig und unlenkbar, stets das Spiel der Volksführer, welche es nach ihrem Willen leiteten, zerstörte die unlängst seinem Wohlthäter errichteten Statuen und verurtheilte ihn sogar zum Tode. Demetrius sloh nach Alexandrien, wo er etwa noch zwanzig Jahre lebte. Er soll in Ptolemäus den ersten Gedanken zur Stiftung des Museums und zur Anlage der Bibliothek angeregt haben. Der König berieth sich auch mit ihm über die Wahl seines Nachfolgers auf dem Throne. Demetrius stimmte für den ältesten Sohn des Königs, der sich aber für den Sohn ans seiner zweiten Ehe erklärte. Als Ptolemäus II. den Thron bestiegen hatte, rächte er sich an dem Rathgeber; er verbannte a den Demetrius in eine entlegene Provinz, wo er an dem Stich einer Natter starb.

Cicero charakterisirt diesen Redner an zwei Stellen. In der einen sagt er, nachdem er die großen attischen Redner geschildert hat: "Posteaquam, exstinctis his, omnis eorum memoria sensim obscurata est et evanuit, alia quaedam dicendi molliora ac remissiora genera viguerunt: inde Demochares quem aiunt sororis filium fuisse Demosthenis; tum Phalereus ille Demetrius, omnium istorum, mea sententia, politissimus, aliique eorum similes exstiterunt" 4. In der zweiten Stelle heißst es: "Phalereus successit eis senibus adolescens, cruditissimus ille quidem horum omnium, sed non tam armis insti-

Var. Hist., IX, 19.
 Olymp. CXVIII, 1 = 306 vor Chr. Geb.

Olymp. CXXIV, 2 = 281 vor

Chr. Geb. S. Bonamy, sur la vie de Démétrius de Phalère, in den Mém. de l'Acad. des Inscr. T. VIII, p. 157.

4 De Orat. II, 23.

tutus quam palaestra. Itaque delectabat magis Atheniens quam inflammabat. Processerat enim in solem et pulveren non ut a militari tabernaculo, sed ut e Theophrasti, doctissis hominis, umbraculis. Hic primus inflexit orationem et ea mollem teneramque reddidit, et suavis, sicut fuit, videri m luit quam gravis: sed suavitate ea qua perfunderet animo non qua perstringeret: tantum ut memoriam concinnitatis sus non, quemadmodum de Pericle scripsit Eupolis, cum delect tione aculeos etiam relinqueret in animis corum a quibi esset auditus" 1.

Dieses Urtheil bestätigt Quinctilianus mit folgenden Woten: "Quin etiam Phalerea illum Demetrium, quamquam primus inclinasse eloquentiam dicitur, multum ingenii habuis et facundiae fateor, vel ob hoc memoria dignum, quod uh mus est fere ex Atticis qui dici possit orator: quem tamen illo medio genere dicendi praesert omnibus Cicero".

Der Verlust seiner historischen, politischen und philos phischen Werke erlaubt uns nicht, den schriftstellerische Werth des Demetrius zu schätzen. Zu dieser Anzahl gehöten: eine Abhandlung über die Ionier, eine andere über a Gesetze der Athener, zwei Schriften, deren Verlust unen fich zu betrauern ist. Plutarchus führt auch eine Abhandung über den Sokrates an, welche auch das Leben des Austides scheint in sich begriffen zu haben.

Die ihm zugeschriebene trefsliche mit höchst scharfsinn gen Bemerkungen bereicherte Abhandlung von der Elocutio περὶ ἐρμηνείας gehört, nach dem Urtheil der Kritiker, eine alexandrinischen Grammatiker Tiberius an. Wahrscheinlichaben die Abschreiber den Demetrius Phalereus mit de Alexandriner Demetrius verwechselt, welcher unter Marchandlung von der Elocution (1988) auch 1988 auch 198

Außer der Abhandlung von der Elocution ist noch e Schriftchen über die Sprüche der sieben Weisen Grieche lands vorhanden, das Stobäus als ein Werk des Demetrie Phalereus seiner dritten Rede eingeschaltet hat.

Ed. pr. der Elocution erschien in der Aldinischen Sammlus der griech. Rhetoren, Venedig, 1508. fol. P. Victorius gab seinzeln heraus, ansangs nur den Text, Flor., 1552. 8., bei Junt

<sup>1</sup> Brut, 9.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Inst. orat. X, 1. 80.

darauf mit einer ziemlich ungenauen Uebers. und mit Commentaren, 1562. fol.; wiederaufgelegt in Italien und anderswo, z.B. von Wilh. Morel, Par., 1555. 8.; mit Anmerk. von Ilovius, Bas., 1557. 8., und von Joh. Caselius, Rost., 1584. 8.

Thom. Gale gab eine neue Rec. in seiner Sammlung der Rhetoren, Oxf., 1676. 8. Diesen Text ließ Fischer abdrucken mit Va-

nanten, Leipz., 1773. 8.

Gale's Text diente zur Grundlage der griech.-lat. Glasgower

Ausgabe bei Foulis, 1743. 8.

Die beste, kritische, leider nicht correct gedruckte Ausgabe besorgte J. G. Schneider, Altenb., 1779. 8. Sie ist mit einem vortresslichen Commentar begleitet.

## XXXIX. ABSCHNITT.

Von dem Zustande der griechischen Philosophie unter den ersten Ptolemäern; von den Cyrenaikern und den Megarikern.

Die Sokratische Schule äußerte während dieses ganzen Zeitraumes ihren Einsluß auf die Philosophie, welche von jetzt an ihr Gebiet erweiterte. Die Weltweisheit umschlang bis dahin vernachlässigte Theile des menschlichen Wissens, und nahm so immer mehr und mehr das Gepräge einer Wissenschaft an. Die Mannichfaltigkeit der Gegenstände machte die in diesem Zeitraume bewirkte Eintheilung der Philosophie in mehrere Zweige immer nothwendiger.

Im Anfange dieses Zeitraumes, Olymp, CXVIII, 3 = 305 vor Chr. Geb. setzte Sophokles, der Sohn des Amphiklides, wegen der Menge der Secten, in welche sich die Philosophen getheilt hatten, ein Gesetz zu Athen durch, welches eine philosophische Schule ohne Staatserlaubnis zu eröffnen bei Lebensstrafe untersagte. Es war aber kaum Ein Jahr rechtskrästig, als man schon seinem Urheber eine Geldstrase von sinf Talenten auslegte.

DIOG. LARRY., V, 38. — ATHEN. Deipnos., XIII, 619. (Ed. Schweigh. V, 211.) — Jul. Poll., IX, 5.

Außer den Cyrenaikern und Megarikern, welche fortblühten, bildeten sich in diesem Zeitraume noch vier neue Philosophenschulen, die peripatetische, die epikurische, die stoische und die skeptische. Zu den letzteren kann man die mittlere und die neue Akademie rechnen.

## 1. Gyrenaiker.

Die cyrenaische Schule hatte Aristippus gestistet. Seine Schüler theilten sich in drei Theile, jenachdem sie entweder die Grundsätze des Anniceris, oder des Theodorus, oder des Hegesias annahmen. Die Systeme dieser drei Häupter werden wir zu seiner Zeit entwickeln.

ARETE, die Tochter des Aristippus, auf deren Erziehung er die größeste Sorgfalt gewandt hatte, setzte die Schule ihres Vaters fort, und bildete berühmte Schüler.

ARISTIPPUS der jüngere, ihr Sohn, wird zum Unterschiede von dem Stifter der cyrenaischen Schule μητροδίδακτος beigenannt, weil er von seiner Mutter gebildet wurde.

Der blinde Antipater aus Cyrene war einer von den unmittelbaren Schülern des ältern Aristippus. Er bildete den Epitimides, dessen Schüler Paraebatus war. Wahrscheinlich gehören die beiden sich beim Stobäus findenden Auszüge aus einer Abhandlung über die Ehe dem Antipater aus Cyrene an. Der Verfasser stellt darin das Heirathen als die Pflicht eines jeden rechtschaffenen Bürgers dar.

Anniceris, nach dem jüngern Aristippus Haupt der cyrenaischen Schule, wich in einigen Sätzen von dem Systeme seines Lehrers ab, ohne jedoch den Hauptgrundsatz von dem Genusse des Vergnügens umzustoßen. Freundschaft und Dankbarkeit, Liebe zum Vaterland, zu Aeltern und Verwandten hielt er zur Aufrechthaltung der Gesellschaft für durchaus nöthige Tugenden. Die Ausübung dieser Tugenden kann, trotz der menschlichen Leiden, Glück verbreiten.

Theodorus aus Cyrene, Schüler der Arete und Nachfolger des Anniceris, schuf sich ein zwischen der Philosophie des Aristippus und des Anniceris in der Mitte stehendes System. Seinen Lehrsätzen zufolge sind Klugheit und Gerechtigkeit begehrungswerth, weil sie den Genuss des Vergnügens bewirken. Aber die Freundschaft ist kein Gefühl; sie ist

ein Unding; bei dem Nichtweisen hört sie mit dem Bedürfnisse auf, und der Weise ist keines Dinges außer sich selbst bedürftig. Die Vaterlandsliebe erkannte er nicht für eine Pflicht, weil es dem Vernünftigen nicht gezieme, sich für die Unvernünftigen aufzuopfern.

Dieser Theodorus führt den Beinamen Atheus, å9sog, um ihn von gleichnamigen Personen, wie von dem Mathematiker Theodorus aus Cyrene, zu unterscheiden. Seine Philosophie, welche alle sittliche Grundsätze umstieß, wurde von dem Areopagus zu Athen mit Recht für gefährlich erklärt. Es wurde daher seines moralischen und religiösen Indifferentismus wegen eine öffentliche Anklage gegen ihn eingeleitet, deren Folgen ihn sein Beschützer Demetrius Phalereus zu entziehen wußte. Nach dessen Sturz hielt er es für gerathen, sich nach Aegypten zu begeben. Seiner verderblichen Lehre ungeachtet, muß er doch achtungswerthe Eigenschaften besessen haben, weil Ptolemäus I. ihn als Gesandten zum Lysimachus schickte.

verwechseln ist, übertrieb den Hauptgrundsatz der cyrenaischen Philosophie bis zur Ungereimtheit. Da er den Zustand vollkommener Lust für etwas Unmögliches und Eingebildetes hielt, weil Leib und Seele zu vielen Leiden ausgesetzt sind, so folgerte er daraus die Werthlosigkeit des Lebens und den Vorzug des Todes. Daher erhielt er den Beinamen Πεισιθάνανος, weil er mündlich und schriftlich zum Sterben aufmunterte. In Alexandrien trug er diese Lehre mit so lebhaften Farben vor, dass viele seiner Schüler zum Selbstmorde verleitet wurden, wesswegen ihn Ptolemäus I. verbannte.

Der Messenier <sup>2</sup> Euhemenus ist einer der berühmtesten Philosophen, welche aus der cyrenaischen Schule hervorgegangen sind. Er stand im Dienste des macedonischen Königs Kassander, auf dessen Besehl er eine Entdeckungsreise in den östlichen Ocean unternahm, und sich in einem Hasen des glücklichen Arabiens einschiffte. Anstatt für die Griechen eine Masse von damals noch unbekannten geographi-

S. S. 124.

Buhemerus von ungewissem Va-

terlande, ob aus Messina in Sicilien oder aus Messene im Peloponnesus.

S. Recherches sur la vie et les ou-

vrages d'Evhémère, par Sevin, et mémoire de l'abbé Foucher, in den Mém. de l'Acad. des Inscr. T. VIII, p. 107. XXXIV, p. 417. [Deutsch in Hissmanns Magaz. Bd. l. 2. 3.]

schen Kenntnissen einzusammeln, benutzte er sie vielmehr zur Befriedigung seines leidenschaftlichen Hasses gegen die Volksreligion. Er wollte die Altäre der falschen Götter umstürzen, [und den Ursprung der heidnischen Gottheiten aus der Vergötterung ausgezeichneter Menschen mit Hülfe alter Inschriften, die er an heiligen Orten gefunden haben wollte, erklären.] Wenn er an die Stelle des Nationalcultus eine vernünftigere das Glück der Menschen fördernde Religion hätte setzen können, so wäre sein Verfahren nicht zu tadeln gewesen. Er griff nun die griechische Mythologie mit Lügen an. Nach seiner Behauptung hatte er auf seinen Reisen Inschriften aus dem höchsten Alterthum entdeckt, welche sichere, unzweideutige Denkmale über den Ursprung der griechischen Gottheiten enthielten. Er sei, gab er weiter vor, auf einer Insel Panchäa gelandet, welche Jupiter früher als sterbliches Wesen bewohnt habe. Die Hauptstadt derselben enthielt, seiner Aussage nach, einen dem Zeus Triphylus, d. i. dem von drei Stämmen verehrten, gewidmeten Tempel. Der Herr der Götter, früher König von Panchäa, habe in dem Tempel eine Säule errichtet, auf welche er seine Geschichte und die seiner Familie habe eingraben lassen. Aus allen diesen Inschriften hatte Euhemerus geheime Denkschriften der Götter Griechenlands zusammengetragen. Er nannte sein Werk ίερα αναγραφή, heilige Geschichte 1.

Den Olympus mit vergötterten Menschen anzufüllen, hieß das Gebäude der heidnischen Religionslehre im tießten Grunde erschüttern. In dieser Beziehung verdient Euhemerus den beschimpfenden Beinamen Atheus.

Die Kirchenväter, welche in diesem Philosophen nur einen Gegner des Götzendienstes sahen, haben ihn oft mit unverdienten Ehrenbezeugungen gepriesen. Wir erkennen in diesem sogenannten Weisen nur einen unvernünftigen Menschen, welcher die Einrichtungen seines Vaterlandes umstürzen wollte, und einen Betrüger, welcher sein System durch Lügen unterstützte.

kommen des Ismaël, Loth und Esau. Ein Gelehrter des 18ten Jahrhunderts unternahm es also eine Erzählung zu vertheidigen, welche schon zur Zeit des Kallimachus für fabelhaft galt!

Der Abbé Fourmont suchte in einer Dissertation in den Mém. de l'Acad. des Inscr. T. XV, p. 265 zu beweisen: Panchäa sei das arabische Panck, Panara die Stadt Pharan, und die drei Zünste seien die Nach-

Der Untergang der Schrift des Euhemerus, so wie der dreh Ennius verfasten Uebersetzung, ist ein großer Verlust, nicht etwa für die Philosophie, denn diese konnte wohl keine neue Grundsätze daraus schöpfen, sondern für die Litteratur, wegen der darin vielfältig angebrachten historischen und mythischen Bemerkungen. Diese Schrift ward die Hauptquelle, aus der Diodorus von Sicilien den Stoff zu den ersten sechs und vierzig Capiteln des fünften Buches seiner Bibliothek schöpfte. Das sechste enthielt eine zergliedernde Entwicklung des siebenten von Euhemerus Werk. Eusebius hat uns ein ziemlich langes Bruchstück von dieser Entwicklung aufbewahrt 1.

Bion von Borysthenes, ein Schüler des Theodorus, lebte zu Athen: er ist durch seine witzigen Einfälle berühmter geworden als durch seine philosophischen Grundsätze. Nach Diogenes Laertius hielt er denjenigen für den unglücklichsten Menschen, welcher das Glück am heftigsten begehrte.

Die Aussprüche des Bion finden sich in dem zweiten Bande der Orellischen Sammlung von Moralisten.

Dionysius aus Heraklea, ein Sohn des Theophrastus, war anfangs ein Anhänger von Zeno's System. Eine Augenkrankheit, von der er sehr geplagt wurde, entris ihm das Geständniss: der Schmerz sei ein Uebel. Aus diesem [sehr unphilosophischen] Grunde wandte er sich zu den Cyrenaikern, und erhielt den Beinamen des Abtrünnigen, µεναθέμενος. Diogenes führt mehrere Werke vom Dionysius an, unter andern Abhandlungen über die Apathie, über das Vergnügen, über den Reichthum u. s. w.

### 2. Megariker.

Zwei Schüler des Euklides aus Megara, Eubulides und Stilpo, pflanzten die philosophischen Grundsätze der megarischen Schule in diesem Zeitraume fort.

EUBULIDES aus Miletus, ein Zeitgenosse und Gegner des Aristoteles, erfand fast alle sieben sophistischen Trugschlüsse, wodurch die Philosophen so sehr in die Enge getrieben wurden<sup>2</sup>.

Praepar. Evang., Lib. III, Cap. 2. | versteckte, έγχεχαλυμμένος der kah
Die sieben sophistischen Trug- | le, φαλαχρός der Lügner, ψευschlüsse führen folgende Namen: der | δόμενος Elektra, Ήλέχτρα der ver-

Alexinus aus Elis, sein Schüler, ein höchst streitsüchtiger Mann, der fast alle Philosophen seiner Zeit bekämpste, wesswegen er den Spottnamen Elenxinus [ελεγξινός] bekam. Er war ein entschiedener Gegner des Zeno von Citium.

Apollonius, ein Schüler des Eubulides, und

Diodorus von Iasus in Karien, gleichfalls ein Schüler des Eubulides, führten den Beinamen Kronos. Diodorus ist einer der berühmtesten Dialektiker seiner Zeit, und wird für den Erfinder des sogenannten gehörnten Trugschlusses gehalten. Da er ein ihm von einem andern Dialektiker bei einem Gastmahle des Königs Ptolemäus I. vorgelegtes Sophisma nicht zu lösen vermochte, so soll er sich desshalb zu Tode gegrämt haben. Nach Diogenes von Laërte, welcher uns dieses Geschichtchen mittheilt , erhielt er vom Könige den Spottnamen Kronos; allein Diogenes erklärt uns den königlichen Scherz nicht.

Stilpo aus Megara genoss sowohl als Mensch wie als Philosoph ausgezeichnete Hochachtung in Griechenlaud. "Stilponem, Megaricum philosophum, sagt Cicero, acutum sane hominem et probatum temporibus illis accepimus. Hunc scribunt ipsius familiares et ebriosum et mulierosum fuisse: neque hoc scribunt vituperantes, sed potius ad laudem. Vitiosum enim naturam ab eo sic edomitam et compressam esse doctrina, ut nemo umquam vinolentum illum, nemo in eo libidinis vestigium viderit."

Zwei Male wurde seine Vaterstadt erobert, von Demetrius Poliorcetes und von Ptolemäus I. Beide Sieger befahlen das Haus des Philosophen nicht zu zerstören und seines Lebens zu schonen.

Stilpo läugnete nicht nur die objective Gültigkeit der Begriffe von den Arten, sondern auch von den Gattungen der Dinge, und ward dadurch gewissermaaßen der Vorläufer der Nominalisten, deren berühmter Streit mit den Realisten sich bis ins achtzehnte Jahrhundert erstreckte. Stilpo soll jedoch diesen Grundsatz nur aufgestellt haben, um die Sophisten in die Enge zu treiben. Er hinterließ mehrere, nach dem Zeugnisse des Diogenes von Laërte, sehr frostige Werke, von de-

borgene, διαλανθάνων der Sorites | od. der Haufe, σωρείτης der gehörnte, περατίνης. (Diog. LAERT., II, 108.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> II, cap. 111.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De fato, cap. 5.

nichts auf uns gekommen ist. Sein Schüler Zeno von Citium ward Stifter der stoischen Schule.

MEREDEMUS von Eretria, Stifter der eretrischen Schule, lebte zur Zeit des Aratus und Lykophron, war ein Mann von ernsten untadeligen Sitten, streng gegen andere, aber auch gegen sich selbst. Seine Mitbürger schickten ihn als Gesandten zum Ptolemäus und zum Lysimachus. Dem Josephus zufolge war er bei dem Gastmahle gegenwärtig, welches der König von Aegypten zu Ehren der siebzig Dollmetscher des Pentateuchs veranstaltete. Nach seinem Tode errichteten ihm die Eretrier aus Dankbarkeit eine Statue.

Menedemus stritt gern über philosophische Gegenstände und ertrug den Widerspruch ohne Laune. Die Hauptwaffe, deren er sich gegen die Sophisten bediente, war, jeden negativen Satz zu verwerfen. Geschrieben hat er nichts. Da er mehrere Lehren vom Plato annahm, so ist er als Vorläufer der Eklektiker zu betrachten.

Dieser Philosoph ist von Lykophron zum Held eines Setyr-Drama's gewählt worden. Wenn Diogenes von Laërte diese Dichtung für eine Lobeserhebung des Menedemus, dessen Freund Lykophron war, geltend machen will, so widerspricht diese Behauptung anderen Angaben, denen zufolge der Philosoph in dem Stücke unter dem Bilde des Silenus als Führer des Satyrn-Chors dargestellt wird. Der Ton der Persiflage hat vielleicht den Diogenes getäuscht.

# XL. ABSCHNITT.

Von Aristoteles und den peripatetischen Philosophen.

Die peripatetische Schule hatte den größten Denker des Alterthums zu ihrem Stifter.

ARISTOTELES von Stagira, einer macedonischen Stadt am strymonischen Meerbusen, wurde Olymp. XCIX, 1 = 384 vor Chr. geboren. Sein Vater Nikomachus, Leibarzt des ma-

cedonischen Königs Amyntas III, stammte aus dem Geschlechte der Asklepiaden ; seine Mutter Phästias aus einer chalcidischen Familie. Nach Nikomachus Tode ward er von einem gewissen Proxenus zu Atarne in Mysien erzogen. In früheren Jahren widmete er sich der Arzneiwissenschaft, einem Studium, welches gewiß jene Liebe für die Naturkunde in ihm zurückließ, die er nachmals entwickelte. In einem Alter von siebenzehn Jahren ging er nach Athen, und blieb dort 20 Jahre lang Plato's Schüler. Was Aelian und Andere von einem Missverständniß zwischen ihm und seinem Lehrer berichten, ist durch kein gleichzeitiges Zeugniß begründet.

Allerdings fiel Plato's Wahl eines Nachfolgers nicht auf den größten seiner Schüler, vielleicht hauptsächlich, weil dieser auf seine Ideenlehre nicht eingegangen war. Aristoteles kehrte nun nach des Lehrers Tode nach Atarne zurück und lebte dort einige Zeit in dem Hause des Hermias, seines ehemaligen Schülers, der früher Sklave des Eubulus gewesen, jetzt aber sich zum Herrn von Atarne emporgeschwungen hatte. Aristoteles heirathete dessen Schwester oder Nichte Pythias.

Nach Hermias Sturze zog sich Aristoteles nach Mitylene zurück, ward aber kurz darauf vom Könige Philipp von Macedonien an dessen Hof gerufen, um die Erziehung seines dreizehnjährigen Sohnes, Alexander, zu leiten. Aristoteles widmete fünf bis acht Jahre seinem Zöglinge; er weckte in ihm jene bekannte Liebe zu den Wissenschaften und führte ihn in alle ihre Zweige, selbst in die philosophischen Abstractionen ein. Aber nach Alexanders Thronbesteigung begab er sich nach Athen und ließ jenem nur seinen Neffen Kallisthenes zurück. Nach einer andern Meinung jedoch begleitete er den König nach Aegypten und kam erst im J. 331 vor Chr. wieder nach Athen, mit einem reichen Vorrath von Materialien zu seiner Thiergeschichte.

Hier errichtete er eine Schule in dem Lyceum, einem nach dem Tempel des Apollo Lycius benannten Gebäude. Diese Schule hieß die peripatetische, weil er auf und nie-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Mémoires sur Hermias, par Larcher, in den Mém. de l'Acad. des Inscr. et Belles-lettres, Vol. CXLVIII. p. 200.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [Wahrscheinlich Olymp. CIX, 2=343 vor Chr. Nach Anderen erst im funfzehnten Jahre Alexanders.]

<sup>3</sup> Hier schwanken die Angaben.

dergehend (περιπανών) lehrte, oder weil sich sein Hörsal in den Gängen (ἐν περιπάνοις) des Lyceums befand. Es hielt daselbst zweierlei Vorträge: die einen über die praktischeren Wissenschaften vor einem gemischten Publikum; die anderen in dem geschlossnen Kreise seiner vertrauferen Jünger 1. Analog hiemit sind späterhin die aristotelischen Schriften in esoterische oder akroamatische (d. i. für den engern Kreis bestimmte, speculative) und in exoterische (populäre) eingetheilt worden 2. Nach Alexanders Tode sah sich Aristoteles durch Anseindungen in Athen genöthigt, nach Chalcis auf Euböa zu gehen; woselbst er in einem Alter von 63 Jahren starb, ungewiss, ob eines freiwilligen, oder natürlichen Todes.

Aristoteles war im reichsten Maasse von philosophischem Geiste beseelt. Dem Spiel der Phantasie entsagend, hatte er sein System auf Vernunft und Erfahrung gegründet, alle seiner Zeit erreichbare Zweige menschlichen Wissens erfast, und ihnen Ordnung und wissenschaftliche Gestalt gegeben. [Er hatte es nicht verschmäht, sich über die Leistungen seiner Vorgänger durch einsiges Studium ihrer Werke zu belehren; er hatte hiezu die erste Bibliothek gesammelt, und seine Wohnung ward von Plato "das Haus des Lesers" gebeißen.]

"Quem dubito," sind Quinctilians Worte, "scientia rerum, an scriptorum copia, an eloquendi suavitate, an inventionum acumine, an varietate operum clariorem putem." Aristoteles übertraf, besonders in der Naturkunde, bei weitem seinen Lehrer an Wissen; auch war er ein mehr systematischer Kopf; aber Plato besaß mehr Phantasie, Gefühl und Originalität, und war der mathematischen Wissenschaften in höherm Grade, als sein Schüler, mächtig. Ohne Plato's dialogisirenden Vortrag zu verwerfen, bediente sich doch Aristoteles lieber des streng wissenschaftlichen (akroamatischen) Methode. Darin zeigte er seine Stärke und seine Ueberlegenheit.

Plato und Aristoteles sind immer die Häupter der beiden

zu fortdauernder Ueberarbeitung bewahrten, nur den Jüngern zugänglichen Schriften; exoterisch bezeichnet dagegen nach Brandis Meinung (Rhein, Museum. I. S. 254) theils bekannt gemachte, theils der Philosophie oder einer besondern Untersuchung fremdartige Erörterungen.]

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. A. GELLIUS, N. A. XX,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [Vgl. Buhle, de distributione librorum Arist. in exot. et acroam. Goetting. 1786. 8., auch in der ed. Bipont. des Arist. I. S. 107 — 152. Esoterische hält Niebuhr (Röm. Gesch. Bd. I. 2te Ausg. Note 30) für die

großen philosophischen Partheien geblieben: jener gesteht den allgemeinen Ideen ein selbstständiges Dasein zu und will in dem Begriffe die Sache selbst erfassen: Aristoteles System dagegen ruht auf den beiden Sätzen, dass der Geist seine Ideen aus der Erfahrung, gleich wie das Wachs seine Form, annehme, und dass die durch Ersahrung erkannten Eigenschaften Wahrheit haben, mögen sie nun verborgen oder am Tage liegen.

Aristoteles ist der Schöpfer der philosophischen Termipologie, so wie der meisten noch gangbaren Definitionen. Er hat das erste System der Logik gegründet, in solcher Vollendung, dass den Neueren sast nichts mehr nachzubessern geblieben ist. Seine Theorie des Syllogismus hat die Sophismen, mit denen sich vorher die Philosophen qualten, auf ihre Nichtigkeit zurückgeführt. Die Psychologie verdankt ihm ihre wissenschastliche Gestalt; dessgleichen die Rhetorik 1 und Poetik, in denen er jene tiesbegründeten Regeln seststellte, die als ein heilsames Maass des Schönen in ewiger Achtung bleiben müssen. Er ist der Vater der Naturgeschichte und der erste Schriftsteller der Physiognomonik. Schwächer ist seine Physik; die Metaphysik ein erster Versuch in einer neuen Wissenschaft. Seine astronomischen Kenntnisse sind beschränkt; wenn es auch wahr ist, dass er sich von Kallisthenes eine Reihe astronomischer Beobachtungen der Babylonier von 1903 Jahren senden liefs. Seine Moral und Politik erheben sich nicht zu den höchsten Prinzipien. alten Vorwurf des Atheismus, oder vielmehr des Mangels an Sonderung Gottes von der Welt, sind Neuere zu widerlegen bemüht gewesen 2. Aristoteles Schreibart ist einfach und bestimmt; bisweilen dunkel in Folge der Kürze oder des Gebrauches ungewöhnlicher Wörter. Nie bringt er dem Wohllaut ein Opfer: er verschmäht Bild und Gleichniss, Dichtung und Allegorie, durch welche Plato entzückt. Er ist immer streng, ruhig und gehalten.

Aristoteles hat zahlreiche Werke verfasst, aber nur wenige, welchen wahrscheinlich die Benennung exoterischer zu-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Ueber die voraristotelischen Leistungen in dieser Wissenschaft vgl. Lhd. Spengels Συναγωγή τεχνών sive artium scriptores ab initiis usque | giae Aristotelicae. Lips. 1795. 8.

ad editos Azistotelis de Rhetoraca libros. Stuttgart, 1828, 8.]

J. Sev. Vater, Vindiciae theolo-

gehört, selbst herausgegeben. Bei seinem Tode in demselben Jahre, wo auch Demosthenes Gift nahm 1, kamen die Handschriften seiner esoterischen Werke in die Hände seines Schülers Theophrast, und von diesem durch testamentarische Verfügung in die des Neleus von Skepsis. Dessen Erben verbargen, [nach der weitern Erzählung Strabo's und Plutarchs,] diesen Schatz von Büchern vor ihren Landesherren, den Königen von Pergamus, in einem Keller, wo sie wohl anderthalb Jahrhundert der Feuchtigkeit ausgesetzt blieben. In der Folge kaufte sie, zur Zeit Mithridates des Großen, ein reicher athenischer Bürger, Apelliko, und brachte sie nach Athen, nach dessen Einnahme Sulla sie nach Rom sandte und Abschriften davon zn nehmen gestattete. Eine solche Copie des Freigelassenen Tyrannio benutzte Andronikus von Rhodus, verzeichnete die Schriften, in Pragmatien geordnet, und wandte viele Sorgsalt anf ihre Durchsicht. Nunmehr wendeten sich die Peripatetiker, welche, in Ermangelung der akroamatischen Schriften ihres Lehrers, sich bisher mit rednerischer Ausschmückung allzemeiner Sätze befriedigt hatten, zum Vortrage der wahren aristotelischen Lehre.

[Indess leidet dieser Bericht von Seiten neuerer Kritik den Einwurf, dass Andronikus so wie die späteren Erklärer des Aristoteles von diesen Schicksalen seiner Schriften gar nichts wissen, und dass diese Bücher nicht wohl in Theophrasts ausschließlichem Besitze sein konnten, da sie schon von Strato und Chrysippus benutzt, und in der alexandrinischen Bibliothek ausgestellt worden sind 2.]

Die aristotelische Philosophie, welche, den Griechen zu trocken, und den Römern zu speculativ, lange in geringerer Achtung stand, gewann neues Ansehn bei den Arabern, und genoß, von ihnen in Europa eingeführt 3, während des Mitztelalters einer überspannten Verehrung. Descartes stürzte ihr

seit den Kreuzzügen stattgefunden habe, und jenem Volke nicht die erste Bekanntwerdung der aristotelischen VVerke zu verdanken sei, hat hinlängliche Berichtigung gefunden bei Jourdain, Recherches critiques sur l'age et l'origine des traductions latines d'Aristote, et sur des commentaires grecques ou arabes etc. Par. 1819.8.]

Olymp. CXIV, 3 = 322 v. Chr. [S. Ch. A. Brandis, über die Schicksale der Aristotelischen Bücher, im Rhein. Museum, Jahrg. I. S. 236 ff. and 259 ff.]

Die Vermuthung Heerens (Gesch. 4 Studiums d. class. Litteratur Bd. I. 5. 183 ff.) dass der Einsluss der arabisch-aristotelischen Philosophie erst

Ansehn: Newton und Locke hoben sie wieder auf eine ehrenvolle Stelle.

Aristoteles Leben ist beschrieben von Diogenes Larrius zu Ansang des fünsten Buches seiner Lebensbeschreibung des Philosophen; von Hesychius von Milet und von Suidas ist ihren Glossarien. Dem Ammonius, Hermias Sohn, schreib man eine biographische Notiz zu, welche sich am Ansang seines Commentars zu den Kategorien sindet; allein sie gehör wahrscheinlich dem Jo. Philoponus an. Noch giebt es eine anonyme Lebensbeschreibung des Aristoteles.

Es giebt eine große Menge von Commentaren der aristotelischen Werke, und man kann sagen, daß die Thätig keit der Peripatetiker sich auf Auslegung der Schriften ihrer Meisters beschränkt hat. Wir wollen bei jedem Werke der Aristoteles kürzlich die Namen der Commentatoren angeben verweisen aber für die weiteren Nachrichten, besonders von den Ausgaben derselben, auf die Stellen, wo von den ein zelnen Peripatetikern nach ihren Zeitaltern die Rede sein wird

Wir ordnen die aristotelischen Werke zur bessern Ue bersicht in dreizehn Abtheilungen: ihr Inhalt ist Logik, Metaphysik, Psychologie und Physiognomonik, Rhetorik, Dichtungen und Poetik, Moral, Politik, Mathematik, Physik, Naturgeschichte, Oekonomik und Geschichte, endlich Briese.

#### Logik

1. Unter dem Namen Organon werden in den Ausgaben des Aristoteles seine sämmtlichen Schriften logischen Inhaltes, in vierzehn Büchern, begriffen. Sie tragen folgende Titel:

Κατηγορίαι, die Kategorien oder die Grundbegrisse alles Erkennens (Praedicamenta).

Περὶ ἑρμηνείας, von der Auslegung, ein Buch, dessen Aechtheit schon von Andronikus angesochten wurde, hat die Elementarbegriffe der allgemeinen philosophischen Sprachlehre zum Gegenstande.

Ava-

Am Ende dieses Artikels reden wir von den Ausg. der sämmtlichen Werke des Aristoteles. Bei den einzelnen Schriften geben wir, der Kürze wegen, nur eine Auswahl ihrer wichtigeren und neueren Editionen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Bei Menage, Ausg. des Diog. Laërt. Th. II. S. 201. und in der ed. Bipont. des Aristot. Th. I. S. 60.]

Αναλυτικά πρότερα καὶ υζερα, Analytik oder Schlussund Beweislehre in zwei Abtheilungen, jede von zwei Büchern. Tonixá, de locis, sechs Bücher, und

Περὶ σοφιζικῶν ἐλέγχων, von den Trugschlüssen, in zwei Büchern, enthaltend die Logik und Dialektik.

In diesen fünf oder sechs Werken ist ein vollständiges System der Wissenschaft des Denkens niedergelegt, und die zwei letzten sind insbesondere die Logik des Aristoteles zu Bennen.

Unter den zahlreichen Commentaren dieser Werke besitzen wir noch die von folgenden Philosophen: Alexanden son Aphrodisias, Porphyrius, Dexippus, Themistius, Ammo-MICS. Hermias Sohn, JOANNES PHILOPONUS, SIMPLICIUS, LEO MAGENTENUS, JOANNES von Damaskus, Michael Psellus, Mi-CHAEL von Ephesus, Joannes Italus oder Hypatus, Theodo-RUS PRODROMUS, EUSTRATIUS, APOLLINARIS, DAVIDES. Von diesen Commentaren sind mehrere, wie die der beiden letztgemannten, noch ungedruckt. Es giebt einen griechischen Auszng des Organon von einem Georgius 1.

Das dritte Buch von Apulejus Schrift, De habitudine doctrinarum, welches den besondern Titel: Περὶ έρμηνείας sive de Syllogismo categorico führt, ist ein Commentar über Aristoteles Buch gleiches Namens. Auch von Boethius haben wir Commentare über dieses Werk und über die Kategorien, so wie auch eine Uebersetzung der Bücher De sophisticis elenchis.

Ein Theil des Organon ist lateinisch gedruckt von Ulrich Gering, Paris, 1478, fol.

Die ed. princeps des griechischen Textes bildet den ersten Band der Aldinischen Ausg. von Aristoteles sämmtlichen Werken, 1495. sol. Ph. Junta's Erben druckten sie wieder zu Florenz, 1521. 4. Soder 8. nach der Signatur; und W. Morel zu Paris, 1562. 4.] Bei den griech.-lateinischen Ausg. von Jul. Pacius, Morges, 1584; Frankf. 1592, 1597, 1598; Genf, 1605; Hanau, 1606, 1611, 1623; Helmstädt, 1682. sämmtlich 4., sind Handschriften benutzt, sund zwar nur eine bei den 3 ersten Ausg., seit 1598 aber sechs.] Von den Kategorien haben wir eine besondere griech:-lateinische Ausg. von E. Ast. Lewald, Heidelberg, 1824: 8:

THEIL II.

<sup>1</sup> Herausgegeben unter dem Ti- et lat. ed. J. Wasgelin, Ausgeburg, tel: Compendium philus. Arist., gr. | 1608, 8. 11

Uebers. Die Kategorien des Arist. mit Anmerk., erläutert und als Propädeutik zu einer neuen Theorie des Denkens dargestellt von Sal. Maimon. Berlin, 1794. 8. Diese Uebersetzung ist, wenngleich nur nach Buhle's latein. Uebertragung gebildet, doch treu und verständlich. Die Anmerkungen enthalten scharssinnige Ausführungen der aristotelischen Sätze.

### Metaphysik.

2. Τῶν μετὰ τὰ φυσικὰ βιβλία ιδ', Metaphysik in vierzehn Büchern.

Das Wort Metaphysik findet sich weder im Aristoteles noch in einem andern Schriftsteller vor Nikolaus von Damaskus. Seiner Etymologie nach drückt es nicht füglich die damit benannte Wissenschaft aus, welche richtiger die hohere Philosophie genannt werden möchte. Man vermuthet daher, dass das Wort einem Zusalle seine Entstehung verdanke. Indem nämlich Andronikus der Rhodier die aristotelischen Schriften nach ihrem logischen, rhetorischen, poetischen Inhalt u. s. w. in verschiedene Classen ordnete, deren letzte die physikalischen Werke begriff, seien ihm einige Schriften übrig geblieben, die sich, als erste Leistungen in einer neuen Wissenschaft, in keines der vorhandenen Fächer passen wollten. Er vereinigte sie daher in ein Ganzes und wies ihnen ihre Stelle hinter der Physik an. Nun be-, nannte man sie nach dieser Stelle in der Sammlung, und ihr Inhalt, die höhere Philosophie, behielt den Namen der Metaphysik. Indessen hätte Andronikus mit einiger Aufmerksamkeit wohl die richtigere Benennung in seinem Autor selbst finden können; denn wahrscheinlich ist unsere Metaphysik nichts anderes, als die λόγοι έχ τῆς πρώτης φιλοσοφίας, die Abhandlungen aus der ersten Philosophie, welche Aristoteles an mehreren Stellen auführt.

Die Aechtheit der vierzehn Abhandlungen, welche den gemeinsamen Titel der Metaphysik führen, ist ein vielbestrittener Gegenstand. Einige von ihnen sind sicher aristotelisch, andere geben sich als unächt oder wenigstens nicht in das Werk gehörig zu erkennen. Die Verbindung beider darf uns nicht verwundern, da bei den Alten jedes Buch oder Hauptstück eines litterarischen Werkes ein abgesondertes Ganze bildete, und das Verhältnis der Theile nicht wie bei

uns durch genaue Titel, Dispositionen und Inhaltsverzeichnisse ausgesprochen wurde. Bei der aristotelischen Metaphysik erklärt sich die Irrung insbesondere noch durch eine Nachricht in dem ungedruckten Commentar des Asklepius von Tralles: dass nämlich Eudemus der Rhodier, welcher von Aristoteles die Handschrift der höhern Philosophie erhielt, das Werk nicht dem Publikum übergeben wollte; dass sich bei Aristoteles Tode schon einige Bücher verloren hatten; und dass endlich, wider Eudemus Grundsatz, seine Nachkommen die Ueberreste des Werkes sammelten, und die Lücken so viel möglich durch andere aristotelische Schriften füllten 1.

Des Joannes Philoponus Bericht, dass das ganze zweite Buch der Metaphysik von dem Rhodier Pasikrates, Bruder des Eudemus und Schüler des Aristoteles, herrühre, bestätigt ebenfalls obige Erzählung. In diesem Falle ist das dritte Buch, welches mit dem zweiten im engsten Zusammenhange steht, nicht authentischer als dieses, oder, zugegeben, dass die drei ersten Bücher von Aristoteles herrühren, so sind sie doch seiner Metaphysik völlig fremde Abhandlungen. beginnt vielmehr mit dem vierten Buche, dessen Eingang schon sich hinlänglich als Anfang eines Werkes kund giebt. fünfte Buch bildet, wie die drei ersten, eine besondere Schrift. Aristoteles erklärt darin die gangbare Terminologie; als die Ausdrücke ἀρχή, principium; αίτιον, causa; ζοιχεῖον, elementum; φύσις, natura; ἀντ.γκαῖον, necessarium; τὸ Εν, unum; τὸ ὄν, ens; οὐσία, substantia; ταὐτά, ξιερα, διάφορα καὶ ομοια, eadem, diversa, differentia et similia u. s. w.

Das sechste Buch schliesst sich unmittelbar an das vierte an, und könnte das zweite der Metaphysik heisen. Das siebente, achte und neunte sind seine Fortsetzung. Ueber das zehnte, als eine Wiederholung vom Inhalte des vierten und stinften, kann man in Zweisel sein. Das elste und zwölste der alten Ausgabe, oder nach Duvals Eintheilung das dreizehnte und vierzehnte, sind offenbar unächt; sie entlehnen nicht allein wörtlich zahlreiche Stellen aus Aristoteles oder anderen Metaphysikern, sondern stehen auch häusig mit der aristotelischen Philosophie in Widerspruch. Das dreizehnte und vierzehnte (bei Duval das elste und zwölste) gehören zu Aristoteles oder anderen vierzehnte (bei Duval das elste und zwölste) gehören zu Aristoteles oder anderen vierzehnte (bei Duval das elste und zwölste) gehören zu Aristoteles oder anderen vierzehnte (bei Duval das elste und zwölste) gehören zu Aristoteles oder anderen vierzehnte (bei Duval das elste und zwölste) gehören zu Aristoteles oder anderen vierzehnte (bei Duval das elste und zwölste) gehören zu Aristoteles oder anderen vierzehnte (bei Duval das elste und zwölste) gehören zu Aristoteles oder anderen vierzehnte (bei Duval das elste und zwölste)

S. Notice des ouvrages manu- | Sainte-Croix, in dem Magasin encyscrits d'Asclépius de Tralles von de | clopédique, Jahrg. V. Vol. III. S. 363.

stoteles höherer Philosophie und schließen sich an das neunte Buch an. Nach Sm. Le Petit und J. Gli. Buhle sind es diese beiden Bücher, welche die Alten unter dem Titel negi quλοσοφίας, von der Philosophie, und περί τάγαθοῦ, vom Guten, anführen 1. Brandis meint dagegen 2, dass beide Titel, von der Philosophie und vom Guten, einem und demselben Werke von drei Büchern angehörten, welches sich nicht in der Metaphysik befindet. Auf Stellen des Simplicius und Suidas gründet er die Ansicht, dass diess Werk die Auslegung der esoterischen, nicht niedergeschriebenen (άγραφος) Geheimlehre Plato's, die Metaphysik hingegen die Darstellung und Widerlegung der Meinungen desselben war. Das gleichfalls verlorene Werk περὶ εἰδῶν widerlegte Plato's Ideenlehre.

Es giebt Commentare und Scholien zu einem Theile oder dem Ganzen der Metaphysik, von Alexander von Aphrodisias, Syrianus, Ammonius, Hermias Sohn, und Asklepius von Tralles; so wie von dem Araber Avennoes (Abul Valid Mohammed Ben Ahmed Ben Roschd), Arzt zu Cordova im 12ten Jahrhundert.

Eine lateinische Uebersetzung, nicht nach dem Griechischen, sondern nach dem Arabischen des Averroës, welcher wieder nicht das Original, sondern eine syrische Uebertragung vor Augen gehabt hatte, ist von Lorenz Canozi di Lendenara, zu Padua 1473 in 3 Vol. fol., herausgegeben, mit beigefügter Uebersetzung von Averroës Commentar.

Die erste Ausgabe des griechischen Textes hat Aldus gegeben in dem vierten Bande von Aristoteles sämmtlichen Werken, Venedig, 1497. Ihr folgte gleich darauf die von Peylick von Czeytz (Zeitz), gedruckt zu Leipzig bei Martin Landspergk von Würzburg, 1499. fol.

Ferner erschien die Metaphysik mit dem Commentar des Thomas von Aquino zu Venedig, 1502, fol.; und mit der Uebersetzung des Cardinal Bessarion bei Henricus Stephanus, Paris, 1515. fol. (neu aufgelegt 1542. 4.)

Die letzte Ausgabe ist von Ch. A. Brandis, Berlin, 1823. 8., wozu ein zweiter Band mit Scholien aus den griechischen Commentatoren versprochen ist.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. J. Gli. Buhle, über die Aechtheit der Metaphysik des Aristo- | perditis Aristotelis libris de ideis et teles, in der Bibliothek für alte Litt. | de bono sive philosophica. Bonnae, und Kunst, St. IV. 1823, 8.

S. Ch. A. Brandis, diatr. de

Uobers. Aristoteles Metaphysik übersetzt von Ernst Wilh. Hongstenberg; mit Anmerk. und erläuternden Abhandlungen von Ch.

A. Brandis. 1r Theil. Bonn, 1824. 8. Den zweiten Theil, welcher noch nicht erschienen ist, hat Brandis bestimmt, schwierige
Stellen des Werkes zu erläutern, einzelne Puncte der Geschichte
der Philosophie zu erörtern, die aristotelische Lehre vom Sein bestimmter aufzufassen, und einige über das Verhältniss des Aristoteles zum Plato obwaltende Missverständnisse zu beseitigen. Die
hinzukommenden Abhandlungen sollen den Grundriss der aristotelischen Theologie ausmitteln und die Aechtheit der Metaphysik im
Wesentlichen darthun.

Die Schwierigkeit des Originals musste in der treuen und möglichst gedrängten Uebertragung durch den unvermeidbaren Uebelstand vermehrt werden, dass, nur mit Verletzung des deutschen Sprachgebrauches, eine seste Terminologie, der griechischen entsprechend, gebildet werden konnte. Vorher war nur das erste Buch deutsch übersetzt von G. Gst. Filleborn in den Beiträgen zur Geschichte der Philosophie, St. II, Züllichau, 1792. 8.

3. Πρὸς τὰ Ξενοφάνους, πρὸς τὰ Ζήνωνος, πρὸς τὰ Γοργίου, von den (physischen und metaphysischen) Meinungen des Xenophanes, Zeno und Gorgias, in drèi Büchern. Unter diesem Titel haben die Abschreiber oder die Commentatoren Fragmente von drei verschiedenen Werken vereinigt. Das erste ist falsch betitelt; es ist darin nicht von Xenophanes, sondern von Melissus aus Samos die Rede 1.

# Phychologie und Physiognomonik

4. Περὶ ψυχῆς, von der Seele, in drei Büchern, cins der vollendetsten, aber auch der schwierigsten Bücher des Aristoteles.

Wir haben Commentare oder Paraphrasen dieses Werkes von Themistius, Joannes Philoponus, Simplicius, Theodorus Metochita und Sophonias, so wie arabisch von Averroes.

Canozi di Lendenara druckte 1472 zu Padua, sol., eine lateinische Uebersetzung dieses Werkes, nach der arabischen des Averroës, mit der Uebers. von dessen Commentare.

1 S. G. Gst. Fülleborn liber de Kenophane, Zenone et Gorgia, Aristoteli vulgo tributus. Halae, 1789. 4. — J. Gli. Buhle, Historia Pantheismi inde a Xenophane, in den Comment.

soc. reg. Scient. Gotting., vol. X. — G. L. Spalding, Commentar. in primam partem libelli de Xenophane etc., praemissis vindiciis philosophorum Megaricorum. Berolini, 1793. 8.

Seit den Ausg. des griechischen Textes von Jul. Pacius, Franks. 1596 und 1621, und Hanau 1611, sämmtlich mit lat. Uebers., 8., ist keine wieder erschienen [bis auf die von Im. Bekker, Berlin, 1829. 8., besonders abgedruckt aus der, von der K. Akad. zu Berlin veranstalteten Ausg. der sämmtlichen Werke des Aristoteles.]

Uebers. Aristot. über die Seele, aus dem Griech. mit Anmerk. von Mch. Wz. Voigt, Franks. und Leipz. (Prag) 1794. 8.; mit neuem Titel, Leipz. 1803. 8. und Prag 1827. 8. Die Bemühung, dem Autor Kantische Sprache auszudringen, scheint dem Verständnisse geschadet zu haben. Von Ch. Hm. Weisse ist eine Uebers. der drei Bücher von der Seele, mit Anmerk., versprochen, welche Lpz. 1829, 8. erscheinen soll.

5. Φυσιογνωμονικά, Physiognomonik. Diogenes und Stobäus führen zwar ein Werk dieses Titels von Aristoteles an; da jedoch die alten Ausleger dessen keine Erwähnung thun, und außerdem der Text, den wir besitzen, des Stagiriten nicht ganz würdig ist, so könnte es wohl unächt sein.

Es findet sich in der Sammlung von J. G. F. Franz.

### Rhetorik

6. Τέχνη ὁητορική, Rhetorik, oder von der Redekunst, in drei Büchern, eines der geschätztesten Werke, das wir aus dem Alterthum haben. Noch gilt Aristoteles für den Gesetzgeber in diesem Fache.

Es giebt einen Commentar zur Rhetorik von Aspasius, und Scholien von einem sonst unbekannten Peripatetiker Stephanus; beide, so wie auch eine alte gelehrte Paraphrase, noch ungedruckt. Dagegen sind die Scholien eines Ungenannten herausgegeben, welcher, weil er den heiligen Basilius anführt, nicht vor das 4te Jahrhundert gesetzt werden kann <sup>1</sup>.

Eine lateinische Uebersetzung der Rhetorik von Lanzelot de Zerlis, nach dem griechischen Texte, ist gedruckt zu Venedig 1481. fol. Die erste Ausgabe des Originals erschien in der Aldinischen Rhetorensammlung von 1508. Seitdem ist es oftmals wieder gedruckt worden. Unter den zahlreichen Ausgaben des 16. und 17. Jahrhunderts bemerken wir nur die von Barthol. Zanetti oder von J. Fr. Trincavel, Venedig 1536. 8.; die von Franz Robortelli, Florenz 1548. fol., welche nach Handschriften verbessert ist; die von

<sup>&#</sup>x27; Είς την 'Αριζοτέλους ψητορικην υπύμνημα ανώνυμον. Paris 1539. fol.

Peter Vettorio, Venedig 1548. sol., welche der von W. Morel, Paris 1559. 4., zur Grundlage gedient hat; und endlich die von Th. Goulston, London 1619 und 1696. 4.

Im achtzehnten Jahrh. ist die Rhetorik dreimal gedruckt wor-, den: Cambridge 1728. 8. [von W. Beattie]; Oxford 1759. 8.; besorgt von Holwel; und Leipzig 1772. 8, von F. Wfg. Reiz und Ch. Garve.

[Seitdem ist die Rhetorik griech. und lat. erschienen zu Oxford 1809. 8., und ebendaselbst 1820. 2 Vol. 8.; dieselbe griech. und französich von *E. Gros*, Paris 1822. 8.; und endlich wird der nach MSS. berichtigte Text erscheinen von *Im. Bekker*, Berlin, 8.

Eine erläuternde Schrift über die Rhetorik ist die von J. Sev. Vater, Animadvers. et lectt. ad Arist. L. III. rhet.; acc. auctar. F. A. Wolfü. Lips. 1794. 8.]

Uebers. Aristot. Rhetorik, aus d. Griech. mit Anmerk., von Mch. Wz. Voigt, 1r Bd. Prag, 1803. 8.

7. 'Phthouxi προς Alegardon, Rhetorik an Alexander, nicht strengwissenschaftlich, sondern unter die exoterischen Bücher zu zählen. Die Aechtheit ist zweifelhaft: Einige haben das Buch dem Anaximenes von Lampsakus zugeschrieben, weil ihn Quinctilian als Verfasser einer Rhetorik nennt, deren Abtheilungen die unseres Werkes zu sein scheinen. Andere haben es mit mehr Wahrscheinlichkeit dem Korax von Syrakus zuerkannt?

#### Pocsic und Poctik.

8. Athenaus, Diogenes Laërtius und Stobaus haben uns ein Skolion des Aristoteles erhalten, nämlich den erhabenen Hymnus auf die Tugend an Hermias, Herrscher von Atarne.

Besonders herausgegeben von J. H. Just. Köppen, Hildesheim 1784. 8.; mit Erläuterungen und H. Heimart. Cludius deutscher Uebers. Dasselbe mit lat. Uebers. und Commentar von W. A. F. Geneler, Jena 1813. 8.

Es giebt viele deutsche Uebersetzungen; unter ihnen eine von Chr. Gr. zu Stolberg in dessen Gedichten aus dem Griechischen übersetzt; ferner von J. Fr. Degen in seiner Ausg. des Anakreon,

S. S. 118. dieses Bandes.

<sup>2</sup> [Erstere Annahme ist von Spalding zu seiner Ausg. des Quinctilian | classe d'histoire et de littérature anbuch III, Cap. 4, §. 9. aufgestellt;] | ciennes, Vol. II. p. 44.

Leipz. 1821. 8., und von K. Ph. Conz in dessen Analekten. Leipz. 1793. 8.

Ferner hat man unter dem Titel Πέπλος eine Sammlung von einigen funfzig aus einzelnen elegischen Distichen bestehenden Grabschriften auf die im Schiffskatalog der Iliade genannten Helden. Für ein Werk des Aristoteles gilt der Peplos nur auf Eustathius Angabe, dass derselbe, nach Porphyrius, eine Reihe von Epigrammen auf die homerischen Helden gedichtet habe 1. Peplos war das Gewand der Pal-Ias, welches bei der feierlichen Procession der großen Panathenäen das Seegel des auf verhüllten Maschinen geführten Schiffes bildete, und mit den gewirkten Darstellungen des Sieges der Pallas über die Titanen, und den Bildern mehrerer griechischen Heroen geschmückt war. Hievon hatten also die aristotelischen Epigramme, gleichsam als eine Galerie von Bildnissen, ihren Namen. Ausonius hat einen Theil derselben übersetzt oder nachgeahmt unter dem Titel: Epitaphia heroum qui bello Troico interfuerunt.

Henricus Stephanus gab an seiner Ausg. der Anthologie des Planudes, 1566. 4., die erste Ausg. des Peplos, nach einer florentiner Handschrift, welche den Verfasser nicht nennt. W. Canter ließ ihn in demselben Jahre, Basel, 4., unter Aristoteles Namen mit einer Uebers, und den erwähnten Epigrammen des Ausonius drucken; [wiederholt, Antwerpen 1571. 8.] Darauf ward der Peplos sowohl in die Anthologien als in die aristotelischen Werke aufgenommen. [Außer Dan. Heinsius Ausg., Leiden 1613. 4.,] erschien von Thom. Burgess eine vermehrte Edition nach einem Cod. Harleianus, zu Durham, 1798, 12.; wieder abgedruckt im Classical Journal, Vol. XIV, p. 172. Jacobs scheint bei seinem Abdruck des Peplos im 2ten Bande der Anthologia Palatina diese Ausg. nicht heachtet zu haben, da er, statt der 58 Distichen derselben, nur 54 giebt.

10. Περὶ ποιητικῆς, Poetik. Dieser älteste Versuch in der Theorie der schönen Künste giebt nur die Regeln des Heldengedichtes und des Trauerspiels, gestützt auf die classischen Muster. Dass das Werk nicht vollständig ist, fällt in die Augen: aber ist es der Entwurf zu einem nachher in weiterm Umfange ausgeführten Werke, oder ist es ein Bruchstück der von den Alten angeführten Poetik in drei Büchern?

<sup>1</sup> Eustath. ad Iliad. II. p. 216.

Hermann stimmt aus triftigen Gründen für erstere Meinung; und so erklärt sich auch der äußerst gedrängte, man kann sagen, harte Styl.

Es ist auffallend, dass unter der Menge von Commentaren alter Peripatetiker keiner die Poetik zum Gegenstande hat, bis auf Averroës, dessen arabischer Commentar sich in einigen Bibliotheken in einer hebräischen Uebersetzung findet. Dagegen hat sich die neuere Zeit viel mit diesem Werke beschäftigt, und es giebt zahlreiche Ausgaben, Uebersetzungen und Erklärungen desselben.

Die Poetik des Aristoteles wurde in Hermannus Alemannus lateinischer Uebersetzung aus dem Arabischen hinter der Rhetorik, Venedig 1481. fol., gedruckt. Vielleicht ist der Uebersetzer der unter den Schriststellern des Mittelalters als Hermannus Contractus bekannte Graf von Vehringen aus dem elsten Jahrhundert. Eine Uebersetzung nach dem griechischen Original erschien zu Venedig 1498. fol., mit der Schrift de mundo und einigen anderen.

Der griechische Text ward zum erstenmal herausgegeben vom ältern Aldus in seiner griechischen Rhetorensammlung, 1508. Wir wollen einige der späteren Ausg. anführen:

Venedig, 1536. 8. an der Rhetorik von J. F. Trincavel, bei Zanetti. — Venedig, 1536. 8. bei Aldus Erben von Alexander de' Pazzi (Paccius) mit dessen latein. Uebers., häufig wiederholt. — [Paris bei Chr. Wechel, 1538. 8. mit kurzen Varianten.] — Florenz, 1548. fol. von Pranz Robortelli, nach 3 MSS. verbessert. — Paris, 1555. 8. bei Wilh. Morel, mit verbessertem Text. — Florenz, 1560. fol. bei Junta's Erben, von Pt. Vettorio, eine seltene, treffliche Ausg., mehrmals wiederholt. — Basel, 1570. 4. mit dem Commentar von L. Castelvetro. — Leiden, 1610. [auch mit neuem Titel 1611] 8. von Dn. Heinsius. — Padua, 1613. fol. mit dem Commentar von P. Benius. — London, 1619. 4., von Thdr. Goulston, wiederholt 1696. 8. — Cambridge, 1676. 8., von Jac. Upton. — Glasgow, 1745. 8.; eine nette Ausgabe nach Goulston. — Basel, 1759. 8.; eine nette Ausgabe nach Vettorio. — Oxford, 1760. 8.

Der Abbé Batteux gab zu Paris, 1771. 2 Bde. 12: Les quatre Poétiques d'Aristote, d'Horace, de Vida, de Despréaux, mit den Uebersetzungen. [Man findet hier eine neue Recension des Textes von Aristoteles nach Handschriften. Alonso Ordoñez gab den Text mit Varianten aus einem Escurial-MS, und einer spanischen Uebers. Madrid, 1778. 8.] Thom. Winstanley gab zu Oxford, 1780. 8. einen kritischen Text [mit Benutzung von 4 mediceischen MSS., Uebersetzung nebst den Noten von Thdr. Goulston.] In demsel-

. (

ben Jahre, 1780, erschien zu Leipzig, 8. die griechisch-lateinische Ausgabe von Harless, mit nützlichen Bemerkungen. — Cambridge, 1785. 8., von W. Cooke. — Leipzig, 1786. 8., von F. Wfg. Reiz, neue Recension des Textes, ohne Noten und Uebersetzung. Der versprochene Commentar wurde durch den Tod von Reiz zurückgehalten. — Oxford. 1794. 8. (auch fol. und 4.) von Thom. Tyrwhitt, nach seinem Tode herausgegeben von Thom. Burgess; eine neue Bearbeitung des Textes. Dritte Aufl. Oxford, 1806. 8. -Leipzig, 1802. 8., von Gf. Hermann; sorgfältigste Durchsicht des Textes, und neue Uebersetzung. - Palermo, 1815. 8. von M. J. Hauss, [mit einer neuen latein. Uebers. und zwei Abhandlungen über die Bestimmung der Tragödie und über den Ursprung der dramatischen Poesie bei den Griechen.] - Leipzig, 1821. 8., von E. A. W. Gräfenhan, kritischer Text mit einem Commentar, der. das Beste der früheren Ausgaben in sich fast. - [Eine neue Recension des Textes von Im. Bekker wird aus dessen Ausg. der aristotelischen Werke besonders abgedruckt erscheinen, Berlin, 8.]

Uebers. Die Uebers. von Mch. Kr. Curtius, Hannover, 1753. 8., wird bei weitem übertrossen von J. Gli. Buhle: Aristot. über die Kunst der Poesie, aus dem Griech. übersetzt und erläutert mit Anmerk.; nebst Th. Twinnings Abhandl. über die poetische und musikalische Nachahmung, aus d. Engl. Berlin, 1798. 8.

Endlich ist noch die Uebersetzung, nebst Anmerkungen u. dem gr. Texte herausgegeben von C. H. Weise, Merseburg. 1824. 8.

#### Ethik.

11. Von den vier dem Aristoteles zugeschriebenen Werken über Ethik scheint nur das erste ächt zu sein, nämlich die Ἡθικὰ Νικομάχεια, Ethik an Nikomachus, seinen Sohn, in zehn Büchern. Erhabene Einfachheit und tiefer Blick in die ethische Natur des Menschen charakterisiren diese früheste Behandlung des Gegenstandes.

Es giebt eine Paraphrase dieses Werkes, die von Einigen dem Andronikus aus Rhodus<sup>1</sup>, von Anderen dem Olympiodorus zugeschrieben wird: vielleicht ist sie von Joannes Andronikus Kallistus, einem 1478 zu Paris verstorbenen Griechen, oder von Heliodorus von Prusa. Zwei andere Paraphrasen, von Georgius Pachymeres und von Joannes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Unter diesem Namen hat Dn. | 1617. 8., nach einer schon früher Heinsius diese Paraphrase griechisch von ihm veranstalteten Ausgabe ohne und lateinisch herausgegeben, Leiden | Namen des Versassers, Leiden 1607. 4.

KANTAKUZENUS, sind noch ungedruckt. Man hat auch eine Reihe von Commentaren über diese Ethik von Aspasius, Mi-CHARL von Ephesus und Eustratius 1.

Die Ethik ist unter allen aristotelischen Werken zuerst gedruckt worden. Von der lateinischen Uebersetzung des Leonardo Aretino giebt es mehrere alte Editionen. Die von Kr. Sweynheym und Arn. Pannartz in Rom 1473. fol. herausgegebene ist vielleicht nicht alter als eine andere ohne Jahrzahl und Druckort, die man gemeiniglich der Presse des J. Mentelin zu Strassburg zuschreibt. Eine dritte, ebenfalls ohne Jahrzahl, ist in 4. Eine vierte ist bei Kr. Braem zu Löwen, 1476, fol. mit Majuskeln gedruckt; eine fünste zu Oxford 1479. 4. mit gothischen Lettern. Im J. 1488 erschien eine französische Uebersetzung von N. Oresme, Paris, 8. bei Verard.

Der griechische Text ist ebenfalls im 15ten Jahrhundert gedruckt, s. a. 2. 1. fol., eines der allerseltensten Bücher. Aldus nahm nachher, 14:8, diesen Text in den fünften Theil seiner Ausgabe der sämmtlichen Werke des Aristoteles auf.

Wir nennen einige der übrigen Ausgaben: Von Henricus Stephanus. Paris, 1502, 1510, 1516. fol. — Löwen, 1513. 4. bei Theod. Martin von Alost. - Venedig, 1536. fol. Ald. - Florenz, 1547. 4. bei Junta, von P. Vettorio, häusig wiederholt. — Paris, 1554 und 1555. 2 Vol. 4. bei Adr. Tourneboeuf (Turnebus), mehrmals neu aufgelegt .- Strassburg, 1556. 8., von J. Sturm. - Paris, 1565. 4., von Dion. Lambin, in Paris und andern Orten mehrmals neu aufgelegt. -Frankfurt, 1596. 8. mit dem Commentar von Ant. Riccoboni. -Paris, 1632. fol. von dem P. Tarquinius Fallucci. - Helmstädt, 1660. 4. von Sm. Rachel. — Oxford, 1716. 4., der Text nach 3 Handschriften verbessert von W. Wilkinson. Wiederaufgelegt zu Oxford, 1809. 8. — Madrid, 1772. fol. bei Ibarra, besorgt von Ign. Lop. de Ayala.

Der Text der Ausgabe von K. Zell, Heidelberg, 1820. 2 Vol. 8. ist nach Pariser und Breslauer Handschriften verbessert, begleitet von Lambins Uebersetzung und einem erklärenden Commentar, wozu das Beste aus Andronikus, so wie aus den Bemerkungen neuerer Ausleger benutzt ist. Die letzte Ausgabe ist von Coray

1 Sie sind zusammen herausgegeben unter dem Titel: Commentarii Graccorum in Nicomachea (nur griechisch), von P. Manutius. Venedig, 16% fol; und nach einem andern MS, jedoch nur lateinisch, von J. Bhd. Felicianus, nebst der Uebersetung des Textes von Aristoteles, | histor.-philol. Classe. S. 263.

Venedig, 1541. Neue Auflagen dieser Ausgabe: Paris 1543, Venedig 1589, Helmstädt 1662. S. Schleiermacher über die griech. Scholien zur Nikomachischen Ethik des Aristoteles, in den Abhandl, der kön. Akad. d. Wissensch, in Berlin, 1816 — 1817.

Paris, 1822. 8. [Von Im. Bekker wird, Berlin, 8., ein nach MSS. verbesserter Text, ohne Uebers., erscheinen.]

Webers. Die Ethik des Arist. in 10 Büchern, aus dem Griech. mit Anmerk. und Abhandl. von D. Jenisch, Danzig, 1791. 8. Dieselbe aus dem Griech. übers. und erläutert von C. Ch. Garve, Breslau, 1798 — 1806. 2 Bde. 8. Die Schrift von K. Ludw. Michelet: die Ethik des Aristoteles in ihrem Verhältnisse zum Systeme der Moral, Berlin, 1827. 8., enthält, außer der Darstellung der (nikomachischen) Ethik, eine Widerlegung der hauptsächlichsten Einwürfe gegen sie, und eine Würdigung derselben im Zusammenhange des Systems.

12. Ήθικὰ μεγάλα, Magna moralia, die große Ethik, ein Auszug aus dem Vorigen, und also unrichtig betitelt. Gegen die Aechtheit erheben sich wichtige Zweisel.

13. Ἡθικὰ Εὐδήμεια, Ethik an Eudemus aus Rhodos, Aristoteles Schüler, in sieben Büchern, gilt ebenfalls für untergeschoben, und wird von Einigen dem Eudemus selbst zugeschrieben, so dass der Titel Ethik des Eudemus bedeute.

[Die lateinische Uebers. von Leonardo Arctino ist gedruckt s. a. e. l. (Col. Ulr. Zell) 4. mit goth, Lettern.]

14. Περὶ ἀρετῶν καὶ κακιῶν, über Tugenden und Laster, ist eine Sammlung von Fragmenten, die Stobäus erhalten hat.

Die Abhandlung de virtutibus et vitiis findet sich in der Sammlung von Hieron. Wolf: Auch ist sie mehrmals besonders gedruckt, als Paris, 1529. 4., besorgt von Cheradam, und mit Gemistus Pletho, Basel, 1552. 8., und Oxford 1752. 8. Letztere Ausgabe ist von Edw. Fawconer, [der das Buch dem Andronikus zuschreibt.]

#### Politik

Das wichtigste in das Fach der Politik gehörige Werk des Aristoteles, Πολιτεῖαι πόλεων ονη', die Verfassungen von 158 Staaten oder Städten, ist verloren. Die Wichtigkeit dieses Verlustes erhellt aus der einzigen Bemerkung, dass alles, was wir von alten Grammatikern und Scholiasten über die Verfassung Athens wissen, aus diesem Werke entnommen ist.

[Es haben sich Fragmente von mehr als funszig dieser Staatsversassungen erhalten und sind gesammelt von K. F. Neumann. Heidelb. und Speier, 1827. 8.]

Noch müssen wir den Verlust eines andern Werkes von Aristoteles bedauern, von dessen Dasein wir eigentlich nur durch Ammonius Erwähnung wissen. Allerdings nennen anch Harpokration und Diogenes Laërtius , jedoch nur mit der einen Hälfte des Titels, so daß man ohne Ammonius den eigentlichen Gegenstand des Werkes nicht kennen würde. Der Titel lautete: Δικαιώματα τῶν πολέμων, das Kriegsrecht; und man sieht aus Ammonius, daß darin die Berechtigungen abgehandelt waren, welche dem Feinde im Kriege gegen seinen Feind zukommen .

15. Wir besitzen ein Werk des Aristoteles unter dem Titel Πολιτικά oder πολιτική ἀκρόασις, Politik oder vom Staate, in 8 Büchern, welches nebst der Ethik sein Meisterwerk genannt werden kann. Er schrieb es als die Frucht reislichen Studiums, nahe an seinem sechzigsten Jahre. Es ist eine Theorie der bürgerlichen Ordnung, gegründet auf die Geschichte aller Staaten des Alterthums, und bei weitem vorzüglicher als Plato's Schrift desselben Namens. Aristoteles behandelt darin den Ursprung der Gesellschaft, des Staates, die existirenden oder von Philosophen ersonnenen Verfassungen, das Ideal derselben, und die öffentliche Verwaltung.

Die Politik ist eins der schwierigsten Werke, theils wegen der nachlässigen, abgebrochenen Schreibart, theils wegen der hier am meisten durch Missverständnis veranlassten Abschreibesehler. Sie hat mehr Ausleger in neuerer Zeit, als unter den Alten gefunden.

Die Uebersetzung von Leonardo Aretino erschien zuerst in der lateinischen Ausgabe der Werke des Aristoteles, Venedig, 1489. 2 Vol. fol. von Bernardino di Tridino, der sich sonst auch Stagnimus de Montferrat nennt.

Der griechische Text befindet sich zum ersten Male gedruckt im fünsten Bande der Werke des Aristoteles von Aldus, 1498.

Andere bemerkenswerthe Ausgaben sind: Paris, 1506. fol. von Henricus Stephanus, mehrmals wiederholt. — Paris, 1548. 4. von J. Genesius Sepulveda. — Paris, 1556. 4. bei W. Morel, von P. Vettorio; mehrmals wiederholt. — Basel, 1582. fol. mit dem Commentar von Dion. Lambinus (der 1567 erschienen war) und von P.

v. Λουμός.
V. 26.
Ammonius de diff. verb. S. 98 cin aristo πόλεων.

Casaubonus, Meur- πόλεων.

Lesius, Fabricius u. A. lesen πόλεων statt πολέμων, und Eustath. ad Il. nennt ein aristotelisches Buch διχαιώματα πόλεων.

Vettorio. — Leiden, 1621. 4. von Dan. Heinsius. — Helmstädt, 1637 und 1656. 12. von Conring. Derselbe hat mehr denn 150 Stellen als lückenhast bezeichnet; meist nur von der abgebrochenen Schreibart getäuscht.

Alle vorhergehende Ausgaben werden übertroffen durch die von J. G. Schneider. Frankf. a. d. O. 1809. 2 Vol. 8. Da die bisher benutzten Handschriften fast keine Verbesserung des Textes hergaben, so hat Schneider nur die alten Ausgaben und Uebersetzungen verglichen, also nicht sowohl eine neue Recension als eine möglichst sorgfältige Revision des Textes gegeben. Der Commentar ist kritisch und erklärend, und verweilt nur bei schwierigen Stellen; die Uebersetzung ist bis zum vierten Buche die Lambinische; in den folgenden die von Sepulveda; beide verbessert.

Die Politik ist nebst der Oekonomik zu Oxford, 1810. 2 Vol. 8., griechisch und lateinisch herausgegeben.

Eine treffliche Ausgabe mit Prolegomenen und Noten in neugriechischer Sprache ist die von Coray, Paris, 1821. 8. Die letzte
Ausgabe ist von K. Göttling, Jena, 1824. 8., mit Verbesserung des
Textes nach einer Mailänder und fünf Pariser Handschriften. Der
Herzusgeber erkennt die auch von Schneider und Coray angenommenen Lücken nicht an. Sein Commentar ist kritisch-philosophisch.
[Der griechische Text wird von Im. Bekker, Berlin, 8. erscheinen.]
F. W. Kluge hat unter dem Titel Aristoteles de politia Carthaginiensium, Breslau, 1824. 8., die Stellen des zweiten Buches, welche die Versassung von Karthago behandeln, besonders herausgegeben, und mit einem guten Commentar begleitet.

Wir haben zwei gute *Uebersetzungen* der Politik; die eine von J. G. Schlosser, Politik und Fragmente der Oekonomik, aus dem Griech. übersetzt und mit Anmerk. und einer Analyse des Textes, Lübeck, 1798. 3 Abth., 8., die andere von Ch. Garve, herausgegeben und mit Abhandl. und Anmerk. begleitet von G. Gst. Fülleborn, Breslau, 1799 — 1802. 2 Thle. 8.

#### Mathematik.

Es giebt zwei mathematische Werke des Aristoteles, nämlich:

- 16. Μηχανικά προβλήματα, mechanische Probleme, und
- 17. Περὶ ἀτόμων γραμμῶν, von den untheilbaren Linien.

[Ausser der griechischen Ausgabe der Mechanica, Paris, Wechel, 1566. 4. und der griechisch-lateinischen mit Commentar von H. Monantholius, Paris, 1599. 4.,] ist von J. Pt. van Cappelle, Amsterdam, 1812. 8., eine gute Ausgabe der mechanischen Probleme

erschienen, mit Vergleichung einiger Leidner und Pariser Handschristen, verbesserter Uebersetzung und einem nützlichen Commentar.

Von der Abhandlung de lineis insecabilibus existirt eine Paraphrase des Georgius Pachymeres, welche die ersten Herausgeber für das Werk des Aristoteles hielten. Letzteres befindet sich aber zuerst in der Lyoner Ausgabe von 1590. Henricus Stephanus war der erste, der den Irrthum gewahr wurde; er hatte das Werk 1557 mit einigen anderen Schriften des Aristoteles und Theophrast herausgegeben.

## Physik.

18. Φυσική ἀκρόασις, Physica auscultatio, oder allgemeine Naturichre, in 8 Büchern. Das erste Buch wird auch unter dem Titel περὶ ἀρχῶν, von den Principien, angeführt.

Es giebt Paraphrasen dieses Werkes von Themistius und Simplicius, und Commentare von Michael Psellus, von Theodorus Metochita und von Georgius Pachymeres; so wie, von den ersteren Büchern allein, von Joannes Philoponus.

Erste Ausgabe im zweiten Bande der Werke des Aristoteles von Aldus, 1497. Darauf: Paris, 1518. fol., von Henricus Stephamus, griech. und lat. — Paris, 1532. 4., bei Wechel, bloß griech. — Paris, 1550. fol., bei Vascosan, griechisch und lateinisch. — Paris, 1556 und 1561. 4., bei W. Morel, griechisch. — Franksurt, 1596. 8., von Jul. Pacius de Beriga, griech. und latein. Wiederholt zu Hanau, 1608. 8. — Franksurt, 1604. 8., griech. und lat. mit dem Commentar von J. L. Havenreuter. Seit 1608 scheint dies Werk nicht wieder besonders gedruckt zu sein.

Die Physik ist übersetzt und mit Anmerk. begleitet von Ch. Hm. Weisse. Abth. 1. 2. Leipzig, 1829. 8. Diese Uebersetzung trägt einen mehr philosophischen als philologischen Charakter; unter den Commentatoren ist Simplicius benutzt; die Ausdrucksform des Aristoteles ist möglichst treu beibehalten, und hiedurch auch die Schwäche der für unächt gehaltenen Stellen ausgedrückt. Weisse sucht aus inneren Zeugnissen darzuthun, dass das Ende des 4ten Buchs unächt sei, der Anfang des 5ten sehle, das 7te, östers angezweifelte, ächt, und das 8te völlig unächt sei.

19. Περὶ κύσμου, oder πρὸς ᾿Αλέξανδρον ἐπιζολὴ περὶ τοῦ παντός, von der IVelt, oder Brief an Alexander über das Weltall.

So wichtig dieses Werk für die Litteraturgeschichte ist,

so bleibt seine Aechtheit doch großem Zweisel unterworsen. Heumann, Brucker und die alten Philologen, wie die beiden Scaliger, Salmasius u. A. hatten schon Zweisel erhoben, welche Batteux und de Sainte-Croix wieder zu beseitigen suchten; aber Chph. Meiners 2, J. Ch. Kapp und J. A. Goerentz haben die tristigsten Beweise beigebracht, dass das Buch ein zum Behuse populärer Naturlehre angesertigter Auszug aus den Meteorologicis und anderen aristotelischen Werken ist. In dieser Absicht ist das Werk poetisch ausgeschmückt. Doch ist es keineswegs werthlos, indem es uns mit den Vorstellungen der Zeit nach Alexander bekannt macht. Auch kann es nicht sehr jung sein, da es schon von Justinus Martyr im ersten Jahrhundert angesührt wird. Ein Jahrhundert später hat es Apulejus ins Lateinische übertragen.

Erste Ausgabe, 1497, im zweiten Bande des Aldinischen Aristoteles. Wir bemerken folgende besondere Ausgaben:

Basel, 1533. 8. mit der Uebersetzung von W. Budeus und den Noten von Sym. Grynäus. — Paris, 1540. 12., mit dem Philo zusammen. — Paris, 1551. 4., bei Vascosan, nur griechisch. — Leiden, 1591. 8., griechisch und lateinisch bei Rapheling, mit Noten von Bonav. Vulcanius. — Glasgow, 1745. 12., griechisch und lateinisch, bei Foulis, mit W. Budeus Uebersetzung. — [Paris, 1768. 8., von Ch. Batteux, mit Benutzung von Pariser Handschriften.] — Altenburg, 1792. 8., von J. Ch. Kapp, nicht ganz correct, mit einem gelehrten, etwas weitschweifigen Commentar.

Uebers. Nach Batteux Ausgabe ist die deutsche Uebersetzung: Aristoteles Brief an Alexander den Großen über die Welt, von J. G. Schulthess, Zürich, 1782, 8., mit erklärenden Anmerk. gearbeitet. Es gebricht derselben an Genauigkeit und Eleganz.

20. Περὶ οὐρανοῦ, vom Himmel, in vier Büchern; ein apokryphisches Buch, von dem es eine chinesische Uebersezzung geben soll.

Man hat einen Commentar von Simplicius und eine Paraphrase von Theodorus Metochita. Von der Paraphrase des Themistius existirt das griechische Original nicht mehr.

Ausgaben: 1) von der lateinischen Uebersetzung nach der arab. des Averroës, mit dessen Commentar, Padua bei Canozi, 1473. fol.

'\* In sciner Ausgabe.

2) vom

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In seiner Ausgabe des Ocellus Lucanus.

Doctrina de vero Deo. p. 420 ff.

Disp. de libri περὶ χόσμου, qui inter Aristotelis scripta reperitur, auctore. VVittenb. 1792. 4.

- 2) vom Text editio princeps, im zweiten Bande der aristotelsschen Werke, Venedig, 1497. — Paris, 1544. 4., griechisch und lateinisch von Jonch. Perrion und Nic. Gruchius. — Frankfurt, 1601. 8., griechisch und lateinisch, von Jul. Pacius de Beriga. — Einen neuern Druck kennen wir nicht.
- 21. Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς, vom Entstehen und Untergehen, zwei Bücher.

Wir haben noch den Commentar von Joannes Philoronus und die Paraphrase von Theodorus Metochital

Ausgaben: 1) von der Uebersetzung nach Averroës mit dem Commentar desselben, Padua, 1474. fol., bei Canozi.

- 2) vom Text, ed. princeps, im 2ten Bande der Werke, Venedig, 1497. Venedig, 1520. fol., bei Octav. Scotus Erben, mit Commentaren Verschiedener. Seitdem selten gedruckt.
- 22. Μετεορολογικά, von den Meteoren, in vier Büchern. Wir haben die Commentare oder Paraphrasen von Ale
  Ander von Aphrodisias, von Joannes Philoponus, von Olym
  Piodorus und Theodorus Metochita.

Ausgaben der lateinischen Uebersetzung nach der arabischen des Averroës mit dem Commentar, Padua, 1474. fol. bei Canozi.

Eine andere lateinische Uebersetzung erschien zu Venedig 1489, in der Ausgabe von Bernardinus de Tridino; und besonders 1491. fol. von Francesco da Macerata und Angelo da Monteulmi, Venedig.

Ausgaben des griechischen Textes, ed. princeps, im zweiten Bande der Werke des Aristoteles von Aldus, 1497. — Nürenberg, 1512. 4., mit der Paraphrase von Jac. Faber und Jo. Cochlacus. — Paris, 1547. 4., griechisch, bei Wechel. — Paris, 1561. 4., bei der Physik von W. Morel. Diese Ausgabe ist oft wiederholt worden, doch finden wir seit 1547 keine Ausgabe der Meteorologika alleiu [bis auf die von Im. Bekker nach seiner neuen Recension des Textes herausgegebene, Berlin, 1829. 8.]

- 23. Ανέμων θέσεις και προσηγορίαι, von den Richtungen und Namen der Winde, ein Bruchstück des Werkes! περὶ σημείων χειμώνων, von den Anzeigen der Stürme. Einige Herausgeber legen es dem Theophrast bei.
- 24. Προβλήματα, Probleme über verschiedene, meist physikalische, Gegenstände, in 38 Capiteln: vermuthlich ein neuerer Auszug eines aristotelischen Werkes.

Die Uebersetzung der Probleme von Theodorus Gaza ist gedruckt um das Jahr 1474, fol., s. a. e. l. von Jo. Vurster von Kempten und Jo. Baumeister "unter der Regierung des Marquis Ludwig von Gonzaga" (gestorben 1478), und zweimal im Jahr 1475, von Ant. Stratta, Venedig, und von Reinhard von Ehingen zu Rom. Eine andere Uebersetzung erschien zu Padua 1482. fol.

Ausgaben des Textes, ed. princeps, im vierten Band der Werke, Venedig, 1497. — Venedig, Aldus, 1504. fol. — Basel, 1531. fol., griechisch. — Lyon, 1632. fol., griechisch und lateinisch. Wir fin-

den keine neuere Ausgabe.

Deutsche Uebersetzungen sind schon seit 1492, aber nicht in neuerer Zeit, erschienen.

## Naturgeschichte

25. Περὶ ζώων ἱζορίας, Thiergeschichte, in 10 Büchern. Wir haben den Aristoteles schon oben den Vater der Naturgeschichte genannt. Alexander soll mehr als 1000 Menschen 1 angestellt, und über eine Million 2 aufgewendet haben, um seinem ehemaligen Lehrer naturgeschichtliche Gegenstände und Mittheilungen aus diesem Fache zu verschaffen. Die Frucht dieser Forschungen war eine Naturgeschichte der Thiere, in mehr als funfzig Büchern, von denen wir aber nur neun oder zehn übrig haben. Buch 1 - 4 handelt von den Theilen, von der Empfindung, dem Gedächtniss und den übrigen Eigenschaften des Menschen und der Thiere; Buch 5 — 7 von ihrer Erzeugung; Buch 8 und 9 von ihren Charakteren, und Buch 10 von den Ursachen der Unfruchtbarkeit. Doch gehört diess letzte Buch offenbar nicht zur Thiergeschichte: und wenn es von Aristoteles herrührt, so wird es mit dem bei Diogenes Laërtius erwähnten περί τοῦ μή γενvãv ein und dasselbe sein.

Der Naturgeschichte des Aristoteles fehlt die Einleitung; wie wir gleich sehen werden, findet sie sich wahrscheinlich an einem andern aristotelischen Werke, wohin sie nicht gehört. Wir haben schon den Grund angegeben, warum eine solche Verwechselung überhaupt, und bei Aristoteles insonderheit nicht auffallen kann.

Alle wichtige Entdeckungen neuerer Reisenden, alle be-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> PLIN. H. N. VIII, 16. 17.
<sup>2</sup> ATHEN. IX, S. 398 E. ed. Casaub. (Ed. Schweigh. Vol. II. S,

wundernswürdige Fortschritte der Naturwissenschaft seit den letzten 100 Jahren haben doch der Thiergeschichte des Aristoteles nicht ihren Werth, noch den Ruhm der einsichtsvollen Gründlichkeit schmälern können.

Die lateinische Uebersetzung der Thiergeschichte von Theoderus Gaza ist gedruckt von Johann de Colonia und Johann Manthes de Gherretzen, Venedig, 1476., fol.; ebendaselbst, 1492. fol. von Seb. Marilius bei den Gebrüdern de Gregoriis; und 1498. fol. von Barth. de Zanis.

Die erste Ausg. des griechischen Textes befindet sich im dritten Bande der Werke, Venedig, 1497.

Im sechzehnten Jahrhundert finden wir nur eine einzige Ausgabe des griechischen Textes, zu Florenz, 1527. 4. bei Junta's Erben.

In eben diesem Jahrhundert erwarb sich Conr. Gesner ein bedeutendes Verdienst um Aristoteles Thiergeschichte, durch fünf Werke, die er in Zürich nach einander in den Jahren 1551 bis 1587 unter folgenden Titeln herausgab: De Quadrupedibus viviparis; De Quadrupedibus oviparis; De Avium natura; De Piscibus et Aquatilibus; De Serpentum natura. In diesen Abhandlungen, welche darauf in 3 Vol. fol., Frankfurt 1620 und Zürich 1631, vereinigt wurden, lieferte er einen Commentar, mit Benutzung der Arbeiten seiner sämmtlichen Vorgänger neuerer Zeit. F. Sylburg gab Anszüge aus diesen Werken Gesners als Noten zu seiner Ausgabe der Thiergeschichte, in der Sammlung der sämmtlichen Werke des Aristoteles, 1587, von der wir unten sprechen werden.

Nach Gesner beschästigte sich Julius Cäsar Scaliger mit diesem Werke. Die von ihm besorgte Edition desselben wurde nach seinem Tode von Ph. Jac. Maussac, Toulouse, 1619. sol. herausgegeben. Sie enthält eine neue Uebersetzung, welche die des Theodorus Gaza übertrisst, und einen minder bedeutenden Commentar.

Außer den Ausgaben von 1527 und 1619 ist die Thiergeschichte des Aristoteles nicht wieder besonders gedruckt worden bis zum J. 1783. Armand Gaston Camus, Sachwalter des Königs, dessen Name in einer unglücklichen Periode der französischen Geschichte berühmt wurde, gab 1783 zu Paris in 2 Vol. 4. eine Ausgabe dieses Werkes mit französischer Uebersetzung. Zur Berichtigung des Textes bediente er sich auf das sorgfältigste der einzigen Handschrift, welche sich damals in Paris befand, und ließ zu Florenz, Rom und Mailand die dortigen collationiren. Auch verglich er die ersten Ausg. und außer den Uebersetzungen nach dem Griechischen von VV. v. Morbeck und Theod. Gaza, noch die im 13ten

Jahrhundert von Michael Scotus der arabischen des Avicenna nachgebildete, welche unter folgendem Titel gedruckt ist: Avicenna de animalibus, per Magistrum Michaelem Scotum de arabico in latinum translatus, fol. s. a. e. l. Der Commentar von Camus ist eine Compilation, so gut sie nur von einem Manne zu erwarten war, der in Ermanglung eigner naturhistorischen Kenntnisse sich in diesem Fache an Andere halten mußte. Camus machte sich aber noch weiter verdient. Als in Folge der italienischen Feldzüge ein treffliches MS. von Aristoteles Werken von Venedig nach Paris kam, machte er in den Notices et Extraits des manuscrits de la Bibliothèque de Paris, Vol. V. S. 433, die daraus entlehnten Varianten bekannt, so wie Vol. VI. S. 307 die von sechs MSS. der Uebersetzung von Michael Scotus, welche er für ungedruckt hielt.

Endlich ließ 1811 J. Glo. Schneider in Leipzig, 4 Vol. 8., seine griechische und lateinische Ausgabe der Thiergeschichte, die Frucht dreißigjährigen Studiums, erscheinen. Es war vielleicht in Europa Niemand dieser Arbeit so gewachsen wie er, so bewandert in der Philologie und Naturgeschichte zugleich. Für die Berichtigung des Textes bediente er sich außer dem von Camus aufgehäuften Material noch der Varianten einer Handschrift aus Bruncks Nachlasse. Sein Commentar ist zugleich kritisch und naturhistorisch, und von trefflichen Registern begleitet. Auch die typographische Ausführung läßt nichts zu wünschen übrig. [Doch sind Mängel in dem Texte zurückgeblieben, welche erst durch die letzte Recension desselben von Im. Bekker beseitigt werden. Der griechische Text der Thiergeschichte ist, wie der von anderen Schriften des Aristoteles, aus Bekkers Edition der sämmtlichen Werke besonders gedruckt, Berlin, 1829. 8.]

Uebers. Aristoteles Naturgeschichte der Thiere, übersetzt und mit Anmerk. begleitet von F. Strack. Franks. a. M. 1816. 8.

- 26. Περὶ ζώων μορίων, von den Theilen der Thiere, in vier Büchern, und
- 27. Περὶ ζώων γενέσεως, von der Erzeugung der Thiere, in fünf Büchern.

Vielleicht gehörten diese beiden Werke zu den 50 Büchern der aristotelischen Thiergeschichte. Das erste Buch der Abhandlung von den Theilen der Thiere, welches von der Methode der Naturgeschichte und besonders der Zoologie handelt, hat wahrscheinlich dieser ganzen Reihe von Werken zur Einleitung gedient. Diess ist die Hypothese von F. Nic. Titze.

Es giebt Scholien über die Theile der Thiere von MI-

gung von Joannes Philoponus.

Titze hat das erste Buch von den Theilen der Thiere unter folgendem Titel besonders herausgegeben: Λόγος περὶ φύσεως, τῆς τωπῆς μάλιξα, μεδοδιπός. Prag, 1819. 8. mit Uebersetzung und wissenschaftlichem Commentar in deutscher Sprache. [Das ganze Werk de partibus animalium wird von Im. Bekker, Berlin, 8. herausgegeben werden.]

- 28. Περὶ φυτῶν, von den Pflanzen, zwei Bücher; ein unächtes, ja äußerst neues Werk, das vielleicht von Maximus Planudes versaßt, und aus einer lateinischen Uebersezzung, die wieder dem Arabischen nachgehildet war, übertragen ist 1.
- 29. Parva naturalia. Unter diesem Titel haben die Herausgeber elf kleine Abhandlungen des Aristoteles, sämmtlich physiologischen Inhaltes, zusammengefügt. Sie tragen folgende Titel:

Περὶ Αἰσθήσεως καὶ αἰσθητών, von den Sinnen und den Gegenständen ihrer Wahrnehmung.

Περὶ μνήμης καὶ ἀναμνήσεως, von dem Gedächtnifs und der Erinnerung.

Περὶ ὕπνου καὶ ἐγρηγόρσεως, \* vom Schlafen und Wachen.

Περὶ ἐνυπνίων,\* von den Träumen.

Περὶ τῆς καθ' ὑπνον μαντικῆς,\* von der Weissagungs-kraft im Schlafe.

Περὶ τῆς χοινῆς τῶν ζώων χινήσεως, von der gemeinsamen thierischen Bewegung.

Περὶ μαχροβιότητος καὶ βραχυβιότητος, von der Länge und Kürze des Lebens.

Περὶ νεότητος καὶ γήρως, περὶ ζωῆς καὶ θανάτου, von Jugend und Alter, von Leben und Tod.

Περὶ ἀναπνοῆς, vom Athmen.

Περὶ ζώων πορείας, vom Gange der Thiere.

Περὶ τοῦ πνεύματος, von der (thierischen) Seele.

Wir haben die Scholien von Michael von Ephesus und die Metaphrasen von Theodorus Metochita über die meisten dieser Schriften; ferner die Paraphrase des Themistius über einige, und den Commentar des Alexander von Aphrodisias zu der Abhandlung von den Sinnen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Man vgl. Hensehelii comm. de Aristotele, botanico philos. Wratisk 1824. 4.

[Die Parva naturalia sind von Im. Bekker zugleich mit der Schrist De anima herausgegeben unter dem Titel: Aristoteles de anima et de sensu, de memoria et de somno similique argumento, Berolini, 1829. 8.]

Die drei mit einem Sternchen \* bezeichneten Werke sind besonders kritisch herausgegeben von W. Adf. Becker, Lpz. 1823. 8.

Dieselben sind übersetzt von Hepner unter dem Titel: Aristoteles Abhandl. vom Schlase und vom Wachen, von den Träumen, und von der Weissagungskrast im Schlase, Breslau, 1824. 8.

30. Περὶ θαυμασίων ἀχουσμάτων, von wunderbaren Geschichten; eine Sammlung verschiedener mythologischer, geographischer und naturgeschichtlicher Bemerkungen aus späterer Zeit, aber doch theilweise auf Aristoteles zurückzuführen. Es scheint, daß sie aus einer Notizensammlung gezogen sind, welche sich Aristoteles, nach Art der Collectaneen oder Adversarien der Neuern, angelegt hatte.

Die beste Ausgabe des Werkes De mirabilibus auscultationibus ist in Rücksicht der Erklärung die von J. Beckmann, Göttingen, 1786. 4., jedoch ist der Text sehr fehlerhaft, weil der Herausgeber, kein Philolog vom Fach, sich mit einem Abdruck aus der casaubonischen Ausgabe der Werke begnügte, und nur die Capiteleintheilung hinzuthat. Der Text ist von drei alten lateinischen Uebersetzungen begleitet, die, weil sie nach MSS. gearbeitet sind, kritischen Werth haben. Das eigentliche Verdienst des durch technologische, ökonomische und naturhistorische Schristen bekannten Herausgebers besteht aber in dem Commentar, welcher die Namen der Orte, Thiere, Pslanzen und Mineralien erklärt, und sorgfältig Aristoteles Angaben von den Meinungen und Forschungen der Neueren unterscheidet. Heyne hat zu dieser Ausgabe einige kritische Noten geliefert, welche sich am Ende derselben befinden. Darauf folgt die Collation einer Wiener Handschrift und der aldinischen Ausgabe. Nachträge zu den Bemerkungen über dieses aristotelische Werk finden sich in Beckmanns Ausgaben von Antigonus Carystius, 1791. 4., und von Marbodi liber de lapidibus, 1799. 8.

- 31. Περὶ χρωμάτων, von den Farben. Die Aechtheit dieses Werkes, zu welchem wir Scholien von Michael von Ephesus besitzen, ist zweiselhaft.
- 32. Περὶ ἀχουςῶν, von dem Hörbaren; die älteste Akustik. Der ungenannte Verfasser eines Lebens des Aristoteles sagt, dass er auch eine Anatomie des Menschen, Ανατομή ἀνθρώπου, geschrieben habe. Dies hat Einige auf den Ge-

danken gebracht, dass eine Einleitung in die Anatomie, welche man nur durch Pt. Laurenberg, Arzt und Prosessor zu Rostock, kennt, von Aristoteles herrühre. Andere haben dagegen vermuthet, Laurenberg habe sie selbst geschrieben, da er über den Ursprung seiner Handschrift nur eine unbestimmte Erklärung gegeben.

Ph. Lawenberg, Hamburg, 1616. 4.; jedoch J. St. Bernard behauptet in der Vorrede zu seiner Ausgabe, dass jene nie erschienen, vielmehr die erste diejenige sei, welche derselbe Lawenberg bei J. Morsius, Leiden, 1618. 4., unter dem Titel: Anonymi introductio anatomica, gr. et lat., herausgegeben hat. Die zweite Edition ist die von J. St. Bernard, Leiden, 1744. 8., mit Noten von Dan. W. Triller.

#### Ockonomik

33. Olzoropizá, Oekonomik, in zwei Büchern. Gemeiniglich gilt nur das Ende des zweiten Buches für Echt. Strengere Kritik verwirst das Ganze als des Aristoteles unwürdig; wenngleich zugegeben werden muss, dass es eine Menge geschichtlicher Notizen enthält, die sich anderwärts nicht finden. [Durch eine herkulanensische Entdeckung wird die Ockeromik, oder wenigstens ihr erstes Buch, dem Theophrast vindicirt 1.] Der Verfasser theilt seinen Gegenstand in vier Zweige: den Haushalt des Fürsten, welcher die Finanzen des Staats, die Aus- und Einfuhr von Natur- und Kunst-Erzeugnissen und den öffentlichen Aufwand zum Gegenstande hat; den Haushalt der verwaltenden Behörden oder Statthalter (oaτραπική), welcher die Einkünste von der Grundsteuer, den Landesproducten, den Emporien, den Gefällen, den Abgaben vom Viehstand und der Kopf- und Gewerbesteuer begreift; den Haushalt der Städte, welcher sich ebenfalls über Landeserzeugnisse, Emporien, Handelsgerechtigkeit und die έγκύκλια (einem vieldeutigen Ausdruck 2) erstreckt. Der letzte Zweig endlich ist der Haushalt der Privateigenthümer, welche ihre Einkünfte von Grundbesitz und Capitalien ziehen. Diese Eintheilung reicht hin, darzuthun, dass das Werk, wenn auch von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>[Philodemus in Herculanens, vol. | <sup>2</sup> [Vgl. A. Boeckh, Staatshaushtom, III. P. p. col. VII et XXVII.] | der Athener, Bd. I. S. 323.]

Freiheit, sondern aus der der Satrapenverwaltung unter persischer Hoheit stamme. Die zahlreichen geschichtlichen Notizen reichen nicht weiter als auf Alexander den Großen herab; doch könnte man freilich sagen, daß sie aus einem andern Werke geschöpft wären. Manche Stellen der Oekonomik sind schwierig und dunkel.

Es giebt eine sehr alte Ausg. von Leonardo Aretino's Uebersetzung dieses Werkes, s. a. e. l. 8., man glaubt, dass sie 1471 zu Treviso von Ger. de Lisa gedruckt sei.

Der griechische Text ist erschienen zu Paris, 1541. 8. Eine gute kritische Ausgabe ist die von J. Glo. Schneider, Leipz. 1815. 8. unter dem Titel: Anonymi oeconomica quae vulgo Aristotelis falso serebantur.

[Die neueste ist unter folgendem Titel erschienen: Aristotelis oeconomicorum fragmentum et Anonymi oeconomica ad codicum fidem ed. C. Goettling. Jena, 1827. 8.]

Uebers. Das zweite Buch der Oekonomik ist besonders übersetzt von C. F. Hugo in seinen Abhandlungen über das Finanzwesen, Berlin, 1774. 8. S. 347 — 398; und von einem Ungenannten, unter dem Titel: Aristoteles vom Finanzwesen, oder dessen zweites Buch von der Haushaltungskunst, aus dem Griech. als ein Gegenstück zu den heutigen Finanzoperationen, Hamburg, 1796. 8. Beide Bücher der Oekonomik sind, mit Inbegriff von Leonardo Aretino's lateinischer Ergänzung des ersten Buches, von J. G. Schooser übersetzt, zugleich mit der Politik, 3 Abth. Lübeck, 1798, 8.

Der Verfasser der Geoponika, einer im zehnten Jahrhundert entstandenen Sammlung, legt dem Aristoteles eine lächerliche Erzählung vom Geyer in den Mund, welche sich unmöglich in dessen Werken finden konnte, ja in offenbarem Widerspruche mit seinen Angaben über diesen Vogel steht. Ulysses Aldrovandi führt sie an, als eine Fabel 1, mit der Bemerkung, dass sie aus den, fälschlich dem Aristoteles zugeschriebenen, Geoponicis entlehnt sei. Es gab demnach im sechzehnten Jahrhundert, oder zu Anfange des siebzehnten, ein Werk dieser Art, ohne Zweisel in lateinischer Sprache. Herbelot 2 berichtet, dass diese, dem Aristoteles zuge-

Ornithol. I. 3. S. 128: "In Geoponicis quae ejus nomine circumferantur."
Bibl. orient. vol. II p. 400.

schriebenen, Geoponika sich arabisch unter dem Titel: Keteb el Felahat el Aristhu, erhalten haben.

#### Goschichtliche Werke.

Aristoteles soll zwei historische Werke geschrieben haben; eines unter dem Titel περὶ Αλεξάνδρου, von Alexander, in sieben Büchern; das andere über die philosophischen Systeme der Griechen. Beide sind verloren, und von ersterm bleibt es sogar ungewis, ob es jemals existirt hat '.

### Briefe

Es giebt sechs Briefe unter Aristoteles Namen, von denen drei an den König Philipp von Macedonien gerichtet sind, zwei an Alexander, und einer an Theophrast. Sie sind, nebst Philipps und Alexanders Antworten, unächt; und dasselbe mag auch von verschiedenen anderen Briefen gelten, die sich handschriftlich in Bibliotheken vorsinden.

Indess besassen die Alten wirklich eine ächte Sammlung wistotelischer Briese, die nach Demetrius des Phalereers <sup>2</sup> Zeugnisse von Artemon veranstaltet war; vermuthlich dem Artemon von Kassandria, von welchem Athenäus verschiedene Werke ansührt, die ihm einen Platz unter den Bibliographen anzuweisen scheinen: als: Περὶ συναγωγῆς βιβλίων, vom Anschaffen der Bücher; Περὶ βιβλίων χρήσεως, vom Gebrauche der Bücher, u. s. s. Noch zu Simplicius Zeit, zu Ende des sechsten Jahrhunderts, scheint die aristotelische Briessammlung vorhanden gewesen zu sein <sup>8</sup>.

Die aristotelischen Briefe finden sich in den Briefsammlungen von Aldus und von Camerarius. Joach. Dreier hat sie besonders berausgegeben, Lübeck, 1615. 4.

Unabhängig von den so eben behandelten griechischen Werken werden dem Aristoteles einige lateinische zugeschrieben, zu welchen man keine griechische Originale aufzeigen kann.

Die berühmteste dieser Schriften trägt den Titel: Mystische Philosophie der Aegypter, in vierzehn Büchern. Ein

<sup>1</sup> S. A. H. L. Heeren, de font. | De eloc. 231.

4 auctoritate vitar. parall. Plutarchi. | S. Simples. Prolog. ad Categ.

5 Sect. 4820. S. p. 50.

Aristot. p. 2.

Italiener, Francesco Roseo, fand das Werk im Anfange des sechzehnten Jahrhunderts auf einer Reise zu Damaskus, und liess es aus der arabischen Sprache, in der es geschrieben war, durch einen Juden in das Lateinische übertragen. Diese Uebersetzung wurde von Nicolas de Castellani verbessert oder umgearbeitet und als ein Werk des Aristoteles herausgegeben. Es enthält aber nichts als eine Compilation von Excerpten der plotinischen Enneaden 1.

Man hat zwei Ausgaben dieses Werkes: die eine, Rom, 1519. 4., die andere von J. Charpentier, Paris, 1571. 4.

Wir besitzen ferner in lateinischer Sprache ein Werk über den Nil, nämlich über die Ursachen seines periodischen Dasselbe enthält nichts, was des Aristoteles Wachsthumes. unwürdig wäre; auch wird eine Abhandlung Meel Neilov ἀναβάσεως von seinem anonymen Lebensbeschreiber ihm beigelegt.

Diese Schrist findet sich in den lateinischen Ausg. der aristotelischen Werke, Venedig, 1496. fol., und Basel, 1563. fol.

Eine lateinische Abhandlung von den Eigenschaften der Elemente ist ungereimt und des Aristoteles völlig unwürdig.

Sie findet sich in der latein. Ausgabe, Venedig, 1496. fol.!

Der König Manfred von Sicilien, Sohn des Kaisers Friedrich II, übersetzte das angeblich aristotelische Werk von dem Apfel, Welches ein Jude aus dem Arabischen übertragen hatte, aus dem Hebräischen in das Lateinische. Der Philosoph wird darin vorgestellt, wie er bei dem erquickenden Dust eines Apsels, den er in der Hand hält, im Gesühle seines nahen Endes sich über die Unsterblichkeit der Seele ausspricht. Das Buch ist christlichen Ursprungs.

Es findet sich ebenfalls in der lateinischen Ausg. der aristotelischen Werke, Venedig, 1496. fol.

Endlich giebt es noch, angeblich von Aristoteles, eine lateinische Schrift über den Stein der Weisen 2.

Sie findet sich in der Sammlung der Alchemisten.

p. 279.

er noch mehrere Schriften für Werke | ral., in Vincent, Bellov. Spec. Natur. des Aristoteles, welche hier nicht | L. VIII und anderwärts, erhaltenes

<sup>1</sup> S. Classical Journ., vol. XV, sämmtlich angeführt werden können. Dass ein, in zahlreichen Fragmen-<sup>2</sup> [Ausserdem galten im Mittelal- | ten bei Albertus Magnus de mine-

Schon vor dem dreizehnten Jahrhundert gab es von einigen, besonders logischen, Werken des Aristoteles lateiniche Uebersetzungen. Sie waren von Boethius nach dem Griechischen gearbeitet; ungewiss, ob von dem berühmten Patricier Roms, oder von einem unbekannten, gleichnamigen Schriftsteller.

Für den erstern spricht, dass er Commentare über Aristoteles geschrieben hat, welche wir noch besitzen. Indess bleibt sicher, dass wenigstens die Metaphysik und Physik des Aristoteles im Occident erst durch die Araber in Spanien bekannt geworden sind. Damals war man beschäftigt, sämmtliche Werke des Stagiriten in lateinischer Sprache wiederzugeben.

Man unterscheidet drei dieser Uebersetzungen. Die erste liess Kaiser Friedrich II. um das Jahr 1220 theils aus dem griechischen Text, theils aus arabischen Uebersetzungen von sprachkundigen Leuten fertigen.

Diese alten Uebersetzungen wurden gedruckt, Ausgsburg, von Keller, 1479. 4 Vol. fol. und Venedig, 1483. 9 Thle. in 3 Vol. fol. Dieselben wurden in eine vollständigere Sammlung aufgenommen and auf Kosten von Bened. Fontana gedruckt zu Venedig, 1496. 2 Vol. fol. von Gregorio de' Gregori. Von verschiedenen Werken fügte man noch die Uebersetzungen des J. Argyropulus und Leenhard von Arezzo hinzu. Diese Ausgabe ward mit den Commentaren des Averroës von Junta wieder gedruckt, Venedig, 1500. 10 Vol. fol. und 1550, 11 Vol. fol.; letztere Ausgabe besorgte J. B. Bagolini.

Thomas von Aquino liess um 1270 eine zweite Uebersetzung fertigen, entweder durch Wilhelm von Morbeck, gemeiniglich Wilhelm von Brabant genannt, oder durch den Dominikaner Wilhelm von Cantipratum [Cammerich].

Diese Uebersetzung findet sich in den Werken des Thomas von Aquino, von denen es vier Ausgaben giebt, nämlich Rom, 1572, 17 Vol.; Venedig, 1592. 17 Vol.; Cöln, 1612. 18 Vol.; und Paris, 1660. 23 Vol. fol.

Zur Zeit der Wiederherstellung der Wissenschaften vermlasste der Papst Nicolaus V. eine Gesellschaft von Gelehr-

schieden sei, ist unstreitig. Die mei- mein.]

Boch De lapidibus von dem verlor- sten übrigen haben auch nicht den ses Schten Buche dieses Namens ver- Titel mit aristotelischen Werken geten, eine Uebersetzung der aristotelischen Werke zu unternehmen; Leonh. Bruno, genannt Aretino, Georgius Valla
von Piacenza, und vier Griechen, nämlich Georg von Trapezunt, Theodor Gaza, der Cardinal Bessarion und Joh.
Argyropulus theilten sich in diese Arbeit 1.

Diese Uebersetzungen wurden zuerst Venedig, 1505. fol. auf Kosten der Erben des Octavianus Scotus von Bartholomäus de Zanis gedruckt.

Wir wollen nun die Ausgaben des griechischen Textes der sämmtlichen aristotelischen Werke angeben:

- 1) Ed. princ., Venedig, 1495, 1497 und 1498, vom ältern Aldus, in 5 Vol. fol., besorgt von Alexander Bondini; ohne Uebersetzung. Es fehlen die Poetik, die Rhetorik, und das zweite Buch der Oekonomik<sup>2</sup>.
- 2) Erste Ausg. des Des. Ernsmus von Rotterdam, Basel, 1531. 2 Thle. in 1 Vol. fol., ohne Uebersetzung, mit einigen Verbesserungen des Sim. Grynäus. Diess ist die erste vollständige Ausg., weil sie das zweite Buch der Oekonomik, die Poetik und die Rhetorik in sich fasst. Aldus hatte beide letztere Werke in seiner Rhetorensammlung gegeben.
- 3) Zweite Ausgabe des Des. Erasmus, oder vielmehr die Ausgabe des Sim. Grynäus, Basel, 1539. 2 Thle. in 1 Vol. fol., ohne Uebersetzung.
- 4) Dritte Baseler Ausg., 1550. fol. Der ungenannte Herausgeber hat eine neue Recension des Textes gegeben, nach den Bemerkungen von Just. Wels, Matthäus Flach, P. Vettorio und Conr. Gesner. Diess ist die erste Ausg., welche die Capiteleintheilung angiebt.
- 5) Zweite oder kleine Ausg. des Aldus, besorgt von J. Bt. Camotius, gedruckt von Paul. Manutius, Venedig, 1551 1553.

S. Recherches critiques sur l'age et l'origine des traductions latines d'Aristote, par Jourdain, Par. 1819. 8.

Ilm Anfange des sechzehnten Jahrhunderts war der berühmte Cardinal Franz Ximenez, Erzbischof von Toledo, mit einer griechisch-lateinischen Ausgabe des Aristotoles beschäftigt, welche in drei Columnen den möglichst correcten Text, die alte lateinische Uebersetzung, und eine neue, freiere Uebertragung enthalten sollte, die als Commentar zu dienen bestimmt war. Zur Anfertigung der letztern stellte er Männer an, die in der griechischen Sprache sowohl, als in der Philosophie sinheimisch wa-

ren; und unter Anderen auch den Jo. Vergara, dessen zu diesem Behuse gearbeitete lateinische Uebersetzung der 8 Bücher der Physik, der 3 Bücher von der Seele und der 14 Bücher der Metaphysik in der Bibliothek zu Toledo niedergelegt wurde, als das Unternehmen sich durch Kimenes Tod (im J. 1517) auflöste. S. Alvar. Gomez, de reb. gest. Franc. Kimenii, Buch II. (Rerum Hispan. script. Francos. 1581. sol. T. III, S. 44.)]

Nur der dritte Band dieser Ausg. des Aristot, welcher am Ende mit 1522 bezeichnet ist, trägt auf dem Titel die Jahressahl 1553.]

- 6 Vol. 8., saf Kosten von P. Twrisani, eine schöne, geschätzte und sekene Ausgabe. Sie enthält weder die Poetik noch die Rhetork; in den sechsten Band sind Theophrasts Werke aufgenommen.
- 6) Ausg. von F. Sylburg, 11 Theile, gewöhnlich in 5 Bden, Frankf. 1587. 4. bei And. Wechels Erben; auf schlechtes Papier gedruckt, [nur einige Exemplare auf Schreibpapier] aber die beste und vollständigste Ausgabe. Sie enthält eine neue Recension des Textes, zu der jedoch der Herausgeber keine MSS. benutzen konnte. Jede Abtheilung hat ihren besondern Titel; einige sind 1584 und 1585 gedruckt, und sie haben nur 1587 die allgemeinen Titelblätter erhalten. Mehrere Bände sind unter späterer Jahrzahl wieder aufgelegt.
- 7) Erste griechisch-lateinische Ausgabe, besorgt von Is. Casandenus, 2 Vol. Lyon, 1590. fol. Sie ist nicht mit der Aufmerksankeit und Sorgfalt gemacht, die man von einem solchen Herausgeber erwarten sollte; neu aufgelegt zu Genf oder Lyon, 1597, 1605, 1646.
- 8) Griechisch-lateinische Ausgabe von Julius Pacius de Beriga, Lyon, 1597. 2 Vol. 8., wiederholt Genf, 1606. Sie ist ein Abdruck der casaubonischen.
- 9) With. Dwal hat mit einigen Vermehrungen die Ausg. des Casaubonus wiederum abdrucken lassen. Er hat sie dreimal heransgegeben, Paris, 1619 und 1629. 2 Vol. und 1639. 4 Vol. fol. Zu dieser letzten Ausgabe ist 1654 ein neues Titelblatt gedruckt.
- the an der Spitze der dortigen Gesellschaft von Gelehrten standen, wollten nach Vollendung ihrer Ausg. des Plato in 12 Bden. 8. ihr eine durch Reinheit des Textes ausgezeichnete Edition des Aristoteles zur Seite stellen. J. Gli. Buhle, Heyne's Schüler, übernahm diese Arbeit. Fünf Bände sind von seiner Ausgabe in den Jahren 1791 1800 erschienen. Sie enthalten außer den Einleitungen des Herausgebers den Text des Organon, der beiden Rhetoriken und der Poetik nebst einer neuen Uebersetzung derselben. Buhle hat sein Unternehmen, welches sich, in Ermangelung hinlänglicher Materialien zu einer neuen Recension, auf einen correcten Abdruck des bestehenden Textes beschränken mußte, seit dem Erscheinen des fünften Bandes aufgegeben. Es blieb demnach immer noch das Bedürfnis einer kritischen Ausgabe.

Diesem Bedürsnisse wird ohne Zweisel durch die neue, auf Vergleichung der besten Handschriften gegründete Rec. Im. Bekkers, in seiner, von der Königl. Akademie der Wissensch. zu Berlin veranstalteten, Ausgabe der sämmtlichen aristotelischen Werke vollkommen genügt werden. Dieselbe wird in 4 Bänden, 4., sowohl den grie-

chischen Text mit darunter gesetzten Varianten, als eine verbes serte lateinische Uebersetzung, beide besonders gedruckt, enthalten.

Wir haben oben von einigen lateinischen Ausgaben der ari stotelischen Werke gesprochen, welche die drei alten Uebersetzun gen enthielten. Im sechzehnten Jahrhundert machte man vollstän digere Sammlungen derselben, und die Herausgeber nahmen, ohn sich auf jene älteren Uebersetzungen zu beschränken, auch ein Auswahl der besten aus neuerer Zeit auf. Wir wollen einige die ser Sammlungen anführen:

Basel, 1538. 2 Vol. fol. und 1542, 3 Vol. fol, besorgt von His ronym. Gemusius. Man findet darin die Uebersetzungen von Boë thius, J. Argyropulus, Theodorus Gaza, Leonhard v. Arezzo, Georgius Valla, Antonius Demochares, Simon Grynäus, Franc. Vatable, Nicolaus Leonicenus, Wilh. Budeus, Coelius Calcagninus, Gyraldus Rufus, Alexander de' Pazzi u. A.

Venedig, 1560. bei Cominius von Tridino, 11 Vol. 8. mit Aver roës Commentaren. Uebersetzungen von J. Fr. Buranus, Geor von Trapezunt, Franc. Philadelphus, Alexander de' Pazzi, Joans Bernard. Felicianus, Georgius Valla, Alex. Chamaillard, Leonhar v. Arezzo, Bernardinus Donatus, Theodorus Gaza, Simon Portin Natalis de Comitibus, Wilh. Budeus, Jul. Marcianus Rota u. A.

Basel, 1563. 4 Vol. fol. von *C. Prosper Cyriacus* gesammelt. – Lyon, 1578. ff. 2 Vol. fol. von *A. Jac. Martin.* — Rom, 1668 6 Vol. 4. von *P. Sylvester Mauro*.

Aristoteles hatte zum Nachfolger seinen Freund Theo Phrast von Eresus auf Lesbos <sup>1</sup>. Schon in seiner Jugen ward dieser von seinem Vater Melantas nach Athen geschickt und schloß sich dort an Aristoteles an, welcher so hohe An lagen in dem Jüngling erkannte und von dem Wohllaut seiner Sprache in dem Maaße eingenommen ward, daß er ihn den Namen Theophrast, welcher göttliche Wohlredenheit aus drückt, statt seines ursprünglichen Namens Tyrtamus gegeben haben soll. Theophrast wurde des Aristoteles Nachfolger, indem er nach dessen Tode eine Schule zu Athen erricht tete. Doch erstreckte sich seine Thätigkeit weiter als au den Unterricht der Jugend: Plutarch berichtet, daß er zwei mal sein Vaterland von dem Druck der Tyrannei bestreite und lässt uns auf die Wichtigkeit dieser sonst unbekanntei

res beruht hauptsächlich auf HIERO NYMUS op. 2. ad Nopotianum.]

Geboren Olymp. XCVII, 1 = 392 vor Chr. Gestorben Ol. CXXIII, 3 = 286 vor Chr. [Das Jahr seines Todes steht fest; die hier angenom-

Belchrung über dieselbe hinzuzufügen. "Welches Bewusstsein," sagt er, "für Theophrast und Phidias, die Tyrannen ihres Vaterlandes gestürzt zu haben! Das Verdienst ist anerkannt, welches sie sich hiedurch um eine Menge ihrer Mitburger erwarben... Verbannte führten sie in ihr Vaterland zurück; Gefangenen gaben sie ihre Freiheit und schenkten Gatten und Vätern ihre Gattinnen und Kinder wieder".

Als Sophokles, Amphiklides Sohn, das Gesetz wider den offentlichen Unterricht der Philosophen auswirkte 2, verließs Theophrast Athen, kehrte aber im folgenden Jahre zurück. Er starb in einem Alter von hundert und sechs Jahren 2, den Tod beklagend, der ihn treffe, da er noch im Beginne der Erkenntniß stehe. "Theophrastus moriens accusasse naturam dicitur quod cervis et cornicibus vitam diuturnam, quorum id nihil interesset; hominibus, quorum maxime interfuisset, tam exignam vitam dedisset: quorum si aetas potuisset esse longinquior, futurum fuisse, ut, omnibus perfectis artibus, omni doctrina hominum vita erudiretur. Querebatur igitur se tum quam illa videre coepisset exstingui 4."

Theophrast besass einen liebenswürdigen Charakter. Er hat zwar keine Epoche in der Philosophie herbeigesührt, aber das System seines Lehrers, dessen sämmtliche Handschriften er besass, trefflich erläutert. Wir werden von seinen naturgeschichtlichen Werken anderwärts sprechen; hier beschäftigt er uns nur als Philosoph.

Das vorzüglichste philosophische Werk des Theophrast, welches wir besitzen, sind seine Sittengemählde, Housi za-partiges, in 30 ° Capiteln. Man darf darin nicht, von dem Titel verleitet, sittliche Muster suchen, da man vielmehr nur licherliche Gemählde dargestellt findet. Auch haben mehrere Kritiker, besonders in der neuesten Zeit, die Meinung geäusert, dass das Buch in seiner jetzigen Gestalt nicht von Theophrast selbst herrühren könne °. Schneider begründet die

ŗ

Ī

>

Non posse suav. viv. sec. Epic. (Ed. Reisk. vol. X, p. 513.) Advers. Color. (ibid. p. 631.)

<sup>3</sup> S. S. 149. dieses Bandes.

Nach Diog. LARRT. V, 40. ward war fünf und achtzig Jahre alt, eine von den Meisten angenommene Meinung, mach welcher sein Geburts-

jahr fünt Olympiaden später, als angegeben worden, zu setzen wäre.]

<sup>4</sup> Cic. Tusc. Disp. 111, 28.

Nach Schneider (Ausgabe der sämmtlichen VVerke Theophrasts) in 31 Capiteln.

<sup>6 [</sup>Dem Vorgange K. Glo. Sonn-tags (in procem. Charact, Theophra-

Ansicht, dass die Charaktere nichts anders als Auszüge seien, welche Grammatiker verschiedener Zeiten aus einem schischen Werke ¹ Theophrasts gemacht hätten, theils auf den unzusammenhängenden Vortrag, theils auf öfters wiederholte Abkürzungsformeln, theils auf die Aufschrist einiger MSS. Έχ τῶν Θεοφράζου χαρακτήρων, aus Theophrasts Charakterschilderungen.

Coray dagegen stimmt für die Aechtheit des Buches, und Chardon la Rochette bestreitet Schneiders Gründe durch folgende Einwürfe: der abgebrochene Styl finde seine Erklärung theils in der Verderbtheit des überlieferten Textes, theils in der Absicht des Verfassers, ohne Reiz der Darstellung nur mit Umrissen zu skizziren; hierin sei auch der Grund der wiederkehrenden Phrasen zu suchen; die Aufschriften der MSS. endlich sagten nur aus, dass die Abschreiber sich auf einen Theil der Charaktere beschränkten, wodurch sich zugleich die abweichende Anzahl derselben in den verschiedenen Handschriften erkläre. Auch F. Ast urtheilt in seiner Ausgabe, dass die Schmucklosigkeit des Vortrags vollkommen der Absicht des Verfassers entspreche, der keine philosophische Gemählde auszuführen, sondern nur Skizzen mimischer Bildnisse hinzuwersen Willens gewesen sei.

[Anders möchte sich nach der durch Thiersch bekannt gemachten Entdeckung einer Münchener Handschrift das Urtheil gestalten, und der herkömmliche Text so wenig für einen Auszug als für die theophrastische Urschrift, sondern vielmehr für eine Erweiterung und Umschreibung derselben zu
halten sein. Die Kürze und Gediegenheit des neuen Textes
bestätigt diese Ansicht in hohem Grade; und die Existenz
eines Commentars über die Charaktere von Maximus Planudes macht es nicht unwahrscheinlich, dass derselbe Mönch
nach

sti. Lips. 1787. 4) folgten F. Jacobs (in seiner Beurtheilung der Ausg. von Siebenkees) und, außer Schneider, auch J. Jac. Hottinger, der in der Vorrede zu seiner Uebersetzung der Charaktere, besonders aus ästhetischen Gründen, darzuthun sucht, daß Theophrast keine andere, als lächerliche Charaktere zu schildern unternehmen konnte, und darum Gemählde der Tu-

genden und Laster von ihm nie existirt haben.]

<sup>2</sup> Mélanges de crit et de phi-

lol., vol. II. p. 160.

Dass übrigens Theophrast ein Buch unter dem Titel 'H' κοι χαρακτήρες, α', geschrieben hat, ist sowohl aus Diogenes Laëttius, als aus Suidas und Eustathius sicher.]

nach Art seiner Zeit auch eine Umschreibung des Buches geliefert habe.]

Die Einwürfe, welche K. Glo. Sonntag 1 u. A. gegen die Aechtheit der Vorrede erhoben haben, gründen sich hauptsichlich auf die Schreibart, welche von dem Style Theophrasts ginzlich abweicht; auf die Erwähnung von Söhnen, welche mit der Nachricht, dass er kinderlos gestorben sei, in Widerspruch steht; auf die mit Diogenes Laërtius streitende Zeitangabe; und endlich auf die Worte, welche dem Theophrast in den Mund gelegt werden, dass er nach ausmerksamer Beobachtung der guten und der fehlerhasten Charaktere das Thun und Treiben beider schildern wolle. [Die beiden ersteren und wichtigeren dieser Einwürse finden auf die von Thiersch bekannt gemachte Vorrede keine Anwendung, und die letzteren glaubt dieser Gelehrte durch die Annahme zu beseitigen, dass Diogenes sich in den Jahren Theophrasts geirrt habe, und dassein Theil des theophrastischen Werkes verloren gegangen sei.]

Grad von Aechtheit der theophrastischen Charaktere denken mag, so bleibt ihnen wegen der Anschaulichkeit der Darstellung und der Lebendigkeit der Gemählde immer der Rang eines classischen Werkes. Man wird die hohe Kunst, mit welcher Theophrast seine Originale gezeichnet hat, auch in den zahlreichen Nachbildungen, unter denen die von La Bruyère obenan steht, immer wieder erkennen 2. Freilich darf man für sein Werk weder modernen Geschmack noch Ansichten aus unseren Verhältnissen zum Maasstabe nehmen. Theophrast zeichnete die Sitten von Republikanern; darum musste in seiner Darstellung das Charakteristische unserer Standesunterschiede gänzlich wegfallen 2.

Wir haben ferner unter Theophrasts Namen ein Fragment oder ein Buch über Metaphysik, τῶν μετὰ τὰ φυσικὰ
ἀποσπασμάτιον ἢ βιβλίον α΄. Andronikus von Rhodus, der
ein Verzeichnis der theophrastischen Schriften herausgab, hat
dieses Buch nicht erwähnt; aber Nikolaus von Damaskus
schreibt es dèm Theophrast zu. Ueber den Versasser lässt
sich demnach nichts entscheiden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. oben, S. 191. Anm. 6.

S. Chardon la Rochette am

Vgl. Questions sur l'ouvrage de Vol. XLVI, S. 174.

Théophraste, intitulé Caractères moraux, von Rochefort, in den Mém. de l'Acad. des Inscr. et Belles-lettres, Vol. XLVI, S. 174.

Theophrast gilt auch für den Verfasser einer Abhandlung Περὶ αἰσθήσεως, von der Empfindung, oder vielmehr von den Sinnen, der Einbildungskraft und der Wahrnehmung, welche nebst einem umschreibenden Commentar von Priscian dem Lydier (aus dem sechsten Jahrhundert) sich erhalten hat.

Porphyrius hat uns in seinem Commentar zu Ptolemäus Büchern von der Harmonie ein interessantes Bruchstück aus dem zweiten Buche der theophrastischen Abhandlung von der Musik erhalten.

Sehr zu beklagen ist der Verlust der drei Werke Theophrasts über die Gesetze, welche ein Gegenstück zur Politik des Aristoteles bildeten. Sie trugen die Titel: Περὶ νόμων, von den Gesetzen; Νόμων κατὰ ζουχεῖον κό, vier und zwanzig Bücher Gesetze nach alphabetischer Ordnung; und Περὶ νομοθετών, von den Gesetzgebern, in vier Büchern. Stobäus führt eine Stelle aus dem zuerst genannten Werke an 1.

Ausserdem nennt Athenäus Bücher von Theophrast über die Trunkenheit, die Schmeichelei<sup>2</sup>, die Wollust, die Glückseligkeit u. s. f.

Die Ausgaben von Theophrasts sämmtlichen Werken werden wir erst nach Erwähnung seiner naturhistorischen Schristen ansühren. Hier nennen wir nur die der drei philosophischen Werke, die seinen Namen tragen.

Das Fragment der Metaphysik befindet sich in den drei ersten Ausgaben der theophrastischen Werke (Venedig, 1497; Basel, 1541; Venedig, 1552 4.) und in der Sylburgschen Ausg. des Aristoteles, 1587. Schneider hat dasselbe in seine Ausg. des Theophrast uicht aufgenommen. Ch. A. Brandis hat es [mit Benutzung von vier MSS.] herausgegeben, hinter der Metaphysik des Aristoteles, Berlin, 1823. 8.

Eine *Uebersetzung* wird von *Brandis* in dem zweiten Bande von Hengstenbergs Uebersetzung der aristotelischen Metaphysik erscheinen.

Die Abhandlung von den Sinnen ist zuerst herausgegeben worden, Venedig, 1536. fol., von Victor Trincavelli, mit den Quästionen des Alexander Aphrodisiensis und dem Commentar des Priscian. Unter den Ausgaben der theophrastischen Werke findet man sie nur in denen von 1552 und 1818.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Serm. XLIV, 22.

<sup>2</sup> [Denselben Titel führt das 2te Capitel der Charaktere.]

Abschnitt XLVL

Vol. VI. der aristotelischen

VVerke. S. 599 — 608,

Die Charaktere sind zum erstenmale herausgegeben zu Nürnberg, 1527. 8., von dem Nürnberger Patricier Wilibald Pirkheymer. Der berühmte J. Fr. Pico della Mirandola hatte das MS. dazu bergegeben, welches jedoch statt der jetzt bekannten dreissig Capitel nur funszehn enthielt. Diese funszehn Capitel sind mit einer Uebersetzung von Angelus Politianus wieder gedruckt worden zu Basel, 1531. 8. u. 1541. fol.

Die Capitel 16 bis 23 wurden zum erstenmale von J. B. Camotius herausgegeben mit den übrigen theophrastischen Werken, welche den sechsten Band seiner Ausg. des Aristoteles, von 1551 — 52, bilden. Sämmtliche dreiundzwanzig Capitel wurden von Henricus Stephanus in das Buch: Aristotelis et Theophrasti scripta quaedam, Paris, 1557. 8. aufgenommen. Er behauptet, dass er die acht letzten Capitel selbst aus einer Handschrift entlehnt habe.

Seine Ausgabe wurde bei solgenden Editionen zum Grunde

gelegt:

Leipzig, 1561. 8. von Leonhard Lycius [mit neuer Uebers. und Anmerk.] — Basel, 1582. fol. von Claudius Auber und Zwinger. — Paris, 1583. 4., von Friedr. Morel, [mit der Uebers. von Ang. Po-tionus.] — Lyon, 1592. [andere Exemplare 1593.] 8. von Is. Cambonus, zwei Theile in 1 Bd.; [eine neue Recension nach MSS.]

F. Sylburg gab den Charakteren des Theophrast eine Stelle

in seiner Ausgabe des Aristoteles.

Is. Casaubonus gab 1598 [1599] zu Lyon, 8. eine zweite Ausg., vermehrt um fünf neue Charaktere, die ihm von Marquard Freher aus einem MS. der Heidelberger Bibliothek, worin er sie aufgefunden hatte, mitgetheilt worden waren. Casaubonus begleitete den Text mit einer Uebers. und vortrefflichen Erläuterungen. Seine Ausg. wurde zu Lyon, 1612, 1617 und 1638. 8., und zu Braunschweig, 1659. 8. wiederaufgelegt, und blieb mehr oder weniger die Grundlage der Ausgaben bis zum Jahre 1798.

Unter diesen Ausgaben, welche großentheils heutzutage ihren Werth verloren haben, können wir nur einige ausgezeichnetere nennen. Th. Gale gab einen verbesserten Text der Charaktere in seinen opusculis mythologicis. Pt. Needham gab zu Cambridge 1712.

8. einen neuen, [nach 9 MSS. bisweilen zu kühn verbesserten] Text, welchem die meisten der späteren Herausgeber folgten. J. Corn. de Pause gab einen Abdruck der casaubonischen Ausg. mit werthvollen kritischen Noten, Utrecht, 1737. 8. [Einen etwas willkührlich gestalteten Text enthält die Ausg. von J. Cr. Schwarz, Coburg, 1739. 4.]

Vollständiger als sämmtliche vorhergehende Ausgaben ist die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Diels ist die letzte vollständigste Ausgabe, welche Casanhonus selbst

von J. P. Fischer, Coburg, 1763. 8. Mit ihr schließt sich die Reihe der Editionen, welche man nach Casaubonus benennen kann, und es folgt ihr in einem Zeitraum von fünfunddreißig Jahren keine andere.

Diese Zwischenzeit ist aber für Theophrast keineswegs unwichtig gewesen. In dem heidelbergischen MS., worin Freher fünf ungedruckte Capitel gefunden hatte, waren noch die Titel von zwei anderen Capiteln zu lesen, deren Text sehlte. Sie galten sür verloren, bis Prosper Petroni, Secretär der palatinischen Bibliothek zu Rom, sie in diesem reichen Bücherschatze entdeckte. Er nahm Abschrift von ihnen und arbeitete eine neue Ausg. der Charaktere mit einer neuen latein. Uebersetzung aus, welche jedoch nach dem Druck der drei ersten Bogen durch seinen Tod unterbrochen wurde. Diese Bogen enthielten die zwölf oder dreizehn ersten Capitel-Da sich das weitere Manuscript des verstorbenen Petroni nicht vorfand, so liess der Abbate Amaduzzi, der durch jenen von der Existenz eines 29ten und 30ten Capitels unterrichtet war, beide durch Spaletti aus dem Original abschreiben, und der Ritter Azara veranstaltete durch Bodoni zu Parma eine Prachtausgabe, welche 1786. 4. erschien. Amaduzzi war der Meinung, die Handschrift, welche die beiden Capitel enthielt, sei aus dem elsten Jahrhundert; aber nach der spätern Untersuchung eines andern Gelehrten reicht ihr Alter nicht über das dreizehnte oder vierzehnte Jahrh. hinauf.

Dieser Gelehrte ist J. Ph. Siebenkees. Derselbe ging bei seinem Aufenthalte zu Rom in dem Jahre 1788 oder 1789 das Manuscript durch, und machte eine Entdeckung, die dem Amaduzzi entgangen war; denn von Petroni wenigstens ist es wahrscheinlich, dass er das ganze MS. verglichen hatte. Siebenkees wurde gewahr, dass das sechzehnte und die folgenden Capitel eine Anzahl von Stellen enthielten, durch welche die bisher darin bemerkten Lücken ausgefüllt wurden. Er nahm diese Stellen in seine Anecdota graeca auf, welche nach seinem Tode von J. Ad. Goez besorgt, zu Nürnberg, 1798. 8. erschienen. Auch erhielten sie ihren Platz in seiner neuen Ausgabe der Charaktere, ebendas., in demselben Jahre, 8. Diess könnte man also die erste vollständige Ausgabe dieses Werkes nennen.

Diam. Coray verbesserte den incorrecten Text der neuen Zusätze der gözischen Ausgabe in seiner Edition der Charaktere, Paris, 1799. 8., und stellte ihn, so weit diess ohne Handschriften möglich war, in seiner ursprünglichen Reinheit, her. Er begleitete seinen Text mit einer französischen Uebersetzung, einer Einleitung und einem Commentar, welcher zur Erklärung der mannichsaltigen Beziehungen dieses Buches, die Sitten der alten Griechen erläutert und Spuren derselben in ihren jetzigen Abkömmlingen nachweist.

Zu gleicher Zeit erschien die Ausgabe der Charaktere von Jo. Glo. Schneider, Jena, 1799. 8., auf welche er ein Jahr später eine Schulausgabe folgen ließ. J. Jac. Hottingers deutsche Uebersezzung, von welcher wir unten sprechen werden, [und Coray's obengenannte Ausgabe] veranlaßten ihn, zwei Nachträge unter dem Titel Auctaria in den Jahren 1799 und 1800 zu ließern.

Gute Bemerkungen über die Charaktere des Theophrast hat Goufried Schweighäuser bei seiner Ausg. der Uebersetzung derselben von La Bruyère mitgetheilt, welche Paris, 1802. 8. erschienen ist.

Von einem gelehrten Holländer, Fonteyn, dem 1788 verstorbenen Prediger der Anabaptistengemeinde zu Amsterdam, wußte man, dass er seit 40 Jahren in Besitz des 29ten und 30ten Capitels und der von Siebenkees entdeckten Zusätze gewesen, und dass die Arbeit dieses in Hemsterhuis Schule gebildeten Gelehrten an Wyttenbach gekommen war, welcher im Begriff stand, sie herauszugeben. Aber Wyttenbach ist gestorben, ohne dass diese Arbeit erschienen wäre.

Im Jahre 1814 erschien zu Altona von Sev. N. J. Bloch der erste Theil einer Ausgabe der Charaktere, welche verdienstliche kritische Verbesserungen enthält: der zweite Theil, in welchem der Commentar folgen sollte, ist aber nicht erschienen.

Hierauf folgte [die Ausgabe von Dem. Nikol. Darbaris, Wien, 1815. 8. und] die von Friedr. Ast, Leipzig, 1816. 8., an deren sonst kritischem Texte man nur einige willkührliche Umstellungen zu tadeln findet. In Schneiders Ausgabe der sämmtlichen Werke Theophrasts, Leipzig, 1818. [ist der Text der Charaktere in 31 Capitel eingetheilt, und besonders durch einen breslauer Codex verbessert.]

[Ein neues Licht verbreitete sich über Theophrasts Charaktere, als im Jahre 1822 Friedr. Thiersch in den Actis philologorum Monacensium (T. III. fasc. III.) einen Theil des Textes unter folgendem Titel herausgab: Theophrasti characteres quinque priores cum procemio et sedecim sequentium partibus nunc primum genuina forma publicati. Ein junger Gelehrter, Chr. Wurm, hatte diesen Text der Charaktere in einem ehemals augsburger, jetzt münchener Codex des funfzehnten Jahrhunderts gefunden. Das MS. enthält die Ueberschriften sämmtlicher dreissig Capitel, aber nur den Text von ein und zwanzig derselben; deren fünf erste nebst der Vorrede von Thiersch als vollkommen ächt anerkannt werden. Die solgenden sind bedeutend kürzer als die des gewöhnlichen Textes, geben sich aber durch ihre attische Schreibart nicht als Auszüge, sondern als Reste der theophrastischen Urschrift zu erkennen.]

Uebers. Eine Nachbildung der theophrastischen Charaktere findet sich schon in Wilib. Pirkheymers Theatrum virtutis et hono-

ris oder Tugendbüchlein, welches aus seinem Nachlasse, Nürnberg, 1606. 8. von seinem Urenkel Joh. Imhof herausgegeben ist. Diese Uebertragung steht S. 257 — 335, unter dem Titel: Theophrasti Eressii (sic) Characteres ethici; das ist: Merkzeichen oder eigentliche Beschreibung der Sitten; jetzt erstmals aus den griechischen, nürnbergischen und lyonischen Exemplaren verdeutschet. Die nächstfolgende Uebersetzung: Spiegel menschlicher Sitten aus dem Griechischen des Theophrast von Gottfr. Ephr. Müller, Dresden und Leipzig, 1737. 8., ist treu und mit einer damals seltenen Eleganz und Reinheit geschrieben. Es ist in derselben, wie in den meisten der folgenden, die trefsliche französische Uebertragung von La Bruyère benutzt. Wir nennen nur noch die neueren Uebersetzungen von J. D. Büchling, Halle, 1791. 8., von Cp. Rommel, Leipzig, 1809. 8., und bezeichnen als die vorzüglichste die von J. Jac. Hottinger, welche früher in Wielands attischem Museum, Bd. 1. 2. und N. att. Mus. Bd. 1. 2. und 3., darauf zu München, 1810. 8. und zuletzt ebendaselbst, 1821. 8. als vermehrte und verbesserte Ausgabe erschien. Die Treue und Gewandtheit der Uebertragung, so wie der Werth der kritischen und erläuternden Anmerkungen, ist anerkannt.

Vor Theophrasts Schülern haben wir noch einige der bedeutendsten unter denen zu nennen, welche seine Mitschüler im Lyceum waren.

Eudemus aus Rhodus ist nicht zu verwechseln mit Eudemus aus Cypern, welcher uns nur dem Namen nach bekannt ist. Der erstere wurde nächst dem Theophrast für den würdigsten geachtet, die erledigte Stelle des gemeinsamen Lehrers einzunehmen. Die eine von den Ethiken des Aristoteles ist ihm gewidmet und wird von manchen Kritikern ihm selbst zugeschrieben. In diesem Falle würde sie nebst den bei Simplicius angeführten Bruchstücken seiner Physik das einzige sein, was uns von seinen Werken übrig geblieben wäre. Er wich nicht von dem Systeme des Aristoteles ab, und bereicherte nur dessen Logik durch weitere Ausführungen.

[Klearchus von Soli, welcher von dem Komiker Klearchus zu unterscheiden ist, war der Verfasser eines Buches, das als das erste in der Romanlitteratur betrachtet werden kann, Έρωτικά betitelt. An die ästhetische Classe der aristotelischen Schriften schließt sich seine Abhandlung von dem

Räthsel, Σύνταγμα περί Γρίφων, an. Fragmente dieses Peripatetikers finden sich bei Athenäus.

CHAMAELEON von Heraklea in Bithynien, dessen Schrift von der Glückseligkeit auch dem Theophrast zugeschrieben wurde, ist von Athenäus häufig benutzt worden. Außer Lebensbeschreibungen von Dichtern hatte Chamäleon ein Werk über die alte Komödie, von mindestens sechs Büchern, verfasst.]

Phanias oder Phaenias von Eresus schrieb wie sein Lehrer: Kategorien, von der Auslegung, und Analytika; auch verfaste er ein Buch über die Sokratiker, Περί Σωκρατικών.

Heraklides von Sinope, mit dem Beinamen Ponticus, Schüler des Plato, des Speusippus, und angeblich auch des Aristoteles, schrieb ein philosophisch-geschichtliches Werk über die Staaten oder Republiken, Περὶ πολιτειῶν, von welchem wir nur Fragmente oder Auszüge besitzen. Er hat auch Epigramme gedichtet; und Diogenes Laërtius, der übrigens Leute desselben Namens mit ihm verwechselt und kindische Erzählungen über sie zusammengetragen hat, redet von einem Heraklides, der beißende Epigramme geschrieben habe. Dieß Urtheil paßt auf die drei Stücke, welche die Anthologie uns von ihm erhalten hat.

Das Fragment des Heraklides findet sich in der Ausgabe des Aelian (Var. Hist.) Rom, 1545. 4. N. Cragius nahm es in sein Werk de republica Lacedaemoniorum auf, Genf, 1593. 4. und ließes zugleich auch besonders drucken. Gronov gab ihm eine Stelle in seinem Thesaur. ant. graec. vol. VI.

Georg Dav. Koeler veranstaltete eine kritische Ausgabe desselben, Halle, 1804. 8., zu welcher Heyne Bemerkungen und Vananten von zwei durch Perizonius verglichenen leidener Handschriften lieserte.

Ein reinerer Text findet sich in dem Prodromus der griechischen Bibliothek von Coray, Paris, 1805. 8. und bei dem Aelian der Tauchnitzischen Sammlung, Leipz. 1820.

ARISTOXENUS von Tarent, der älteste Schriststeller über Musik, war ebenfalls ein Schüler des Aristoteles. Von seinem Werke über die Elemente der Harmonie werden wir unten handeln, stellen ihn aber in die Reihe der Philosophen wegen seiner Schrift über die Gesetze der Erziehung, Περί παιδευτικών νόμων. Diogenes Laërtius 2 citirt davon das

zehnte Buch, und Plutarch ¹ preist seine Biographie der vornehmsten Philosophen, unter dem Titel Biog ἀνδρῶν. Das Werk ist verloren, bis auf Bruchstücke, die sich in beträchtlicher Anzahl durch die Anführungen späterer Schriftsteller erhalten haben. In denselben giebt sich eine auffallende Missgunst in Beurtheilung des Sokrates zu erkennen, die sich vielleicht von dessen Geringschätzung gegen die Musik, vielleicht auch von einem Vorurtheile herschreibt, welches dem Aristoxenus sein Vater Spintharus eingeflöst hatte, der ehemals Sokrates Schüler gewesen, aber mit ihm in Missverhältnisse gekommen war. Man mag dieses Vorurtheil an ihm tadeln; aber er bleibt immer ein geistvoller Schriftsteller, und es ist zu bedauern, das seine Fragmente, deren sich besonders viele bei Stobäus sinden, nicht gesammelt sind ².

Das Leben Plato's von Aristoxenus, welches Diogenes und Lucian erwähnen, [und das Leben des Pythagoras, aus welchem Gellius eine Stelle erhalten hat maren vermuthlich in der genannten Sammlung mit begriffen, welche wiederum mit den geschichtlichen Denkschriften identisch zu sein scheint, auf die sich Diogenes anderwärts bezieht .

Wir verdanken dem Stobäus Bruchstücke aus zwei Werken des Aristoxenus. In dem einen, Περὶ ἀριθμητικῆς, von der Arithmetik, scheint er die Zahlenlehre der Pythagoreer vorgetragen zu haben; das andere, Πυθαγορικαὶ ἀποφάσεις, Pythagoreische Sätze, war eine Sammlung ihrer moralischen Vorschriften 7.

Endlich war auch DICAEARCHUS von Messana, den wir schon bei Gelegenheit des Lehrgedichtes erwähnt haben , und noch als Geographen nennen werden, ein Schüler des Aristoteles. Cicero bezeichnet ihn als einen Mann von bewundernswürdigen Eigenschaften und Verdiensten in der

Th. II. S. 1093. c. Non posse suav. vivi sec. Ep.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eine Rechtsertigung seines Charakters sindet man in *Meiners*, Gesch. der VVissensch. Bd. I. S. 213. Vgl. G. L. Mahne, Diatribe de Aristo-zeno, philos. Peripatetico. Amsterd. 1793. 8. und Thes. crit. nov. T. I. S. 1 — 172.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> [V. 35.]

<sup>4</sup> Im Parasit. 35.

<sup>&#</sup>x27; [Noct. Att IV, 11, 5. Auch bei ]

DIOG. LAERT. I, 118. Das Leben des Archytas, (ATHENAEUS, XII, c. 64.) und mehrere einzeln genannte Lebensbeschreibungen gehörten wahrscheinlich in dieselbe Sammlung.]

<sup>6 1</sup>X. 40.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> [Aristoxenus war, bevor er nach Athen kam, von dem pythagoreischen Philosophen Xenophilus gebildet worden.]

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> S. S. 76. dieses Bandes.

Pist. ad. Att. II, 2.

peripatetischen Philosophie 1, und nennt ihn seinen Liebling 2. Seine philosophischen Schriften sind sämmtlich verloren gegangen. Er hatte einen Dialog in drei Büchern über die Seele geschrieben, Korinthische Bücher, von dem Orte betitelt, wo er gehalten wird; ferner eine Abhandlung von der Weissagung, und eine andere von dem Aussterben der Menschen. Dieser Titel wird uns von Cicero 3 erklärt. Nach Anführung verschiedener Ursachen, welche die Menschen aufreiben, als ansteckende Krankheiten, wilde Thiere u. s. w., zeigte Dicäarch, dass mehr noch durch die Hand ihrer Mitmenschen, in Krieg und Aufruhr, umgekommen wären.

Endlich hatte er auch unter dem Titel Lesbische Bücher eine Abhandlung gegen die Unsterblichkeit der Seele in drei Büchern geschrieben 4.

Der Schüler und nächste Nachfolger des Theophrast war Staato von Lampsakus, Arcesilas Sohn und Lehrer des Ptolemäus Philadelphus. Man gab ihm den Beinamen des Physikers, wahrscheinlich weil er den Urquell alles Daseins und Lebens ohne Glauben an göttliche Wirksamkeit allein in der Natur suchte. Er behauptete, daß die Welt einen Anfang genommen, und alle Dinge in ihr durch das zufällige Zusammenwirken ihrer Prinzipe hervorgebracht wären. Seine Schriften trugen die Titel: von den Göttern, dem Königthume, dem Staatsdienste (περὶ ἀρχῆς,), dem Menschen, den Naturgesetzen.

Hieronymus von Rhodus war ein Zeitgenosse des Strato und Lykon. Cicero nennt ihn als gelehrten Peripatetiker und sagt, dass er in die ungetrübte Stimmung das höchste Gut setze. Seine Schriften werden erwähnt unter den Titeln: Ueber die Trunkenheit, Tischreden, Geschichtliche Denkwürdigkeiten (Υπομινήματα ίζορικά), Ueber die verschiedenen Gatungen der Dichtkunst, u. s. w.

Ein Zeitgenosse des Hieronymus, Namens PRYTANIS, ist uns nur durch zwei Anführungen bei Plutarch und Polybius bekannt. Ersterer nennt ihn unter den Verfassern von Tisch-

<sup>7</sup> Cic. Fin. bon., V, 5.

<sup>1</sup> de Offic., II, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tuscul. Disp., I, 31.

De off. l. c.

<sup>4</sup> Cic. Tusc. Disp. l. c.

<sup>&#</sup>x27; Olymp. CXXIII. 3 = 286 v. Chr.

<sup>6</sup> Omnem vim divinam in natura sitam esse censet, quae causas gignendi, augendi, minuendi, immutandique habeat, sed careat omni sensu et figura. Cic. de natura deor. 1, 13.

reden zugleich mit Epikur ; letzterer schildert ihn als einen der ausgezeichnetsten unter den peripatetischen Philosophen, und bemerkt, dass Antigonus ihm die politische Verfassung von Megalopolis anzuordnen übertragen habe 2. Der ungenannte Verfasser einer Lebensbeschreibung des Aristoteles macht ihn zum Nachsolger des Hieronymus in der Leitung der peripatetischen Schule 3.

Strato von Lampsakus hatte zum Nachfolger den Lymon von Troja, des Astyanax Sohn, welcher vierzig Jahre lang das Haupt der Peripatetiker zu Athen geblieben ist. Wahrscheinlich schrieb er ein Buch von dem höchsten Gute. Der Wohllaut seiner Rede war Ursache, dass man seinen Namen in Glykon, der Süsse, umwandelte. Cicero nennt ihn oratione locupletem, rebus ipsis jejuniorem .

Nach seinem Tode kam die Leitung der Schule <sup>6</sup> an Arston von Julis auf der Insel Ceos. Dieser schrieb über das höchste Gut; auch findet man von ihm Erotische Unterhaltungen, Ἐρωτικαὶ διατριβαί, angeführt, oder, wie sie Stobäus nennt, ὑμοιώματα, sc. ἐρωτικά, das ist: Erotische Darstellungen. Stobäus und Plutarch führen Bruchstücke aus seinen Schriften an. Der Lykon des Ariston war vermuthlich ein dem Lykon gewidmetes Buch über das After, oder auch ein Dialog, in welchem derselbe als eine der sprechenden Personen auftrat. Die Anthologie hat uns drei Epigramme von Aristonerhalten <sup>7</sup>.

HERMIPPUS von Smyrna war Aristons Zeitgenosse, denn Kallimachus war sein Lehrer. Plutarchus und Athenäus nennen Werke von ihm über Aristoteles, Gorgias, die sieben Weisen, Hipponax, Isokrates, über die Schüler dieses Redners, und über die Gesetzgeber. Das letztgenannte Werk hatte mindestens sechs Bücher.

KRITOLAUS von Phaselis, der Nachfolger des Ariston, er-

<sup>2</sup> Lib. V, c. 93.

<sup>6</sup> L. c.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sympos. lib. I. (Ed. Reisk. vol. VIII. S. 416.)

Derselbe giebt folgendes Verzeichnis von Aristoteles Nachfolgern: Theophrast, Strato, Praxiteles, Lykon, Ariston, Lyciskus, Praxiphanes, Hieronymus, Prytanis, Phormio, Kritolaus. S. Fabricii Bibl. gr., Vol. III. S. 505.

<sup>4</sup> Im Jahr 270 vor Chr.

<sup>6</sup> Im Jahr 232 vor Chr.

<sup>7</sup> Ariston von Ceos ist häufig verwechselt worden mit Ariston von Chios (S. Abschnitt LXII.) und mit einem alexandrinischen Peripatetiker aus Augustus Zeit, welcher über den Nil geschrieben hat. (S. Abschnitt LXX.)

reichte ein Alter von zwei und achtzig Jahren. Im Jahr 155 vor Chr. wurde er in Gemeinschaft mit dem Akademiker Karneades und mit Diogenes von Babylon, dem Stoiker, nach Rom gesendet. In seinem philosophischen Systeme blieb er dem Aristoteles treu; war aber, wenngleich mit Rednertalenten begabt, kein Freund der Rhetorik 2.

Ein Peripatetiker aus der Zeit des Ptolemäus III. Philometor, Namens Satyrus, schrieb nach Theophrasts Vorgange Charakterschilderungen. Derselbe ist auch der Zeit nach der weite Schriftsteller, welcher sich mit Litteraturgeschichte beschäftigte<sup>2</sup>, wie wir bei der Darstellung der Schulen jener Periode bemerken werden.

Endlich hatte die peripatetische Schule auch unter den Juden einen Anhänger in dem Aristobulus, welcher unter Ptolemäus VI, Philometor 4, lebte, und vielleicht der in den Büchern der Maccabäer 5 erwähnte Lehrer des Ptolemaus VII, Evergetes II, ist. Aus Nationaleitelkeit überreichte er seinem Könige ein Werk unter dem Titel: Έξηγήσεις τῆς Μωϋσέως maφης, Erläuterungen der Bücher Mosis, in welchem er behauptete, dass die alten Dichter und griechischen Philosophen die heiligen Bücher der Hebräer gekannt und häufig aus ihnen geschöpft hätten. Zum Beweise dieses Satzes ersann er eine Menge von Stellen, und citirte sie mit der größten Zuversichtlichkeit, als wenn sie aus Dichtern und Historikern geschöpft wären. Welchen Eindruck ein solches Werk am Hofe zu Alexandrien hervorbrachte, ist unbekannt; aber einige Jahrhunderte später haben sich Kirchenväter und Profanschriftsteller durch diesen künstlich angelegten Betrug täuschen lassen,' welcher um so schwerer zu entdecken war, als die vollkommene Reinheit der Schreibart den hellenistischen Schriftsteller nicht erkennen liess 6.

<sup>1</sup> Olymp. CLVI, 2.

<sup>2</sup> QUINCTIL. Inst. or., II, 17.

Sotion ist nämlich der erste (S. Abschnitt LXIII.)

<sup>4 170</sup> vor Chr.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> 2 Maccab., I, 10.

Vgl. Lud. Kasp. Valckenaer, Diatribe de Aristobulo ludaeo; ed.

J. Luzac, Leiden, 1806. 4. [Sorgfältige Kritiker haben jedoch gegen die Existenz des Aristobulus und die Aechtheit des ihm beigelegten Commentars nicht unbegründete Zweisel erregt, welche durch Valckenaers Schrist keinesweges völlig beseitigt sind.]

# XLI. ABSCHNITT.

Von Epikurus und seiner Schule.

Der Gründer eines philosophischen Systems, das einige Jahrhunderte später zur Lieblingsphilosophie der höheren Stände Roms erhoben wurde, Epikurus von Gargettus, einem Flecken in Attica, war der Sohn des Neokles aus dem Geschlecht der Philaïden 1. Nachdem er seine früheren Jahre zu Samos, Teos, Kolophon und Mitylene zugebracht hatte, ließ er sich, nach seinem dreißigsten Jahre, in Athen nieder. Er kauste daselbst einen Garten in der freundlichsten Lage, wo er sich über philosophische Gegenstände mit seinen drei Brüdern, Aristobulus, Chaeredemus und Neokles, und mit zahlreichen Schülern, die ihm zuströmten, zu unterhalten pslegte. Er erreichte im Genusse der vollkommensten Achtung seiner Mitbürger ein Alter von zwei und siebzig Jahren. Seine Schüler zollten ihm fast göttliche Verehrung, und er ward durch Statuen verherrlicht.

Epikurus schloss sich an keines der philosophischen Systeme seiner Zeit an, sondern gründete ein eigenes auf das Prinzip, dass das höchste Gut in der ungestörten Heiterkeit von Leib und Seele bestehe, auf die ήδονή oder das physisch-ethische Wohlbehagen. Er dehnte dieses Prinzip so weit aus, dass ihm die Tugend selbst nur sofern sie eine Bedingung des Vergnügens wäre, für begehrenswerth galt. Sein System unterscheidet sich von dem des Aristippus durch den sinnlichern Charakter seiner Glückseligkeitslehre; denn seine Seelengenüsse sind nur Erinnerungen körperlicher Freuden. Seine Physik war, mit wenig Unterschied, die des Demokritus; er bestritt allerdings nicht die Existenz der Götter; weil er aber die Vorsehung läugnete, so hat man ihm Schuld gegeben, dass er unter der scheinbaren Annahme der Gottheit nur seine wahre Gesinnung verborgen hielt. Es ist übrigens schwer, ihn richtig zu beurtheilen, da er wahrscheinlich grossen Missdeutungen ausgesetzt gewesen ist; und zwar nicht

Geboren Olymp. CIX, 4 = 341 vor Chr.

minder durch die Schuld seiner eignen Schüler, deren Charakter zum Theil in Sittenlosigkeit ausartete, als von Seiten seiner Gegner, die ihn verläumdeten. Er selbst war mäßig, thätig und ein guter Bürger.

"Die gültigsten Zeugen seiner edeln Gesinnung," spricht Diogenes Laërtius, der seine Werke sämmtlich vor Augen hatte, "sind seine Mitbürger, die ihn durch eherne Bildsäulen verherrlichten; seine Freunde, deren Zahl die Städte nicht zu fassen vermochten; seine Jünger, die von den Reizen seiner Lehre gesesselt wurden; endlich die Dauer seiner Schule, die während des Verfalls fast aller übrigen sich durch eine ununterbrochene Reihe von Nachfolgern fortpflanzte. liche Verehrung seiner Aeltern, edle Unterstützung seiner Brüder, Milde gegen die Untergebenen und allgemeine Menschenliebe charakterisiren ihn. Nie verläugnete er Gottesfurcht und Patriotismus; aus übergroßer Bescheidenheit blieb er fern von Staatsgeschäften. Er brachte ungeachtet der in Griechenland herrschenden Unruhen dort sein ganzes Leben zu, und machte nur zwei oder drei Reisen nach verschiedenen Gegenden Ioniens, um seine Freunde zu besuchen, welche auch von allen Seiten herbeikamen und ihm in seinem Garten Gesellschaft leisteten 1. Diokles erzählt, dass sie sich mit geringer Kost begnügten, und Wein nur sparsam genossen, während Wasser ihr gewöhnliches Getränk war" 3.

Epikurus hatte dreihundert Schriften (oder Bücher) verfast, und schrieb sich das Verdienst der Originalität in dem
Grade zu, dass er nichts in seinen Werken aus Anderen entlehnt haben wollte. Das wichtigste unter seinen litterarischen
Erzeugnissen waren unstreitig die sieben und dreissig Bücher
von der Natur, Περὶ φύσεως. Man hat in den herculanischen Rollen Bruchstücke, zum Theil von geringem Gehalte,
ans dem zweiten, elsten, vierzehnten, funszehnten, zwanzigsten, acht und zwanzigsten und noch fünst anderen Büchern
entdeckt, deren Bezeichnung sich nicht angeben läst. Diese
Fragmente besinden sich in einem so schlimmen Zustande,
dass man sie nur mit vieler Mühe einigermaasen zu entzisfern vermocht hat. Die aus dem zweiten und elsten Buche,

<sup>| [</sup>Von diesem Garten hiess die | Epikureer selbst of ἀπὸ oder of ξκ epikureische Philosophie κῆπος oder | τῶν κήπων und κηπολόγοι.] | ἐν τῆ κήπφ διαιφιβή, und die | DIOG. LABRY., X, 9 — 11.

welche herausgegeben sind, handeln von höchst subtilen Gegenständen, als von den Idolen, die nach Epikurs Lehre aus den Weltkörpern gleichsam ausströmen. Wie uns übrigens die Dichtung des Lucretius die beste Erläuterung des epikureischen Systems darbietet, so enthalten auch wiederum diese Fragmente manche Stellen, die den römischen Dichter erklären, und die daher ein Herausgeber desselben nicht vernachlässigen darf. Auch findet sich in diesen Fragmenten eine Anzahl von bisher ungekannten Wörtern, durch welche sich die Wörterbücher vervollständigen lassen.

Außer mehreren Bruchstücken von Briefen hat uns Diogenes Laërtius auch Epikurs Testament erhalten, welches durch das Licht, das es auf seinen Charakter wirft, ein Interesse er-Auch lesen wir im Diogenes drei ganze Briefe des Epikurus, von denen einer, an einen gewissen Herodotus gerichtet, seine Lehre von der Physik darlegt; der andere, an Pythokles, von den Meteoren oder himmlischen Körpern handelt; der dritte, an Menoeceus, eine Uebersicht seiner ganzen Philosophie giebt. Endlich hat uns Diogenes noch eine Sammlung von vier und vierzig Moralischen Aussprüchen unter dem Titel χύριαι δόξαι, gleichsam seine höchsten Prinzipien oder Fundamentalsätze, erhalten. Von den beiden ersten Briesen haben wir einen Auszug in dem Violengarten der Kaiserin Eudoxia, aus welchem sich der Text bei Diogenes Laërtius, der vielleicht sich eines minder correcten Exemplares bediente, oder auch sich eine geringere Treue und häufige Abkürzungen erlaubte, vervollständigen lässt.

Die Fragmente des IIten und XIten Buches, von der Natur, sind mit großer Sorgfalt von Karl Rosini im zweiten Bande der Volumina Herculanensia, Neapel, 1809. fol., und zum zweiten Male von J. Kr. Orelli, Leipzig, 1818. 8. herausgegeben.

Das zehnte Buch des Diogenes Laërtius, welches die erwähnten vier Werke des Epikurus enthält, ist besonders herausgegeben worden von J. K. Bt. Nürnberger, zu Nürnberg, 1791. 8. mit den Varianten von zwei venetianischen Handschristen und einem Commentar. [Wiederholt, ebendas., 1808. 8.] Im Jahre 1813 hat J. Glo. Schneider eine kritische Ausgabe der zwei ersten Briese des Epikur unter dem Titel: Epicuri physica et meteorologica duabus epistolis ejusdem comprehensa, Lipsiae, 8., herausgegeben.

Die Schule des Epikurus hatte, wenigstens in ihrem Be-

ginne, einige Aehnlichkeit mit der pythagoreischen; in beiden lebten die Jünger gemeinsam; aber das strengmoralische Prinzip und der wissenschaftliche Sinn der italischen Philosophen sehlte den Epikureern. Hermarchus, Kolotes, Metrodorus, Timokrates, Leontium und Polyänus waren die vornehmsten von Epikurs unmittelbaren Schülern. Außer ihnen nennt Diogenes Laërtius noch Sandes, Leonteus, Themista, seine Gattin, und IDOMENEUS, sämmtlich aus Lampsakus, von wo sie dem Epikur nach Athen gefolgt zu sein scheinen. neus hat Περὶ Σωχρατικών, von den Sokratikern, geschrieben. Plutarch führt in den Lebensbeschreibungen des Perikles, Aristides, Phocion und Demosthenes, den Idomeneus an. ohne den Titel seines Werkes zu nennen. Wie konnte aber von Aristides, Phocion und Demosthenes in einem Buche die Rede sein, das die Schüler des Sokrates zum Gegenstande hatte? Wenn man erwägt, dass derselbe Schriftsteller auch in dem Leben des Aristides ein Werk des Demetrius Phalereus unter dem Titel Sokrates benutzt, so könnte man es für möglich achten, dass das Wort Sokratiker in allgemeinerem Sinne für Tugendmuster gebraucht wäre.

Wir haben schon die drei Brüder des Epikurus genannt, nämlich Aristobulus, Chaeredemus und Neokles, welche sich zu seinem Systeme bekannten; aus seinem Testamente lernen wir noch seinen Freigelassenen Mys als einen seiner vertrautesten Freunde kennen.

Diogenes Laërtius belehrt uns 1, dass Hermarchus 2 von Mitylene, Sohn des Agemarchus, des Epikurus Nachfolger wurde, indem ihn dieser durch sein Testament zum Haupte seiner Schule und Besitzer seiner Bücher, seines Hauses und seines Gartens erklärte. An ihn war nach Cicero 2 ein Brief des Epikurus gerichtet, den Diogenes 4 als an Idomeneus geschrieben, anführt. Aus Diogenes erfahren wir auch, dass

mologie entsprechende Schreibart ist durch zwei herculanische Papyrusrollen, welche VVerke des Philodemus über Rhetorik und über Laster und Tugenden enthalten, so wie durch die Außschrift einer, 1780 zu Tivoli in dem Landhause des Cassius entdeckten Büste bestätigt worden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> X, 24.

<sup>2</sup> Diogenes und Cicero nennen in Hermachus statt Hermarchus; aber Villoison (Anecd. gr., Vol. II. S. 159). Visconti (Iconogr. gr., Vol. I. S. 216, Quartausg.) u. A. haben dargethan, dass Hermarchus zu lesen ist. Der Fuls einer zu Herculanum gefundenen Bronzebüste trägt den Namen (-PMAPXOC; und diese, der Ety-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> De fin., II, 30.

<sup>•</sup> X, 22.

Hermarchus mehrere bedeutende Werke versasst hat, als zwei und zwanzig Briefe über Empedokles, eine Abhandlung von den Wissenschaften, gegen Plato und Aristoteles gerichtet, u. s. w. Sie sind gänzlich verloren.

Kolotes von Lampsakus hatte dem Ptolemäus Philadelphus ein Buch gewidmet unter dem Titel: Ueber die Unmöglichkeit nach den Grundsätzen anderer Philosophen zu leben, Περὶ τοῦ ὅτι κατὰ τὰ τῶν ἄλλων φιλοσόφων δύγματα οὐδὲ ζῆν ἔζιν. Dieſs Werk würde uns vielleicht unbekannt sein, wenn wir nicht Plutarchs Widerlegung desselben besäſsen. [Von einer andern Schrift des Kolotes, gegen den Lysis des Plato betitelt, haben sich zwölf Seiten in einer herculanischen Papyrusrolle erhalten.]

Metrodorus, mit dem Beinamen Lampsacenus, wenn er gleich zu Athen geboren war, wird von Cicero 1 ein zweiter Epikurus genannt, paene alter Epicurus. Er starb noch vor seinem Lehrer. Plutarch und Diogenes Laërtius führen mehrere Werke dieses Philosophen an, den man mit zwei Schülern des Karneades 2, dem einen von Stratonice, dem andern von Scepsis, so wenig als mit Metrodorus von Chios, dem Schüler des Demokritus 3, verwechseln darf.

Sein Bruder Timokrates gab ein unter den Epikureern seltenes Beispiel ': er verliess nicht allein die epikureische Schule, sondern schrieb auch gegen sie ein Buch unter dem Titel: von der Fröhlichkeit, Evoquavia.

Die berühmte Leontium, gleich ausgezeichnet durch Schönheit wie durch geistige Anmuth, war eine Freundin des Epikurus und des Metrodorus, vielleicht auch Gemahlin des Letztern, dem sie einen Sohn, Epikurus, gebar. In ihrer frühern Jugend scheint sie in näherm Verhältniss zu dem Dichter Hermesianax gestanden zu haben, der eine Sammlung von Elegien unter dem Titel Leontium ihr widmete \*. Sie schrieb

ein

<sup>1</sup> De fin., II, 28.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Abschnitt LXVL

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> S. Bd. I. S. 241.

Arcesilaus giebt witzig den Grund an, warum die Epikureer nie zu einer andern Schule übertreten könnten: ἐχ μὲν γὰρ ἀνδρῶν γάλλοι γίνονται, ἐχ δὲ γάλλων ἄνδρες οὐ γίνονται. Diog. Labrt., IV, 43.

S. Bd. I. S. 176. [Das ums erhaltene Fragment dieser Dichtung ist zuletzt, von einer metrischen Uebersetzung in lateinischer Sprache begleitet, herausgegeben von F. A. Rigler und C. A. M. Act, Köln, 1828. 12. Schon Laurent. Santenius hatte dasselbe in lateinische Verse übertragen.]

and attische Schreibart rühmt <sup>1</sup>. Der Vertheidiger der epikureischen Philosophie, Pet. Gassendi, hat es unternommen, das Andenken der Leontium gegen die strengen Urtheile oder Verläumdungen, denen sie ausgesetzt gewesen, zu rechtfertigen <sup>2</sup>. Unter den Briefen des Alciphron ist einer von Leontium an Lamia, welcher jedoch keinen Anspruch auf Aechtheit machen soll.

Polyaenus von Lampsakus, den man von dem Verfasser der Kriegslisten wohl zu unterscheiden hat, war ebenfalls ein Freund des Epikurus, und ein Mann von liebenswürdigem Charakter. Wir wissen aus Cicero 3, daß dieser Philosoph, der sich als Mathematiker schon bekannt gemacht hatte, sich nachmals dem Epikureismus zuwendete, und so weit ging, die Nichtigkeit derjenigen Wissenschaft zu behaupten, die vielleicht allein des strengsten Beweises fähig ist. [Gegen ihn ist wahrscheinlich eine Schrift gerichtet, von welcher ein Bruchstück unter dem Titel Δημητρίου 4 πρὸς τὰς Πολυαίνου ἀποφίας zu Herculanum gefunden worden ist.]

Hermarchus hatte zu Nachfolgern den Polystratus und Herpoklides. Was wir von ihnen wissen, beschränkt sich fast auf die Erzählung des Valerius Maximus b. An demselben Tage geboren schlossen sie sich an denselben Lehrer Epikurus an, legten ihr Vermögen zusammen und leiteten gemeinschaftlich nach Hermarchus Tode seine Schule, gelangten zu einem hohen Alter, und starben beide an einem Tage. [Die herculanischen Papyrusrollen haben 38 Seiten eines Werkes von Polystratus erhalten, betitelt: über die vernunftwidrige Geringschätzung oder gegen die thörichten Anfechter des gesunden Menschenverstandes, Πολυσράτου περί ἀλόγως ναταφρονήσεως. οἱ δ' ἐπιγράφουσιν πρὸς τοὺς ἀλόγως ναταθρασυνομένους τῶν ἐν τοῖς πολλοῖς δοξαζομένων.]

Polystratus und Hippoklides hatten zum Nachfolger den Dionysius von Heraklea, der, weil er die Stoa mit der epi-

Scito illa quidem sermone et Anico, sed tamen.... Cic. de Nat. Deor., I, 33. Die Aposiopese ist für den Ruf der Leontium nicht vortheilhaft. PLINIUS spricht in der Vorrede seiner Hist. Nat. von dem VVerke der Leontium, ohne ihres Namens zu gedenken.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gassendi Opera, vol. VI, p. 128.

De fin, I, 6. Acad. Prior., II. 33.

<sup>4 [</sup>Ucber diesen Demetrius vergleiche man Abschnitt LXIV.]

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> I, 8. 47.

kureischen Schule vertauschte, Metadeperog, der Abtrünnige<sup>1</sup>, genannt wurde. Ihm folgte Basilides, dessen Nachfolger unbekannt ist.

## XLII. ABSCHNITT.

Von Zeno'und den ersten Stoikern.

Auf den Grund der cynischen Philosophie baute Zeno 3 von Citium auf der Insel Cypern 3, Schüler des Stilpo, Krates und Xenokrates, und Freund des Königs Antigonus Gonatas von Macedonien, das System der stoischen Philosophie, welches seinen Namen von der Halle (50α ποιχίλη, Gemähldehalle), woselbst er lehrte, erhalten hat. Der Zweck dieses Systems war, den in Verachtung gefallenen Cynismus zu heben und zu veredeln, die Grundsätze der Akademie zu berichtigen, und so dem Epikureismus sowohl als dem Skepticismus der neuern Akademie Einhalt zu thun. Dieses System, welches einem wahren Bedürfniss der Menschheit entgegenkam, fand um so zahlreichere Anhänger, als Zeno's kräftiger und uneigennütziger Charakter ganz dazu geeignet war, ihm die ungetheilte Zuneigung aller Edeln zu erwerben. Sein Wandel stand mit seiner Lehre in vollkommenem Einklange; diess bezeugte das athenische Volle durch die Inschrift seines Denkmales.

Die Schriften des Zeno, dessen Darstellung ausdrucksvoll und kräftig aber schmucklos war, sind nebst den Werken der ersten Stoiker verloren gegangen, und wir kennen seine Lehre nur durch seine Schüler aus den folgenden Jahrhunderten. Seneca, Arrian, Marcus Aurelius, Cicero (und zwar besonders in seinen Büchern De finibus, De officiis,

<sup>. 1</sup> S. S. 153. dieses Bandes.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Geboren 362 vor Chr., Olymp. CIV, 3.; gestorben in einem Alter von 98 Jahren.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Morgensterns Reise in Italien, Bd. I, S. 149.

Tusculanae disputationes, und Academica), Sextus Empirikus, Joannes Stobaeus, Diogenes Laërtius, Plutarchus und Simplicius, haben uns dieselbe erhalten. "Die Hauptabsicht Zeno's," sagt Garnier 1, "war, der Sittenlehre einen Grad von Bestimmtheit zu geben, der weder in den Grundsätzen selbst, noch in ihrer Anwendung auf die speciellen Verhaltungsregeln und einzelnen Handlungen irgend ein Schwanken mehr übrig liess. Er unternahm es, die Lebensverhältnisse hiezu einer strengen Demonstration zu unterwerfen, was Aristoteles nicht für thunlich achtete. Um sich des richtigen Weges zu versichern, ergriff er die mathematische Methode, und schritt von einem unbestreitbaren Ausgangspuncte durch eine Reihe folgerichtiger Schlüsse zu seinem Ziele fort. Dazu bedurfte es einer scharfen Sonderung der Begriffe, einer klaren Definition der Ausdrücke, einer strengen Beibehaltung der Terminologie, eines auf Ordnung und Unterordnung gegründeten Systems aller logischen, physischen und ethischen Gegenstände, und endlich der Verkettung derselben zu einer ununterbrochenen Reihe von Grund und Folge. Darum sagt Cicero von den Stoikern 2: Mirabilis est apud illos contextus rerum. Respondent extrema primis, media utrisque, omnia omnibus; quid sequatur, quid repugnet, vident: ut in geometria, prima si dederis, danda sunt omnia."

"Aber so bewundernswürdig auch dieses System aufgebaut, so heilsam es für die Aufhellung unserer Begriffe, Feststellung unserer Urtheile und Bestimmung unserer Handlungen sein mochte, so genügte es doch bei weitem nicht allen Bedürfnissen; denn die Moral ist keine reintheoretische Wissenschaft, deren Gesetze zu kennen hinreicht, um zu ihrer Befolgung bereit zu sein; sie muß die ganze Seele bewegen, gewinnen und kräftigen. Nun übertraf die neue Lehre allerdings die früheren an Wirkung auf die Ueberzeugung, mußste ihnen aber in gleichem Maaße an Erweckung der Willenskraft nachstehen. Weit entfernt den Entschluß zu erwärmen, konnte sie ihn nur durch die Kälte ihrer Darstellung abkühlen. Ein anderer Mangel dieser Philosophie war ihre Abgeschlossenheit in der Schule und in Büchern, welche sie

In den Mémoires de l'Institut de France, classe d'Histoire et de Littérature ancienne, Vol. II, p. 81.

De sin. V, 28.

nicht in das Leben treten und Gemeingut der Gesellschaft werden ließ; denn da sie eine Sprache für sich hatte, und den gewöhnlichsten Wörtern, wie gut und bös, eine ungebräuchliche Bedeutung ertheilte, so konnte man aus ihr keine Sätze entlehnen oder Schlüsse ziehen, welche nicht gegen die geltenden Ansichten verstoßen und seltsam geklungen hätten.

Diess ist die kurze Schilderung des Moralsystems einer Secte, die unsere ganze Achtung verdient, wäre es auch nur um des Muthes willen, welchen in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung ihre Bekenner den Anmaassungen des Despotismus entgegensetzten, und wegen der Tugendmuster, welche in den Tagen der höchsten Sittenverderbniss aus ihr hervorgingen.

Das höchste Gut besteht, nach der Lehre der Stoiker, in der Tugend, und die Weisheit in der vollkommenen Affect-losigkeit, welche sie Apathie¹ nannten. Die Tugend ist nicht allein das oberste, sondern auch das einzig wahrhafte Gut. Jede gerechte Handlung ist bloße Pflicht, und die Tugendtübung die heiligste aller Pflichten (κατόρθωμα). Die einzigen wahren Uebel sind die sittlichen Mängel oder die Unvollkommenheit der Tugend; nur die Tugend hängt von unserm freien Willen ab; was nicht in unserer Macht liegt, kann wohl Freude oder Schmerz verursachen, aber vom Weisen nicht als ein Gut oder Uebel erkannt werden. Der Fundamentalsatz der stoischen Ethik liegt in der Vorschrift, naturgemäß zu leben.

In der Physik nehmen die Stoiker zwei Elemente an, Gott und die Materie. Gott verhält sich, nach ihrer Ansicht, zur Welt, wie der Geist zum Körper; er ist ein höchst feiner Stoff, oder ein Feuer, das die übrigen Elemente und aus ihnen die Welt erzeugt hat. Durch Feuer wird die Welt umgewandelt werden, und alsdann die Seelen, welche Theile der Gottheit sind, zu ihr zurückkehren.

Sämmtliche Werke des Zeno sind verloren: unter ihnen findet sich angeführt eine Schrift: über die Natur des Menschen, περὶ ἀνθρώπου φύσεως ein Commentar zur Theogo-

lich in einer Stelle des Arrian bei Gellius, Noct. Att., XIX. 1, 17 ff. ausgesprochen ist.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zeno lehrte darum keineswegs, dass der Schmerz kein Uebel wäre, sondern verlangte nur vom VVeisen, ihn zu überwinden, wie diess deut-

the des Hesiodus; homerische Probleme und eine Républik, Πολιτεία, gegen die platonische gerichtet.

Wir wollen nun die berühmtesten unter den Schülern und Nachfolgern Zeno's anführen.

Posmonius von Alexandrien, den wir zum Unterschiede von Cicero's Lehrer den Aeltern nennen, hörte Hegesias den Cyrenaiker und verließ dann Aegypten, um Zeno's Schüler in werden, dessen System er sich aneignete und wahrscheinlich zuerst in Alexandrien bekannt machte. Wenn Suidas sagt, daß er eine Geschichte in zwei und funfzig Büchern, als Fortsetzung des Polybius, geschrieben habe, so irrt er sich, indem er dem Posidonius von Alexandrien, der vor Polybius lebte, das Werk des Posidonius von Apamea zuschreibt.

KLEANTHES von Assus in Troas, war achtzehn Jahre hindurch Schüler des Zeno und wurde sein Nachfolger 1. Die Alten erzählen von seiner Armuth und Mässigkeit. Den geringen Lebensbedarf erwarb er sich im Schweisse des Angesichts; und weil er, nach der philosophischen Beschäftigung des Tages, in der Nacht die Gärten um Athen zu begießen beschäftigt war, verdrehte man seinen Namen in Φρεάντλης, der Wasserschöpfer oder Wasserträger. In einem Alter von achtzig Jahren starb er freiwillig den Hungertod. Er hat vornehmlich unter den Stoikern die Vorschrift des naturgemäßen Lebens in Ansehn gebracht.

Kleanthes hat zahlreiche Werke hinterlassen, unter denen Cicero hauptsächlich eine Schrift, von dem Vergnügen, περὶ ήδονῆς, und eine Rhetorik, περὶ τέχνης, anführt. Andere nennen seine Abhandlung von der Zeit, περὶ χρόνον, seine Denkschriften über die zenonische und heraklitische Philosophie; sein Buch von dem Verlangen, περὶ ὁρμῆς, und von der Pflicht, περὶ καθήκοντος. Diese Schriften sind sämmtlich bis auf einige Bruchstücke verloren; aber Stobäus hat uns von Kleanthes einen in Hexametern gedichteten Hymnus an Jupiter erhalten, in welchem großartige und tiefe Gedanken, jedoch in etwas hartem Style, ausgesprochen sind. Dieß ist das früheste Beispiel der Hymnen, welche wir, als eine vierte Gattung, die philosophischen genannt haben ².

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 264 vor Chr.
<sup>2</sup> S. Bd. I. S. 26. Die drei übrinen.
gen Gattungen umfassen die mystischen,

Der Hymnus des Kleanthes ist zum erstenmale herausgegeben von Fulvio Orsini in seiner Sammlung, und wiederum in der Poesis philosophica des Henricus Stephanus. Stobäus war damals noch ungedruckt; das MS., nach welchem er von W. Canter zum erstenmale im Druck erschien, enthielt den Hymnus des Kleanthes nicht. Dieser wurde wieder gedruckt in Radulph Cudworth's Intellectual System of the universe, London, 1678. fol. Brunck gab einen verbesserten Text in seinen Analekten und dann in seinen Gnomikern, In dieser letzten Ausgabe findet man zuerst den achtzehnten Vers, der in den vorhergehenden Ausgaben sehlte. Zu derselben Zeit liess Brunck diesen Hymnus mit der französischen Uebersetzung von Bougainville auf einen einzigen Bogen drucken, und vertheilte diesen an seine Freunde. Er wird bisweilen als eine neue Ausgabe angeführt. F. W. Sturz und Hm. Heimart Cludius gaben Editionen des Kleanthes mit deutscher Uebersetzung; ersterer zu Leipzig 1785. 4., letzterer zu Göttingen, 1786. 8. Ferner findet sich dieser Hymnus auch in der zu Glasgow bei Foulis, 1792. 12. erschienenen Sammlung: Epicteti Enchiridion, Cebetis tabula, Prodici Hercules et Cleanthis hymnus; omnia gr. et lat., so wie in Sam. Butler's Ausgabe von Musuri Carmen in Platonem, etc., Cantabrig. 1797. 8.

Neue kritische Ausgaben erschienen von Lr. Erdwall, Greisswalde, 1813. 4., und von Gli. Ch. F. Mohnike, ebendas. 1814. 8., beide mit deutscher Uebersetzung; letztere mit den übrigen Fragmenten des Kleanthes. Nach der Ausgabe von J. F. H. Schwabe: Specimen theologiae comparativae, exhibens κλεάνθους υμνον εἰς Δία cum disciplina christiana comparatum, introductione et annotatione illustratum, Jenae, 1819. 4., ist der Hymnus des Kleanthes zuletzt noch im achten Bande von Boissonade's Sammlung, zusammen mit Kallimachus und Proklus, erschienen.

Unter den deutschen Uebersetzungen von F. Gedike, Hm. Heimart Chudius, K. Ph. Conz u. A., möchte die von J. G. Herder (vom Jahre 1796) wohl den Vorrang behaupten. Sie steht in der Hyle, zweite Sammlung, Zerstreute Blätter, zweite Sammlung, S. 209.

Chrysippus von Soli war der Sohn des Apollonius von Tarsus und folgte, als einer der geistvollsten Jünger der Stoa, dem Kleanthes in der Leitung der Schule. Er hat dessen Prinzip modificirt, oder vielmehr gesteigert, indem er sagte: naturgemäß sei ein Leben, welches sowohl der allgemeinen

Geboren Olymp. CXXV, 1 = | burtsort seines Vaters wird er auch 279 vor Chr.; gest. Olymp. CXLIII, Chrysippus von Tarsus genannt.

2 = 207 vor Chr. Nach dem Ge-

**.** 

Natur, als der besondern des Menschen entspräche und auf Einsicht in die Gesetze der Natur gegründet wäre. Von den wiserst zahlreichen Schriften des Chrysippus sind uns nur geringe Bruchstücke übrig geblieben. Cicero scheint sein Buch, von dem Gesetze, περὶ νόμου, α΄, vor Augen gehabt zu haben, als er über diesen Gegenstand schrieb 1.

ARISTON von Chios, welcher wahrscheinlich zum Unterschiede von dem Peripatetiker Ariston von Ceos<sup>2</sup>, die Beinamen Σειρήν, die Sirene, und Φάλανθος, der Kahle, erhielt, ist uns weniger als Schriftsteller bekannt, (denn alle seine Werke sind verloren gegangen) als durch das Verdienst, den berühmten Eratosthenes in seiner Schule gebildet zu haben. Ariston blieb dem Systeme seines Lehrers nicht in seinem ganzen Umfange treu, sondern verwarf den dialektischen und physischen Theil desselben, und drückte sich skeptisch über die Existenz der Gottheit aus. Ariston verwarf alle Mittelgrade zwischen Tugend und Laster, welchen Zeno noch einen höhern oder niedern Werth zuerkannt hatte, und behauptete, die Tugend sei nicht nur das höchste, sondern auch das einzige Gut, und alles Uebrige sei dem Weisen völlig gleichgültig; eine Lehre, welche zahlreiche Anhänger gefunden hat.

Herillus von Karthago war mit Ariston über die Gleichgültigkeit aller Mittelglieder zwischen Tugend und Laster einverstanden, aber wich von ihm und von Zeno durch die Annahme eines doppelten Zieles der menschlichen Bestrebungen ab, nämlich eines vollkommenen (τέλος), welches der Weise allein vor Augen habe, und welches in der Wissenschaft (ἐπιςήμη) bestehe; und eines niedrigern (ὑποτελίς), welches man im gemeinen Leben zu verfolgen pflege. Seine kurzen und gehaltreichen Schriften enthielten Einwürfe gegen Zeno, welche von Kleanthes bestritten wurden; sie sind verloren,

stücken herzustellen gesucht, und (S. 321 — 331) ein strengsystematisches Verzeichniss seiner sämmtlichen Schriften gegeben. Besondere Erwähnung verdient der in einem VVerke von den Göttern auf einer Papyrusrolle erhaltene Auszug aus des Chrysippus Büchern neol sewe (bei Drummond, Herculanensia, London, 1810. 4. S. 145 ff.).]

2 S. S. 202. dieses Bandes.

S. F. N. Gisl. Baguet de Chrysippi vita, doctrina et reliquiis commentatio, Lovanii, 1822. 4. [Ch. Petersen hat in dem 1827. 8. zu Hamburg erschienenen Buche: Philosophiae Chrysippeae fundamenta in notionum dispositione posita e fragmentis restit, die besonders ausgeführte
Kategorienlehre, so wie das ganze, in
Logik, Physik und Ethik gegliederte
System des Chrysippus aus den Bruch-

and die Secte der Herillier, deren Stifter er war, erlosch mit ihm.

Persaeus von Citium, auch Dorotheus genannt, war Zeno's Freigelassener, dessen Gönner, Antigonus Gonatas, ihm die Oberaufsicht über Akrokorinthus anvertraute. Aratus vertrieb ihn von diesem Posten. Er hat unter andern über den Lacedämonischen Staat und über Homer geschrieben.

Sphaerus von Bosporus war ebenfalls Schüler des Zeno und, nach dessen Tode, des Kleanthes. Er lebte anfangs zu Alexandrien unter den beiden ersten Ptolemäern, dann zu Sparta, wo sein Umgang den Freiheitssinn des jungen Kleomenes nährte.

Diogenes Laërtius hat uns ein langes Verzeichniss seiner Werke erhalten. Sie handelten von der Welt, den Elementen, dem Geschick, dem unendlich Kleinen (περὶ ἐλαχίζων), den Atomen und Bildern, den Sinnen, der Moral, dem spartanischen Staate, dem Lykurg und Sokrates, dem Gesetze, der Weissagung, dem Reichthume, dem Ruhme, dem Tode, u.s.w.

Außer diesen ersten Schülern Zeno's blühten noch in diesem Zeitraume einige ausgezeichnete Anhänger der Stoa, welche eine fortlaufende Reihe bis zur folgenden Periode bilden.

Unter ihnen ist Zeno von Tarsus zu nennen, des Chrysippus Nachfolger, welcher viele Schüler gebildet, aber wenig geschrieben hat; und Drogenes mit dem Beinamen der Babylonier, weil er zu Seleucia jenseit des Tigris geboren war. Er hörte den Chrysippus und den Zeno von Tarsus. Dann ging er mit Zeno und Kritolaus als Gesandter nach Rom, und fand so Gelegenheit, griechische Litteratur dort zu verbreiten. Nach ihm besteht das höchste Gut in einer weisen Wahl des Naturgemäßen; er unterschied das Gute vom Nützlichen, sofern letzteres eine zufällige Folge des Guten wäre. Cicero sagt 2: Ego assentior Diogeni, qui bonum definierit id quod esset natura absolutum. Id autem sequens, illud etiam quod prodesset (ἀφέλειαν enim sic appellemus) motum aut statum esse dixit, e natura absoluta.

Hier sind ferner zu nennen Zenodotus; sein Schüler Archidemus von Tarsus, ein gewandter Dialektiker; Apollo-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Nach einer andern Lesart PERSEUS.

<sup>\*</sup> Fin. bon., 111, 10.

poaus mit dem Beinamen Ephillus, von welchem eine Physik und eine Ethik erwähnt werden, von deren ersterer Stobius zwei Fragmente erhalten hat; Antipaten von Tarsus, des Diogenes Nachfolger und der einzige, der den Karneades zu bestreiten wagte. Er schrieb von dem Aberglauben, περὶ δεισιδαιμονίας, und vom Zorn, περὶ δορῆς. Er bekämpfte den Skepticismus des Karneades, scheint aber in diesem Unternehmen, das seine Kräfte überstieg, nicht glücklich gewesen zu sein. Karneades war ihm so sehr überlegen, daß Antipater nie wagte, sich in einen mündlichen Streit mit ihm einzulassen, woher er auch den Spitznamen Καλαμοβόας erhielt 1. Die Stoiker fanden es thöricht von ihm, gegen Leute zu streiten, die keinen Beweis führten 2.

Ein anderer Antipater, von Tyrus, schrieb von der Pflicht.

## XLIII. ABSCHNITT.

Von dem Skepticismus, der mittlern und neuen Akademie, und den ersten Geschichtschreibern der Philosophie.

Die skeptische Secte gründete Pyrrho von Elis, welcher von seiner frühern Beschäftigung, der Malerei, zur Philosophie überging. Er wurde des Anaxarchus Schüler, und begleitete in Gemeinschaft mit ihm den Alexander auf seinem Feldzuge, wobei er Gelegenheit fand, die Philosophie Persiens und Indiens kennen zu lernen. Seine Mitbürger über-

- 1 S. PLUTARCH. de garrulitate. (Ed. Reiske vol. VIII, p. 45.) Καλαμοβόας, eigentlich ein Schalmeibläser, bedeutet hier, etymologisch richtig, einen Mann, der nur mit der Feder Lärm zu machen weiß.
- <sup>2</sup> S. Cic. Acad. Prior., II, c. 6. "Nec esse ullam rationem disputare cum his qui nibil probarent, Antipatrumque Stoicum, qui multus in eo fuisset, reprehendebant."
- Diese beiden Antipater und noch ein dritter, von welchem wir Epigramme haben, sind bisweilen verwechselt worden. Auch der dritte war vermuthlich Stoiker.
- 4 Die Zeit seiner Blüthe fällt in den Anfang dieser Periode. Er ward vor Epikur geboren und lebte 90 Jahre; aber das Jahr seiner Geburt und seines Todes ist unbekannt.

trugen ihm die Würde eines obersten Priesters (ἀρχιερεύς), und schätzten ihn so hoch, dass sie ihm zu Ehren die Philosophen von allen Abgaben befreiten.

Pyrrho forschte nach einem Prinzip des menschlichen Wissens, einem Kriterium der Wahrheit, aber die Unzulänglichkeit der atomistischen Lehre des Demokritus, der haltlosen Dialektik der Megariker und des prunkenden Scharfsinnes der Sophisten, brachte ihn auf das Resultat, dass es keine Wahrheit oder wenigstens keine positive Einsicht gebe, die sich durch die Sinne und das Nachdenken erreichen ließe (ἀκαταληψία). Das Ziel des Skepticismus, oder das oberste Gut liegt in dem Aufgeben alles Urtheils (ἐποχή), der Seelenruhe (ἡσυχία), die auf Charakterfestigkeit, Leidenschaftslosigkeit und Gleichgültigkeit (ἀταραξία, ἀπάθεια, ἀδιαφορία) beruht. Um dieses Ziel zu erlangen, stellte Pyrrho zehn Mittel oder Weisen der Unentschiedenheit auf, τρόποι έποzīs, deren Zahl nachher auf funfzehn gebracht wurde. Dieses neue System, wenn man anders eine Lehre so nennen kann, die alles System verwarf, hiefs Skepticismus, von σ×έψις, der Zweifel, und Pyrrhonismus, von dem Namen seines Stifters, oder vielmehr dessen, der es zu einer eignen Lehre erhob; denn Heraklit, die Sophisten und einige Sokratiker waren schon vollkommene Skeptiker gewesen, und die Anhänger Pyrrho's betrachteten sich als Sokratiker.

Pyrrho, welcher keine Schriften hinterliess, hatte zum Nachfolger den Timo von Phlius.

Timo von Phlius 1 war früher Tänzer, wandte sich dann zur Philosophie und hörte zuerst den Stilpo und dann den Pyrrho; auch war er Arzt und Dichter; und als solchen haben wir schon ihn zu nennen Gelegenheit gehabt 2. Er lehrte die Philosophie zu Chalcedon und darauf zu Athen, woselbst er auch starb. Er entwickelte die Lehre Pyrrho's weiter, und lehrte, dass man kein Wissen von den Dingen selbst, sondern nur von ihrer Erscheinung haben könne; dass folglich alles für uns indifferent sei, und keine Wahrheit sich philosophisch begründen, kein Satz sich bejahen oder verneinen lasse. Diese Unfähigkeit nannte er Ataraxie und betrachtete

3 S. S. 41. und 105. dieses Bandes.

<sup>1</sup> Er blühte um die CXXVIIte Olympiade.

sie als das höchste Gut. Seine Schriften sind bis auf einige : Fragmente verloren.

Die Fragmente des Timo sind gesammelt von Is. F. Langheinrich in drei Abhandlungen, De Timone Sillographo ejusque fragmentis, welche 1720, 1721, und 1723. 4., erschienen sind.

Die Schüler des Timo, Dioskorides von Cypern, Niko-Lochus von Rhodus, Praylus von Troas und Euphranor von Seleucia, sind wenig bekannt.

Dieser letztere bildete den Eubulus von Alexandrien, mit welchem der Pyrrhonismus für einige Zeit erlosch; in der folgenden Periode versuchte man ihn wieder zu erwecken.

Mit den Skeptikern wird bisweilen die mittlere und neue Akademie verwechselt. Wir haben oben gesehen, dass sich Plato's Lehre unter seinen frühesten Schülern erhielt. Die Akademie, oder, wie man sie auch nennt, die alte Akademie, ward nach Xenokrates Tode von seinem Schüler Polemo von Athen geleitet, dessen zahlreiche Werke schon zu Suidas Zeit sämmtlich verloren waren. Nach ihm lehrten Krates von Tarsus und Krantor von Soli, beide treu der Philosophie Plato's. Krantor ist der erste, der einen Commentar zu Plato geschrieben hat. Cicero spricht mit Bewunderung von seiner Schrift über den Schmerz oder über die Tröstung, deren Verlust wir so sehr als den seiner übrigen Werke zu beklagen haben.

Eine merkliche Veränderung ward in der Akademie durch Arcesilas von Pitane in Aeolis herbeigeführt, welcher nach Krates der Schule vorstand<sup>2</sup>. Für keine der streitenden Partheien der Peripatetiker, Pyrrhoniker und Stoiker eingenommen, behauptete er, besonders im Gegensatze gegen letztere, dass es das beste sei, sich jeder bestimmten Meinung zu enthalten, dass man sich auch im Praktischen nur von Motiven der Wahrscheinlichkeit solle leiten lassen, und das hierauf die Zufriedenheit und Ruhe der Seele sich gründe. Er bildete nebst seinen Anhängern, unter denen Lacydes von Cyrene der bedeutendste war, die mittlere Akademie.

Nach ihm standen Evander von Phocis und Hegesines von Pergamum dieser Schule vor.

Acad. Prior., II, 44. "Est non magnus verum aureolus et ad verbum ediscendus hbellus."

<sup>2 296</sup> vor Chr.

<sup>3</sup> Gestorben 241 vor Chr.

Der Unterschied der alten und mittlern Akademie besteht in dem größern Dogmatismus des Plato, welcher, wo Arcesilas zweifelte, noch die Möglichkeit wahrhafter Erkenntnifa zugestand und sich über philosophische, selbst metaphysische Fragen mit Bestimmtheit ausließ. Doch stützte sich seine Dialektik auf die Unwahrheit der Sinneswahrnehmungen, welche es zur Bedingung der Weisheit mache, die Seele durch möglichste Befreiung vom Zusammenhange mit dem Körper zu reinigen. Arcesilas lehrte dagegen die Akatalepsie oder Unfähigkeit zur Erkenntniß. Er verlöschte alle Unterscheidungsmerkmale des Wahren und Falschen, und behauptete, daß man höchstens auf Wahrscheinlichkeit Anspruch machen könne.

dem Nachfolger des Hegesines, gegründet, welcher 160 Jahre vor Chr. blühte. Wir erwähnen bei dieser Gelegenheit, daßs die Akademie nicht von allen Schriftstellern auf gleiche Weise abgetheilt wird. Cicero kennt nur zwei Akademien, die alte, von Plato, und die neue, von Arcesilas gestiftet; und seine Eintheilung möchte vor der andern, welche noch eine mittlere Akademie annimmt, den Vorzug haben; indem die Unterscheidung des Karneades nur auf einer Subtilität beruht. Manche erkennen selbst fünf Akademien an, und betrachten den Philo und den Antiochus als Gründer von zwei neuen Schulen; da sich doch eine solche Unterscheidung keineswegs durch die geringen Modificationen rechtfertigt, welche diese Männer in die platonische Philosophie, oder vielmehr in die Lehre vom Zweifel brachten.

Des Karneades Lehre war gemäsigter als die der mittlern Akademie, und stand zwischen dem positiven und negativen Dogmatismus in der Mitte, indem sie annahm, das die Wissenschaft ihre Grenze an der Wahrscheinlichkeit habe, und sich begnügen müsse, deren Grade zu zählen. Wenn Arcesilas und seine Anhänger behauptet hatten, es gebe keine Wahrheit, so sagte Karneades, man könne sie nicht erkennen. Seine vernichtende Beredsamkeit hat ihn berühmt gemacht; was er mit derselben angriff, musste ihr weichen. Seine Lehre war der Moral verderblich, denn er verwarf jeden sesten Grundsatz über Recht und Unrecht, und sah die Bestimmung des Menschen in der Thätigkeit für seinen eig-

nen Vortheil. Cato den Censor brachte er gegen sich auf, als er in Rom an dem einen Tage mit siegender Beredsamkeit die Gerechtigkeit vertheidigte, und am folgenden mit demselben Feuer für die Ungerechtigkeit sprach. Doch war er, wie Quinctilian hiebei bemerkt, darum keineswegs selbst von schlechtem Charakter <sup>1</sup>. Man sieht aus Cicero <sup>2</sup>, dass, wenn er behauptete, das höchste Gut bestehe in Befriedigung des unmittelbaren Triebes, er diesen Satz nur bedingungsweise zuliess und einzig, um die Stoiker mit ihren eigenen Waffen zu schlagen: "Non quo probaret, sed ut opponeret Stoicis."

Karneades stand an der Spitze der Gesandtschaft, welche die Athenienser 156 Jahre vor Chr. nach Rom schickten. Der Einfluss, welchen die drei Gesandten, Karneades, Diogenes und Kritolaus, auf die Bildung Roms ausübten, war von der höchsten Wichtigkeit 3; aber am meisten wirkte die glänzende Rede des Karneades. Er scheint keine Bücher geschrieben zu haben, und seine Lehre blieb nach seinem Tode nur durch die Schriften seines Nachsolgers Klitomachus bekannt.

Karneades starb um das Jahr 126 vor Chr. und gehört also zugleich unserm vierten und fünften Zeitraume an.

Nach den Cyrenaikern, Megarikern, Peripatetikern, Epikureern, Stoikern, Skeptikern und Akademikern dieser Periode bleibt uns noch ein Schriftsteller übrig, den wir, in Ermangelung aller Schriften und Nachrichten von ihm, keinem der erwähnten Systeme zuertheilen können: nämlich Sotion von Alexandrien, der Aeltere , der erste Verfasser einer Geschichte der Philosophie. Er blühte unter Ptolemäus VI, Philometor, also gegen das Ende unserer vierten Periode. Timo hatte in seinen Sillen die Anmaassungen der Philosophen angegriffen, und den Mitgliedern des alexandrinischen Museums ihre Beschäftigung mit unwichtigen Kleinigkeiten zum Vorwurf gemacht. Sotion widerlegte diese Anklage in einer besondern Schrift: Περὶ τῶν Τίμωνος Σιλλῶν, von den Sillen des Timo. Auch schrieb er unter dem Titel Διαδοχαὶ τῶν φιλοσόφων, Folgereihe der Philosophen,

reischen Schule an, und war Lehrer des Seneca (S. Abschn. LX). Ein dritter Sotion, dessen Geburtsort nicht bekannt ist, war Peripatetiker. (Siehe Abschnitt LXIII.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Inst. Or., XII, 1, 35.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Acad. Prior., II, 42. Tusc. Disput., V, 30. Fin., III, 12.

S. Hist. de la Littérature romaine, Vol. I, p. 169.

<sup>\*</sup> Ein anderer Sotion von Ale- | Abschnitt LXIII.)

eine Sammlung von Lebensbeschreibungen, welche Diogenes Laërtius häufig anführt und sich wahrscheinlich zum Vorbilde genommen hat.

Kurze Zeit nach ihm verfaste der Peripatetiker Sattnus ein ähnliches Buch, auf welches Athenäus und Diogenes Bezug nehmen 1.

## XLIV. ABSCHNITT.

Von dem Zustande der Mathematik unter den ersten Ptolemäern.

bisher nur als Zweig der Philosophie betrieben hatte, eine eigne Stelle unter den Wissenschaften. Aristoteles, so wie seine Schüler Eudemus von Rhodus und Aristoxenus von Tarent gaben ihr einen Grad von Ausbildung, welchen wir ohne Zweifel richtiger zu schätzen im Stande sein würden, wenn nicht des Eudemus Geschichte der Geometrie und der Astrologie (die sich von der Astronomie nicht hinlänglich sonderte), zum großen Nachtheil unserer Kenntniß des classischen Alterthums verloren gegangen wäre.

ARISTOXENUS ist schon als einer der vornehmsten Peripatetiker angeführt worden 2: hier haben wir ihn als den ersten zu nennen, dessen Schriften im Fache der Musik sich erhalten haben. [Im Gegensatze der, auf Zahlenverhältnisse begründeten pythagoreischen Ansicht und Behandlungsweise der Musik machte Aristoxenus die Affection des innern Sinnes und des Ohres in der Sphäre der Tonkunst geltend.] Wir besitzen seine Elemente der Harmonie, Aquovixà goizia, in drei Büchern, und Bruchstücke seines Werkes über den Rhythmus. Außerdem hatte er auch von den Flötenspielern, von der Flöte, von der Kunst Flöten zu bohren, und ein großes Werk über die Musik geschrieben, in welchem er die Geschichte dieser Kunst behandelte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. S. 203. dieses Bandes.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. S. 199. dieses Bandes.

Die Elemente der Harmonie des Aristoxenus sind zuerst lateinisch herausgegeben worden von Antonius Gogavinus, Venedig, 1562. 4., dann griechisch von Joannes Meursius, Leiden, 1616. 4. M. Meibom hat aber diese, nicht sehr correcte Edition durch die seinige, welche, von einer neuen Uebersetzung und Noten begleitet, einen Theil seiner Ausgabe der sieben Musiker bildet, entbehrlich gemacht. Seitdem ist Aristoxenus nicht wieder gedruckt worden.

Die Fragmente des Buches über den Rhythmus sind zum erstenmale von J. Morelli mit dem Aristides contra Leptinem, griechisch

und lateinisch, Venedig, 1785. &, herausgegeben worden.

Eine vollständige Nachweisung der Werke über die Musik der Alten findet sich in J. Nik. Forkels allgemeiner Litteratur der Musik, Leipzig, 1792. 8. Unter den neueren Schriftstellern, welche bemüht gewesen sind, uns Aufschlufs über die Musik der Alten zu geben, ist Pt. J. Burette zu nennen, dessen hierauf bezügliche Abhandlungen sich in Vol. V, X, XIII, XV und XVII der Mém. de l'Acad. des Inscriptions et Belles-Lettres befinden, und Barthélemy, welcher diesem Gegenstande einen Abschnitt seiner Reise des jungen Anacharsis gewichnet hat 1.

Einer der Begleiter Alexanders, welchen wir nicht weiter kennen, hat Denkschriften über die Belagerungskunst, Πολιορχητικά ὑπομνήματα, geschrieben, und dieses Werk, welches von Athenäus dem Mechaniker citirt wird, soll sich noch ungedruckt in einigen Bibliotheken befinden.

Die Mathematik wurde am meisten von den Vorstehern der Schulen zu Alexandrien, Rhodus und Pergamum gefördert.

Das Haupt der alexandrinischen Schule war Euklides, welcher von dem Gründer der megarischen Schule 2 zu unterscheiden ist. Sein Geburtsort ist nicht bekannt. Er lehrte in der Hauptstadt Aegyptens die Mathematik 3 vor einer grofsen Zahl von Zuhörern, unter denen sich auch der König Ptolemäus I. selbst befand. Ihm soll Euklides auf die Frage, ob man nicht durch eine leichtere, als die gewöhnliche Methode in die Mathematik könne eingeführt werden? geantwertet haben, dass es zur Geometrie keinen königlichen Weg

Wissenschaften der Griechen, Berlin, 1820. 4.]

TVgl. auch F. v. Drieberg, die mathematische Intervallenlehre der Griechen, Berlin, 1818. 4., Außschlüsse über die Musik der Griechen, Leipzig, 1819. 4., und die musikalischen

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Bd. I. S. 474.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 280 vor Chr.

gebe. Von dem Leben des Euklides wissen wir außer diesem Zuge nichts weiteres. Er stellte die Sätze der früheren Geometer in der schicklichsten Ordnung zusammen und begründete die noch nicht streng erwiesenen Puncte durch unumstößliche Beweise. Seine Werke zeichnen sich durch methodischen Gang und lichtvolle Klarheit aus: worin ihn keiner seiner Nachfolger übertroffen hat.

Unter den von ihm erhaltenen Werken sind zuvörderst zu nennen seine Elemente der reinen Mathesis, Stoizeïa, in funfzehn oder vielmehr nur in dreizehn Büchern, denn die beiden letzten sind muthmaasslich von Hypsikles.

Die vier ersten Bücher handeln von der Entstehungsart und den Eigenschaften der ebenen Figuren, das fünfte von der Proportion stetiger Größen überhaupt, das sechste von den Proportionen in Anwendung auf die Planimetrie insbesondere. Das siebente, achte und neunte sind arithmetischen Inhaltes und haben die Proportionen und besonderen Arten der Zahlen, (worunter nur ganze und rationale Zahlen verstanden sind) zum Gegenstande. In dem zehnten Buche behandelt Euklides die Commensurabilität der Größen. Die fünf letzten Bücher lehren die Stereometrie.

Die Elemente des Euklides sind von zwei Mathematikern des Alterthums, welche den folgenden Perioden angehören, commentirt worden, Proklus und Theon von Alexandrien 1. Indessen hat man auch die Meinung aufgestellt, dass der dem Theon beigelegte Commentar, welcher den Titel Unterhaltungen, Suvouviai, führt, ein Werk des Euklides selbst, und nur von dem Herausgeber, dessen Namen es trägt, überarbeitet sei. Die Unterhaltungen enthalten die Beweise für Nebenbemerkungen, die sich in den Elementen finden. Es gab eine lateinische Uebersetzung der Elemente von Boethius, welche jedoch schon frühzeitig verloren gegangen ist, denn im Mittelalter kannte man das Werk Euklids nur aus den Uebertragungen, welche Athelhard, ein Mönch zu Bath aus dem zwölften Jahrhundert, und J. Campano von Novara, aus dem dreizehnten Jahrhundert, nach arabischen Handschriften gebildet hatten.

Ein

natoribus Euclidis arabicis schediasma historicum. Halae, 1823. 4.]

<sup>1 [</sup>Ueber die zahlreichen arabischen Ausleger des Euklides vgl. J. ] C. Gartz de interpretibus et expla-

Ein zweites Werk des'Euklides ist betitelt: Data, deδομένα. Es enthält fünf und neunzig geometrische Sätze, mit einer Einleitung, Προθεωρία, von Marinus von Neapel. Is. Newton schätzte diess Werk äußerst hoch.

Die Phänomene, Φαινόμενα, des Euklides, oder, nach ihrem zweiten Titel, die Grundzüge der Astronomie, Άρχαὶ άςρονομίας, enthalten die Darstellung der von der scheinbaren Bewegung der Himmelssphäre hervorgebrachten Erscheinungen. "Dieses Buch," sagt der Geschichtschreiber der alten Astronomie 1, "ist werthvoll als ein historisches Denkmal. in welchem die Summe der damals in Griechenland verbreiteten Kenntnisse in ziemlicher Vollständigkeit niedergelegt ist." — "Euklides ist vielleicht der Urheber des Ausdruckes Horizont, δρίζων, welcher sich bei Autolykus nicht findet."— "Die euklidischen Sätze sind klarer und bestimmter als die, welche Autolykus in seinem Buche von den Auf- und Untergängen gegeben hat; sie bilden eine vollständigere Wissenschaft als das Buch von der Sphäre, und doch sind alle diese Theoreme im Grunde nichts als anziehende Speculatio-Die Trigonometrie erleichtert ihre Demonstration; ja noch mehr, sie hat sie fast sämmtlich entbehrlich gemacht: denn sie führen nicht zur Lösung irgend einer Aufgabe."

Wir haben die Werke des Euklides genannt, deren Aechtheit unbezweifelt ist 2; es sind nun noch andere übrig, welche zwar auch ihm zugeschrieben, aber von der Kritik nicht anerkannt werden. Von dieser Art sind zwei Abhandlungen von der Musik unter den Titeln: Einleitung in die Tonkunst, Εἰσαγωγή άρμονική, deren Versasser in einigen Handschriften Kleonidas genannt wird, und Section des musikalischen Kanons, Κατατομή κανόνος. Ferner gehören hieber die Elemente der Optik und Katoptrik, 'Οπτικά καὶ κατοπτρικά. Die Aechtheit dieses Buches wird auf den Grund seiner Unbedeutenheit bezweifelt: aber Lambert hat die Bemerkung ausgesprochen, dass nicht selten große Geometer, wenn es auf die Prinzipien der Physik ankam, in Irrthümer verfallen sind 2. Einen andern Grund für die Unächtheit die-

<sup>1</sup> Hist. de l'Astronomie ancienne par Delambre, vol. I. p. 49.

<sup>2</sup> Ausgenommen von Peyrard, welcher in der Vorrede zum ersten Bende seiner Ausgabe sagt, dass die Zürich, 1774. II, S. 12.

Elemente und die Data des Euklides die einzigen übrigen Werke desselben sind.

<sup>3</sup> J. H. Lambert, Perspective,

ses Buches geben die Worte her, welche in einigen Handschristen nach dem Titel solgen: Ex the Géwroe exdóvewe, nach der Ausgabe des Theon; allein diese Worte sinden sich auch in einigen MSS. zu Ansang der Elemente, und sie beweisen nichts weiter, als dass die Abschreiber die Recension des Theon vor Augen hatten.

Es ist uns bekannt, das Euklides von der Eintheilung der Flächen, Περὶ διαιρέσεων, geschrieben hatte; und diess hat Veranlassung gegeben, ihm ein Buch beizulegen, welches genau unter demselben Titel von Mahomet von Bagdad, einem Philosophen des zwölften Jahrhunderts, in arabischer Sprache versast, und von Johann Dee, dem berühmten<sup>1</sup> englischen Geisterseher zur Zeit der Königin Elisabeth, in das Lateinische übertragen worden ist. Dieser überließ die Uebersetzung dem F. Commandini, der sie herausgab <sup>1</sup>.

Endlich besitzen wir noch, nur im Lateinischen, vom Euklides ein Bruchstück De levi et ponderoso<sup>2</sup>.

1) Die lateinische Uebersetzung der Elemente des Euklides, nach dem Arabischen, von J. Campano, ist zum erstenmale herausgegeben worden zu Venedig, 1482. fol. von Erhard Ratdolt: das erste gedruckte Werk mit mathematischen Figuren. Wiederholt, Ulm, 1486. 4. und Vicenza von Meister Leonhard von Basel und Wilhelm von Pavia, 1491. fol.

Bartholomäus Zamberti lieserte eine neue Uebersetzung nach dem Griechischen, welche zuerst zu Venedig, 1505. sol. erschien. Sie ist äußerst selten. Wiedergedruckt zu Paris, 1516. sol., von Henricus Stephanus, und mit Verbesserungen von Ch. Herlin, Basel, bei Hervag, 1537, 1546 und 1558. sol.

Der griechische Text der Elemente erschien zum erstenmale mit den Unterhaltungen des Theon und dem Commentar des Proklus, besorgt von Simon Grynäus, Basel, bei Hervag, 1533. fol.

Angelo Caiano gab eine zweite Edition, Rom, 1545. 2 Vol. 8. Der zweite Band enthält eine italienische Uebersetzung. Die Demonstrationen und Figuren sind, als dem Euklides nicht angehörig, weggelassen worden.

Die Elemente in funszehn Büchern, griech und lat., mit der Vorrede von Stephanus Gracilis, Paris bei Cavellat, 1557. und bei Marnes, 1573 und 1598. &; und Cöln, 1612. 8. — Griechisch und lateinisch von Kr. Rauchfus (Dasypodius), Strasburg, 1564, 1571

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pesaro, 1574. 4.

<sup>2</sup> [Die wichtigsten unter den ver- schnitte, und 3 Bücher Hoolouare, lorenen Werken des Enklides sind Beigaben oder Corollarien.]

and 1573. 8. — Von Ch. Melder, Leiden, 1673. 12. [Von der griech.-lat. Ausgabe, welche J. W. Camerer und K. F. Hauber besorgen, sind zwei Bände, Berlin, 1824 und 1825. 8. von Camerer, erschienen, welche die sechs ersten Bücher mit Commentaren und Excursen enthalten. Auch die Ausg. von E. F. August, welche zu Berlin, 1826. 8. begonnen worden, ist noch nicht beendigt.]

Die Elemente und die Data zusammen von Is. Barrow, Osna-

brück, 1676. 8. und von Th. Haselden, London, 1732. 8.

Außer diesen vollständigen Editionen der Elemente, oder wenigstens der dreizehn ersten Bücher derselben, welche ausschließlich für ächt gelten, sind die sechs ersten Bücher, welche die Planimetrie enthalten, mehrmals besonders gedruckt worden. Wir
wollen einige solche Ausgaben nennen.

Leipzig, 1549. 8., von G. Joachim mit dem Beinamen Rheticus, begleitet von der Uebersetzung des Joachim Camerarius. — Basel, 1550. fol., bei Hervag, von J. Scheubel, griech. und lat., wiedergedruckt 1590. — Leipzig, 1577. 8., von Mr. Steinmetz, mit der Uebersetzung von Joach. Camerarius. — London, 1620. fol., von H. Brigg, mit der Uebersetzung von Commandini. [Auch sind die sechs ersten Bücher, nebst dem elsten und zwölsten, welche die Stereometrie enthalten, besonders gedruckt, Halle, 1825. 8. von J. G. C. Neide.]

Endlich wollen wir noch einige lateinische Ausgaben der Elemente nennen.

Paris, 1566. fol., von François de Foix de Candale (Flussas Candalla). Wiederholt 1578. — Pesaro, 1572. fol., von F. Commandini. Wiederholt 1619. — Rom, 1574. 2 Vol. 8. mit dem Commentar von Chph. Clavius. Häusig wiederholt. — Paris, 1615. 8., von D. Henrion. — Antwerpen, 1645. fol., von Cl. Richard. — Cambridge, 1655. 8., von Is. Barrow; neu ausgelegt 1659; Osnabrück, 1676; London, 1678. — Lyon, 1690. in dem Cursus mathematicus, von Cl. Franç. Milliet Dechales. — Leipzig, 1744. 1769. 8., von G. F. Bärmann, (eine gute Edit.) — Oxford, 1802. 8., von Sam. Horsley.

- 2) Die ed. princ. der Data erschien Paris, 1625. 4., besorgt von Cl. Hardy. Der Text ist von einer lat. Uebers. und Marini's Commentar begleitet.
- 3) Die Optik und Katoptrik sind zum erstenmale gedruckt Paris, 1557. 4., mit der Uebers. von J. Pena. J. Glo. Schneider hat nie in seine Eclogae Physicae aufgenommen, Jena, 1801. 8. (I. S. 381.)
- 4) Georgius Valla besorgte eine Uebersetzung der Einleitung in die Tonkunst, welche bei Sim. Bevilaqua, unter dem Titel: CLEONIDAE Harmonicum introductorium erschien, Venedig, 1497. fol.

und im folgenden Jahre in seiner Sammlung. (S. Bd. I. S. LIV.) Der griechische Text wurde mit der Section des musikalischen Kanons zusammen, von einer neuen Uebersetzung begleitet, herausgegeben von J. Pena, Paris, 1557. 4., und darauf in der Sammlung von Meibom und in den Ausg. der Werke des Euklides, 1571 u. 1703.

5) Es giebt fünf Hauptausgaben der Werke des Euklides.

Die erste, mit den Commentaren des Theon und Proklus, besorgte Sim. Grynäus, Basel, 1533. fol.; ohne Uebersetzung. - Die zweite Ausg. erschien zu Basel, 1559. fol.; ebenfalls ohne Uebersetzung; aber schon 1537 hatte J. Hervag die Uebersetzung sämmtlicher Werke des Euklides gedruckt. - Die dritte Ausg., von Conr. Dasypodius, Strasburg, 1571. ist die erste griechisch-lateinische. -David Gregory gab die vierte, vollständigere, mit der Uebersetzung, Oxford, 1703. fol., eine correcte und geschätzte Ausgabe; neue Recension nach MSS., mit Noten von H. Savile. - Eine fünste Ausgabe haben wir von F. Peyrard, begleitet von einer doppelten Uebersetzung, in lateinischer und französischer Sprache. Peyrard hat ein MS. vom Ende des neunten Jahrhunderts benutzt, welches der vaticanischen Bibliothek gehört und einige Zeit in Paris befindlich war. Mit Hülfe desselben hat er Lücken ausgefüllt, und Stellen berichtigt, welche in allen MSS. und allen Ausgaben vor der seinigen umgestaltet waren, und hat so zuerst einen vollkommenen Text der Elemente und der Data geliesert; denn die Phänomene sehlen, weil Peyrard sie nicht für ächt hält; desgleichen die übrigen dem Euklides beigelegten Schriften. Diese Ausg. erschien zu Paris, 1814 — 1818. in 3 Vol. 4.

Uebers. Die älteste deutsche Uebertragung eines Theils der Elemente lieferte Johann Scheybl. Augsburg, 1555. 4. Sie enthält das siebente, achte und neunte Buch. Die sechs ersten Bücher der Elemente erschienen zuerst verdeutscht von Wilh. Holtzman, genannt Xylander, Basel, 1562. fol. Beide Uebersetzungen sind höchst selten. Die beste Uebertragung sämmtlicher funfzehn Bücher lieferte J. F. Lorenz, Halle, 1781. 8., welche, mit Verbesserungen von K. Brandan Mollweide, besonders nach der Peyrardschen Ausg., zuletzt erschienen ist zu Halle, 1824. 8. (fünste Ausg.) Die 6 ersten Bücher der Elemente nebst dem 11ten und 12ten sind von J. Miki. Reder aus dem Englischen des Rb. Simson übersetzt, herausgeg. von J. H. Jos. Niesert, Paderborn, 1806, 2 Bde. 8. Eine Uebersetzung der Data erschien unter dem Titel: Euklids Data, verb. und verm. von Rob. Simson, a. d. Engl. übers. von J. Cp. Schwab, Stuttgard, 1779 (1780). 8. Eine Uebertragung der Data aus dem Griech. nebst Rob. Simsons Zusätzen lieferte J. F. Wurm, Berlin, 1825. 8.

[Ein für das Verständniss des Euklides wichtiges Buch sind die

Scholien zu Euklids Elementen aus Chph. F. Pfleiderers gedruckten akademischen Schriften und handschriftlichen Nachlassen zusammengestellt, von K.F. Hauber und Plieninger, Stuttgard, 1826 u. 1827. S. Die bis jetzt erschienenen Hefte enthalten Scholien zu den ersten sechs Büchern der Elemente.]

Wenige Gelehrte haben eines ausgebreitetern Ruhmes genossen als Archimedes, welcher mit seinen Verdiensten in dem entlegnern Gebiete der abstracten Wissenschaft zugleich die gemeinnützigsten Erfindungen im Felde der Mechanik verband. Aus eben diesem Grunde gehört er auch unter die Manner des Alterthums, deren Lebensgeschichte am meisten mit Fabeln verwebt ist. Er wurde zu Syrakus geboren 1 und war mit dem königlichen Hause verwandt, scheint aber kein öffentliches Amt verwaltet zu haben. Seine wichtigen Entdeckungen in der Geometrie und vornehmlich in der Mechanik, der er zuerst den Rang einer Wissenschaft gab, haben seinen Namen verewigt. Er ist der Gründer 'der Statik geworden, indem er ihr erstes Prinzip aufstellte: wir meinen den Satz, nach welchem ein Körper im Wasser soviel von seinem Gewichte verliert, als die Masse des verdrängten Wassers aufwiegt. Mit Hülfe dieses Satzes berechnete er die Legirung, mit der eine Krone betrügerischer Weise vom Goldarbeiter versetzt worden war, zu der Hiero ihm reines Gold batte zuwiegen lassen.

Archimedes war der Ersinder eines Planetarium, oder einer Maschine, welche alle Bewegungen der Himmelskörper versinnlicht. Ihm gehört der Satz von dem Schwerpuncte des Triangels an. Vielleicht ist er der Ersinder des Flaschenzugs; ihm verdankt man die Schraube ohne Ende und die Wasserschraube (Archimedische Schnecke), in welcher das Wasser durch seine eigne Schwere aufsteigt. Wenn es nämlich mittelst der Schraube zu steigen scheint, so geschieht diess nur, indem es durch sein eignes Gewicht unaushörlich in den Canal der Schraube fällt. Archimedes ersand diese Maschine während seines Ausenthalts in Aegypten, wo er sie zum Austrocknen der vom Nil überschwemmten Gegenden anwandte<sup>2</sup>. Aber am meisten entwickelte er während der Belagerung von Syrakus durch Marcellus, zur Vertheidigung sei-

VVahrscheinlich um 287 vor Chr. | wie Mélot, auf Diodor gestützt, dar-2 [Hamptsächlich auch zur gleichmässigen Vertheilung des Nilwassers, et Belles-Lettres. Vol. XIV. p. 131]

ner Vaterstadt die ganze Ersindungskraft seines Geistes. Polybius, Livius und Plutarch erzählen von den Maschinen, welche er dem Angrisse der Feinde entgegenstellte, aber keiner von ihnen erwähnt der Brennspiegel, mit deren Hülse er die römische Flotte in Brand gesteckt haben soll. Lucian ist der erste, welcher diese Verbrennung anführt 1, ohne jedoch die Art und Weise anzugeben, wie er sie bewerkstelligte. Tzetzes und andere byzantinische Schriststeller sagen, dass es vermittelst des Brennspiegels geschehen sei. Das Stillschweigen der erwähnten drei Geschichtschreiber ist gegenwärtig der einzige Grund, auf den sich der Zweisel an dieser Erzählung stützen könnte, nachdem Buffon die Möglichkeit der Ausführung mittelst der Zusammensetzung mehrerer Planspiegel dargethän hat 2.

Als Syrakus durch Nachlässigkeit der Vertheidiger in die Hände der Römer fiel, ward Archimedes in dem Tumulte umgebracht <sup>8</sup>. Das Grabmal, welches man ihm errichtete, wurde, als es unter seinen Landsleuten in Vergessenheit gerathen war, von Cicero während seiner Quästur in Sicilien wieder aufgefunden. Er erkannte es an den Figuren der Kugel und des Cylinders, deren Abbildung Archimedes selbst für sein Grabmal bestimmt, und hiedurch ausgesprochen hatte, welchen Werth er auf die Entdeckung des Verhältnisses zwischen dem Cylinder und der Kugel von gleichem Durchmesser legte <sup>4</sup>.

Die Werke des Archimedes sind in dorischem Dialekte geschrieben <sup>b</sup>. Wir haben deren folgende:

Hippias, 2. [Auch Galenus, de temperament. l. III. c. 2. διὰ τῶν

πυρίων.]

<sup>2</sup> S. Mémoires de l'Acad. des Sciences, Jahrg. 1747. Vgl. auch den Artikel Anthemius in unserm XCl. Abschnitt. [Auch die neuere Preisschrift von J. Pt. van Capelle (Natuurkundige Verhandelingen van de Holl. Maatsch. d. Wetensch. etc. te Haarlem, VII. Deel, 2 St. 1814., übers, in Gilberts Ann. d. Phys. Bd. 53. S. 242) hat das Resultat, dass eine Entzundung in bedeutender Entsernung zwar nicht durch Hohlspiegel, wohl aber durch zusammengesetzte Planspiegel möglich und für Archimedes optische und katoptrische Kenntnisse erreichbar, auch die römische Flotte hiezu nahe genug bei Syrakus befindlich war. J. Fr. Facius macht dagegen in seiner Schrift (Coburg, 1801) geltend, dass die von dem Mathematiker Proklus vor Constantinopel bewerkstelligte Verbrennung der Schiffe des Vitalianus (Zonaras Ann. I. 424) Veranlassung zu einer ähnlichen Erzählung vom Archimedes gegeben habe.]

<sup>3</sup> Um das Jahr 212 vor Chr.

<sup>4</sup> S. J. M. Mazzuchelli Notizie istoriche e critiche intorno alla vita ed agli scritti di Archimede, Brescia, 1737. 4. — C. M. Brandelii dissertatio sistens Archimedis vitam ejusque in Mathesin merita, Gryphisw. 1789. 4.

<sup>5</sup> [Indessen ist der Dorismus, besonders in der Kreismessung und den Büchern von der Kugel und dem Cylinder, nicht sowohl durch Eutocius Recension, als durch die Schuld der Abschreiber, fast gänzlich verschwunden.] Περὶ τῆς σφαίρας καὶ κυλίνδρου, von der Kugel und dem Cylinder, in zwei Büchern.

Κύκλου μήτοησις, Kreismessung.

Επιπέδων ἰσοφφοπιῶν ἢ κέντρα βαρῶν ἐπιπέδων βιβλία β', von dem Gleichgewichte der Ebenen oder von den Schwerpuncten derselben, zwei Bücher.

Περὶ ἀμβλυγωνίων κωνοειδέων καὶ σχημάτων ση αιροειδέων, von den Konoiden und Sphäroiden, in zwei Büchern, worin bewiesen ist, dass der Inhalt der Ellipse sich zum umschriebenen Kreise verhält wie die kleine Axe zur großen Axe, welche zugleich der Durchmesser des Kreises ist.

Περὶ ἐλίκων, von den Schneckenlinien.

Τετραγωνισμός παραβολης, Quadratur der Parabel.

Ψαμμίτης, Sandeszahl, oder von der Menge der Sandkörner und der Möglichkeit ihre Anzahl zu berechnen; ein
für Arithmetik und Astronomie wichtiges Werk. Es macht
uns mit dem Stande der Wissenschaft in jener Zeit bekannt,
wo die Trigonometrie, selbst die ebene, noch vollkommen
unbekannt war.

Περί τῶν ὀχουμένων, von den schwimmenden Körpern.

Ein Werk unter dem Titel Wahlsätze (Lemmata) existirt nur lateinisch übersetzt aus dem Arabischen, und ein zweites, von den parabolischen Brennspiegeln, ebenfalls aus dem Arabischen, ist unächt.

Die Abhandlungen von der Kugel und dem Cylinder, der Kreismessung und dem Gleichgewicht der Ebenen sind von Eutocius commentirt worden, auf den wir weiter unten zurückkommen werden. Wir besitzen den Text des Archimedes durchgängig aus der Recension dieses Eutocius und seines Lehrers Isidonus.

Die erste Ausgabe der Werke des Archimedes, besorgt von Thom. Gechauff, genannt Venatorius, und gedruckt bei J. Hervag, erschien zu Basel, 1544. fol. Sie ist begleitet von dem Commentar des Eutocius und von einer lateinischen Uebersetzung, wahrscheinlich von Jacobus Cremonensis.

David Rivault, Lehrer Ludwigs XIII, veranstaltete die zweite Ansg., Paris, 1615. fol. bei Cl. Morel. Der Commentar des Eutocins sehlt darin und im Texte sind willkührliche Veränderungen gemacht; aber die Erläuterungen werden geschätzt. Eine neue Auflage besorgte Claud. Richard, 1646. sol.

Eine Ausgabe, deren Text ohne allen kritischen Sinn bearbeitet oder vielmehr durch vermeintliche Verbesserungen geslissentlich verunstaltet ist, hat der Abbate Francesco Maurolyco, und nach dessen Tode J. Alf. Borelli besorgt, Messina, 1672. fol., wiederholt Palermo, 1685. fol.

Die beste Ausg. ist die, welche Jos. Torelli veranstaltet und nach seinem Tode Abr. Robertson herausgegeben hat, Oxford, 1792. fol. Man findet hier Varianten von florentiner und pariser Handschriften, den Commentar des Eutocius und eine neue Uebersetzung. [Leider ist diese Ausg. durch zahlreiche Druckfehler verunstaltet, welche selbst die Varianten unsicher machen.]

Außer diesen Editionen des griech. Textes ist eine lateinische Uebersetzung von Is. Barrow zu London, 1675. 4. mit dem Apollonius von Perga und dem Theodosius zusammen herausgegeben worden.

An der französischen Uebersetzung von F. Peyrard, Paris, 1807. 4. [wiederholt 1808, ebendas., 2 Vol. 8.] befindet sich ein Commentar.

Deutsche Uebers. Den ersten Versuch, eine Schrist des Archimedes ins Deutsche zu übertragen, machte J. Christoph Sturm durch die Uebersetzung des Yapptins oder der Sandrechnung, Nürnberg, 1667. fol. Drei Jahre darauf lieferte er eine Uebertragung der übrigen damals bekannten Bücher des Archimedes unter dem Titel: Des unvergleichlichen Archimedis Kunstbücher, Nürnberg, 1670. fol., womit die erstgenannte Schrift verbunden ausgegeben ward '. Sturm hat das Verdienst, manche mathematische Kunstausdrücke zuerst im Deutschen gebildet zu haben. Seitdem ist länger als ein Jahrhundert für Archimedes in Deutschland nichts geschehen, bis auf die verdienstvolle Uebers. der Bücher über Kugel und Cylinder und der Kreismessung von K. P. Hauber, Tübingen, 1798. 8. Ihr folgten die Uebersetzungen von J. Jos. Ign. Hoffmann: Die Quadratur der Parabel, Aschaffenburg, 1817. 4., von J. F. Krüger: Ueber die Menge des Sandes, Quedlinb. und Leipz. 1820. 8., und von Jos. Guteniicker: Kreis-Messung, nebst dem Commentare des Eutocius, Würzburg, 1825. 8., welche zugleich den griechischen Text enthält. (2te Aufl. 1828. 8.) Von den sämmtlichen vorhandenen Werken des Archimedes ist eine höchst verdienstvolle Uebersetzung mit kritischen Anmerk. von Ernst Nizze, Stralsund, 1824. 4. erschienen.

Unter den Werken, welche des Archimedes Namen ver-

Es fehlten bei dieser Uebersetzung die Bücher von den schwimmenden Körpern und die VVahlsätze.

berrlicht haben, ist auch das prachtvolle Schiff, Syrakusia, welches Hiero II. durch den Architekten Archias von Korinth 1 unter des Archimedes Leitung erbauen liefs, und welches Archimedes vermöge einer Maschine (Elif) mit bewundernswürdiger Leichtigkeit nach dem Meere bewegte. Außer dreißig Zimmern enthielt es eine Wohnung für den Schiffsherrn, welche aus drei Gemächern und einem großen Saale bestand, auf deren Fusboden der ganze Inhalt der Iliade in Mosaik 2 dargestellt war. Bei Vitruvius und Plinius heisst diese Art der Mosaik pavimenta tessellata, wovon die scalpturata und lithostrata zu unterscheiden sind 3. Es ist diess die älteste Erwähnung der musivischen Kunst bei den Griechen; wenn nämlich Sosus, der nach Plinius Erzählung 4 zu Pergamum einen Fusboden in Mosaik arbeitete, erst unter Eumenes II. oder Attalus II. gelebt hat. Ferner sah man auf Hiero's Schiff eine Capelle der Venus, deren Fussboden von Achaten und anderen sicilischen Steinen gebildet war; ein Scholastarium oder Lesecabinet mit einer Bibliothek und einer Uhr; einen Garten, u. s. w. Diese aussührlichen Nachrichten über die Syrakusia sind uns von Athenaus aus der besonders davon handelnden Schrift des Moschion erhalten, eines sonst unbekannten Schriftstellers, welcher, wie sich schließen lässt, zur Zeit des Archimedes gelebt haben muss.

Ein Zeitgenosse des Archimedes, Ktesibius von Asora, blühte unter der Hegierung des Ptolemäus II. und des Ptolemäus III. Evergetes I. b. Er war von niedriger Herkunft,

Zu unterscheiden von dem Herakliden Archias von Korinth, der die Stadt Syrakus erbaute.

Ταῦτά δὲ πάνια δάπεδον εἶγεν ἐν ἀβακίσκοις συγκείμενον ἐκ παντοίων λίθων. Ατηκκ. Dei-

pnos. V, 41. p. 207. c.

Die scalpturata scheinen in der Art des alten Planes von Rom gewesen zu sein, welcher im Tempel des Romulus und Remus gefunden wurde und sich jetzt an der großen Treppe des Museum Capitolinum zu Bom in der Mauer eingesetzt befindet: die einfachen Umrisse von Gebäuden sind darauf in weißem Marmor eingegraben und mit rothem Mastix ausgefüllt. Die tessellata bestanden aus kleinen, keilförmigen Marmortücken, welche man in eine Un-

terlage von Mastix eindrückte: Die lithostrata, eine vollkommnere Art der tessellata, bestanden aus verschiedenfarbigem Glas und waren die eigentliche Mosaik. Vgl. Hirt über die verschiedenen Mosaikarten bei den Alten (Samml. d. deutschen Abhandl. der Akad. d. VVissensch. in Berlin, 1801 und 1802.).

<sup>4</sup> H. N., 1. XXXVI. c. 25. sect. 60. Sosus hatte lithostrata oder wahre Mosaik mittelst gefärbter Steinchen

gearbeitet.

<sup>5</sup> Zwischen 260 und 240 v. Chr. Man hält es für ein Verschen, dass Athenäus (IV. p. 174. Ed. Schweigh. vol. II, p. 176.) ihn unter Ptolemäus VII. leben lässt. Athenäus der Mechaniker, den man 60 bis 70 Jahre vor der Regierung des Ptolemäus VII. setzt,

der Sohn eines Bartscherers zu Alexandrien. Seine Beobachtungsgabe ließ ihn bald wichtige Entdeckungen machen. Einst bemerkte er, daß die Gewichte eines beweglichen Spiegels durch das Herausdrängen der Luft aus dem Cylinder, worin sie gingen, einen gehaltenen Ton hervorbrachten, und wurde hiedurch auf die Erfindung der Wasserorgel geleitet. Vitruv beschreibt noch mehrere seiner mechanischen Erfindungen, als die der Wasserpumpe und der Klepsydra. Ktesibius schrieb über die Wasserorgel und andere Abhandlungen, welche verloren gegangen sind.

Einer der Schüler des Archimedes, Apollonius von Perga in Pamphylien, welcher zu Pergamum und Alexandrien 1 lebte, wohin ihn nach Pappus 2 der Ruf des Aristarchus von Samos gezogen hatte, ist der Verfasser eines Werkes über die Kegelschnitte, Κωνικά 50ιχεῖα, in acht Büchern, von denen uns nur die vier ersten in der Urschrift erhalten sind. Das fünste, sechste und siebente Buch haben wir in einer arabischen Uebersetzung, nach welcher J. Alf. Borelli dieselben in das Lateinische übertragen hat. Das achte hat Edm. Halley nach den Inhaltsanzeigen in den Wahlsätzen des Pappus herge-Dieses Werk des Apollonius macht Epoche in der Geschichte der Mathematik. Während die alten Geometer eine Seite des Kegels perpendiculär von der Fläche durchschneiden ließen, und folglich drei verschiedene Kegel brauchten, um die Ellipse, Parabel und Hyperbel (wie sie seit Apollonius heißen) zu erhalten, so machte dieser die sämmtlichen Schnitte an einem einzigen schiefen Kegel von kreisförmiger Basis, und ertheilte ihnen die Namen, welche sie jetzt noch tragen.

Zwei andere Werke dieses Mathematikers, Περὶ ἐπαφῶν, de tactionibus, und Ἐπίπεδοι νόποι, ebene Oerter, sind
nur verstümmelt und stückweise erhalten; und wir haben fast
nichts von der Schrift Περὶ νεύσεων, de inclinationibus. [Das
Werk Περὶ διωρισμένης τομῆς, de sectione determinata, und
die beiden Bücher Περὶ χωρίου ἀποτομῆς, de sectione spatii,
sind verloren. Aber Pappus hat in seinen mathematischen

redet schon von Ktesibius. Indessen widerstreitet Schweighäuser dieser Berechnung. (S. Animadvera ad Athen., vol. 1. p. 637.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 246 vor Chr.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lemm, VII. p. 251. Aus dieser Angabe kennen wir sein Alter.

Sammlungen den Inhalt derselben mit hinlänglicher Genauigkeit bezeichnet und die Hülfssätze, deren sich Apollonius bedient hat, mit genügender Vollständigkeit aufbewahrt: so daß Rob. Simson und IV. A. Diesterweg beide Werke wiederherzustellen im Stande gewesen sind.] Endlich haben sich auch die beiden Bücher Περὶ λόγου ἀποτομῆς, de sectione rationis, im Arabischen erhalten, woraus sie Edm. Halley in's Lateinische übertragen hat.

Apollonius, welcher schon im Alterthum den Namen des großen Geometers trug, ist einer jener vier Männer, die als Schöpfer der Mathematik bezeichnet zu werden verdienen. Den Werken des Euklides, Archimedes, Apollonius und Diophantus verdankt die neuere Zeit ihre Kenntnisse in dieser Wissenschaft.

- 1. Die einzige griechische Ausgabe der Kegelschnitte des Apollonius ist von Dav. Gregory begonnen und von Edm. Halley herausgegeben worden, Oxford, 1710. fol. Sie enthält 1) griechisch, die vier ersten Bücher nach zwei Handschriften, mit der lateinischen Uebersetzung von F. Commandini, welche zu Bologna, 1566. fol, erschienen war, hier aber von Halley verbessert ist; und mit den Wahlsätzen des Pappus und den Commentaren des Eutocius; 2) das fünfte, sechste und siebente Buch lateinisch, nach zwei Uebersetzungen, welche nach zwei verschiedenen arabischen Uebertragungen gebildet waren; die erstere lateinische Uebers. von Abr. Echellensis war von J. Alf. Borelli, Florenz, 1661. fol., herausgegeben worden; die zweite, von Ch. Ravius, war zu Kiel, 1669. 8., erschienen; 3) das achte Buch, wiederhergestellt von Halley; endlich 4) das Werk des Serenus, von welchem wir anderwärts sprechen werden.
- 2. Eine Wiederherstellung des Werkes de tactionibus hatte merst der französische Mathematiker Fr. Vieta in seinem Apollonius Gallus versucht, welche 1600 erschien (Opera mathem., Paris, 1609. fol.) und Marinus Ghetaldus, in seinem Apollonius redivivus, Venedig, 1607. 4. Von J. Lawson erschienen zu London, 1773. 4.: The two books of Apollonius concerning tangencies, as they have been restored by Fr. Vieta and Marin Ghetaldus. Mit mehr Glück versuchte J. W. Camerer eine griechische Wiederherstellung, Gotha, 1795. 8. Sein Buch enthält 1) eine Geschichte des Problemes, welches Apollonius in dieser Schrist behandelt; 2) die Fragmente selbst, aus der Vorrede des Pappus, mit Uebersetzung und Noten; 3) die Lemmata des Pappus, griech. und lat., welche hier zum er-

stenmale griechisch gedruckt sind, und zwar nach einem pariser und einem strasburger MS.; 4) die Wiederherstellung des Textes, wie sie Vieta versucht hatte; 5) eine Analyse des vorliegenden Problems. Eine andre Wiederherstellung findet sich in K. Gli. Haumanns Versuch einer Wiederherstellung der Bücher des Apollonius von den Berührungen, Breslau, 1817. 8. W. L. Christmann hat in der Ansicht, dass Vieta sich in der Lösung des Problems, oder vielmehr der zehn Probleme, welche es in sich schließt, getäuscht habe, eine Schrift unter dem Titel: Apollonius Suevus sive Sectionum problema nunc demum restitutum, accedente censura in Vietam, zu Tübingen, 1821. 8. herausgegeben.

- 3. Die Wiederherstellung des Werkes von den ebenen Oertern von Rob. Simson erschien zu Glasgow, 1749. 4. [Eine deutsche Uebertragung nach Rob. Simson lieserte J. W. Camerer, Leipzig, 1796. 8.]
- 4. Die Inclinationes erschienen wiederhergestellt von Sam. Horsley, griech. und lat., zu Oxford, 1770. 4.; und 1779 erschien zu London, 4.: A restitution of the geometrical treatise of Apollonius on Inclinations, by Reuben Burrow. W. A. Diesterweg gab nach dem Lat. eine freie Bearbeitung, Berlin, 1823. 8.
- [5. Die Bücher de sectione determinata, deren Wiederherstellung von Snellius, Ghetaldus und Giannini mit minderm Erfolg versucht worden war, sind in den nachgelassenen Werken des Rob. Simson in der tresslichen lateinischen Wiederherstellung dieses Mathematikers erschienen. W. A. Diesterweg hat dieselben frei im Deutschen bearbeitet und mit Constructionen versehen. Bonn, 1822. 8. und in gedrängterer Kürze M. G. Grabow, Franks. a. M. 1828. 8.
- 6. Eine Wiederherstellung der beiden Bücher de sectione spatil nach Pappus gab W. A. Diesterweg in deutscher Sprache, Elberfeld, 1827. 8. Wesentliche Abweichungen von derselben enthält die auf reingeometrischem Wege in einer fasslichen Methode gearbeitete Restitution dieses Werkes von A. Richter, Halberstadt, 1828. 8. Vorher hatte Edm. Halley nur auf zehn Octavblättern nicht sowohl eine Wiederherstellung als eine kurze Inhaltsangabe der Bücher de sect. spatii geliesert.]
- 7. Edm. Halley gab vor dem Erscheinen seiner Edition der Kegelschnitte eine, nach dem Arabischen gebildete, lateinische Uebersetzung des Werkes de sectione rationis, Oxford, 1706. 8. heraus, worin sich die obengenannte Schrift de sectione spatii befindet. [Eine deutsche Bearbeitung des Werkes de sectione rationis lieserte W. A. Diesterweg, Berlin, 1824. 8.]

Hero von Alexandrien, Schüler des Ktesibius und ge-

wöhnlich, zur Unterscheidung von zwei späteren Mathematikern desselben Namens, Heno Ctesibii genannt 1, war der Erfinder der hydraulischen Maschinen, welche von ihm den Namen Heronsball und Heronsbrunnen tragen 2. Er schrieb unter dem Titel einer Einleitung in die Mechanik, Εἰσαγωγαὶ μηχανικαί, das vollständigste Werk über die Theorie dieser Wissenschaft, welches die Alten besaßen. Auszüge desselben finden sich bei Pappus. Hero hat auch von der Verfertigung der Geschosse, Βελοποιϊκά; von dem Bau und den Verhältnissen der Handschleuder, Χειροβαλίςρας κατασκευή καὶ συμμετρία; so wie von der Verfertigung der Automate, Περὶ αὐτοματοποιητικών, und eine Abhandlung von den Druckwerken, Ilvevuatizá, geschrieben. Diese Schriften sind uns, wenigstens zum Theil, erhalten. Hero hat ferner eine Dioptrik geschrieben, von der Heliodorus von Larissa, ein Mathematiker der christlichen Zeit, uns einen Auszug hinterlassen hat. Aber das Werk selbst befindet sich handschriftlich in der strassburger Bibliothek. Endlich giebt es noch eine Schrist des Hero, Bagovilzog, Hebewinde, betitelt.

Die Werke des Hero (außer dem letztgenannten) finden sich in der Sammlung von Thevenot. [Die Belopoeika sind zuerst griech. und lat. zugleich mit dem griechischen Texte der Schrist von der Handschleuder herausgegeben von Bernardinus Baldus. Augsburg, 1616. 4.] Die Schrist Barulkos ist aus einer arabischen Uebersetzung übertragen und herausgegeben worden von Brugmans in den Comment. Gotting., vol. VII. p. 77. und angeblich aus dem Griechischen übersetzt von Venturi in seinem Commentario sopra la storia dell' Ottica, t. I, p. 142.

Eine Uebers. der Pneumatika lieserte Agathus Cario unter dem Titel: Herons Buch von Lust- und Wasserkünsten, aus dem Lat. des Commandini, Bamberg, 1688. 4.3

Athenaeus, der von dem oft angesührten Sophisten gleiches Namens zu unterscheiden ist, war ein Zeitgenosse des Archinedes. Sein Geburtsort ist unbekannt. Er hat eine Abhandlung von den Kriegsmaschinen, Περὶ μηχανημάτων, hinterlæsen, die an Marcellus, vielleicht den Eroberer von Sy-

Vgl. Jo. Andr. Schmidt Heronis Alexandrini vita, scripta et quaedam inventa, Helmstadii, 1714. 4.]

<sup>2</sup> Um das Jahr 210 vor Chr.

Die Pneumatika des Hero sind in F.o. Driebergs Schrist: die pneumatischen Ersindungen der Griechen, Berlin, 1822. 4., besonders benutzt und erläutert worden.]

rakus 1, gerichtet ist. Nur aus diesem Datum lässt sich die Lebenszeit des Athenäus bestimmen.

Sein Werk findet sich in der Sammlung von Thevenot.

BITON, ein Schriftsteller derselben Zeit, schrieb: Von dem Bau der Katapulten, Κατασκευαί πολεμικών δργάνων καταπελτιχών.

Dieses Werk findet sich in der Sammlung von Thevenot.

Philo von Byzanz 2 ist der Verfasser eines mechanischen Werkes in fünf Büchern, von denen die beiden letzten allein uns erhalten sind. Sie handeln von der Versertigung der Geschosse (Βελοποιϊκά oder 'Οργανοποιϊκά), und von der Anlage der Thürme, Mauern, Gräben und der übrigen Bela-Auch schreibt man dem Philo eine Schrift gerungswerke. von den sieben Weltwundern, Περὶ τῶν ἐπτὰ θαυμάτων, zu. Diese Weltwunder sind: die Gärten der Semiramis, die ägyptischen Pyramiden, die Statue des olympischen Jupiter, der rhodische Kolofs, die Mauern von Babylon, der Tempel der Diana zu Ephesus, und das Mausoleum. Aber das letzte Capitel von Philo's Schrift fehlt, und das vorletzte ist unvollständig. Das Ganze hat wenig Werth, ausgenommen der Abschnitt vom rhodischen Koloss und das Bruchstück von dem Tempel zu Ephesus; zwei Kunstwerke, die Philo selbst gesehen hatte. Da er gewiss auch das Grabmal, welches von der Königin Artemisia ihrem Gemahl errichtet worden war, selbst kannte, so ist darum der Verlust des letzten Abschnitts zu bedauern. Uebrigens verräth der Styl einen neuern Schriftsteller, als den Verfasser der Belopoeika.

Die beiden Bücher der Abhandlung über Mechanik finden sich in der Sammlung von Thevenot. Die fünf ersten Abschnitte der sieben Weltwunder sind zuerst herausgegeben von Leo Allatius, Rom, 1640. 8. mit einer ziemlich ungenauen Uebersetzung. Das Buch ist höchst selten. Di. Salvaing de Boissieu (Dionysius Salvagnius Boessius), benutzte während seiner Anwesenheit zu Rom bei Gelegenheit seiner mit de Créqui zum Papst Urban VIII. unternommenen Gesandtschaftsreise, die von Leo Allatius herausgegebene vaticanische Handschrift, und gab einen verbesserten Text der

<sup>1</sup> Schweighäuser (Animad. ad | scheiden von dem Baumeister Philo, Athen., vol. I. p. 637) ist hierüber anderer Meinung.

der zur Zeit des Redners Lykurg das Arsenal des Piracus baute.

<sup>2 150</sup> vor Chr. Er ist su unter-

sieben Weltwunder des Philo bei dem Ibis des Ovid, welchen Laur. Anisson zu Lyon, 1661. 8. druckte. Diese Edition ist nicht häufig. Bast kannte sie nicht, denn er gab in seinem kritischen Briefe die Varianten der Handschrift, welche mittlerweile nach Paris gekommen war, heraus, während sie schon von Boissieu gesammelt waren. Uebrigens ist die Ausg. von Boissieu höchst sehlerhast gedruckt; aber von einer guten Uebersetzung begleitet.

Die Ausg. des Leo Allatius wurde, mit den Verbesserungen von Jac. Gronov, wieder gedruckt in dem Thesaur. antiquit. graec. Vol. VIII, S. 2645 — 2686, mit dem von Luc. Holstenius aufgesundenen Bruchstücke des sechsten Abschnittes. [Hierauf solgte die Ausgabe von L. H. Teucher, Leipz. 1811. 8.]

Im Jahre 1816 gab J. Kr. Orelli eine neue Edition der sieben Weltwunder des Philo, verbessert nach Boissieu und Bast, mit den Noten und Uebersetzungen von Allatius und Boissieu, Leipzig, 8. Als Supplement sind sämmtliche Stellen der Alten, welche von den sieben Weltwundern handeln, hinzugefügt.

Nach Einigen gehört in diese Periode Aeneas mit dem Beinamen Tacticus, welcher nach Anderen vor Alexander dem Großen gelebt haben soll 1. Von seinen Werken über die Kriegskunst, Στρατηγικά βιβλία, besitzen wir nur ein einziges Buch unter dem Titel: Τακτικόν καὶ πολιορκητικόν, Taktik und Belagerungskunst. Dieß Werk hat nicht allein kriegswissenschaftliches Interesse, sondern enthält auch Aufschlüsse über Gegenstände des Alterthums, und geschichtliche Angaben, die sich sonst nirgends finden. Nicht minder wichtig ist das Studium dieses Buches für die Kenntniß der griechischen Sprache wegen der großen Menge technischer Ausdrücke, deren sich Aeneas nothwendig bedienen mußte.

Das Werk des Aeneas ist zum erstenmale herausgegeben von Is. Casaubonus, Paris, 1609. fol., und darauf mit dem Polybius von Jacob Gronov, Amsterd. 1670. 8., mit dem Polybius von Ernesti, 1763, so wie auch in der Sammlung von Thevenot. Nur lateinisch indet es sich bei dem Polybius des Casaubonus und in der Sammlung von Scriverius. Da Schweighäuser es nicht in seiner Ausgabe des Polybius aufgenommen hatte, so gab J. Kr. Orelli es zu derselben Zeit besonders heraus unter dem Titel eines Supplements in jener Ausg., Leipzig, 1818. 8. Für die Verbesserung des Textes besiehte er das von Jac. Gronov zu Leiden, 1675. 8. unter dem Titel Supplementa lacunarum in Aenea Tactico et aliis herausgege-

Casaubonus vermuthet, das | Xenophon (Hist. gr., VII, 3.) zur dieser Schriststeller mit Aeneas von | Zeit der Schlacht bei Mantinea, um symphalus identisch sei, welcher nach | 360 vor Chr., Anführer der Arkadier war.

bene Buch; so wie die Arbeit von G. C. Koes in Bredows Epist. Paris., und die Collation einer slorentiner Handschrist. Seine Ausg. enthält die Uebersetzung und den Commentar von Casaubonus, den Commentar von Gronov und Noten vom Herausgeber.

Die Geometrie, Mechanik und Kriegskunst waren nicht die einzigen Zweige der Mathematik, welche sich in dieser Periode vervollkommneten. Auch die Astronomie wurde mit glänzendem Erfolg bearbeitet. Wenn der Bericht des Simplicius Glauben verdient, so bewirkte Alexanders Feldzug einen außerordentlichen Fortschritt dieser Wissenschaft. Nach Diodor von Sicilien 1 behaupteten die Chaldäer seit 473,000 Jahren vor Alexanders Ankunft astronomische Beobachtungen gemacht zu haben; und diese Rechnung ist noch nicht die übertriebenste. Iamblichus lässt die Beobachtungen der Babylonier 720,000 Jahre zurückgehen. Des Simplicius Angabe ist minder unwahrscheinlich. Nach ihm beginnen die astronomischen Beobachtungen in Aegypten 1450 Jahre vor unserer Zeitrechnung, und die der Babylonier nur einige Jahrhunderte früher<sup>2</sup>. Er erzählt, dass Kallisthenes, der den Alexander begleitete, auf den Wunsch seines Lehrers Aristoteles diese Beobachtungen, die man auf Ziegelsteinen eingegraben in Babylon aufbewahrte, nach Griechenland gesendet habe. Porphyrius, der den Simplicius citirt, lässt diese Beobachtungen bis zum Jahre 1903 vor Alexanders Tod zurückgehen.

Diese Erzählung ist offenbar fabelhaft. Wenn Aristoteles wirklich so werthvolle Documente besafs, wie sollten sie erst sechs Jahrhunderte nach seinem Tode zu allgemeiner Kenntniss gelangt sein? Und hätte auch Aristoteles diesen Schatz für sich bewahren wollen, wie wäre er dem Porphyrius bekannt geworden? Wenn Kallisthenes nach Griechenland Abschriften der babylonischen Beobachtungen gesendet hat (denn die Ziegel selbst hat er gewiss nicht dorthin geschickt), warum hätten Berosus, der zu Babylon gegen das Ende von Alexanders Regierung geboren war, und der Astronom Kritodemus, sein Zeitgenosse, nicht von ihnen gesprochen? Beide Schriftsteller ließen die astronomischen Beobachtungen der Babylonier erst 490 Jahre vor ihrer

gin-

DIOD. SIC., Bibl. hist., II, 31.
in Aristot, de Coelo, lib. II.

ginnen. Wir wissen diess aus Plinius, welcher hinzufügt, dass Epigenes von Rhodus, ein glaubwürdiger Schriftsteller, das Alter dieser Beobachtungen auf 720 Jahr schätze<sup>1</sup>; eine Meinung, die, wenn Epigenes bis auf seine Zeit gerechnet hat, mit jener Angabe sehr wohl zusammenstimmt<sup>2</sup>.

Wir haben den Kritodemus genannt. Dieser Astronom aus dem Anfange unserer Periode, von dem Julius Firmicus und Plinius einigemal reden, hat ein astrologisches Werk untersidem Titel: Αποτελέσματα ώρίων hinterlassen, welches sich unter den Handschriften der kaiserlichen Bibliothek zu Wien befinden soll.

Die Fürsten aus dem Hause der Ptolemäer hegten eine besondre Vorliebe für die Astronomie, und die Fortschritte, welche andre Theile der Mathematik bereits gemacht hatten, erleichterten die Arbeiten eines Aristarchus, Eratosthenes und Hipparchus, deren Namen diese Periode berühmt gemacht haben.

Schon 283, oder, nach anderen Angaben, 287 Jahre vor unsrer Zeitrechnung machte Timochares Beobachtungen zu Alexandrien. Seine Τηρήσεις ἀπλανῶν oder Beobachtungen der Fixsterne, und ähnliche eines Aristyllus von Samos, sind von Hipparchus und später von Ptolemäus benutzt worden.

Konon von Samos, ein Zeitgenosse des Aratus und Kallimachus<sup>3</sup>, ertheilte dem Haar der Berenice seine Stelle unter den Sternbildern; oder wenigstens rief Kallimachus in seiner berühmten Elegie auf das Haar oder die Locke der Berenice<sup>4</sup> das Zeugniss des Konon an, der es, wie er sich ausdrückt, am Himmel hatte strahlen sehen. In Catulls Uebersetzung dieser Elegie des Kallimachus lauten seine Worte also:

Omnia qui magni dispexit lumina mundi, Qui stellarum ortus comperit atque obitus, Flammeus ut rapidi solis nitor obscusetur, Ut cedant certis sidera temporibus,

lius 1810 (in dem Mag. Encycl. dieses Jahres, vol. IV. p. 47.) bekannt geworden ist.

<sup>1</sup> Hist. Nat., VII, 56.
2 Die Streitsrage über des Simplicius Erzählung ist erschöpfend behandelt worden in einer Abhandlung, die Lareher in dem Institut de France, 1809, gelesen hat, welche aber nur durch Ginguene's Bericht über die Arbeiten der Classe d'histoire et de littérature ancienne, vom 5. Ju-

<sup>3 260</sup> vor Chr.

<sup>4</sup> Man hat die Frage aufgeworfen, ob Berenice ihr ganzes Haupthaar oder nur eine Locke desselben der Venus geweiht habe.

Ut Triviam furtim sub Latmia saxa relegans,
Dulcis amor gyro devocet aërio:
Idem me ille Conon caelesti numine vidit
E Bereniceo vertice caesariem
Fulgentem clare.

Konon war ein Freund des Archimedes, der ihn in seiner Schrift von der Quadratur der Parabel einen bewundernswürdigen Mann nennt. Ptolemäus erwähnt seine in Italien angestellten Beobachtungen. Seneca sagt 1, dass er die hexandrinischen Beobachtungen über Sonnensinsternisse zusammengestellt habe. Diess ist ungefähr, was wir von diesem Astronomen wissen.

ARISTARCHUS von Samos 2 wurde von dem Stoiker Kleanthes der Irreligiosität angeklagt, weil er gelehrt hatte, dass die Himmel unbeweglich wären, und die Erde sich in einer schiefen elliptischen Bahn um die Sonne und zugleich um ihre eigne Axe drehte 8. Man liest indess kein Wort von diesem Systeme in dem einzigen Werke, das uns unter dem Titel: Περί μεγέθων καὶ ἀποςημάτων ήλίου καὶ σελήνης, von den Grössen und Abständen der Sonne und des Mondes, von Aristarchus übrig ist; aber man findet darin die Methode, den Abstand der Sonne von der Erde durch die Dichotomie des Mondes zu berechnen, welche einen trefflichen Beobachter beurkundet, und wenn sie gleich noch nicht zu einem vollkommen genauen Resultate führt, doch achtzehn Jahrhunderte hindurch geltend geblieben ist. Sie besteht in der Messung des Winkels, welchen zwei, in dem Augenblick, wo der Mond in sein erstes oder letztes Viertel tritt, nach dem Mond und der Sonne gezogene Linien bilden. Wenn man zum Radius oder zur Einheit die Entfernung des Mondes von der Erde nimmt, so ist die Entferning der Sonne von der Erde die Secante dieses Winkels.

Aristarch berechnete, dass der Mond einem Drittheil der Erde an Größe gleich komme, und war der Ersinder des Sca-

sächlich von Archimedes und Plutarch überlieferten Lehre Aristarchs siehe bei Ideler, über das Verhältnis des Copernicus zum Alterthum, in Wolfs und Buttmanns Museum der Alterthumswissensch. Th. II. S. 426 — 434.]

Quaest. nat. VII, 3. Dieser Philosoph macht die Bemerkung, dass in Konons Beobachtungen der Kometen keine Erwähnung geschehe.

<sup>2 260</sup> vor Chr.

Die Darstellung dieser haupt-

phium, einer hohlen Halbkugel mit einem Gnomon oder Zeiger in ihrer Mitte 1.

[Die lateinische Uebersetzung des Aristarchus von Georg Valla erschien zu Venedig, 1488. fol.,] die von F. Commandini, zu Pesaro, 1572. 4.

Vom griechischen Texte giebt es nur zwei Ausgaben. Die crste, von J. Wallis, erschien nach einem vaticanischen MS. zu Oxford, 1688. 8., und wurde wiederholt in J. Wallisii opp. math. Oxford, 1699. fol. T. 3. p. 565 ff. Sie ist von der Uebersetzung des F. Commandini begleitet.

Die zweite Ausg. erschien zu Paris, 1810. 8., mit lateinischer Uebersetzung, auch unter französischem Titel. Acht MSS. sind benutzt und der Text von de la Porte du Theil und de Sainte-Croix berichtigt worden. Kritische Noten folgen der lateinischen Uebersetzung. [In astronomischer Hinsicht hat Delalande die Ausgabe durchgesehen.] Es befindet sich dabei eine etwas weitschweifige, aber gelehrte Lebensbeschreibung des Aristarch, von dem Grafen Portin d'Urban, in französischer Sprache.

Eratosthenes von Cyrene<sup>2</sup>, Sohn des Aglaus, erhielt seine philosophische Ausbildung zu Athen unter der Leitung von Ariston von Chios und von dessen Gegner, dem Akademiker Arcesilas. Er selbst hielt darauf philosophische Vorträge mit so vielem Erfolg, dass Ptolemäus III Evergetes I ihn nach Alexandrien berief und ihm die Aufsicht der Bibliothek anve: traute. Er lebte daselbst bis zu seinem achtzigsten Jahre, in welchem er wegen der Abnahme seines Gesichts fremillig den Hungertod wählte, wofern diese Nachricht auf Suidas Zeugniss anzunchmen ist. Eratosthenes beschäftigte sich mit allen Zweigen des menschlichen Wissens, vornehmlich mit Geschichte, Geographie, Geometrie, Astronomie, Philosophie Grammatik und Dichtkunst. Er soll zuerst den Namen des Philologen angenommen haben. Man bezeichnete ihn auch mit dem zweiten Buchstaben des Alphabets,  $B\tilde{\eta} r \alpha$ , vielleicht um biedurch auszudrücken, dass er in allen Zweigen ausgezeichnet, in keinem aber der erste gewesen sei. Sein größtes Verdienst ist, zuerst ein geographisches System entworfen zu haben. Wir werden von demselben unten handeln. Als Astro-

lemäus, Syntax., III, c. 2. (Tom. I. p. 163 ed. Halma.)

I Aristarchs Beobachtung des Sommersolstitiums, am Ende des 50ten Jahrs der ersten kallippischen Periode zu 280 vor Chr., erwähnt Pto-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Geboren Olymp. CXXVI, 1 == 276 vor Chr.; gestorben Ol. CXLVI, 1 oder 3 == 196 oder 194 vor Chr.

nom hat er uns unter dem Namen Katasterismen, katas

Eratosthenes hat noch ein anderes mathematisches Werk über die Verdoppelung des Würfels, Κύβου διπλασιασμός, geschrieben, das wir nur aus des Eutocius Abhandlung über die Kugel und den Cylinder des Archimedes kennen. Dieser Commentator hat uns einen Brief des Eratosthenes erhalten, in welchem er dem Ptolemäus III dieses Problem erklärt.

Es giebt ein einziges MS. der Katasterismen, welches sich zu Oxford befindet <sup>2</sup>. J. Fell hat es zuerst ebendaselbst, 1672. 8. bei seinem Aratus drucken lassen. Th. Gale gab auch diesem Werke eine Stelle in seiner mythologischen Sammlung.

Die Ausgabe von J. Kr. Schaubach, Göttingen, 1795. 8., enthält kritische, mythologische und astronomische Bemerkungen des Herausgebers und Heyne's.

F. K. Matthiae gab einen neuen verbesserten Text der Katasterismen bei seinem Aratus, Franks. 2. M. 1817. 8.

Das Werk befindet sich auch bei dem Aratus des Abbé Halpa, Paris, 1823. 4.

Sämmtliche Fragmente des Eratosthenes sind zusammengestellt in Gottfr. Bernhardy's Eratosthenica, Berlin, 1822. 8. Die Katasterismen sind als unächt ausgeschlossen.

Der eigentliche Vater der Astronomie und der größte Astronom des ganzen Alterthums ist Hipparchus von Nicäa in Bithynien. Er lebte zu Rhodus und vielleicht auch zu Alexandrien, und starb um das Jahr 125 vor Chr. Er bestimmte die Dauer des Sonnenjahrs auf eine mit der unsri-

<sup>1 [</sup>Dass Eratosthenes auch über die Messung der Erde und ihren Abstand von der Sonne und dem Monde ein VVerkin mehreren Büchern unter dem Titel Μετρήσεις geschrieben habe, widerlegt Bernhardy, Eratosth. p.53u.54.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [In der VViener Handschrift des Aratus, CXLII, findet sich ebenfalls der Text der Katasterismen, und swar zum Theil correcter, als er aus dem Oxforder MS. abgedruckt ist.]

gen übereinstimmende Weise. Da er die kallippische Periode um 6 Stunden zu lang fand, so verminderte er die Zahl von 304 Jahren, das Vierfache jener Periode, um einen Tag 2. Indessen wurde seine Verbesserung, so richtig sie auch war, nicht angenommen.

Hipparchus fand die Excentricität der Sonne von ½ des Halbmessers ihrer Bahn, und den Ort ihrer Erdferne im 24° der Zwillinge. Er berechnete die ersten Sonnen- und Mondtafeln. Zur Messung der relativen Entfernung der Himmelskörper erfand er eine eigne Methode, Diagramma Hipparchi genannt. Er versaste das erste Sternverzeichnis und zeichnete die Sternbilder auf einen Globus. Während dieser Arbeit machte er die wichtige Entdeckung vom Vorrücken der Nachtgleichen 3; da ihm jedoch nur die Beobachtungen des Timochares und Aristyllus zu Gebote standen, die er mit den seinigen vergleichen konnte, und diese Beobachtungen weder genau noch umfassend genug waren, so wagte er nicht, das Maass des Vorrückens mit Bestimmtheit anzugeben, und begnügte sich mit der Behauptung, dass es mindestens 36" jährlich betragen müsse 4.

Den Vorgängern des Hipparchus, als Euklides, Archimedes und Apollonius waren selbst die Anfangsgründe der Trigonometrie völlig unbekannt geblieben. Hipparchus hat dagegen astronomische Operationen unternommen und Probleme gelöst, welche die Anwendung der ebenen und sphärischen Trigonometrie erfordern. Er ist der Urheber der stereographischen Projection, welche zum Entwurf einer Weltcharte nöthig ist. Er bestimmte mit großer Genauigkeit die Excentricität der Mondbahn und das Gesetz für die Berechnung der Mond- und Sonnensinsternisse. Er lehrte zuerst die Methode, die geographische Lage mittelst der Angabe von Länge und Breite zu bestimmen, und die Länge nach den Mondsinsternissen zu berechnen. Er fand, dass die Sonne achtzehn bundert und achtzig mal größer als die Erde, und letztere

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Bd. I. S. 540.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [Er that diess vermuthlich in seiner verlorengegangenen Schrist: Ueber die eingeschalteten Monate und Tage, πεοὶ ξμβολίμων μηνῶν in die Olymp. 15 xaì ἡμερῶν (PTOLEM. Almag. 111, 2, p. 163.). Der annus Hipparchi ungesähr 50%.

<sup>(</sup>Censorinus, c. 18.) enthielt 365 Tage 5 St. 55' 15".]

Die erste Beobachtung des Herbstäquinoctiums von Hipparchus fällt in die Olymp. CLIV, 3 = 162 v. Chr.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Das wahre Vorrücken beträgt ungefähr 50%.

sieben und zwanzig mal größer als der Mond sei. Die Entfernung des Mondes von der Erde berechnete er; dagegen ließ sich die Entfernung der Sonne mit den damaligen Instrumenten noch nicht ausmitteln. Er begnügte sich, die Parallaxe neunzehn mal kleiner als die Mondparallaxe anzugeben 1.

Wir haben nur noch zwei seiner Werke: Έκθεσις ἀςερισμῶν, oder Περὶ τῶν ἀπλανῶν ἀναγραφαί, Darstellung der
Asterismen, oder Verzeichniss der Fixsterne; und einen
Commentar zu den Phänomenen des Aratus und Eudoxus,
in drei Büchern, τῶν Αράτου καὶ Εὐδόξου φαινομένων ἐξηγήσεων βιβλία γ΄. Das Verzeichniss ist wörtlich enthalten in
des Ptolemäus Almagest 7, 5; der Commentar ist ein Werk
aus der Jugend des Hipparchus, oder wenigstens aus einer
Zeit, wo er sich noch nicht seiner neuen Beobachtungsweise
bediente; denn er kennt hier die Bewegung des Aequators
und der Aequinoctialpuncte noch nicht. Es ist nicht sowohl
ein Commentar des Aratus, als eine Kritik seiner Irrthümer.

Folgendes sind die Titel einiger verlorenen Schriften des Hipparchus: Von der Größe und Entsernung der Sonne und des Mondes; von dem Außteigen der zwölf Himmelszeichen; von der Bewegung des Mondes nach der Breite; [von der Dauer des synodischen Monates;] von der Länge des Jahres; von dem Rückschreiten der Aequinoctial- und Solstitialpuncte; und endlich eitirt Strabo öfter ein Werk des Hipparchus gegen die Geographie des Eratosthenes.

Die beiden Werke des Hipparchus sind griechisch herausgegeben von Pt. Vettorio, Florenz, bei Junta's Erben, 1567. fol. Di. Pétau hat den Commentar über Aratus mit einer lat. Uebers. in seiner Uranologie wieder drucken lassen, ohne die Asterismen, welche schon in seinem Ptolemäus wiederholt sind.

Nach diesen drei großen Astronomen setzen wir noch einen, der älter als Hipparchus war, Dositheus von Kolonos, welcher, 200 Jahre vor Chr., die Oktaëteris des Eudoxus verbesserte und in seinem Geburtsort bei Athen Beobachtungen anstellte.

goureuse et ensuite rendue à sa vérité primordiale par J. B. P. Marcoz. Paris, 1828. 8.]

Die neuesten Forschungen über Hipparchs Astronomie finden sich in der Schrift: Astronomie solaire d'Hipparque soumise à une critique ri-

## XLV. ABSCHNITT.

Von dem Zustande der Geographie im alexandrinischen Zeitalter.

Die Geographie gehört zu den Wissenschaften, welche in diesem Zeitraume am meisten gefördert wurden; Kriege, Handelsunternehmungen und Reisen gaben Gelegenheit, die geographischen Kenntnisse zu erweitern. Der Feldzug Alexanders des Großen, welcher den Griechen Hochasien und Indien eröffnete, und die Unternehmungen der Ptolemäer, welche Verbindungen mit den Inseln des Oceans anknüpften, führten die Kenntniss von Nationen herbei, deren Existenz man zuvor kaum geahnet hatte. Die Reiseberichte aus dieser Zeit sind verloren, und nur ein Bruchstück von ihnen hat sich gerettet, nämlich der Periplus des Nearchus von Kreta, eines Feldherrn, welchen Alexander mit einer Flotte von den Mündungen des Indus nach dem Euphrat sandte, um die Küsten Persiens zu erforschen. Von seinem Berichte, welchen uns Arrian in seiner Beschreibung Indiens erhalten hat, werden wir bei Erwähnung dieses Schriftstellers handeln.

Den Sicilianer Dicaearchus haben wir schon als didaktischen Dichter und als peripatetischen Philosophen genannt i; auch unter den Geographen gebührt ihm eine Stelle; und zwar vornehmlich wegen seiner drei Bücher, die den Titel Biog Elládos, das Leben Griechenlands, führen: eine Benennung, welche später Varro in seiner Schrift de vita populi Romani nachgeahmt hat. Das Werk des Dicäarchus ist in Prosa mit eingewebten Dichterstellen verfast, und scheint jene theils historisch-geographische, theils politisch-ethische Tendenz gehabt zu haben, welche heutzutage ungefähr der Statistik angehört. Wir haben davon zwei Bruchstücke; das eine enthält eine höchst anziehende Schilderung von Böotien und Attika; das andere eine Beschreibung des Berges Pelion.

Da wir nicht Gelegenheit haben werden, wieder auf Dicäarchus zurückzukommen, so geben wir hier das Verzeichnis seiner verlorenen Schriften, die sowohl der Geographie

<sup>1</sup> S. S. 76 und 200 dieses Bandes.

als anderen Wissenschaften angehörten. Suidas, Plinius und Geminus nennen seine Messung der Berge im Peloponnes, Καταμετρήσεις των εν Πελοποννήσω δρων [Lydus i seine Erdbeschreibung, Περίοδος γης:] Plutarch seine Abhandlung von der Musik: Sextus Empirikus seine Argumente von euripideischen und sophokleischen Stücken, Υποθέσεις των Εὐοιπίδου καὶ Σοφοκλέους μύθων. Seine Schrift über den spartanischen Staat, Πολιτεία Σπαρτιατών, wurde lange Zeit jährlich der versammelten Jugend im Hause der Ephoren vorgelesen.

Aehnliche Schriften hatte Dicäarch über die Staaten von Pellene, Korinth und Athen verfast. Wir wollen nicht verschweigen, dass ihm von Polybius und Strabo viele Irrthümer in der Beschreibung der nördlichen Länder 2 vorgeworfen Allerdings konnte er hier nur fremdem Berichte folgen, da er jene Länder nicht selbst besucht hatte.

Die Fragmente von Dicäarchs Schriften, den früher genannten sowohl, als dem Leben Griechenlands, sind (mit Ausnahme des Bruchstückes vom Berge Pelion) von Henr. Stephanus herausgegeben worden, Paris, 1589. 8.; wieder gedruckt in Vol. XI. von Gronovs Thesaur. antiq. Graec. Dav. Höschel nahm sie, vervollständigt, in seine Sammlung der kleinen Geographen auf; ebenso Hudson, welcher zuerst das Fragment vom Berge Pelion bekannt machte. Marx hat eine neue Ausgabe dieses Fragments in F. Creuzers Meletemata, vol. III. p. 171 — 210, gegeben.

W. Manzi liess zu Rom, 1819. 4., die Fragmente des Dicäarch zugleich mit dem Hanno und Nicephorus Blemmides nebst den Bemerkungen des Luc. Holstenius drucken. [Hierauf erschienen: I frammenti di Dicearco da Messina, raccolti ed illustrati dall' avvocato D. Celidonio Errante, de' Baroni di Vanella e Calasia, zu Palermo, 1822, 2 Vol. 8. Die Ausgabe des Dicäarch, welche J. Fz. Gail im zweiten Bande seiner Geographi Graeci minores, Paris, 1828. 8. geliesert hat, vereinigt die Leistungen der früheren Editionen.]

Timosthenes, Admiral der Flotte des Ptolemäus II, Philadelphus, hat ein Werk über die Entfernungen, Σταδιασμοί, hinterlassen, welches Eratosthenes so hoch schätzte, dass er es, nach dem Zeugniss des Marcianus von Heraklea<sup>8</sup>, fast

<sup>1 [</sup>De mensibus, mens. Iul., cap. II, ] S. 114. ed. Schow.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [Diese Beschreibung nördlicher ] Länder findet unter den bekannten | p. 97. ed. Hoeschel.

Schriften des Dicaarch nur in der Heolodos yās ihre Stelle.]

<sup>\*</sup> Epitome Artemidori Ephesii,

ganz in seine Geographie aufnahm. Strabo hat sich dieses Werkes ebenfalls bedient; leider ist es untergegangen 1. Timosthenes gilt für den Urheber der Eintheilung der Windrose in zwölf Winde 2.

Der kriegerische König von Syrien, Seleukus Nikator, unterwarf sich die Völker Asiens, welche Alexanders Herrschaft anerkannt hatten, bis zum Indus. Ja, er überschritt noch diesen Strom und bekriegte den König der Prasier, Sandrakottus, dessen Staaten am Ganges und Jumna gelegen waren 3. Dieser mächtige Monarch stellte ihm ein Heer von 400,000 Mann entgegen 4. Seleukus schloss endlich mit ihm Frieden und ein Bündniss, wobei ihm 500 Elephanten ausgeliefert wurden, die er später im Kriege gegen Antigonus mit Vortheil anwandte. Megasthenes ward zur Erneuerung und Bestätigung dieses Bündnisses nach Palibothra, der Hauptstadt jenes Reiches, gesendet. Er verweilte dort mehrere Jahre, und legte nach seiner Rückkehr in einem Werke unter dem Titel Indika sämmtliche auf dieser Reise gemachte Beobachtungen nieder. Dieses Werk, welches die ersten Aufschlüsse über die Ganges-Länder und ihre Bewohner ertheilte, ist verloren, aber Strabo, Josephus, Arrianus und Aelianus haben uns Bruchstücke daraus erhalten. Strabo hat es, oft mit Unrecht, als unzuverlässig verschrieen; aber die Glaubhaftigkeit und der Werth vieler darin ausgesprochenen Bemerkungen haben bei einem schätzenswerthen Geschichtschreiber, Robertson, genügende Anerkennung gefunden. Megasthenes erzählte, dass im südlichen Indien das Gestirn des großen und des kleinen Bären nicht sichtbar sei, und dass die Gegenstände zu Zeiten nach Mittag, zu Zeiten nach Mitternacht ihren Schatten werfen. Von Taprobane, welches dem Alexander und seinen Begleitern noch unbekannt war, lieferte er die ersten Nachrichten.

Nach Megasthenes waren Daimachus und Dionysius in Indien. Erstern schickte Seleukus, letztern Ptolemäus II, Phi-

<sup>1 [</sup>Die Περίπλοι des Timosthenes erwähnt Agathemerus, I, 2. Ein anderes Buch des Timosthenes: Περίλιμένων, war vielleicht dasselbe, welches auch Περί νήσων citirt wird.]

2 [AGATHEM. L.]

<sup>3</sup> Wo jetzt Agra und Delhi liegen.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Nach Megasthenes bei STRABO, XV, p. 1035. (Ed. Tzschuck. vol. VI, p. 109.) PLINIUS, H. N., VI, 19. folgt einer übertriebenen Nachricht.

ladelphus, als Gesandten zu Allatrochides, dem Nachfolge des Sandrakottus. Beide haben Indika geschrieben.

Patrokles, Admiral des Seleukus und seines Sohnes Ap tiochus, beschiffte den indischen Ocean. Strabo erwähnt mi Lob seinen Reisebericht, bei welchem er die Beschreibunger benutzte, welche Alexander von den durchreisten Länden hatte aufsetzen lassen. Xenokles, der ehemalige Schatzmei ster Alexanders, hatte sie ihm mitgetheilt. Patrokles hat viele gute Bemerkungen über das hyrkanische Meer, die Flüsse welche sich darein ergiefsen, und über den Handel Indien mit dem Pontus Euxinus vermittelst des Oxus, so wie über das kaspische Meer und den Cyrus geliefert. Vornehmlich von dem Theile Asiens zwischen dem Tanaïs und dem kaspischen Meere hatten die Geschichtschreiber Alexanders zahlreiche Fabeln verbreitet. Weil ihr Held diese Gegenden nicht erobert hatte, so verkleinerten sie ihre Ausdehnung und zeichneten die Palus Macotis und das kaspische Meer als ein zusammenhängendes Gewässer. So gab ein gewisser Po-LYKLET dem Tanaïs den Namen Iaxartes. Seine Irrthümer berichtigte Demodamas von Milet 1, der General des Seleukus und seines Sohnes Antiochus, der, nach der Erzählung des Solinus, zuerst den laxartes (Sir) überschritt und seine Verschiedenheit vom Tanaïs erkannte. Diese Entdeckung schmeichelte seinem Ehrgeiz und zur Verewigung ihres Andenkens errichtete er an jener Stelle einen Altar dem Apollo 2. Plinius, welcher mit diesem Berichte übereinstimmt, fügt hinzu, dass er bei Beschreibung dieses Theils von Asien ausschließlich dem Vorgange des Demodamas folge 3.

Unter Ptolemäus IV, Philopator, lebte Kallixenus von Rhodus, welcher eine Beschreibung der Stadt Alexandrien von mindestens vier Büchern hinterlassen hat. Athenäus hat aus dem ersten Buche die Beschreibung von zwei Schiffen entlehnt, welche jener Fürst erbauen ließ. Das eine derselben war sechshundert und zwanzig Fuß lang und sieben und funfzig Fuß breit, und beide enthielten prachtvolle Gemächer, mit Säulen, Bildwerken und goldenen Zierrathen ausgeschmückt Ein anderes Bruchstück aus dem vierten Buche der Beschrei-

<sup>2</sup> Polyhist, c. 49.

3 Hist. Nat., VI, 16.

Er heisst auch Demodamas oder Demonax von Halikarnassus, weil ein Buch über diese Stadt geschrieben hatte.

bung Alexandriens erzählt von einem herrlichen Speisesaale in Form eines Zeltes, welchen Ptolemäus II hatte errichten lassen, und von einer Procession ( $\pi o \mu \pi \dot{\eta}$ ), die derselbe zur Ehre aller griechischen Götter, vornehmlich des Bacchus, hielt, dessen Geschichte durch Statuen und andere Bildwerke, zum Theil von massivem Golde, dargestellt war 1.

Den Timosthenes, Megasthenes und die anderen Geographen, welche wir genannt haben, kennen wir hauptsächlich als Führer des LRATOSTHENES<sup>2</sup>. Dieser hat die Geographie, ohne sie durch Reisen und Entdeckungen zu bereichern, zuerst zum Range einer Wissenschaft erhoben. Er stellte die sämmtlichen geographischen Kenntnisse seiner Zeit systematisch und kritisch zusammen, und verband die mathematische Ansicht der Geographie mit der erzählenden Methode. Er gab seinem Werke den Titel Γεωγραφικά 3, Erdbeschreibung, und theilte es in drei Bücher. Nach einer litterarisch-historischen Einleitung oder Kritik seiner Quellen, gab er im ersten Buche die Grundzüge der physischen Geographie. unvollkommen auch hier seine Kenntnisse sein mochten, so zeigte er doch viel gesundes Urtheil. Nicht zufrieden, sich ausschließlich mit dem bewohnten Theile der Erde zu beschäftigen, worauf sich nach Strabo's Ansicht die Thätigkeit des Geographen beschränkt, erforschte er die Gestalt der Erde, und erkannte in ihr eine Kugel, deren Obersläche durch eine Reihe von Revolutionen viele Veränderungen erlitten habe, und zahlreiche Anomalien zeige. Das mittelländische Meer war nach ihm ehemals ein von dem schwarzen Meere und dem Ocean getrennter See gewesen, der einen großen Theil von Asien und Afrika bedeckte. Als aber der Pontus Eminus die Landenge, welche Europa und Asien verknüpfte, durchbrach, so eröffnete das überfüllte mittelländische Meer den Durchgang bei den Säulen des Herkules und verliefs sofort einen Theil des früher überdeckten Landes. Eratosthenes theilte die irrige Meinung der Geographen, welche den

Die Beschreibung der beiden Schisse findet sich in ATHENAEUS, V, 204 (Ed. Schweigh., vol. 11, p. 285); die der Procession, V, 196, (vol. 11. p. 255). Ueber letztere kann man die Bemerkungen von Lebeau vergleichen, in der Hist. de l'Acad. des Inser. vol. XXXI, p. 99.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. S. 243. dieses Bandes.

<sup>3</sup> Minder richtig an einigen Stellen γεωγραφούμενα und γεωγραφούμενα genannt.

S. 118. ed. Casaub. (vol. I, p. 314; ed. Tzschuck.)

Demetrius Poliorcetes abgehalten hatten, die Landenge von Korinth zu durchstechen, weil sie dem korinthischen Meerbusen einen höhern Wasserstand als dem saronischen zuschrieben.

Das zweite Buch war ganz der mathematischen Geographie gewidmet. Eratosthenes stellt das bewohnbare Land;  $\dot{\eta}$ οἰχουμένη, zwischen den Nordpol und den Aequator; aber es ist auffallend, dass er glaubte, die unmittelbar unter dem Aequator gelegenen Länder hätten ein gemässigtes Klima. Wir wissen diess aus Strabo 1, welcher nur des Polybius Uebereinstimmung mit dieser Ansicht erwähnt, aber die Gründe des Eratosthenes nicht anführt. Eratosthenes hat zuerst den Erdumfang zu bestimmen versucht. Er hatte bebachtet, dass die Stadt Syene unter dem Wendekreise des Krebses läge, und maass, in der Meinung, dass sie mit Alexandrien denselben Meridian habe, den Abstand beider Städte durch den Gnomon, einen perpendicular in der Mitte eines hemisphärischen Beckens errichteten Stab. In dem Augenblick, wo dieser Stab zu Syene schattenlos war, warf er zu Alexandrien einen Schatten gegen Norden, der dem funfzigsten Theile des Kreises, oder 7° 12' gleich war. Dieser musste sich zum ganzen Kreise verhalten, wie die Entfernung beider Städte zum Erdumkreise. Nun waren Alexandrien und Syene 5000 Stadien von einander entfernt; folglich musste der Erdumfang 250,000 Stadien betragen; statt deren aber Eratosthenes 252,000 Stadien angenommen zu haben scheint, um jedem Grade die runde Zahl von 7000 Stadien zu ertheilen 2. Es ist hier nicht der Ort, die Mängel dieser Methode aufzuzeigen. Eratosthenes schätzte die Breite der bewohnten Erde auf 38,000 Stadien oder etwa 54° 17' 8", von der Zimmetinsel (κινναμωμοφόρος) bis nach Thule oder bis zum 66ten - 67ten Grad nördlicher Breite. Da er aus physikalischen Gründen die Länge für mehr als das Doppelte der Breite hielt, so nahm er 78,000 Stadien von der Ostgränze Indiens bis zur Westgränze Europa's an. Er verwarf als irrig die Eintheilung der Erde in drei Erdtheile, Europa, Asien und Libyen, und hielt die Scheidung aller

¹ Ἡ ὑποπίπτουσα τῷ ἰσημερινῷ ἐξιν εἴκρατος. STRAB. p. 97. Casaub. (vol. l, p. 259. ed. Tzschuck.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 46,57 Stadien des Eratosthenes machen eine geographische Meile oder den 15ten Theil eines Grades.

nen in Griechen und Barbaren nur für eine Erfindung Inwissenheit und Eitelkeit.

Das dritte Buch des Eratosthenes umfasste die historische politische Erdbeschreibung. Er hatte eine geographische : entworfen, die natürlich höchst fehlerhaft sein musste; Eratosthenes kannte so wenig als Strabo die sphärische Eratosthenes zog, um die Lage der Oerter begen zu können, zuvörderst eine Parallele mit dem Aer; eine Methode, die wenigstens allmälig zur Berichtider Lagen führen musste. Diese Parallele ging von ltar durch die Meerenge von Messina über die Südn vom Peloponnes und von Attika, über Rhodus, den busen von Issus und den Taurus, bis nach Thinae (Sin-1 China). Auf diese Weise wurde die ganze Breite des hnbaren Landes in zwei Hälften getheilt. Andere Paen zog er senkrecht auf die ersteren von Norden nach 1, und theilte so die bewohnbare Erde in Längenabte, die er σφραγίδες nannte 1. Zur Angabe der Ortsnungen dienten dem Eratosthenes nur die unsicheren hte der Reisebeschreiber; und diese waren für die westund nördlichen Gegenden Europa's weit ungenauer, r den Orient. Jenseit der Meerenge von Gibraltar sollte ısel Cerne liegen, und andere Länder, deren Existenz uf karthagische Traditionen begründet war.

Fragmente bestehen großentheils aus Anführungen des , der sich oft von Tadelsucht leiten ließ. Strabo hat Vorgänger, dem er so viel verdankte, ja auf dessen n er sein eigenes gegründet hatte, nicht ohne Partheitit beurtheilt. Er sagt unter andern, er könne dem Eranes nicht verzeihen, daß er, als Schüler des Ariston hios, der Stoa nicht den Vorzug vor allen übrigen Phitien gegeben habe 2. Kleomedes 3 hat uns das Fragdes Eratosthenes aufbewahrt, worin sein Verfahren bei ung der Erdobersläche enthalten ist.

ie Fragmente des Eratosthenes sind gesammelt von Gonth.

Diese Benennung lässt sich aus deutung von σφραγέζω, ich ze, erklären. Vgl. Anal. 2. p. ώμην σφράγισαι ήελίω άνερ.

<sup>2</sup> S. STRABO, lib. I, p. 15. Casaub. (Vol. I, p. 39, ed. Tzschuck.)

<sup>3</sup> [Cycl. Theor. c. 10. p. 52 sqq. womit zu vergleichen ist MARTIANUS CAPELLA VI. p. 194.]

K. Soidel, Göttingen, 1789. 8., und später unter dem Titel: Eratosthenica von Gf. Bernhardy, Berlin, 1822. 8.

Wir verdanken einen bedeutenden Theil unserer geographischen Kenntnisse aus dieser Zeit den Reisen des Po-LYBIUS und den Nachrichten, welche er in einem Buche seines großen Geschichtswerkes (wahrscheinlich dem 34ten) ertheilt hatte. Dieß Buch ist bis auf einige Bruchstücke verloren; aber Strabo hat hauptsächlich aus demselben geschöpft.

Polemo von Glycia in Troas, Sohn des Evergetes, schrieb zur Zeit des Ptolemäus V, Epiphanes ¹, eine Erdbeschreibung, Κοσμική περιήγησις ήτοι γεωγραφία, wovon er den Namen Periegetes zur Unterscheidung von gleichnamigen Schriftstellern erhalten hat. Das Werk ist, so wie auch seine Beschreibung von Πίωπ, Περιήγησις Ἰλίον, und seine Κτίσεις oder Gründungsgeschichten der Städte in Phocis, Pontus u. s. w., gänzlich verloren. Eine Schrift gegen Eratosthenes, worin ihm Polemo unter andern vorwarf, nicht einmal Athen gesehen zu haben, wird von Strabo und den Scholiasten erwähnt.

Strabo macht uns auch mit dem Werke des Hipparchus von Nicüa <sup>2</sup> bekannt, worin derselbe theils auf die Nothwendigkeit, die Eklipsen zu beobachten, um die geographischen Lagen bestimmen zu können, hinwies, theils auch seine eigenen Beobachtungen mittheilte. Oft hat er die Angaben des Eratosthenes getadelt, ohne sie selbst berichtigen zu können, und sich Fehler, besonders in der Geographie Asiens, zu Schulden kommen lassen, welche Gosselin aufgezeigt hat <sup>8</sup>. Dessenungeachtet ist die mathematische Geographie auf den Standpunct, welchen sie bis zum zweiten Jahrhunderte nach Christus einnahm, nur von Hipparchus erhoben worden.

Mnaseas von Patara in Lycien oder von Patrae in Achaia, ein Zeitgenosse des Ptolemäus VII, Physkon, schrieb einen Periplus oder eine Periegesis, deren einzelne Theile unter den Titeln Εὐρωπαϊκά oder Περὶ τῆς Εὐρώπης, Περὶ Λιβύης u. s. w. angeführt werden.

AGATHARCHIDES oder AGATHARCHUS von Knidus, ein Grammatiker und Rhetor aus der Zeit des Ptolemäus VI, Philometor, und seines Nachfolgers, gehört sowohl dem Ende dieser Periode als dem Anfange der folgenden an. Photius hat

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Um 200 vor Chr.

des Anciens, vol. I, p. 55.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. S. 244. dieses Bandes.

mehrere geographische Werke von ihm gelesen oder mindestens gekannt, als: über Asien, Τὰ κατὰ τὴν Ασίαν, in zehn Büchern; über Europa, Τὰ κατὰ τὴν Εὐρώπην, in vierzig Büchern; von dem rothen Meere, Περὶ τῆς Ἐρυθρᾶς θαλάσσης, in fünf Büchern. Der Patriarch fügt hinzu, dass von demselben Schriftsteller folgende Werke existirten: eine kurze Beschreibung des rothen Meeres, Έπιτομή τῶν περὶ τῆς Ἐρυθράς θαλάσσης, in einem Buche; von den Troglodyten, Περί Τρωγλοδυτων, in fünf Büchern; ein Auszug der Lyde des Antimachus von Kolophon, Ἐπιτομή τῆς Αντιμάχου Λύδης· ein Auszug des Buches über die Vereinigung seltener Winde, Έπιτομή των περί συναγωγής θαυμασίων ανέμων eine Auswahl von Geschichten, Έκλογαὶ ίζοριῶν und eine Abhandlung über die Kunst mit Freunden glücklich zu leben 1.

Photius ertheilt dem Agatharchides das glänzendste Lob; er schildert seine Diction als kräftig und geistreich, und preist seine Sparsamkeit in Anwendung rednerischer Figuren. Ohne nach seltenen Ausdrücken zu haschen, besitze er die Gabe, durch eigenthümliche Wendung der an sich bekannten Ausdrücke immer neu zu erscheinen; und wisse alles zu vereinigen, was ein litterarisches Werk anziehend und wohlgefäl-Dem Thucydides ahme er nach in der lig machen könne. Rede, sei ihm gleich an Großartigkeit und überlegen an Klarheit: kurz, wenn er den Namen eines Rhetors nicht trage, so werde er doch von keinem der berühmten Meister in Lehre oder eigener Darstellung übertroffen 2.

An einer andern Stelle a hat uns Photius Auszüge aus dem ersten und fünften Buche von Agatharchides Werk über das rothe Meer hinterlassen. Interessante Bemerkungen über die Elephantenjagd, über die Küstenbewohner des rothen Meeres, und über die in Aegypten gebräuchliche Methode, das Gold aus dem Gestein, worin es eingewachsen vorkommt, auszuscheiden, sind, begleitet von ausführlichen naturhistorischen Bemerkungen, in jenen Büchern enthalten. gressionen, in denen sich Agatharchides über die mangelhafte Schreibart einiger Schriftsteller, oder über die Sagen Grie-

ķ

berreibungen die Persika des AGA-TRANCHIDES von Samos an, eines röllig unbekannten Schriftstellers; wenn a nicht mit Agatharchides von Kni-

Platarch führt in den Lebens- | dus identisch ist: die Persika könnten dann ein Abschuitt der Asiatika sein.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Phot. Bibl. cod. CCXIII.

<sup>3</sup> Id. cod. CCL,

chenlands bisweilen auslässt, sind nicht ohne Interesse, und verrathen die eigentliche Wissenschaft ihres Verfassers.

Die Fragmente des Agatharchides sind mit dem Ktesias, Memnon und Appian herausgegeben von Henr. Stephanus, Paris, 1557. 8.; [mit lateinischer Uebersetzung von Rch. Brettus, Oxford, 1597. 8.]; am besten in den Geogr. gr. min. von Hudson, [mit der latein. Uebertragung von Laur. Rhodomannus, welche Paris, 1594. 8. bei Henr. Steph. erschienen war.]

## XLVI. ABSCHNITT.

Von der Naturgeschichte.

ARISTOTELES gab, wie wir gesehen haben 1, der Naturgeschichte zuerst eine Stelle unter den Wissenschaften; vornehmlich war er durch das reiche Material, welches er seinem königlichen Zöglinge verdankte, in den Stand gesetzt, die Zoologie zu gründen und zu fördern. Er lieferte über vergleichende Anatomie das erste, ja man kann sagen, das einzige bedeutende Werk, das, vor dem Auftreten eines berühmten französischen Naturforschers unseres Jahrhunderts, diesem Zweige der Naturwissenschaft gewidmet worden ist. Die Haupteintheilungen, welche noch jetzt in dem Thierreiche gelten, haben den Aristoteles zu ihrem Urheber.

Er hat zuerst die Nerven, die er πόροι (Kanāle) nannte, von den Sehnen und Flechsen unterschieden, welche wiederum zu der gemeinsamen Gattung der Nerven gehören. Er unterschied die Arterien von den Venen<sup>2</sup> und ließ einen Theil der Blutgefäße vom Herzen ausgehen; er beschrieb zuerst die Absonderungswerkzeuge; auch erkannte er die charakteristischen Unterscheidungsmerkmale zwischen dem Menschen und dem Affen. Er hatte unter anderm beobachtet, daß kein Thier so wie der Mensch auf dem Rücken schlafe.

Arigh-

<sup>3</sup> S. S. 158. dieses Bandes.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [Indessen unterschied er nicht, wie Praxagoras, die Benennungen beider; aber er führte zuerst den Namen Aorta für die große Pulsader ein.]

Aristoteles erwähnt den Tiger nur einmal 1, und zwar ohne ihn genauer zu beschreiben. Es bleibt daher zweiselhaft, ob er dieses Thier selbst gesehen habe. Das Rhinoceros kennt er nicht; dagegen liefert er vom Elephanten die genaueste anatomisch-physiologische Beschreibung. Er spricht mit der richtigsten Einsicht von seiner Begattung, die doch wegen ihrer Seltenheit im Zustande der Gefangenschaft höchst schwierig zu beobachten ist. Aristoteles beschreibt 2 eine physiologische Erscheinung aus der Brunstzeit, welche unter den Neueren erst Cuvier beobachtet hat. Er wusste (was Buffon mit Unrecht läugnet), dass der junge Elephant mit den Lefzen, nicht mit dem Rüssel saugt. Dagegen war ihm eine Bemerkung entgangen, die Strabo 3 dem Megasthenes nacherzählt, dass nämlich der Elephant zu gewissen Zeiten aus einer kleinen Oeffnung an seinem Schlaf eine Flüssigkeit ausschwitzt. Es ist unbestritten, dass vor Alexanders Feldzuge der Elephant in Griechenland völlig unbekannt war. Pausanias 4 und nach ihm Buffon meinen, dass die bei der Niederlage des Porus eroberten Elephanten die ersten waren, welche man in Europa sah 5. Aber nach Schneiders Berechnung 6 schrieb Aristoteles seine Naturgeschichte während seines dreizehnjährigen Aufenthaltes in Athen. Da sich nun seine Beobachtungen über den Elephanten an vielen Stellen seines Buchs zerstreut finden, und er ihn demnach schon vor Beginne des Werkes kennen musste, so wird es wahrscheinlich, dass Alexander vier Jahre vor der Niederlage des Porus einige bei Arbela erbeutete Elephanten, entweder als wissenschaftliche Merkwürdigkeit für Aristoteles, oder als Trophäen seiner Siege nach Griechenland gesendet habe.

Aristoteles theilte nach charakteristischen Unterschieden die Vögel in Gattungen ein und erklärte das Brüten aus richtigen physiologischen Einsichten. Die Fische schied er überbaupt in zwei große Classen, und behandelte die Ichthyologie mit wissenschaftlicher Genauigkeit.

Theophrastus 7, des Aristoteles Schüler, beschäftigte sich

Hist. nat. VIII, 27, 8. (ed. Schneider) "Man sagt, dass aus der lischung des Tigers und des Hundes der indische Hund entsteht, jedoch ent nach der dritten Begattung."

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Lib. II. c. 1.

<sup>\*</sup> XV, 43. (Ed. Tzsch. vol.VI, p.91.)

<sup>•</sup> I, 12. 3.

<sup>Olymp. CXIII, 2.
Arist. hist. an., vol. I. p. XXXVIII.</sup> 

q. 7 S. S. 190. dieses Bandes.

vorzugsweise mit Mineralogie und Botanik. Wie Aristotder Vater der Thiergeschichte, so ist Theophrast der Begider der Pslanzenkunde zu nennen. Seine Physiologie Gewächse zeugt von wissenschaftlicher Einsicht. Er wur dass ein Geschlechtsunterschied bei den Pslanzen Statt hal

Von den zahlreichen naturhistorischen Werken des Ti

phrast sind uns nur folgende erhalten:

Περὶ φυτῶν ἱζορία, Naturgeschichte der Gewächse, zehn Büchern. Dieses theophrastische Werk entspricht Allgemeinen unserm Begriffe der Botanik.

Airia quiixa, Ursachen der Gewächse, oder Physicale der Pflanzen, in acht Büchern, von denen uns nur

sechs ersten übrig sind.

IIερὶ λίθων, von den Steinen. Diess Werk beweist, anach Theophrast die Wissenschaft der Mineralogie Rt schritte gethan hat 1.

Περὶ πυρός, vom Feuer, in zwei Büchern, von de uns nur eines übrig ist.

Περὶ ἀσμῶν, von den Gerüchen.

Περὶ ἀνέμων, von den Winden.

Περὶ σημείων ὑδάτων καὶ πνευμάτων καὶ χειμώνων εὐδιῶν, von den Anzeichen des Regens, des Windes, Stürme und des heitern Wetters.

Περλ κόπων, von der Mattigkeit.

Περὶ ὶλίγγων, vom Schwindel.

Περὶ ἱδρώτων, vom Schweifse.

Περί τῶν ἰχθύων τῶν ἐν τῷ ξηρῷ διαμενόντων, von · Fischen, welche aufserhalb des Wassers ausdauern.

Außerdem besitzen wir noch Bruchstücke von Th phrasts naturhistorischen Werken unter folgenden Titeln:

Περὶ τῶν ζώων τῶν μεταβαλλόντων τὰς χρόας, υση (
Thieren, welche die Farbe wechseln.

Περὶ παραλύσεως, von der Lähmung.

Περὶ λειποψυχίας, von der Ohnmacht.

Περὶ τῶν ἀθρόον φαινομένων ζώων, von den Thier die sich plötzlich zeigen.

Περὶ τῶν λεγομένων ζώων φθονεῖν, von dem angeblich Neid der Thiere.

1 [Wir haben wahrscheinlich von | Vgl. Schneider ed. Theophr. T. diesem und den meisten folgenden | p. 864.]
Büchern des Theophrast nur Auszüge.

Περὶ μέλιτος, von dem Honig 1.

[Περὶ των φωλευόντων ζώων, von den Thieren, welche einen Winterschlaf halten.

Περὶ τῶν δακέτων καὶ βλητικῶν, von den giftigen und den elektrischen Thieren.

Περὶ ὑδάτων, von den Gewässern.

Περὶ πνιγμοῦ, vom Ersticken.

Περὶ ζώων, von den Thieren.

Περὶ μεταρσίων, von den Lufterscheinungen 2.]

Die Pflanzengeschichte und die Ursachen der Gewächse sind in der lateinischen Uebersetzung des Theodorus Gaza zuerst s. l. e. a. gedruckt, dann zu Treviso von Bartolomeo Gonfalonieri di Salo-dio, 1483. fol., endlich zu Venedig, 1499. fol., mit den Problemen des Aristoteles.

Die Pslanzengeschichte ist besonders gedruckt, griechisch und lateinisch, zu Amsterdam, 1644. sol., mit den Commentaren von Jul. Caes. Scaliger und Robertus Constantinus. J. Bodaeus a Stapel hatte diese Ausgabe unternommen; Egbert Bodaeus, sein Vater, und J. Arn. Obrvinus beendigten sie.

J. Stackhouse hat zu Oxford, 1813 und 1814. 2 Vol. 8., eine wenig geschätzte Ausgabe dieses Werkes geliesert. Sie ist ohne Uebersetzung, aber von einem Commentar und einem Glossarium begleitet.

Es giebt keine besondere Ausgabe der Bücher de causts plantarum; aber wir können Jul. Caes. Scaligers Commentar zu denselben, Lyon, 1566. fol., nicht unerwähnt lassen.

Die Abhandl. von dem Feuer ist besonders herausg. von Adr. Tourneboeuf, Paris, 1552. 4.; de odoribus von demselben, Paris, 1556. 4.; [vom Schweiße u. vom Schwindel, von Bonav. Grangerius, mit lat. Uebers., Paris, 1576. 8.;] das Buch von den Steinen erschien mit einer Uebers. von Adr. Tourneboeuf, Paris, 1577. 4., und mit einer neuen Uebersetzung von Daniel Furlanus, Hanau, 1605. fol., nebst den übrigen kleinen Schristen des Theophrast, unter dem Titel: Theophrasti opera pleraque antehac latine nunquam, nunc gr. et lat simul edita; endlich die Schrist von den Steinen allein von Jo.

Diese Bruchstücke sind uns smulich von Photius erhalten.

Diese Fragmente hat Schneider, nebst denen philosophischen u.
bidurischen Inhaltes in seine Ausgabe
des Theophrast aufgenommen. Die
meblich aristotelische Abhandlung
von den Farben, 11501 χρωμάτων.

wird von ihm nicht ohne Grund für ein im Auszuge erhaltenes theophrastisches Werk angesehen. Vgl. Schneider, ed. Theophr. l. c. Eine Uebersetzung dieses Buches findet sich im zweiten Bande (S. 24 — 53) des Werkes: Zur Farbenlehre von Göthe. Tübingen, 1810. 8.]

de Laet, Leiden, 1647. 8. und von J. Hill, mit verbessertem Ter und einer englischen Uebersetzung, London, 1746. 8. 1

Wir haben noch von den Ausgaben der sämmtlichen Werk des Theophrast zu reden. Es giebt deren fünf; wenn man nämlic diejenigen für vollständig rechnet, welche sämmtliche zur Zeit ih rer Erscheinung bekannte Werke des Theophrast enthalten.

Die ed. princ. des Theophrast ist in der Aldina des Aristote les, Venedig, 1495 ff. enthalten, woselbst aber die Charaktere seh len, die damals noch unbekannt waren.

Die sunszehn ersten Capitel der Charaktere sinden sich in de ersten besonders gedruckten Ausgabe des Theophrast, von J. Operinus, Basel, 1541. fol.; [nach Schneiders Urtheil nur ein Abdruc der Aldina, selbst mit ihren Fehlern.]

Ferner bilden die Werke Theophrasts den sechsten Band de zweiten Aldina des Aristoteles, von Camotius besorgt im Jahr 1552. 8.

Die vierte Ausgabe und zugleich die erste griechisch-lateinisch ist die von Dan. Heinsius, Leiden, 1613. 2 Vol. fol.; [eine unzu verlässige Recension, nach einem MS.] Es fehlt das Fragment de Metaphysik, welches sich in den drei ersteren Ausgaben findet, swie die Abhandlung von den Sinnen, welche Camotius aufgenom men hatte:

Die fünste Ausg., oder die einzige ganz vollständige ist di von J. Glo. Schneider und H. F. Link, Leipz., 1818—1821. 5 Vol. & Der Test, welcher den ersten Band füllt, ist durch die besten Hülfs mittel verbessert; eine lateinische Uebersetzung folgt im zweite Bande, und kritische Noten nehmen den dritten und vierten Banein. Leider haben die wichtigen Varianten, welche Im. Belke und Girol. Amati in einem vortrefflichen vaticanischen Codex de Pslanzengeschichte und der Ursachen der Gewächse entdeckten nicht für den Text, der schon gedruckt war, benutzt werden können, und sind daher nebst Registern u. einem Theil der Fragment in einem fünsten Bande, Leipzig, 1821. 8. nachgetragen worden ?.

Deutsche Uebersetzungen. Der erste Versuch einer Uebertragung der Bücher von der Naturgeschichte der Gewächse findet sich im

tar der botanischen Bücher Theophrasts von Kp. Hofman kannte, wie er sich in der, bis zum Jahre 1647 vom Verfasser fortgesetzten Bearbeitung handschriftlich im Besitze von Gius. Montesanto befindet. Vgl. Gius. Montesanto dei libri di Teofrasto Eres. intorno alle piante, commentati da G. Hofman. Padova, 1822. 8.]

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Um die Erklärung der Schrift von den Steinen hat sich Ch. A. Schwarze in 8 Abhandlungen verdient gemacht, welche in den Jahren 1801 — 1808, Görlitz, fol. erschienen sind.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Indessen ist das Fragment der Metaphysik, als unächt, weggelassen.

Es ist an bedauern, dass Schneider nicht den vollständigen Commen-

deutschen Obstgärtner, Jahrg. 1796 und 1797. Kurt Sprongel gab seine anerkannt treffliche Uebersetzung dieses theophrastischen Werkes mit naturwissenschaftlichen Erläuterungen zu Altona 1822 in 2 Bänden. 8. heraus. Eine brauchbare Uebersetzung des Buches son den Steinen lieferte Alb. H. Baumgürtner, mit dem griechischen Texte, den Anmerkungen von Hill und eigenen Zusätzen, Nürnberg, 1770. 8. Besser ist die Uebersetzung von K. Cp. Schmieder, Freiberg, 1806. 8. Mehrere der kleineren Schriften Theophrasts sind unter den Titeln: vom Schweise, vom Schwindel, von der Ermüdung, von der Lähmung, von der Ohnmacht, und von den Erstickten 1, übersetzt und zum Theil nur im Auszuge geliesert von Chr. Gottfr. Gruner, in der Bibl. der alten Aerzte, 2ter Th. Leipz. 1782. 8. 8. 582 — 598.

Wir kehren zu der Naturkunde zurück. Man kann sich wundern, dass in dieser Wissenschaft zu Alexandrien, wo die Ptolemäer mit königlichem Aufwande alle Merkwürdigkeiten der drei Naturreiche in Sammlungen vereinigten, nach so glänzendem Beginne doch keine weitere Fortschritte gemacht wurden. Aber es mangelte der Sinn für ernste Beobachtung und geistvolle Auffassung der Natur, und dagegen nährte der alexandrinische Hof den Geschmack für das Wunderbare, der aller Wissenschaft seind ist. Melampus, welcher unter Ptolemäus Philadelphus lebte 2, schrieb eine Μαντική περί παλμῶν, Weissagung aus dem Pulsschlage, und Περί έλαιῶν τοῦ σώματος, Weissagung aus den Malen des Körpers, wovon wir Bruchstücke übrig haben. Die Wiener Bibliothek besitzt das vollständige Werk des Melampus über die Weissagung aus den Mondphasen.

Die Fragmente des Melampus sind herausgegeben von Camillus Peruscus, Rom, 1545. 4., mit dem Aelian; dann von F. Syllung in seiner Ausgabe des Aristoteles, bei dessen Physiognomonik; endlich auch in der Sammlung von Franz.

Unter Ptolemäus Philadelphus lebte auch Antigonus von Karystus<sup>3</sup>, der Verfasser einer Sammlung wunderbarer Erzählungen, Ίζοριῶν παραδόξων συναγωγή. Diese geistlose Compilation enthält in den ersten 127 Abschnitten Auszüge den angeblich aristotelischen wundersamen Auszultationen; die letzten 62 Capitel sind aus den ähnlichen Werken

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Ein Fragment bei Oribas.]

<sup>2</sup> [Er führt den Titel eines Ιεροδγαορι.]

γραμματεύς.]

γραμματεύς.]

Um 270 vor Chr.

des Kallimachus, Timäus und Anderer entlehnt. Antigonu hatte auch Biographien von Philosophen und Gelehrten geschrieben, welche verloren sind.

Xylander gab nach einem Heidelberger MS. die erste Edition des Antigonus, mit einer Uebersetzung bei seinem Marcus Aureliu u. A. Basel, 1568.8. Meursius ließ den Antigonus besonders drucken Leiden, 1619. 4. Endlich ließerte J. Beckmann, Leipzig, 1791. 4. eine, wenn nicht in kritischer Hinsicht, doch wegen ihres Commentars, äußerst geschätzte Ausgabe 1.

## XLVII. ABSCHNITT.

Von den alexandrinischen Aerzten, einigen Dogmatikern, den He rophileern, den Erasistrateern und der empirischen Schule.

Der alten dogmatischen Schule, welche das auf Beobach tung gegründete System des Hippokrates mit platonischer Speculation verband, gehören Diokles und Praxagoras an welche beide vielleicht noch zur vorigen Periode zu rech nen sind.

Diokles von Karystus auf Euboca gelangte zu einem sichen Ruhme, dass ihn die Athener einen zweiten Hippokrates nannten. Er verband das System dieses großen Vorgängers mit philosophischen Theoremen, besonders der pythagoreischen Meinung vom Finflusse der Siebenzahl auf die Bildung des Foetus und den Gang der Krankheiten. Er haüber Anatomie geschrieben, und, nach Galenus Urtheil, diese Wissenschaft so weit gesördert, als es ohne Zergliederung des menschlichen Körpers nur möglich war.

<sup>1</sup>[Nachträge dazu finden sich in dessen Ausg. von Marbodi lib. lapid. 1799. 8.]

<sup>2</sup> [Plato selbst hat zuerst, vielleicht nur hypothetisch, den Satz ausgesprochen, dass aus dem Herzen alle Adern ihren Ursprung nehmen. Er theilt die Heilkunde in Pharmaceutik, Chirurgie, Diaetetik, Nosognomik und

Boëthetik. J. R. Lichtenstädt hat it dem Buche: Platons Lehren auf den Gebiete der Naturforschung und der Heilkunde, nach den Quellen bearbeitet, Leipzig, 1826. 8., die hicher gehörigen Stellen Platons griech.-deutsch in systematischer Anordnung zusammengestellt.

Von seinen zahlreichen Schriften, aus denen uns Galenus, Oribasius, Caelius Aurelianus und Athenaus Bruchstücke erhalten haben, nennen wir seine Hygicina an Pleistarchus in mehreren Büchern, die von Späteren häufig benutzte Abhandlung über die Krankheiten, ihre Ursachen und ihre Behandlung 1, und ein Werk unter der Aufschrift Archidamus. So hiefs ein Arzt, welcher kurz nach Hippokrates lebte, und dessen Buch über die diätetischen Grundsätze von Diokles vermuthlich angesochten wurde. Es scheint derselbe zu sein, welchen Plinius unter dem Namen Archidemus 2 im 29, 30 und 35 Buche, wo er von den Farben handelt, als Quelle benutzt hat. Diokles hat ferner von der Heilung, in mehreren Büchern, über officinelle Pflanzen (Ριζοτομικά), von den prognostischen Anzeichen, den Fiebern, den Frauenkrankheiten u. s. w. geschrieben. Man hat auch unter seinem Namen einen Brief an den König Antigonus über die Bewahrung der Gesundheit, Έπιζολη προφυλακτική. Nach demselben könnte man den Diokles nicht früher als 245 vor Chr. Indessen gilt er für unächt. Wahrscheinlich ist Dio-Wes auch der älteste Ausleger hippokratischer Schriften.

Bruchstücke des Diokles sind zusammengestellt in 5 Programmen von K. Glo. Kühn, de medicis nonnullis graecis in Caelio Aureliano occurrentibus, Lips. 1820 sq. 4. Der Brief an Antigonus ist mit lat. Uebers. gedruckt in Mch. Neandri Physice sive potius Syllogae physicae rerum cruditarum, Lips. 1585. 8. vol. 2. p. 450—463, ferner im XIIten Bande der alten Ausgabe von Pabricii Bibl. gr., [und, nach Handschristen verbessert, in der Matthiaeischen Ausg. des Rusus, Mosquae, 1806. 8. p. 308 sq.]

Uebers. Eine deutsche Uebersetzung dieses Brieses von Hi. Bock sindet sich in J. Dryandri Practicirbüchlein, Franksurt a. M. 1551. 8. (Blatt 125. b.) Die wichtigeren Fragmente der übrigen Schristen des Diokles hat Chr. Gottfr. Gruner im zweiten Bande seiner Bibliothek der alten Aerzte, Leipzig, 1782. 8. S. 609 — 626. ins Deutsche übertragen.

Praxagoras von Kos, Sohn des Nikarchus, aus dem Geschlechte der Asklepiaden, ist bekannt durch die Ausbildung des Humoralsystems, welches alle Krankheiten von den Säften des menschlichen Körpers herleitet. Das Blut, lehrte er, ist aus den Nahrungsmitteln bereitet, und je nachdem diese [Vgl. Galen. de loc. affect.] Nach einem gewöhnlichen Dialell. e. 10. p. 441. b. Tom. VII.]

hitziger oder kühler sind, verursachen sie auch heftige oder langwierige Krankheiten. Außer dem Blute giebt es im menschlichen Körper noch zehn Säste, deren einer, von seiner Aehnlichkeit mit dem Glase ὑαλώδης benannt, einen Theil des Schleims und des Urins ausmacht. Praxagoras übertraf seine Vorgänger an anatomischen Kenntnissen. Er unterschied zuerst die Blut- und Schlagadern, nannte letztere Arterien, d. i. lustsührende Gefäse ¹, und lehrte, dass sich dieselben in Nerven endigen ². Er schrieb Φυσικά, Ἐπιγενόμενα (d. i. von Krankheiten, die sich zu einer frühern gesellen), von dem Unterschiede der Knochen; Συνεδοεύοντα (vermuthlich von Krankheiten, die denselben Sitz haben), von der Heilung, von den auswärtigen Krankheiten, von den Pstanzen u. s. w. ³

Uebers. Gruner hat in seiner Bibliothek der alten Aerzte, Bd. II. S. 631 — 637. die Fragmente des Praxagoras in deutscher Uebersetzung zusammengestellt.

ZENO, der Gründer der stoischen Secte, brachte in die Heilkunde neue physiologische und pathologische Ansichten, welche nicht ohne Einfluss auf die alte dogmatische Schule blieben.

Die Entdeckungen des Aristoteles waren noch einflußreicher. Er kam, unabhängig vom Praxagoras, auf die Unterscheidung der Schlag- und Blutadern. Er beobachtete und
beschrieb mit besonderer Aufmerksamkeit die Thierkrankheiten und begleitete zuerst seine Werke mit anatomischen Zeichnungen.

Uebers. Die medicinischen Fragmente des Aristoteles sind in deutscher Uebers, von Gruner zusammengestellt, a. a. O. S. 538 — 578.

Unter den Schriften seines Schülers ΤΗΕΟΡΗΚΑΣΤΟΣ sind mehrere medicinischen Inhaltes, als Περὶ ἰλίγγων, vom Schwindel; Περὶ ἱδρώτων, vom Schweise; Περὶ κόπων, von der Mattigkeit.

Die alexandrinischen Aerzte erhielten zuerst die Erlaubniss, den menschlichen Körper zu zergliedern. Aber der Hang zum Wunderbaren und die Vorliebe für philosophische Theo-

<sup>[</sup>Nach Galen. de Diff. puls.]

L. IV. c. 2, p. 82 f. Tom. VIII.]

[Galen. de plac. Hipp. et Plat. L. I. c. 6. p. 80. e. Tom. V.]

3 Vgl. K. Glo. Kühn, de Praxagora Coo Commentationes III, Lips
1820. 4.

reme unterdrückten den wahren Sinn für Beobachtung, die eigentliche Seele der Wissenschaft. Indessen blieb diese Zeit nicht ohne einige wichtige Entdeckungen.

Unter Ptolemäus I, Lagi, lebten zu Alexandrien die zwei ersten großen Anatomen des Alterthums, Herophilus und Erasistratus; beide Gründer medicinischer Schulen. Als Ptolemäus Physkon sämmtliche Gelehrte aus Alexandrien verwies, zerstreuten sich die Aerzte in Kleinasien und stifteten dort mehrere Niederlassungen. Strabo 1 spricht von einer Schule (διδασκαλεῖον) der Herophileer, welche zu seiner Zeit in einem Tempel zwischen Laodicea und Karura in Phrygien ihren Sitz hatte, und von einer andern der Erasistrateer, welche von Hicesius 2 zu Smyrna gestiftet worden, aber zur Zeit Strabo's eingegangen war 3.

HEROPHILUS von Chalcedon, aus dem Geschlecht der Asklepiaden, und Schüler des Praxagoras, war der erste, der menschliche Leichname in Menge zergliederte 4; ja nach Celsus soll es ihm sogar erlaubt gewesen sein, Verbrecher lebendig zu öffnen 5. Doch, setzt man hinzu, haben seine Arbeiten so allgemeinen Abscheu erregt, dass es der vollen Autorität der königlichen Macht bedurfte, um ihn vor dem Unwillen des Volkes in Schutz zu nehmen. Herophilus machte große Entdeckungen in der Zergliederungskunde, und Gabriel Fallop nennt ihn den Evangelisten der Anatomen. Er ist, indem er zuerst die Section vornahm, um die Krankheit zu erforschen, der Gründer der pathologischen Anatomie geworden. Eine seiner wichtigsten Entdeckungen bezieht sich auf das Nervensystem, welches er zuerst als den Sitz der Empfindungen erkannte 6. Er beschrieb mit großer Genauigkeit das Organ des Auges und gab dessen Häuten ihre noch gebräuchliche Benennung, als Spinnewebenhaut (ἀραχνοει-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. XII. p. 580. ed. Casaub. (ed. Tzsch. vol. V. p. 244.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [Hicesius ist unter den späteren Erasistrateern der berühmteste. Sein profess VVerk über Nahrungsmittellunde und Arzneilehre (περὶ ῦλης) wird von den Alten häufig mit Lob angeführt. Athenäus hat Stellen aus demselben erhalten.]

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vgl. K. F. H. Beck de schola medicorum Alexandrica, Lips. 1810. 4.

<sup>4</sup> Man kann nicht eigentlich sagen, dass er zuerst einen menschlichen Leichnam zergliedert hat, sondern nur, dass ihm erst ein anatomisches Studium durch die Zergliederung vieler Leichname möglich war.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> [Cels. praefat., Tentull. de an. c. 10. p. 757.]

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> [Doch nannte er die Nerven noch, wie Aristoteles, Kanäle, πό-

δής 1), Traubenhaut (ἑαγοειδής, uvea) u. s. w. Er soll den Staar durch das Herausnehmen der Krystalllinse operirt haben. Die Alten führen seine Beschreibung des Zungenbeins unter dem Namen παραςάτης, des Zwölffingerdarmes, den er zuerst benannte, der Leber und der Geburtstheile an. Er hat zuerst mit Erfolg die semiotische Pulslehre behandelt. Dagegen waren seine pathologischen Kenntnisse geringer. Er theilte die Semiotik in Diagnostik, Prognostik und Anamuestik ein.

Herophilus ist, so viel man weiß, der erste, der die Aphorismen des Hippokrates commentirte. Sein Commentar sindet sich handschriftlich in der ambrosianischen Bibliothek zu Mailand. Alle übrige Werke von ihm, und unter ihnen auch eines über das Athmen<sup>2</sup>, sind verloren.

Die ersten Schüler des Herophilus erhielten seine Lehre. Unter ihnen werden folgende genannt:

Mantias, der, wie Galenus sagt, das erste wichtige Werk über Arzneimittel (φαρμαχοπώλης), schrieb.

Bakchius von Tanagra, einer der ältesten Commentatoren der Aphorismen des Hippokrates.

KALLIMACHUS, der Herophileer, Verfasser eines hippokratischen Wörterbuches und einer Abhandlung von dem Gebrauche der Blumen, worin er den übermäßigen Blumenschnuck, der bei den Gastmalen gebräuchlich war, als ungesund darstellte.

Andreas von Karystus, der Erfinder einer wirksamen Augensalbe und einer Maschine zur Einrichtung verrenkter Schenkel. Sein Hauptwerk über Arzneimittellehre führte den Titel Νάρθηξ, Handapotheke.

Der Zeitgenosse des Herophilus, und Gründer der zweiten Familie von Aerzten, Erasistratus aus Iulis auf Ceos, war ein Enkel des Aristoteles durch dessen Tochter. Nachdem er die Schulen des Chrysippus, Metrodorus und Theophrastus besucht hatte, lebte er einige Zeit am Hofe des Schulus Nikator, und erwarb sich durch die Heilung des königlichen Prinzen Antiochus den Ruhm, mit dem menschlichen Herzen nicht minder als mit der Pathologie vertraut zu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Später, weil sie Herophilus mit einem Netz verglichen hatte, retins genannt.

<sup>2</sup> [Plut. de plac. phil. 4, 22.]

sein; aber zu Alexandrien vornehmlich übte er die Heilkunde In der Folge entsagte er ganz der ärztlichen Thätigkeit, und widmete sich ausschliesslich der Anatomié. Zweige, welche ihm besonders neue Entdeckungen verdamken, sind die Lehre von der Thätigkeit des Gehirus und vom Nervensysteme. Er hat sich unsterblich gemacht durch die Auffindung der Milchgefüsse; ja es fehlte wenig, dass er die Circulation des Blutes entdeckte. Die vergleichende Anatomie machte ibm eine vollständigere Beschreibung des Gehirms möglich, als seine Vorgänger geliefert hatten. Er unterschied und benannte die Herzohren. Resonders bildete Erasistratus die Lehre vom πνεῦμα aus, dieser luftig-geistigen Substanz, welche, nach seiner Darstellung, von den Lungen beständig eingeathmet, die Schlagadern füllt, und so das Lebensprinzip des Körpers ausmacht. So lange dieser Lebensgeist in den Arterien schlägt und das Blut in den Venen rollt, ist der Mensch in gesundem Zustande; sobald aber die Venen sich aus irgend einem Grunde schließen, so ergießt sich das Blut in die Schlagadern und verursacht Krankheit: es erzeugt Fieber, wenn es in einen der edleren Theile oder in die großen Arterien tritt; Entzündungen, wenn es in einen der unedleren Theile oder in die Ausgänge der Arterien eindringt. Erasistratus verwarf den Aderlass und die Abführungsmittel, und ersetzte beide durch Diät, Brechmittel, laue Bäder und Bewegung. Ueberhaupt liebte er die einfache Heilmethode. Er crkannte die individuelle Verschiedenheit der Constitutionen, welche man nachher Idiosynkrasie benannt hat, und sah ein, dass dieselben Mittel nicht bei Allen gleiche Wirkungen hervorbringen können.

Die Schriften des Erasistratus über Anatomie, Gesundheitslehre, Fieber, und andre medicinische Gegenstände, sind fast ganz, bis auf einige, besonders bei Galenus erhaltene Bruchstücke, verloren gegangen.

Zur Zeit des Herophilus und Erasistratus theilte sich die Heilkunde in drei Zweige, die Diätetik, die Pharmacie und die Chirurgie, welche jedoch nicht der bei uns gebräuchlichen Eintheilung entsprechen. Der Diätetik gehörte die Sorge für die Gesundheit durch allgemeine Regeln und innere Mittel an; die Pharmacie beschäftigte sich außer der Bereitung der Arzneimittel auch mit ihrer äußern Anwendung; und die

Chirurgie begriff nicht sowohl das Ganze der Wundarzn kunst, als vornehmlich die Operationslehre in sich.

Einer der frühesten Anhänger des Erasistratus war Sti to von Berytus, der ebenfalls in allen Krankheiten d Aderlass vermied.

Ein anderer Erasistrateer, Apollophorus von Seleuc stand als Arzt des Antiochus Soter in hoher Achtung. We se wahr ist, dass Smyrna Denkmünzen auf ihn schlagen lie so müste man schließen, dass er der Schule dieser Stadt i gehörte.

Die beiden ersten Nachfolger des Theophrastus in a peripatetischen Schule finden hier ebenfalls eine Stelle un den Aerzten. Strato von Lampsakus, der Physiker nannt 1, stellte eine Meinung auf, welche durch ihre Uebeinstimmung mit den physiologischen Untersuchungen ner zeit merkwürdig wird; er ertheilte nämlich der Seele ren Sitz in dem vordern Gehirn unter der Stirn; also derselben Stelle, wo ein berühmter deutscher Anatom die Cane der Intellectualität, welche den Menschen vom Thie unterscheiden, zu finden glaubte.

Strato's Nachfolger, Lykon von Troas, welcher den B namen Glykon trägt<sup>2</sup>, beschäftigte sich mit der Physiolowand schrieb mehrere Bücher über die Erzeugung.

Ein Schüler des Herophilus, Philmius von Kos, und d sen Nachfolger, Serapion von Alexandrien, gründeten oneue System der empirischen Schule, welche, im Gegensat der dogmatischen, ihren Namen von der Erfahrung trägt, oneie statt der speculativen Theoreme einzig vertraute. Leic vernachlässigten die Empiriker die Anatomie und Physio gie. Ihre Grundsätze wurden in dieser Periode fast alle mein geltend.

Einer der ausgezeichnetsten Anhänger der ältern empi schen Schule war Heraklides von Tarent. Er hinterlie Schriften über die Materia medica, die Gifte, die Pilanze kräfte, und andere Werke, die uns sämmtlich verloren sinc

Ueber das Zeitalter des Antyllus, eines Arztes, dess Oribasius und Stobäus Erwähnung thun, finden sich keir Angaben. Stobäus hat von ihm einige Bruchstücke erhalte

<sup>1</sup> S. S. 201. dieses Bandes.

<sup>3</sup> S. S. 202. dieses Bandes.

welche von der Verschiedenheit der Luft nach den Jahresund Tageszeiten handeln.

Ein Zweig der Materia medica, welcher in dieser Zeit mit besonderer Vorliebe betrieben wurde, war die Kenntniss der Gifte. Attalus, der letzte pergamenische König, ein Freund der Arzneiwissenschaft und der Botanik, zog in seinen Gärten eine Menge von Giftpflanzen, deren Wirkungen er durch Experimente erprobte. Auf seine Veranlassung schrieb Nammen über diesen Gegenstand 1. Mithridates, König von Pontus, setzte sogar selbst ein Gegengift aus vier und funfzig Bestandtheilen zusammen.

Ein Arzt, Namens ZOPYRUS, machte sich durch die Erfinderng eines Arzneimittels berühmt, das er Ambrosia nannte; doch er gehört dem folgenden Zeitraume an.

In dieser Periode fand die griechische Heilkunde auch in Rom Eingang. Die ersten griechischen Aerzte, die man dort kannte, waren Sklaven. Um 219 vor Chr. ließ sich Archagathus in Rom nieder, um dort seine Kunst auszuüben. Von seinen Nachfolgern werden wir in der nächsten Periode handeln.

## XLVIII. ABSCHNITT.

Von den Büchern des alten Testaments, welche ursprünglich in griechischer Sprache geschrieben, oder uns nur in derselben überliefert sind.

Man kann zweiseln, ob die ursprünglich griechischen Bücher des alten Testamentes in unsere Darstellung der Prosanlitteratur aufzunehmen seien. Zwei Gründe jedoch entscheiden dastür 3, nämlich erstens die Nothwendigkeit, die griechischen Ueltgesetzungen der hebräischen Religionsbücher, und vor allen die Septuaginta, zu behandeln, wovon sich wie-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. S. 80. dieses Bandes.

<sup>2</sup> [Ein dritter Grund, der sich nur auf Frankreich bezieht, machte, nach des Versassers Erklärung, diesen Abschnitt in der Originalausgabe unentbehrlich]

der Mirche aber in das alte Testament ausgeschlossenen, von der Kirche aber in das alte Testament ausgenommenen Schriften nicht absondern lassen; und zweitens die kirchliche Unterscheidung dieser Schristen in Schriften göttlichen und menschlichen Ursprungs, deren letztere so wenig von unserer Darstellung auszuschließen, als von den ersteren gänzlich zu trennen sind. Die apokryphischen Bücher gehören nun eigentlich der folgenden Periode an, aber sie sinden hier eine angemessenere Stelle zunächst vor der Septuaginta.

Die Litteratur der Hebräer, ein ganz eigenthümliches Erzeugnis ihres Volksgeistes, hatte schon vor der babylonischen Gefangenschaft ihre Blüthezeit überlebt. Unter einem fremden Himmel, und umgeben von Menschen anderer Religion und Denkweise, muste den Israeliten bald die Originalität ihres Charakters und selbst ihrer Sprache verloren gehn. Sie brachten bei ihrer Heimkehr aus Oberasien den aramäischen Dialekt zurück, welcher nun entweder rein, oder mit dem Hebräischen vermischt, am Jordan Landessprache wurde.

Auch ihre Ansichten von Gott und der Vorsehung hatten in Babylonien und Assyrien, wo die Gottheit als reines Licht angebetet wurde, eine Umwandlung erlitten. Dort ward ihnen auch die Lehre von Dämonen, die zwischen Gott und Menschen in der Mitte stehen, bekannt, und fand Eingang in ihr altes Glaubenssystem.

Aber die Umwandlung des hebräischen Charakters ward erst vollendet, als das Volk, in das Land seiner Väter heimgekehrt, mit den Griechen in engere Verbindung trat, und nach Alexanders Eroberungen, theils in Palästina, theils in Aegypten und Syrien mitten unter Griechen lebte. Nun paarten sich althebräische Ansichten und mosaische Religionsmeinungen mit griechischer Aufklärung und heidnischer Philosophie. Besonders mußte zu Alexandrien der herrschende Platonismus durch seine Verwandtschaft mit den orientalischen Philosophemen Eingang in die Gemüther der Juden finden.

Daher tragen alle Werke der Juden, welche nach der Rückkehr aus Assyrien versasst sind, einen veränderten Charakter. Nur zum Theil haben sie höhere Gestäng erlangt und sind in den jüdischen Kanon der geheiligten Bücher aufgenommen worden; vornehmlich sosern sie in dem heiligen Lande selbst, und in dessen Sprache versasst waren. Indessen diess nicht der ausschließliche Entscheidungsgrund sein, rei ursprünglich hebräische Bücher, der Ecclesiasticus as erste Buch der Makkabäer, gleichwohl keine Stelle non fanden. Wahrscheinlich ist, bald nach der Zeit ntiochus Epiphanes, Königs von Syrien, der Kanon für ossen erklärt worden 1. Seitdem haben die Juden zwei n von Büchern, welche wir mit einem in der christlizeit gebildeten Ausdrucke 1 kanonische und apokryphinennen. Einige der apokryphischen Bücher sind spänder römischen Kirche in den Kanon ausgenommen n; nicht so von der protestantischen.

iese Schriften sind sämmtlich in griechischer Sprache it, oder wenigstens nur in derselben auf uns gekomdenn zwei von ihnen hatten, wie erwähnt worden ist, hebräischen Urtext. Dem Inhalte nach kann man sie ralisch-philosophische, historische, und poetische ein-

bgesehen von dem Charakter der Heiligkeit, welchen irche einigen dieser Bücher zuerkannt hat, sind sie theils volle Documente für den Grad und die provinzielle niedenheit der jüdischen Geistesbildung und Litteratur letzten vorchristlichen Jahrhunderten, theils wichtige erungsmittel der neutestamentalischen Sprach- und Denk-

Diese Vermuthung gründet sich Umstand, dass die VVeissa-Daniels, welche in der Zeit ach Antiochus Epiphanes zu ind, noch einen Platz im Kaalten haben. Vgl. J. Gf. Eich-Einleitung in die apokryphi-Schriften d. A. T. Leipzig, S. 8.]

as Wort Kanon bezeichnete, heiligen Schriften angewens Verzeichnis der Bücher, entweder außer dem Gottesn einer bestimmten Kirche vorwurden, oder welche von der 
inen Kirche als ächt anerkannt 
oder endlich, welche für göttingebungen und Quelle der 
Lehre Christi galten. Unvererloren sich die beiden ersten 
ingen, und man gebrauchte 
ort kanonisch nur für Werke 
en Ersprungs. Zu gleicher Zeit

wechselte auch das Wort apokry-phisch (verborgen) seine Bedeutung. Es bezeichnete anfangs die Werke, welche man nicht in der Versammlung der Gläubigen zu verlesen pflegte, vielleicht weil ihre Dunkelheit Missbrauch und falsches Verständniss bestirchten liess, vielleicht auch, weil man ihre Aechtheit und das Ansehn ihrer Versasser in Zweisel zog. In der Folge verstand man unter dem Worte die nicht inspirirten Werke. welche eine irrige oder nachtheilige Lehre enthielten, und verbot ihre Lesung. Es fand sich aber eine dritte Classe von Schriften, die, ohne göttlichen Ursprungs zu sein, doch seit dem höchsten Alterthum existirten, und in manchen kirchen hohe Achtung genossen hatten. Man nannte sie ekoder deutero-kanoklesiastische nische.

Die Verfasser der apokryphischen Bücher waren sätlich Juden, welche entweder in Palästina oder in Alexandschrieben. Im erstern Falle sind sie an dem hebraisire Ausdrucke und der einfachen Erzählung, im letztern an declamatorischen Styl und der pragmatischen Geschichtschung zu erkennen.

Von den griechischen Büchern des alten Testam welche die Juden nicht für heilige Schriften ansehen, we wir nun im Einzelnen handeln.

1. Σοφία Ἰησοῦ νὶοῦ Σειράχ, das Sittenbuch des Sirach (Ecclesiasticus).

Der Ecclesiasticus ist das einzige unter den apokr. schen Büchern, von dessen Verfasser wir einige Kundeben. Er nennt sich selbst 1 Iesus, Sohn Sirachs, von salem. Aber mehr wissen wir von ihm nicht. Wenn die leger ihn mit dem Hohenpriester Iesus oder Iason, dem S Simons II, verwechselt haben, so ist dessen verworfener rakter, welcher mit der Denkweise des Iesus Sirach im derspruche steht, von ihnen unbeachtet geblieben 2. Uchaupt begründet das Werk keinesweges die Annahme, sein Verfasser ein priesterliches Amt verwaltet habe.

Iesus Sirach spricht das Lob des Hohenpriesters Sauf eine Weise aus, die ihn als Augenzeugen der Größenes Mannes bezeichnet. Dieß führt auf die Annahme, er ein jüngerer Zeitgenosse entweder Simons I, der um vor Chr. starb, oder Simons II, der bis 231 lebte, gewsei. Aber sein Gemählde des politischen und religiösen standes der jüdischen Nation schildert ganz die Unruher der Zeit der Söhne Simons II, unter deren Herrschaft s die Judenverfolgung des Antiochus Epiphanes begann. Inach fällt die Lebenszeit des Siraciden ungefähr auf das 200 vor Chr., also in die Zeit, wo Palästina aus der ägyptis Botmäßigkeit unter die drückendere Herrschaft der syris Könige kam.

Das Buch des Iesus Sirach ist eine Sammlung von tensprüchen, kurzen Betrachtungen und Lebensvorschu

chronic, p. 276, d. ed. Paris.
δαίων ιγ ἀρχιεράτευσεν Ίησι
τοῦ Σειράχ ὁ τὴν σοφίαν γι
τὴν καλουμένην Πανάρετον κ.

اق

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cap. 50. v. 27.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die älteste Verwechselung dieser Art findet sich bei SYNGELLUS,

mehr dem Bedürfniss der mittleren Classen, als der wissenschaftlichen Bildung höherer Stände angemessen, und zum Theil aus den Werken früherer hebräischer Moralisten entlehnt; denn es findet sich keine Spur von dem Einflusse ansländischer Litteraturen.

Man kann diese Sammlung in drei Bücher theilen. Das erste umfast drei und zwanzig Capitel; in dem zweiten, welches sich mit dem vierzehnten Verse des zwei und vierzigsten Capitels schließt, weicht die lateinische Uebersetzung m vielen Orten, besonders in der Stellung der Sprüche, von unserm griechischen Texte ab; das dritte Buch, welches bis zum vier und zwanzigsten Verse des funfzigsten Capitels reicht, bildet eine besondere moralische Abhandlung, die von sorgsamerer Abfassung zeugt; es erhebt den Namen Gottes und das Andenken der Vorfahren Israels. Das Ganze schließt ein Epilog, welcher den Namen des Versassers und ein Dankgebet enthält.

Das Buch des Iesus Sirach war ursprünglich in der hebräischen Sprache geschrieben, und trug, nach dem Berichte des griechischen Uebersetzers und des h. Hieronymus, den Titel meschalim (parabolae). Indessen kann unter der hebräischen Sprache hier der syrisch-chaldäische Dialekt, dessen sich die Juden nach der Rückkehr aus dem Exile bedienten, gemeint sein. Die auf uns gekommene griechische Uebersetzung des Buches hat einen Enkel des Verfassers, welcher in Aegypten um das Jahr 131 vor Chr. lebte, zu ihrem Urhe-Sie scheint buchstäblich treu zu sein, und enthält Stellen, die fast nur durch Zurückübertragung in's Hebräische verständlich werden. Das Buch ist an vielen Orten, wahrscheinlich durch Randbemerkungen jüdischer oder christlicher Leser, welche nachmals in den Text selbst aufgenommen worden sind, interpolirt. Oft lassen sich die fremden Stellen nachweisen, wozu besonders die vaticanische Handschrift, welche freier von Interpolationen ist, dienen kann.

Die Kirchenväter citiren oft das Buch des Iesus Sirach, tod nennen es im Griechischen meist ἡ Ἰησοῦ σοφία, die Weisheit Iesu; ἡ σοφία Ἰησοῦ νἱοῦ Σειράχ, die Weisheit Iesu, des Sohnes Sirachs; ἡ πανάρετος σοφία, oder ὁ πανάρετος λόγος, Tugendschatz; in lateinischer Sprache aber Ecclesia-THEIL II.

sticus. Man gab es den Katechumenen in die Hände, betrachtete es als ein tressliches Erbauungsbuch und ertheilte ihm so nach und nach die kanonische Würde, in der es zuletzt durch das tridentinische Concilium förmlich bestätigt worden ist.

Der Talmud nennt das Buch des Iesus Sirach unter den kethubim (hagiographa) oder den werthvollen und ehrwürdigen Büchern, welche gleichwohl nicht für göttlich gelten. Es bleibt ungewiß, ob auch die Sittensprüche, welche der Talmud unter Ben Sira's Namen anführt, dem Iesus Sirach angehören, oder ob jener Ben Sira ein für uns verlorener Schriftsteller ist.

In der Londoner Polyglottenbibel finden sich drei alte Uebersetzungen des Iesus Sirach, nämlich eine syrische, eine arabische und eine lateinische. Unter ihnen sind die syrische und die lateinische nach dem griechischen Texte gebildet, welcher jedoch von dem unsrigen abwich; dagegen scheint die arabische nur eine Nachbildung der syrischen zu sein. Die lateinische Uebersetzung ist vermuthlich aus den ersten christlichen Jahrhunderten; sie folgt wörtlich dem griechischen Texte, und ist von Solöcismen und Barbarismen voll.

Eine kritische Ausgabe des Ecclesiasticus ist erschienen unter dem Titel: Iesu Siracidae liber, gr. ad fidem codd. et versionum emendatus et perpetua annotatione illustratus a C. Gu. Bretschneider. Ratisb. 1806. 8.

Deutsch von J. W. Linde, Leipz. 1782. 8. und 1795. 8.

2. Σοφία Σαλομών, das Buch der Weisheit.

Weisheit (chakemah) umfaste im Hebräischen eine Menge von Bedeutungen, welche die reicheren und philosophischeren Sprachen durch besondere Ausdrücke zu unterscheiden pslegen. Was von diesen Vorsicht und Klugheit, Kenntniss und Verstand, Wahrnehmung und Ueberlegung, Wissenschaft und Kunst, Tugend und Wahrheit, Religion und Sittlichkeit genannt wird, diess alles, mit seinen zahlreichen Modisicationen,

Dieser Name, welchen Eichhorn Volksbuch übersetzt, bezeichnet das Buch als zum kirchlichen Gebrauche bestimmt, und zwischen den kanonischen und apokryphischen Büchern in der Mitte stehend. S. Rusmus in Expos. in Symb. Apost. (ad eale. Opp. Cyprian. ed. Ox. p. 26.)

Alii libri sunt qui non canonici sed ecclesiastici a majoribus appellati sunt: ut est.... sapientia, quae dicitur si-lii Sirach, qui liber apud Latinos generali vocabulo Ecclesiasticus appellatur, quo vocabulo non auctor libelli, sed scripturae qualitas cognominata est.]

schloß das einzige Wort Weisheit in sich. Daher sprachen auch die alten Hebräer gern von der Vielseitigkeit der Weisheit und waren unerschöpflich in ihrem Lobe. Aber eine erweiterte und reinere Bedeutung gewann ihnen die Weisheit, als sie mit griechischer Aufklärung vertraut, ihre einheimische Theologie durch griechisch-orientalische Philosophie zu läutern begannen. In dem Buche der Weisheit erkennt man vornehmlich die Tendenz, Uebereinstimmung zwischen der hebräischen Religionslehre und der philosophischen Aufklärung der Zeit hervorzurufen und aufzuzeigen.

Das Werk besteht aus zwei verschiedenartigen Theilen. Die ersten 10 Capitel sprechen das Lob der Weisheit aus, die folgenden gehören einem ganz andern Gegenstande an; sie enthalten Betrachtungen über die Schicksale Israels in der Wüste, und über den Wankelmuth in der Verehrung Jehovahs, wovon der Verfasser auf den Götzendienst, auf den Ursprung, den Fortgang und die Nichtigkeit des Polytheismus, und endlich auf die jüdische Geschichte übergeht, die er künstlich mit der ägyptischen in Vergleichung setzt. Beide Theile wollen wir ausführlicher behandeln.

Erster Theil. Wie einst Plato seine Ideen von der Weltmele den Timäus vortragen liefs, dessen Name in physischen Materien von besonderm Gewicht und Ansehn war, so legte im Buch der Weisheit ein unbekannter jüdischer Philosoph dem König Salomo, der unter den Hebräern für ein Ideal der Weisheit galt, das Lob und die Empfehlung dieser Tugend in den Mund, und liess ihn, wie es für einen König schicklich war, seine Lehre wiederum an Könige richten. Doch spricht Salomo nur in diesem ersten Theile des Buthes, welcher sich auf zehn Capitel einschränkt. Hier verbreitet sich der Verfasser über den ganzen Werth der Weisheit, und man kann sagen, dass unter den Schriften des Alterthums wenige eine reinere Moral und höhere Philosophie enthalten, als diese. Der Verfasser erhebt sich in dem Maasse ther die Vorurtheile seines Volkes, dass, wenn er nicht den Namen Salomo's gewählt und Einzelnheiten aus dessen Gechichte, die nur einem Juden gegenwärtig sein konnten, erwihnt hätte, der Ursprung des Buches sich höchstens aus einigen Solöcismen und eigenthümlichen Ansichten errathen ließe.

Der jüdische Verfasser ist von platonischer Philosophie

erfüllt, und verlässt sie in seinem Werke nur da, wo er geheiligten Grundlehren seines Glaubens nicht mit ihr Uebereinstimmung bringen kann.

Uebrigens ist dieser Theil des Buches der Weisheit Fleiss und Kunst ausgearbeitet und erreicht den Grad schi stellerischer Vollendung, welchen Zeitalter, Nation und L dem Verfasser nur immer möglich machten. Hohe, wohl nende Rede, feine Auswahl der Worte aus dem Reichth des griechischen Sprachschatzes, malerische Schilderungen t rhetorische Bilder, entsprechender Wechsel der Darstelli und des Gegenstandes, charakterisiren dieses Werk. I gend ist Einförmigkeit. Althebräische und kabbalistische Ide Platonismus und Epikureismus, wahre Geschichte und Sag Anspielungen auf Astronomie und Physik, auf Zoologie t Botanik, auf Astrologie und Pneumatologie, begegnen s wechselsweise, um der Darstellung Mannigfaltigkeit und Re zu geben. Daher wird der Leser nicht durch die Wiederk derselben Ideen ermüdet, weil sie stets in neuem Gewar erscheinen. Freilich artet die Kunst, wie diess bei ein Schriftsteller des letzten Jahrhunderts vor Chr. nicht and zu erwarten ist, zuweilen in Künstelei aus.

Zweiter Theil. Mit dem elften Capitel nimmt das Bieinen ganz veränderten Charakter an. Nun spricht weder lomo, noch ist die Rede von der Weisheit: ja die gan Form und Ansichtsweise stimmt nicht mit der im ers Theil herrschenden überein. Man möchte daher glaub dass eine besondere Schrift durch Zusall oder mit Absijener ersten angefügt sei; mag sie nun von einem gandern Schriftsteller herrühren, oder ein Jugendwerk dess ben Versassers sein, der sich noch nicht für sein späteres stem der Moralphilosophie entschieden hatte.

Auch der Verfasser dieses zweiten Theils war ein Jusein Abscheu gegen die Abgötterei, und die Beispiele, woche er aus der heiligen Geschichte entlehnt, verrathen is als solchen; er war ein Essener, denn seine allegorische Alegung des Pentateuch und die Vorschrift Gott vor Sonnaufgang anzubeten, bezeugen diess; er war ein ägyptisch Jude; denn kein anderer konnte so genaue Kenntniss v

<sup>1</sup> Cap. 16. v. 28.

ı

Aegypten und der Naturgeschichte dieses Landes besitzen. Endlich war er auch mit der jüdischen, griechischen und ägyptischen Litteratur vertraut, und kannte die Erzeugnisse der griechischen Kunst. Sein Styl ist gesuchter, bilderreicher und declamatorischer als der, welcher im ersten Theile herrscht.

Aber was lässt sich über den einen oder die zwei Verfasser des Buches der Weisheit wissen? Dass es dem Salomo, dem man es, nach seiner Aufschrift und nach dem Vorgange der früheren Christen und Rabbinen, beilegte, nicht angehören könne, lehrt schon eine oberslächliche Lesung. Der Abbé Foucher 1 hat daher die Hypothese aufgestellt, dass ein alexandrinischer Jude das Werk nach salomonischen Ideen verfasst und in der Stelle, welche an die Fürsten gerichtet ist, ein Fragment des königlichen Weisen wörtlich aufgenommen habe 2; allein eben jene Capitel (VI — IX) sind der salomonischen Denkweise ganz widersprechend und enthalten größtentheils Ideen der platonischen Philosophie. Ein gleiches muss gegen Huet's Annahme gelten, dass das Buch der Weisheit von einem Griechen aus hebräischen Ueberresten des höchsten Alterthums, den Auszügen ethischer und momischer Schriften Salomo's, zusammengefügt wäre, die in dem Kanon, welcher nur vollständige und inspirirte Schriften enthielt, keine Stelle gefunden hätten.

Juden Philo zuschrieb. Neuere Schriftsteller haben auf diese Nachricht eine sonderbare Hypothese gegründet. Sie haben geglaubt, dass Philo dieses Werk nach dem unglücklichen Ausgang seiner Gesandtschaft beim Kaiser Caligula geschrieben habe, um sich zugleich an diesem Fürsten und an den Juden zu Jerusalem zu rächen, die ihm jenen in Rom erfahrenen Schimpf zugezogen hätten. An Caligula nehme er Rache durch die Darstellung eines gerechten Fürsten, und an den Juden durch die Erwähnung von der schmachvollen Hinrichtung des Sohnes Gottes 4. Dagegen hat man eingewandt, dass sich im ganzen Werke kein Wort auf Philo und seine Gesandtschaft beziehe, dass ein beiläusig ausgesprochenes Lob der Ge-

Belles-Lettres, vol. XXXVIII, p. 433.

C. VI — IX.

<sup>3</sup> Demonstr. Evang. p. 245.

<sup>4</sup> C. II. v. 18.

rechtigkeit nicht der Hauptzweck des Verfassers sein könne, und dass die Stelle, welche eine Anspielung auf den Tod Christi enthalten solle, durch die Gewohnheit der Juden, jeden guten Menschen einen Sohn Gottes zu nennen, weit natürlicher gedeutet werde. Dazu kommt, dass, bei allem Anscheine von Uebereinstimmung der Meinungen, doch das Buch der Weisheit und die Schristen des Philo in ihren wesentlichen Grundansichten verschieden sind, ja im Widerspruche mit einander stehen.

J. Drusius 1 glaubte daher das Buch einem ältern Philo zuschreiben zu müssen, der bei Josephus 2 erwähnt wird; allein dieser Philo ist ein Heide, und man kann nicht zweifeln, dass der Versasser der Weisheit ein Jude war.

Endlich hat noch eine letzte Hypothese 3 das Werk dem Serubabel, dem Erbauer des neuen Tempels und gleichsam dem zweiten Salomo, zugeschrieben. Man glaubte zu bemerken, dass die syrische Uebersetzung des Werkes nicht unserm griechischen Texte entspreche, sondern nach einem chaldäischen Original des Serubabel gearbeitet sei. Aber auch diese Hypothese muß einer gründlichen Kritik weichen 4.

Das Buch der Weisheit stand, wie gesagt worden ist, nie im jüdischen Kanon. Auch die Kirchenväter, und namentlich Hieronymus, erklärten es für apokryphisch, wenn sie es gleich anempfahlen; aber von dem dritten karthagischen Concilium (im Jahre 397) wurden ihm und dem Ecclesiasticus, unter der Benennung eines vierten und fünften Buches des Salomon, kanonische Autorität eingeräumt; eine Entscheidung, welche vom tridentinischen Concilium bestätigt worden ist.

Die Kirchenväter eitiren das Werk unter dem Titel: Σοφία Σαλομών, die Weisheit Salomo's 5, und die Rabbiner nennen es das Buch der großen Weisheit Salomo's.

Noch sind drei alte Uebersetzungen des Buches vorhanden, eine syrische, eine arabische und eine lateinische. Die

De Henocha, c. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Contra Ap., 1, 23.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> [Aufgestellt von J. Melch. Faber, Prolus. super libro sapientiae. Onoldi, 1776 — 1787, 4. Sect. VI.]

<sup>4 [</sup>Sie ist widerlegt von Eichhors

am anges. O. S. 186 ff.]

5 [Aber auch, wie den Ecclesian sticus, πανάρετος σοφία oder λόγος Vgl. Euseb. H. E. lib. XI. c. Eu. A.]

letztere ist älter als Hieronymus, und von ihm nicht durchgesehen worden 1.

3. Maxxaβaίων a', β', y', die Bücher der Makkabäer.

Unter Alexander und den ersten Ptolemäern genoß Palästina eines glücklichen Friedens; als aber Ptolemäus Philopator es gegen die Angriffe Antiochus des Großen zu vertheidigen hatte, wurde es der Schauplatz eines heftigen Krieges und mußte endlich nach dem Tode des ägyptischen Königs, dem syrischen Reiche einverleibt, den harten Druck und Religionszwang der neuen Herrschaft dulden. Unter Antiochus Epiphanes wurde der Tempel seiner Reichthümer beraubt, durch heidnischen Gottesdienst verunheiligt, und durch die Statue des olympischen Iupiter entweiht, welche auf der Tempelzinne aufgestellt wurde. Alle jüdische Gebräuche wurden streng verboten.

Aber ein Priester, Namens Mattathias, und sein Sohn Judas, mit dem Beinamen Makkabäus, weihten ihren Arm der Rettung ihres Volkes; und nach einem Kampfe von mehreren Jahren gründete Simon, des Judas Sohn, die Unabhängigkeit seines Vaterlandes 2, und stand mehrere Jahre lang dem neuen Staate vor.

Ueber diese Begebenheiten verbreiten sich die vier Bücher der Makkabäer. Das dritte, welches der Zeitordnung nach das erste sein sollte, erzählt den Anfang der unter Ptolemaus Philopator erlittenen Trübsale; das zweite die Bedückungen des Seleukus Philopator und Antiochus Epiphanes und den Anfang des jüdischen Aufstandes; das erste endlich die Befreiungskriege unter Mattathias und seinen Söhnen. Das vierte Buch, welches verloren ist, handelte wahrscheinlich von der Regierung des Johannes Hyrkanus, der 135 vor Chr. seinem Vater Simon folgte.

Die verkehrte Stellung der Bücher rührt daher, dass die

den Commentarius in Sapientiam Salomonis von J. Phil. Bauermeister, Götting. 1828. 8.]

Hieronymus sagt diess selbst in seiner Vorrede zu den salomonischen Schristen. [Vgl. die Bearbeitung des Buches der VVeisheit von J. C. C. Nachtigal, Halle, 1799. 8., die deutsche Uebersetzung und Erklärung von A. L. C. Hoydenreich in Tzschirzen Memorabilien B. 5. u. 6. und

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Jahre 140 vor Chr.

<sup>3</sup> Bis zum Jahre 135 vor Chr.

Christen das eigentlich erste Buch nach den beiden folgenden kennen lernten.

Die Bücher der Makkabäer sind von dem ehrenvollen Beinamen Makkabi, den Judas durch seine Heldenthaten erlangt hatte 1, benannt worden. Sie hiefsen auch Bücher der Hasmonäer, weil man mit diesem Worte, welches edle Männer bedeutet, frühzeitig die Familie des Mattathias, wie mit einem Eigennamen, bezeichnete.

Das erste Buch der Makkabäer umfast die Ereignisse eines Zeitraums von vierzig Jahren<sup>2</sup>. Es war ursprünglich hebräisch geschrieben. Die griechische Uebersetzung ist wörtlich treu und oft nur durch Kenntniss der hebräischen Sprache verständlich. Die Versasser des Originals und der Uebersetzung sind unbekannt; aber die ganze Haltung der Erzählung und der Maasstab für die Wichtigkeit der Ereignisse weisen aus einen jüdischen Versasser hin, der, nach der einfachen Darstellung zu urtheilen, nicht in Alexandrien, sondern in Palästina lebte.

Die Jahre, in welchen er schrieb, sind nicht mit Bestimmtheit auszumitteln. Dass er jedoch geraume Zeit nach der Periode, welche er behandelt, gelebt haben müsse, geht aus der am Ende des Buches besindlichen Erwähnung von Denkschriften über Johannes Hyrkanus und aus der Kürze einiger Stellen hervor, welche bezeugen, dass er nur nach überlieserten Berichten erzählen konnte.

Dieser Versasser ist der erste unter den Hebräern, welcher einer bestimmten Acra, und zwar der seleucidischen, folgt.

Seine genaue Chronologie beweist, dass seine Quelle nicht die Ueberlieserung, sondern schriftliche Urkunden waren, die einzigen geschichtlichen Zeugnisse jener Periode; denn Josephus kennt keine anderen und folgt daher dem Buche der Makkabäer. Auch die Berichte der Griechen und Römer stimmen mit ihm überein.

Die syrische und die lateinische Uebersetzung, welche älter ist als Hieronymus, sind nach dem griechischen Texte gearbeitet.

Makkabi heisst auf chaldäisch | Stelle, die Iken Symb. litt. (Bremac, ein mächtiger Anführer. Μαχα- | 1744.) Τ. Ι. p. 170. anführt. βαίος έρμηνεύεται παρά Πέρσαις χοί- ραν ις, sagt leidorus Pelus. in einer | 2 175 — 135 vor Chr.

ie früheste Erwähnung des ersten Buches der Makkaindet sich im Josephus, der es, wie gesagt, häufig be- / hat; aber weder er, noch die ersten Kirchenväter, sas für kanonisch an; ja Hieronymus sagt ausdrücklich 1, s vom Kanon ausgeschlossen sei. Indessen erkennt ihm inus schon wegen der darin enthaltenen Märtyrergeen die kanonische Würde zu, welche das dritte karhe Concilium (i. J. 397) ihm förmlich ertheilt, und das inische für die katholische Kirche auf immer festgeat.

bers. Das erste Buch der Makkabäer ist übersetzt mit Anon J. D. Michaelis, Götting. 1778. 8.

as andere Buch der Makkabäer zerfällt in zwei Theile: ste besteht aus zwei Schreiben, worin die Juden in na die Juden in Aegypten zur Feier der Tempelweihe tern; der andere beginnt mit dem neunzehnten Verse reiten Capitels und enthält den Auszug eines ausführ-Werkes von fünf Büchern, welches Isson von Cyrene lie Thaten der Makkabäer geschrieben hatte. Dieser ist mit einem Prolog 2 und Epilog versehen 3, und sein zerfällt in drei Abschnitte, den Versuch einer Tempelrung durch Heliodor unter Seleukus Philopator 4; die insbedrückungen und den Krieg der Juden unter seid seines Nachfolgers Antiochus Eupators Regierung 5; 1 die Vorkehrungen des Demetrius Soter gegen Judas bi bis auf den Tod des syrischen Feldherrn Nikanor 6. eber IASON von Cyrene, aus dessen Werken der zweite dieses Buches entlehnt ist, haben wir durchaus keine cht. Dass er in griechischer Sprache schrieb, läst sich einem Vaterlande und dem griechischen Charakter des s gekommenen Auszuges annehmen. Nach alexandrini-Weise ist der Vortrag mit Antithesen und Sentenzen chmückt, und Reden, Gebete und Briefe geben der lung Mannigsaltigkeit. Die protestantischen Erklärer viele Anachronismen in dem Buche gefunden.

er Epitomator des Iason von Cyrene ist völlig unbe-Philo und Josephus erwähnen das zweite Buch der

raefat. in Proverb. 1, 20 — 33. (V, 38, 39.

<sup>4</sup> III — IV, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> IV, 7 — XIII, 26. <sup>6</sup> XIV, 1 — XV, 37.

Makkabäer nicht. Augustinus sagt, dass es wegen seine tyrergeschichten von der Kirche in den Kanon ausgemsei; das Gegentheil berichtet Hieronymus. Aber die gische Kirchenversammlung von 397 und das trident Concilium haben es für kanonisch anerkannt.

Es giebt zwei alte Uebersetzungen, eine syrisch eine lateinische, die älter sind als Hieronymus; beid mittelmässige Arbeiten voll missverstandener Stellen.

Uebers. Das zweite Buch der Makkabäer ist übersetzt: läutert von J. G. Hasse, Jena, 1786. 8.

Das dritte Buch der Makkabäer berührt die eigen makkabäischen Zeiten gar nicht, und handelt nur von Bedrückungen der Juden in Aegypten. Das Ganze laus ungereimten Legenden, die sich an historische Facknüpsen.

Der Verfasser ist ein ägyptischer Jude; sein Styl h
Fehler der alexandrinischen Schule. Sein Zeitalter ist
kannt, und es läst sich selbst nicht bestimmen, ob er ve
nach Christus gelebt habe. Obgleich der Inhalt des ]
über die Zeiten des Seleukus Philopator hinausreicht,
man es doch, weil es zuletzt bekannt geworden ist, das
Buch der Makkabäer genannt. Die lateinischen Kirc
ter kannten wahrscheinlich die Existenz dieses Buches
Die Vulgata enthält keine Uebersetzung desselben, i
der katholischen Kirche ist es nie für kanonisch ang
worden. Die orientalische dagegen hat in ihrem U
über den Werth des Buchs geschwankt.

In einigen Ausgaben der Septuaginta ist das de sephus beigelegte Buch de Maccabacis oder de ration perio (ἡ περὶ αὐτοκράτορος λογισμοῦ) als viertes Buch Makkabäer abgedruckt. Wie es scheint, hat es wirkli viertes Buch der Makkabäer gegeben 2, das verloren gen ist.

4. Iovdia, das Buch Judith.

Da die Geschichte kein Ereigniss kennt, an welche die Erzählung des Buches Judith anschlösse, so deut Hugo Grotius allegorisch auf den Einfall des Antiocht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Basel, 1545. fol.; Frankf. 1597. | <sup>2</sup> [Es wird angeführt fol.; Zürch, 1731. 4.; London, 1820. | ATHANAS, in synops., SYNCI fol. Bd. II; Vened. 1823. 8. Bd. III.] | LOSTR. u. A.]

hes in Palästina '. Demnach wäre Judith das jüdische k, ihr Wittwenstand Symbol der Hülflosigkeit der jüdin Nation, Bethulien der Tempel des Herrn, Nebukadneder Teusel, Assyrien der Uebermuth, Holosernes der Diedes Teusels u. s. f.

Nach Hieronymus war das Original dieses Werkes in hebräischen, oder vielmehr der chaldäischen Sprache vert; aber die Hellenismen seiner Uebersetzung machen es rscheinlich, dass er nicht den Urtext vor Augen hatte, r dass das chaldäische Exemplar des Hieronymus eine vertragung des griechischen war. Auch trägt der griechite Text, welchen wir besitzen, nicht den Charakter einer bersetzung an sich, und ist vielmehr in Ausdrücken abget, die nur ein hellenistischer Jude gebrauchen konnte.

Das Buch existirt nicht mehr im Chaldäischen, aber in er syrischen und einer lateinischen Uebersetzung. Die idschriften dieser letztern enthalten Abweichungen sowohl er sich als vom Texte der Vulgata.

Das Alter des Buchs ist völlig ungewiß. Weder Philo h Josephus scheinen es gekannt zu haben, und die erste ir desselben findet sich in Clemens Romanus und den stolischen Constitutionen. Origenes und Hieronymus rechtes unter die Apokryphen; Augustinus und nach ihm dritte karthagische und die tridentinische Kirchenversammshaben ihm eine Stelle im Kanon zuerkannt.

5. "Εσδυας γ', das dritte Buch Esras.

In der griechischen Uebersetzung des alten Testaments det sich außer dem kanonischen Esras ein andres histories Werk, welches eben diesem Priester beigelegt wird. hat seinen Platz vor dem kanonischen Esras, weil die Ernisse, welche es erzählt, schon vor der Rückkehr aus der bylonischen Gefangenschaft beginnen, und wird daher das de Buch Esras genannt; in der Vulgata dagegen heißt es dritte, indem Nehemias den Namen des zweiten Buches ras führt. In einigen Ausgaben der siebenzig Dollmetscher ist es auch schlechtweg der Priester, o Teorog.

Das Werk scheint nichts anders, als eine freie Uebergung des hebräischen Esras mit einigen Zusätzen und Ab-

<sup>1</sup> In dem Jahre 167 vor Chr., dem neunten Regierungsjahre des Antio-11 Epiphanes.

kürzungen zu sein. Der Uebersetzer hat vermuthlich ei von dem unsrigen abweichenden Urtext benutzt. Uebrig ist das Buch, wie es scheint, nur ein Bruchstück.

Der Styl dieses dritten Buches Esras ist reiner als welcher in den meisten griechischen Uebersetzungen der testamentalischen Bücher herrscht; er nähert sich zuwei der Schreibart, welche dem Symmachus, dem geschmackv sten Uebersetzer dieser Schriften, eigen ist. Für die Krist das Buch insofern von Werth, als es zum Verständ des ersten Buches Esras dient.

Es ist oft von Kirchenvätern citirt, aber von der Kir nie für kanonisch angesehen worden.

6. Βαρούχ, das Buch Baruch.

Baruch, der Sohn Nerijah's, ist bekannt als Gefähdes Jeremias, dessen Weissagungen er niederschrieb und kannt machte<sup>1</sup>. Nach Josephus begleitete er diesen Propten nach Aegypten, blieb bis zu dessen Tode bei ihm, t begab sich darauf nach Babylonien.

Das Buch Baruch besteht aus einer kurzen Einleit und zwei Briefen, deren erster im Namen des Jechonias t der gefangenen Juden in Babylonien an die Einwohner v Jerusalem geschrieben, und ihnen von Serajah mit den l ligen Gefäsen überbracht sein soll, welche Nebukadne dem Tempel zurücksendete; den andern schrieb angebl Jeremias an die Juden zur Zeit ihrer Fortführung in die t fangenschaft.

Beide Briefe sind unächt. Chronologische und geschic liche Irrthümer bezeugen, dass sie von einem Juden geschi ben sind, der mit den damaligen Verhältnissen nicht v traut war.

Der griechische Text scheint das Original zu sein u einen palästinischen Juden zum Urheber zu haben; denn a zweite Brief hat fast keine Hebraismen, und der erste r so viele, als von einem solchen Verfasser zu erwarten sin

Man hat eine syrische und eine arabische Uebersetzu Die lateinische Version der Vulgata ist älter als Hieronym es giebt noch eine andere von unbekanntem Ursprunge.

Nach Hieronymus kannten die Juden das Buch Baru

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [JEREM. XXXVI, 4 - 32. XLV, 1.]

nicht. Die tridentinische Kirchenversammlung nennt es nicht unter den kanonischen Schriften.

7. Τωβίτ, das Buch Tobias.

Das Buch Tobias setzt den Glauben an einen Einfluss der Engel und der bösen Geister auf die menschlichen Schickale voraus, und lehrt, dass das Gebet des Gerechten von Gott erhört werde.

Name, Vaterland und Zeitalter des Verfassers sind unbekannt. Hieronymus bezweiselte die kanonische Gültigkeit des Buches, welche aber vom tridentinischen Concilium anerkannt worden ist.

Es gicht zwei Haupttexte, den griechischen der Septuaginta, welcher die Grundlage der syrischen und der alten,
vor Hieronymus geschriebenen, lateinischen Uebersetzung bildet, und den lateinischen der Vulgata. Es bleibt ungewifs,
ob der griechische Text das Original oder eine Uebersetzung
aus dem Chaldäischen war. Hieronymus folgte in seiner lateinischen Version, die sich in der Vulgata findet, dem, vom
Griechischen abweichenden chaldäischen Texte, welcher verloren ist.

Von den beiden hebräischen Uebersetzungen hat die eine den noch vorhandenen griechischen Text zur Grundlage; die andere, welche Seb. Münster aus Konstantinopel erhielt, scheint von einem Christen herzurühren, welcher bei seiner Arbeit den griechischen und lateinischen Text vor Augen hatte.

Uebers. Das Buch Tobias ist übers. mit Anm. von K. D. Il-gen, Jena, 1800. 8.

8. Τῶν τριῶν παίδων αίνεσις, der Lobgesang der drei Knaben im Feuerofen.

In der griechischen Uebersetzung des Daniel findet sich dieses Gebet nach dem drei und zwanzigsten Verse des dritten Capitels eingeschaltet. Man weiß nicht, ob es ursprünglich chaldäisch oder hebräisch geschrieben war. Als Theodotion seine griechische Ausgabe des Daniel veranstaltete, war das chaldäische Original des Gebetes nicht mehr vorhanden. Er begnügte sich demnach, es getreu nach der Septuaginta zu liefern. Es giebt davon, außer zwei syrischen Uebertetzungen, eine arabische und eine lateinische.

9. Bỳl xai Açáxwr, vom Bel und Drachen zu Babe Diese Erzählung hat den Zweck, den Götzendienst vächtlich zu machen und den wahren Gott zu erheben. A Glaubhaftigkeit derselben wird durch die Versetzung Thierdienstes nach Babylon, wo er nie geherrscht hat, gälich zerstört. Die beiden griechischen Texte, der sieben Dollmetscher und des Theodotion, weichen von einander aber der des Theodotion scheint nur eine Ueberarbeit des erstern zu sein, welche die Unwahrscheinlichkeiten ben und den Styl verbessern sollte.

Diese Schrift scheint nie hebräisch oder chaldäisch estirt zu haben. Die Kirchenväter eitiren sie als zum Dar gehörig, wo sie nach der Geschichte der Susanna steht. I arabische Version enthält mehrere Erweiterungen. Sie wie die lateinische, und eine syrische nach der Ueberarl tung des Theodotion gebildet; eine andere syrische hat Septuaginta zur Grundlage.

10. Σουσάννα, Geschichte der Susanna.

Diese unwahrscheinliche Erzählung sindet sich, wie beiden vorhergehenden, im griechischen Daniel, wo sie dreizehnte Capitel ausmacht. Die Moral, womit sie schlie scheint anzuzeigen, dass die Absicht des Verfassers war, Wahl eines jungen Mannes zum Richter oder Volksoh haupte zu rechtsertigen. In dem Text des Theodotion herrs die Tendenz, die Unwahrscheinlichkeiten und geschichtlich Irrthümer des Originals zu lösen.

Für die ursprünglich griechische Absassung der Sch zeugen die Wortspiele, durch welche Daniel die beid Greise überführt, und welche sich im Hebräischen nicht w dergeben lassen. Sie ist auch weder in den jüdischen no christlichen Kanon aufgenommen worden.

Der griechische Text der Septuaginta liegt dem des Th dotion zum Grunde; von jenem giebt es eine, von dies drei syrische Uebersetzungen. Dem Theodotion folgt e arabische Version, so wie auch die lateinische des Hieronym

11. Zusätze zum Buch Esther.

In der Septuaginta ist das Buch Esther um einige Stüc vermehrt, die sich im hebräischen Original nicht finden u offenbar von einem hellenistischen Juden herrühren; als d Traum, der dem Mardochai die bevorstehenden Drangsale jūdischen Volks kund thut; das Edict des Artaxerxes, welches die Ermordung der Juden besiehlt; das Gebet des Mardochai und der Esther um Abwendung der ihrem Volko drohenden Gefahren; der Austritt zwischen dem Könige und Esther; endlich das königliche Edict zu Gunsten der Juden; und die Deutung von Mardochai's Traum.

Diese verschiedenen Stücke waren schon zur Zeit des Josephus vorhanden, der das erste Edict des persischen Königs citirt. Beträchtliche Abweichungen finden sich sowohl in unserm griechischen Texte, als unter den drei alten Uebersetzungen in syrischer, arabischer und lateinischer Sprache. Hieronymus sonderte bei seiner Durchsicht der lateinischen Uebersetzung diese Stücke aus, und bildete aus ihnen einen besondern Anhang. Es giebt auch eine chaldäische Uebersetzung.

Die Kirchenväter führen dieses Werk häufig an, und das tridentinische Concilium hat es in den Kanon aufgenommen.

Außer den Ausgaben des griechischen alten Testaments, worin de apokryphischen Bücher enthalten sind, giebt es eine kritische Edition der elf obengenannten Werke, von J. K. W. Augusti. Nach protestantischer Ansicht hat er ihr den Titel gegeben: Libri veteris Testamenti apocryphi; textum gr. recognovit et variar. lect. delectum adjecit etc. Lips. 1804. 8.

Eine deutsche Uebers. der Apokryphen bildet den fünsten Band von J. K. W. Augusti's und W. M. L. de Wette's Uebersetzung des alten Testaments, Heidelberg, 1811. 8. Vorher war eine Uebers. der Apokryphen besonders erschienen als Anhang zu Hetzels Bibelwerk, Lemgo, 1800 und 1801. 2 Bde. 8.

# XLIX. ABSCHNITT.

Von den griechischen Uebersetzungen der hebräischen Bücher des alten Testamentes.

Von der Septuaginta oder der alexandrinischen Uebersetzung.

\$

Die berühmteste Uebersetzung des alten Testamentes in Fiechischer Sprache ist unter dem Namen der Septuaginta bekannt

Der König Ptolemäus Philadelphus von Aegypten ließ, so heißt es, auf den Rath seines Bibliothekars, Demetrius Phalereus, diese Uebersetzung für die neugegründete alexandrinische Bibliothek ansertigen. Er sandte, fährt dieselbe Ueberlieserung fort, zwei Hosbeamte, Aristeus und Andreus, an den Hohenpriester Eliazar nach Jerusalem, und verlangte eine Abschrift der heiligen Bücher Israels, und zwei und siebzig Schristgelehrte, die des Hebräischen und Griechischen gleich mächtig wären. Diese gelehrten Männer wurden auf der Insel Pharos eingeschlossen, und dietirten, nach einer Unterredung über das Verständnis der heiligen Schrift und die Schreibart, welche zu wählen sei, dem Demetrius Phalereus sämmtlich eine und dieselbe Uebersetzung.

So berichtet Aristeas selbst, in seiner noch vorhandenen Geschichte dieser Uebersetzung; und Niemand hatte vor dem siebzehnten Jahrhundert an der Wahrheit einer so beglaubigten Thatsache gezweifelt. Damals war man so geneigt, alles Gegebene anzunehmen, als jetzt, es zu bezweifeln. J. L. Vives 1, Jos. Scaliger 2, Hody 3 und Van Dale 4 griffen im siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert zuerst die Schrift des Aristeas an, und jetzt ist man fast allgemein mit ihnen, trotz der Vertheidiger, welche dieses Buch in Is. Vossius 1, IV histon 4 und IV alton gefunden hat, über dessen Unächtheit einverstanden. Ein beträchtliches Alter ist ihm jedoch nicht abzusprechen, da Josephus es in seinen jüdischen Alterhümern schon benutzt hat.

Simon Schard gab das Buch des Aristeas nach einer in Italien erhaltenen Handschrift heraus, Basel, 1561. 8., bei Oporinus, mit der lateinischen Uebersetzung des tübinger Prosessors Maulias Garbitius. Diese Ausgabe ist zu Oxford, 1692. 8. unter der Leitung von Ed. Bernard, Humphry Hody und H. Aldrich, leider nicht ganz correct, wieder gedruckt worden.

Ein reinerer Text befindet sich in Humphry Hody de biblior. text. orig. Oxford, 1705, fol. p. I — XXXVI.; in Ant. Van Dale Diss.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In einer Anm. su August. de civ. dei, XVIII, 42.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Anm. zu Euseb. Chron. Num. MDCCXXXIV.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Contra hist, Aristeae de LXX interpr. diss. Oxon. 1685. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Diss. super Arist, de LXX interpr. Amst. 1705. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> De LXX interpr. Hagae Com-1661. 4.

In dem Anhange seines Werkes: The litteral accomplishment of scripture prophecies. Lond. 1724. 8.

Diss. super Aristea, Amst. 1705. 4. p. 231 — 333; und besonders in Gallandi Bibl. Patr., vol. II, p. 771.

Philo, der ebenfalls von der Septuaginta redet, kennt die meisten von Aristeas berichteten Umstände nicht; allein er erzählt andere, die eben so seltsam klingen. Nach ihm ließ Ptolemäus Philadelphus Schriftgelehrte aus Palästina kommen, deren Anzahl er nicht bestimmt; auf Pharos schrieben sie eine Menge von Ucbersetzungen, die, ohne irgend eine Uebereinkunft der Versasser, völlig einander gleich waren; sie mußten demnach inspirirt sein.

Justinus Martyr vereinigt beide Erzählungen, indem er die 72 Dolmetscher des Aristeas, in eben so viele Gemächer eingeschlossen, 72 übereinstimmende, inspirirte Uebersetzungen schreiben läst<sup>2</sup>.

Diese Erzählung des Justinus widerspricht mehreren von Aristeas berichteten Umständen, als der vorläufigen Uebereinkunft, und dem wichtigen Puncte, dass die Uebersetzung dem Demetrius Phalereus dictirt worden sei. Epiphanius endlich, der im vierten Jahrhundert schrieb, läst, um alle Nachtichten in Uebereinstimmung zu bringen, die Uebersetzer paarweise in 36 Gemächer schließen, wo sie sich berathen können, giebt jedem Gemache einen Schnellschreiber, welchem die Uebersetzer ihre Arbeit dictiren, und erhält so 36 übereinstimmende und inspirirte Uebersetzungen.

Diese ganze Erzählung von den palästinischen Juden nehmen in gleicher Ausdehnung die Samaritaner für sich in Anspruch. Die samaritanische Chronik des Abul Phatch, welche im vierzehnten Jahrhundert aus alten und neuen, hebräischen und arabischen Schriftstellern zusammengesetzt ist, berichtet, dass Ptolemäus Philadelphus im zehnten Jahre seiner Regierung auf die religiöse Zwietracht der Samaritaner und Juden ausmerksam wurde, indem nämlich jene ausser dem Pentateuch nicht auch die Werke der Propheten anerkennen wollten. Diesen Zwist zu schlichten veranstaltete er, dass von beiden Seiten Abgeordnete nach Alexandrien geschickt würden. Osar ward im Austrage der Juden, Aaron von Seiten der Samaritaner gesendet; jeder mit mehreren Gehülsen. Zu Alexandrien wies man diesen Fremden beson-

<u>:</u> :

ارز

1,

<sup>1</sup> De vita Mosis, II, p. 66. THEIL IL

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Admon, ad Gr.

dere Wohnungen im Stadtviertel Rewak an, gestattete ihnen keine Gemeinschaft mit einander, und ertheilte jedem einen griechischen Schreiber, um seine Uebertragung aufzusetzen. So übertrugen die Samaritaner das Gesetz und die übrigen Schriften. Durch Untersuchung ihrer Arbeit überzeugte sich der König, dass ihr Text vollkommener wäre, als der jüdische. Also lautet der Bericht in Abul Phatch's Chronik mit Hinweglassung einiger Fabeln, in welchen die Samaritaner den Juden nicht nachstehen.

Eine mit Erdichtungen überkleidete Thatsache verliert ihren historischen Charakter. Wir dürsen daher, ohne weitere Beachtung derselben, aus den Zeitverhältnissen den wahren Ursprung der Septuaginta zu errathen suchen. Die zahlreiche Colonie von Juden, welche seit Alexander in Aegypten und vornehmlich in Alexandrien lebte, erhielt auch im fremden Lande die alte Anhänglichkeit an die Religion der Väter, und gründete, um den palästinischen Glaubensgenosen nicht nachzustehen, in Aegypten viele Synagogen und ein Sanhedrin, welches, wie das ältere zu Jerusalem, 70 oder 72 Glieder zählte.

Es ist bekannt, dass nach Esras Zeit die Mehrzahl der aus Babylonien heimgekehrten Juden das Alt-Hebräische vergessen hatte, daher wurde eine chaldäische Uebersetzung des Pentateuch, den man in den Synagogen vorzulesen pslegte, zum fühlbaren Bedürfnisse. Die ägyptischen Juden bedienten sich nicht einmal mehr der chaldäischen, sondern der griechischen Sprache; in diese musste daher die Stelle des Pentateuch, welche am Sabbath verlesen werden sollte, jedesmal übertragen werden. Nichts war nun natürlicher als der Wunsch, eine vollständig niedergeschriebene Uebersetzung zu besitzen.

Als öffentliche Angelegenheit wurde diese Uebersetzung unter Aussicht des Sanhedrin gearbeitet, oder, war sie auch das Werk eines Einzelnen, so wurde sie von jener Versammlung vor der Einführung in die Synagogen geprüft und verbessert. In beiden Fällen gab die Mitgliederzahl des Sanhedrin die Veranlassung zum Namen Septuaginta. Aus der Annahme, dass das Sanhedrin einige Gelehrte aus Palästina berief, um sich ihres Rathes zu bedienen, ließe sich auch die Erzählung von einer königlichen Gesandtschaft nach Jerusalem erklären.

Dass das Bedürsnis der Synagogen ursprünglich jene Uebersetzung veranlasst habe, geht aus der einstimmigen Angabe der alten Schriftsteller, dass man ansangs nur den Pentateuch übertrug, deutlich hervor; denn wirklich waren die Bücher Mosis die einzigen, die man in den Synagogen las, bis zur Zeit, wo man in Palästina des Antiochus Epiphanes Verbot dieser Schriften durch Einführung der Bücher der Propheten umging. Nach der Besreiung vom syrischen Joche lasen die Juden sowohl den Pentateuch, als die Propheten in ihren Synagogen; und ihre hellenistischen Glaubensgenossen nahmen denselben Gebrauch an.

Ptolemäus Philadelphus gab in der reichen Bibliothek, welche sein Vater gegründet hatte, sicherlich auch der griechischen Uebersetzung der jüdischen Bücher eine Stelle. Die Uebersetzung des Buches Esther ist dem Ptolemäus Philometor gewidmet; ohne Zweifel, weil der Uebersetzer wußte, daßs auch andere Bücher der Hebräer sich in dessen Bibliothek befanden. Plutarch erzählt 1, daß Demetrius Phalereus dem Ptolemäus Lagi den Rath gab, alle Werke über Staatsverwaltung zu sammeln; und dieser Fürst wird nicht leicht die Bücher Mosis, worauf sich die religiösen und politischen Einrichtungen eines großen Theils seiner Unterthanen gründeten, übersehen haben. Plutarchs Erzählung wird durch Aelians Bericht, daß Demetrius mit Ptolemäus an einer Gesetzsammlung für Aegypten arbeitete, noch bestätigt.

Ist es nicht wahrscheinlich, dass Ptolemäus, um eine authentische Abschrift der Bücher Mosis zu erhalten, sich an das ägyptische Sanhedrin gewendet habe? Und wird nicht das Sanhedrin, wenn es noch keine griechische Uebersetzung gab, eine solche besorgt, oder wosern sie ohne förmliche Autorisation existirte, sie durchgesehen und verbessert haben? Eine in die alexandrinische Bibliothek ausgenommene Uebersetzung mußte wenigstens von diesem Augenblicke an in den Synagogen geltend werden. Wenn diess in der Zeit geschah, wo jener Fürst die Regierung mit seinem Vater theilte, so könnte man ihm leicht den Plan zu dieser Uebersetzung zuschreiben, welche, nach der Zahl der Mitglieder des Sanhedrin, Septuaginta genannt wurde.

<sup>1</sup> Apophth.

In der That soll, nach den Berichten der Alten, die Septuaginta bald unter dem ersten, bald unter dem zweiten der Ptolemäer gesertigt worden sein; daher hat man sür das Jahr, wo sie begonnen wurde, Olymp. CXXIII, 3 oder 4 = 286 oder 285 vor Chr. angenommen, zu welcher Zeit beide Fürsten zugleich regierten. Der Pseudo-Aristeas, Philo und Hieronymus kommen darin überein, dass die Uebersetzung sich ansänglich auf die Bücher Mosis beschränkte; Epiphanius sagt das Gegentheil, was allerdings zur Begründung seiner Fabel nöthig war. Das hebräische MS., welches der Uebersetzung des Pentateuchs zum Grunde lag, glich sehr der Abschrift, welche sich unter den Samaritanern erhalten hat.

Die Uebersetzungen der übrigen alttestamentalischen Bücher sind nach und nach bei verschiedenen Veranlassungen gefertigt worden. Das Buch Josua muß wenigstens erst 20 Jahre nach dem Tode des Ptolemäus Lagi übersetzt sein, denn cap. 8. v. 18. gebraucht der Uebersetzer das Wort yatoóg, den Namen eines gallischen Wurfspießes, der in Griechenland erst nach dem Einfalle der Gallier, Olymp. CXXV,
3; in Aegypten aber erst 20 Jahr nach des ersten Ptolemäus
Tode, als die Könige gallische Miethtruppen in ihren Sold
nahmen, bekannt sein konnte.

Unter Philometor wurde das Buch Esther übersetzt, wie die Ueberschrist der Uebersetzung beweist; die Propheten wahrscheinlich noch später, weil die palästinischen Juden sie erst nach 170 vor Chr. in den Synagogen zu lesen begannen. Durch die verschiedenen Epochen, in denen die Uebersetzungen entstanden, wird die verschiedene Art, dasselbe hebräische Wort wiederzugeben, erklärlich.

Das Verdienst der Septuaginta muss, nach Verschiedenheit der Uebersetzer, höchst ungleich sein.

Alle bedienen sich des hellenistischen, hebraisirenden Dialektes, und haben den Fehler, zu buchstäblich zu übertragen. Der Mehrzahl nach waren sie ununterrichtet, und verfehlten daher aus Mangel an Sachkenntniss bisweilen den Sinn: sie waren dagegen der hebräischen Sprache mächtig, gaben aber manchem Worte derselben eine Bedeutung, welche sich nur in anderen orientalischen Sprachen desselben Stammes findet.

Durchgängig erkennt man in den Uebersetzern Aegypter;

sie gebrauchen koptische Wörter (als οἰφί, ἄχι, ὁεμφά¹) und geben eigenthümliche Ideen der Hebräer ganz nach ägyptischen Ansichten wieder. Sie nennen die Weltschöpfung γένεσις κόσμου, ein Ausdruck, welcher bei den alexandrinischen Philosophen den Ursprung des Universums bezeichnet, aber der biblischen Ansicht zuwider ist; Urim und Thummim des Hohenpriesters ist für sie die ἀλήθεια, ein Bild, welches die ägyptischen Hohenpriester auf dem Rücken trugen, u. s. f.

Abgesehen von diesen gemeinsamen Eigenschaften sind sie sich an Verdienst sehr unähnlich. Der gewandteste unter allen ist der Uebersetzer des Pentateuch; Kenntnis des Gegenstandes und der hebräischen Sprache zeichnen ihn aus. Nach ihm folgt der Uebersetzer der Sprüche Salomo's, der beider Sprachen mächtig war. Der Uebersetzer des Hiob besas poetisches Talent, kannte die griechischen Dichter, war aber nicht genug in die hebräische Sprache und Gelehrsamkeit eingeweiht. Die Uebersetzung der Psalmen und Propheten ist ohne poetisches Gefühl gearbeitet; am schlechtesten aber die des Daniel; daher auch die alte Kirche für diesen Propheten nicht, wie für die übrigen Bücher, die Septuaginta, sondern die Version des Theodotion anerkannte.

Die Septuaginta stand auch bei den Juden in dem höchsten Ansehn; sie wird im neuen Testamente citirt; der Styl der Evangelisten und Apostel gestaltete sich nach ihr; Josephus bediente sich ihrer bei Abfassung seines Geschichtswerkes. Später, als die Juden in ihren Streitigkeiten mit den Christen gewahr zu werden glaubten, daß diese Uebersetzung ihren Religionsansichten ungünstig wäre, verwarfen sie dieselbe, und trieben ihren Haß gegen sie so weit als vordem ihre Verehrung.

Durch die zahlreichen Abschristen der Septuaginta, welche der häusige Gebrauch erheischte, wurden viele Verschiedenheiten herbeigesührt, welche sich noch erhalten haben; der Text litt nicht allein von der Unachtsamkeit der Abschreiber, sondern wurde auch in den zwei Jahrhunderten von Chr. bis auf Origenes absichtlich durch Abkürzungen, Zusätze und Umänderungen verfälscht.

Diesem Uebel abzuhelfen, beschloss Origenes, den gebräuchlichen Text seiner Zeit mit dem hebräischen Original

<sup>1</sup> S. Jablonski, Remphah Acgyptior. deus. Franks. a. O. 1731. 8.

und den anderen damals vorhandenen Uebersetzungen zu vergleichen, und eine neue Recension desselben zu liesem. Acht und zwanzig Jahre wandte er an, sich zu diesem großen Unternehmen vorzubereiten. Er durchreiste den Orient, um Materialien zu sammeln, und war so glücklich, sechs verschiedene Uebersetzungen in griechischer Sprache aufzufinden. Endlich im Jahre 231 ließ er sich in Cäsarea nieder und begann seine Arbeit. Der h. Ambrosius unterstützte ihn mit Geld, und sandte ihm Abschreiber und Jungfrauen, die in der Kalligraphie geübt waren. Es scheint, daß er seine Polyglotte zu Tyrus, ungewiß in welchem Jahre, vollendete.

Dieses große kritische Werk trägt bei den Alten verschiedene Benennungen: Tetrapla, wenn es in vier Columnen die Uebersetzungen des Aquila, des Symmachus, der Septuaginta und des Theodotion enthält: Herapla, wenn zu diesen noch zwei andere griechische Uebersetzungen hinzukommen. Einige Schriftsteller haben die beiden für den hebräischen Text bestimmten Columnen mitgezählt, und, was früher Tetrapla hiefs, Hexapla genannt, wodurch die früheren Hexapla, Octapla werden.

Endlich gab es an einigen Stellen eine siebente griechische Version, wodurch das Werk den Namen Enneapla erhält.

Die Reihensolge, in welcher, an den vollständigsten Stellen, die Columnen geordnet waren, ist diese: 1) der hebräische Text mit hebräischen Lettern geschrieben; 2) derselbe mit griechischen Buchstaben; 3) Aquila; 4) Symmachus; 5) die Septuaginta; 6) Theodotion: 7) die fünste griechische Uebersetzung; 8) die sechste; 9) die siebente.

Da der hebräische Urtext als Grundlage des ganzen Werkes angesehen wurde, so bestimmte das Verhältnis jedes Uebersetzers zu demselben seinen Rang in der Reihefolge der Columnen. Darum nimmt Aquila, der dem hebräischen Texte am nächsten kommt, auch die erste Columne nach demselben ein; Symmachus die zweite; die Septuaginta die dritte, und nach ihr kommt Theodotion, der ihr meist folgt. Die drei anonymen Uebersetzer sind in die drei letzten Columnen gestellt, weil sie nicht das ganze alte Testament enthalten, und folgen einander nach der Zeit, in welcher Origenes sie auffand.

Da die Hauptabsicht des Origenes die Kritik des Textes

der Septuaginta war, so bemerkte er überall die darin vorgenommenen Aenderungen, und bediente sich hiezu folgender Zeichen:

- 1) Was in der Septuaginta fehlt, ist mit einem Asteriskus (X) bezeichnet. Diese Lücken sind vornehmlich aus Theodotion gefüllt; wenn das Supplement sich bei ihm nicht findet, aus Aquila, oder, wo es in dieser Uebersetzung fehlt, aus Symmachus. Die Anfangsbuchstaben dieser drei Namen hinter dem Asteriskus deuten an, woher die Stelle genommen sei.
- 2) Ein anderes Zeichen, Obelos (—), macht diejenigen Wörter oder Sätze der Septuaginta kenntlich, welche im Original fehlen.
- 3) Endlich findet man noch zwei andere Arten von Zeichen, die Lemnisken (÷) und Hypolemnisken (-), deren Bedeutung zweiselhaft ist.

Im Pentateuch verglich Origenes den hebräisch-chaldäischen Text mit dem hebräischen der Juden, und merkte den Unterschied beider an. Vor jeder Uebersetzung stand eine Einleitung, die ihre Geschichte enthielt; jedes Werk hatte seine Prolegomenen, und der Rand war mit exegetischen und kritischen Bemerkungen gefüllt. Einige Fragmente dieser Prolegomenen und der Randbemerkungen sind erhalten; aber von der Geschichte der Uebersetzungen ist nichts übrig.

Nach der Zeit des Origenes gab es zwei Arten von Exemplaren der Septuaginta: die eine enthielt den sehlerhaften Text, wie er vor jenem Schriststeller gewesen war, die andere den von Origenes hergestellten. Erstere nannte man editio vulgaris (xοινή), letztere editio hexaplaris.

Fast funfzig Jahre lang blieb des Origenes erste Arbeit in Tyrus liegen, ohne weiter verbreitet zu werden, vermuthlich weil die Kosten der Abschrift eines Werkes von 40 bis 50 Bänden die Mittel eines Privatmannes überstiegen. Sie wäre vielleicht untergegangen, wenn Eusebius und Pamphilus zie nicht aus ihrer Verborgenheit hervorgezogen und in der Bibliothek des Pamphilus Martyr zu Cäsarea aufgestellt hätten.

Man kann zweiseln, ob je eine Abschrift vom Original genommen worden ist. Hieronymus sah dasselbe zu Cäsarea. Da es aber nach ihm kein Schriftsteller erwähnt, so ist es

vermuthlich im Jahre 653 bei der Einnahme jener Stadt durch die Araber untergegangen.

Pamphilus und Eusebius gaben die Columne der Septuaginta besonders heraus, und dieser Text der Hexapla erhielt nun in der palästinischen Kirche Gültigkeit. Die kritischen Zeichen und die Randbemerkungen, welche Bruchstücke anderer Uebersetzungen enthielten, wurden hinzugefügt. Doch in kurzer Zeit schlichen sich durch Unachtsamkeit der Abschreiber eine Menge neuer Fehler ein. verwechselte oder vergass die verschiedenen kritischen Zeichen, vertauschte die Anfangsbuchstaben der Uebersetzungen, und nahm bisweilen in den Text auf, was man am Rande verzeichnet fand. Ja selbst wenn man in Schriftstellern vor Origenes Zeit alte Anführungen aus der Septuaginta fand, corrigirte man sie nach dem interpolirten Text der Hexapla, und veranlasste so die äusserste Verwirrung. Philo citirt nun Stellen aus Aquila, und Justinus Bruchstüche aus griechischen Uebersetzern, die wahrscheinlich nach seiner Zeit gelebt haben.

Um den Verlust der Hexapla des Origenes möglichst zu ersetzen, beschäftigte man sich in neuerer Zeit mit Wiederherstellung derselben. Pt. Morin 1 unternahm diese Arbeit zuerst in seinen Noten zur Septuaginta, Rom, 1587.; und nach ihm J. Drusius in seinen Fragmenta veterum interpretum (Arnheim, 1622. 4.). Mit diesen Materialien und mit Hülse von Handschriften setzte Montfaucon seine Hexapla Origenis zusammen, Paris, 1713. 2 Vol. fol.; wieder gedruckt von Bahrdt, Leipz. 1769-1770. 2 Vol. 8. Man urtheilt, dass der gelehrte Benedictiner das Hebräische nicht hinlänglich verstand, und nicht genug Kritik anwendete. Mehrere deutsche Gelehrte haben Materialien bekannt gemacht, welche einem künstigen Herausgeber der Arbeit des Origenes von Nutzen sein können.

<sup>1</sup> [Fälschlich nennt man statt sei- | corum, illustrantur, emendantur, Lipe. 1774. 8. — Schleusneri Observ. crit. in vers. gr. oraculor. Jesaiae, Gotting. 1788. 4. — Ejusd. comment. novi crit. in vers. veteres proverb. spec. 1 — 4. Gotting., 1790. 4. — Spohn Jeremias vates e vers. Judacor. Alexandr. ac reliq. interpr. gr. emendatus, notisq. criticis illustratus. Lips. 1794. 8. — Endlich Doederlein und Matthaei in Abhandlungen, welche in Eichhorns Repertorium für bibl und morgenländ. Litteratur stehen.

ner gewöhnlich den Flaminio Nobili; s. Eichstädt ad Morum, p. 135, und de Wette Lehrb. d. Einl. in d. Bibel, I. S. 66.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Semler, Epist, ad J. J. Griesbachium. — J. G. Scharfenberg, animadvers. quibus fragm. vers. gracc. **V.** T. a B. Montefalconio collecta emendantur et illustrantur, Lips. 1776. 8. — Ejusch specimen animady, quibus loci nonnulli Danielis et interpretum ejus veterum, praesertim grac-

Im dritten Jahrhundert versuchte der antiochische Priester Lucianus, den gemeinen Text ( $xoun\eta$ ) der Septuaginta wieder herzustellen. Das hebräische Original bildete die Grundlage seiner Arbeit, welche seit dem Anfange des vierten Jahrhunderts in der Kirche des Orients, von Constantinopel bis Antiochien, eingeführt wurde.

Hieronymus redet auch von einer kritischen Ausgabe der Septuaginta, welche im dritten Jahrhundert ein Bischof von Aegypten, Hesychius, besorgte. Er sagt, dass sie in diesem Lande eingeführt wurde, und führt sie gewöhnlich unter dem Namen Exemplar Alexandrinum an.

Endlich machte im vierten Jahrhundert der h. Basilius, Bischof von Cäsarea, eine neue Durchsicht des Textes der Septuaginta. Georgius Syncellus, der von ihr spricht, nennt sie den Codex Caesariensis 1.

Im Orient galten also wenigstens drei verschiedene Recensionen der Septuaginta für kanonisch: in Palästina die des Origenes; in Aegypten die des Hesychius; in dem Lande zwischen Constantinopel und Antiochien die des Lucianus.

Allen gedruckten Ausgaben der Septuaginta liegen vier Hauptausgaben zum Grunde, die von Alcala, die aldinische, die römische und die von Grabe.

1) Der Text von Alcala (Textus Complutensis) erschien in den 4 ersten Bänden der Complutensischen Polyglottenbibel, 6 Vol. fol., welche von 1502 bis 1517 auf Kosten des berühmten Cardinals Francisco Ximenez de Cisneros gedruckt wurde. Der Text ist aus verschiedenen MSS. festgestellt, welche die Herausgeber zu beschreiben unterlassen haben. Man hat dieselben einer Umgestaltung des Textes nach dem hebräischen Original, oder vielmehr nach der Vulgata, beschuldigt, und besonders ist ihnen dieser Vorwurf von Wetstein gemacht worden, aber die neueren Untersuchungen von Goez, Michaelis und Beeren haben sie von dieser Beschuldigung freigesprochen.

Die Polyglotte von Alcala ist auf Philipps II Besehl zu Antwerpen wieder gedruckt worden, 8 Vol. sol. 1569 bis 1572. Benedict Arias, genannt Montanus, leitete die Herausgabe. Seine Mitarbeiter waren Guy Leseure de la Boderie, und dessen Bruder Nicolas, Augustin Hunnaeus, Cornelius von Gauda, Johann von Haar-

ξπεγέγραπτο, ώς ὁ μέγας καὶ θεῖος Βασίλειος τὰ, ἐξ ών ἐκεῖνο ἀπεγράφη, ἀντιβαλών διαφθώσατο βιβλία...]

<sup>1 [</sup>Chronogr. p. 203. b. εν ενί δε | ἀντιγράφω λίαν ἡχριβωμένω κατά | τε ξιγμήν και προσωδίαν, εκ τῆς | εν Καισαρεία τῆς Καππαδοκίας ελ- | δύντι εἰς εμε βιβλιοθήκης, εν ψ καὶ

lem und Franz Rapheling. Diese Ausgabe hat vor der von Alcala bedeutende Vorzüge.

Die Polyglotte von Alcala und Antwerpen kann als Grundlage der hebräisch-griechisch-lateinischen Bibel gelten, welche 1586, 1599 und 1616, 3 Vol. fol. zu Heidelberg erschienen ist; ferner von der Bibel in vier Sprachen (der hebräischen, griechischen, lateinischen und deutschen), welche David Wolder 1596 zu Hamburg, sol., drucken liess; von der kleinen Polyglotte von Elias Hutter (hebräisch, chaldäisch, griechisch, lateinisch, deutsch und französisch), Nürnberg, 1599. fol., und endlich von der großen pariser Polyglotte, deren Herausgabe von Guy-Michel-le-Jay unternommen und von J. Morin geleitet worden ist. Sie erschien in den Jahren 1629 bis 1645 in 10 Bänden, fol. Sie enthält mehr als die Polyglotte von Alcala und Antwerpen; man findet darin die samaritanische Uebersetzung des Pentateuch, welche noch ungedruckt war, und die syrische und arabische Uebersetzung einer weit größern Anzahl von Schriften der Bibel, als die beiden ersteren Polyglotten lieferten.

2) Der aldinische Text erschien 1518, zwei Jahre nach dem Tode des Aldus Manutius. Sein Schwiegervater Andreas Asulanus besorgte die Ausgabe. Der Titel lautet: Πάντα τὰ κατ' ἐξοχὴν καλούμενα βιβλία, θείας δηλαδή γραφῆς, παλαιᾶς τε καὶ νέας. Venet, in aed. Aldi et Andreae soceri, 1518. fol. Der Text, für den mehrere MSS. verglichen sein sollen, hat beträchtliche Veränderungen aus anderen griechischen Uebersetzungen und aus dem neuen Testamente erfahren.

Denselben Text liesern die Ausgaben von Strassburg, 1526. 8.; Basel, 1545. sol. und 1550. 8.; Franksurt, 1597. sol. Die meisten dieser Ausgaben enthalten zugleich das neue Testament.

3) Der römische oder vaticanische Text wurde auf Besehl Sixtus V gedruckt, im Jahr 1587, unter dem Titel: Ἡ παλαιὰ διαθήκη κατὰ τοὺς ἐβδομήκοντα, δι' αὐθεντίας Σίξτου Ε', ἄκρου ἀρχιερέως ἐκδοθείσα: Vetus Testamentum juxta Septuaginta, ex auctoritate Sixti V, Pont. Max., editum; sol. Der berühmte Codex Vaticanus hat zur Grundlage dieser Ausgabe gedient; aber die Herausgeber, der Cardinal Antonio Caraffa, Ant. Agelli, Pt. Morin, Fulvius Ursinus, Robert Bellarmin u. A. haben dieses MS. nicht mit hinlänglicher Kritik gebraucht; sie haben sich nicht allein die Orthographie, sondern auch die Lesarten, so oft sie ihnen sehlerhast schienen, umzuändern erlaubt.

Dieser Ausgabe folgte die von J. Morin, Paris, 1628. 3 Vol. fol., die Londner Polyglotte von Bryan Walton 1, 1653 bis 1657,

Die Mitarbeiter Waltons waren Edmund Gastell, Alex. Huish,

6 Vol. fol., und eine andere Londoner Ausgabe, 1653. 4., welche unter der Benennung Bibel der Glocke bekannt ist.

In dieser letztern, welche von Roger Daniel herausgegeben ist, hat der Text, der dem Titel nach der römische sein sollte, viele Umäuderungen nach der Complutensischen und Aldinischen Ausgabe erlitten. Der Text ist in dieser Umgestaltung wiederholt, Leipzig, 1697. 8.; von Pearson, Cambridge, 1665. 2 Vol. 12.; von Leusden, Amsterd. 1683. 12.; von Lamb. Bos, Franecker, 1709. 4., welche Ausg. eine Samml. von Varianten enthält; von Dav. Mill, Amsterd. 1725, 2 Vol. 8. Die Ausgabe des Reineccius, Leipzig, 1730. 8., stimmt mehr mit dem römischen Texte überein, als die vorhergenannten.

4) Der Text von Grabe ist nach dem Codex Alexandrinus mit viel typographischer Pracht in 4 Vol. fol. gedruckt, unter dem Titel: Ἡ παλαιὰ διαθήχη καιὰ τοὺς ξβδομήκοντα, Oxonii e Theatro Sheldoniano, 1707 bis 1720 (nämlich Tom. I, 1707; IV, 1709; II, 1719; III, 1720.). Den ersten und vierten Theil besorgte J. E. Grabe; nach seinem Tode übernahm Franz Lee den Druck des zweiten; der Herausgeber des dritten ist nicht bekannt. Der Text des berühmten Alexandrinischen Codex ist an vielen Stellen verändert, theils nach anderen MSS., theils nach Grabe's Conjecturen; diese Varianten sind meist mit anderen Lettern gedruckt. Es fehlt bei dieser Ausgabe ein fünfter Band, oder das Supplement, welches die Gründe zur Wahl der aufgenommenen Lesarten angeben sollte. Grabe hat selbst eine kleine Ausgabe in 8 Vol. 8. besorgt.

Grabe's Ausgabe ist mit vielen Verbesserungen wieder gedruckt von Breitinger, Zürich, 4 Vol. 4. 1730 — 1732.

[Die neueste, prachtvoll ausgestattete Ausgabe des alexandrinischen Textes der Septuaginta ist unter dem Titel begonnen worden: Vetus testamentum graecum e cod. MS. Alexandrino qui Londini in bibliotheca Musei Britannici asservatur, cura Henrici Herweii Baber. T. I — III. London, 1816 u. ff. fol. Kritische Noten sind in besonderen Hesten beigegeben.]

In allen früheren Ausgaben sand sich der Daniel nicht nach der Septuaginta, sondern nach Theodotion; der Text dieses Propheten ist nach den 70 Dolmetschern zuerst 1772 zu Rom, von Simon de Magistris, in 1 Vol. sol. nach einer Handschrist der Bi-

Sam. Clarke, Thomas Hyde, Dudley Loftus. Castell gab zu dieser Ausgabe ein Lexikon in sieben Sprachen heraus, 2 Vol. fol. Ueber die Londoner Polyglotte findet man interessante Nachrichten in der vierten Ausgabe der Horae Biblicae, being a connected series of notes on the

text and literary history of the Bibles or sacred books of the Jews and Christians; and on the Bibles or books accounted sacred by the Mahometans, Hindus, Persees, Chinese and Scandinaviens, 2 Vol. 8. London, 1807. Der Verfasser dieses VVerkes ist K. Butler.

bliothek Chigi gedruckt, und wiederholt worden zu Göttingen, 1773. 8., 1774. 4., und zu Utrecht, 1775. 8. Diese Ausg. ist mit sehr guten Noten von Segaar begleitet.

Diess sind die vier Classen von Ausgaben der Septuaginta. Eine fünste, mit dem vollständigen Apparat von Varianten, ist begonnen von Rob. Holmes, und nach dessen Tode fortgesührt von Jac. Parsons, unter dem Titel: Vetus Testamentum Graecorum, cum variis lectionibus. T. I. Ed. Rob. Holmes. Oxonii, ex typogr. Clarendon. 1798. fol. [T. II — V. ed. Jac. Parsons ibid. 1820 — 1825.]

#### Von den übrigen griechischen Uebersetzungen des alten Testamentes.

Die Septuaginta ist unter den griechischen Uebersetzungen des alten Testamentes die einzige, welche in unsern vierten Zeitraum gehört. Die kurze Behandlung der übrigen lassen wir hier, um nicht später auf denselben Gegenstand zurückkommen zu müssen, als Anhang folgen.

#### 1. Ucbersetzung des Aquila.

Weber Aquila hat uns nur Epiphanius, ein nicht eben kritischer Schriftsteller, im 14ten Capitel seines Werkes de ponderibus et mensuris, einige Nachrichten aufbehalten. Nach ihm war Aquila ein Heide aus Sinope, und mit dem Kaiser Hadrian verwandt, der ihm den Wiederaufbau von Jerusalem übertrug. Dort wurde er mit Christen bekannt, lernte ihre Religion schätzen, und ließ sich taufen. Da er jedoch, trotz seiner Bekehrung, die Wahrsagekunst, seine Lieblingsbeschäftigung, nicht aufgeben wollte, so wurde er excommunicirt. Aus Trotz ließ er sich beschneiden und wurde eifriger Jude. Er wandte sich zum Studium der hebräischen Sprache, und schrieb zum Gebrauche seiner neuen Glaubensgenossen, und feindselig gegen die, welche ihn ausgestoßen hatten, eine neue Uebersetzung der Bibel.

Es ist unmöglich, aus dieser fabelhaften Erzählung die Wahrheit herauszufinden. Nicht einmal auf das Zeitalter von Aquila's Uebersetzung lässt sich aus ihr schließen. Indessen wird es durch die häufige Erwähnung dieser Version bei Irenäus in den Büchern gegen die Ketzereien, welche zwischen den Jahren 126 und 178 geschrieben sind, wahrscheinlich, das sie damals schon seit einiger Zeit vorhanden war; denn es be-

durste wohl vierzig Jahre, um sie in entfernte Provinzen zu verbreiten.

Es ist übrigens kein Grund vorhanden, die Erzählung des Epiphanius zu bezweifeln, nach welcher diese Uebersezzung den Juden zu Gefallen veranstaltet worden ist, welchen die Septuaginta nicht mehr behagte, weil sie nicht buchstäblich genug nnd mit Glossen überhäuft war. Aquila folgt ängstlich dem Buchstaben. Er kümmert sich nicht um Barbarismen und um die gröbsten Sprachfehler, wenn er nur dadurch dem Urtexte näher kommt. Seine Uebersetzung wurde von den Juden so gut aufgenommen, dass von nun an die Septuaginta aus ihren Synagogen verwiesen blieb. Indessen ist nicht darzuthun, dass Aquila, wie die Kirchenväter versichert haben, die Stellen, welche die Christen auf den Messias deuteten, verfälscht hätte.

Man sieht aus Hieronymus, dass Aquila eine Revision oder zweite Ausgabe seiner Uebersetzung lieserte, welche noch buchstäblicher als die erste war. Die erhaltenen Bruchstücke von Aquila's Version gewähren der Kritik des hebräischen Textes, durch Andeutung der damaligen Lesarten, bedeutenden Nutzen.

Die Fragmente des Aquila sind gesammelt von Pt. Morin, Drusius und Montfaucon in ihren oben erwähnten Werken.

## 2 Von Symmachus.

Symmachus war, nach der einzigen Nachricht bei Epiphanius, ein Samaritaner. Seine Landsleute verehrten ihn als einen Weisen; er aber strebte nach der Herrschaft; und als seine Plane scheiterten, verließ er seine Heimath, nahm die Beschneidung an (als ob er sie als Samaritaner nicht schon gehabt hätte), und schrieb, voll Haß gegen seine alten Glaubensgenossen, und als eifriger Jude, eine neue Uebersetzung der Bibel. Es scheint, daß er Ebionite war, denn Eusebius und Hieronymus nennen ihn bald Judaeus, bald Ebionitä.

Epiphanius setzt ihn in die Zeit des fabelhasten Kaisers Commodus II. Hieronymus sagt, dass er nach Theodotion lebte. Irenäus, der um das Jahr 178 schrieb, und sowohl Aquila als Theodotion ansührt, kennt den Symmachus nicht.

Die Uebersetzung des Symmachus unterscheidet sich von eine anderen durch reinere Schreibart. Sie strebt immer nach der größten Deutlichkeit, wodurch sie zuweilen etwas frei wird. Symmachus besorgte selbst eine verbesserte, zweite Ausgabe. Der Philolog stellt den Symmachus unter die guten griechischen Schriftsteller; der Theolog bedient sich seiner mit Nutzen zur Auslegung des Originaltextes.

Die Fragmente des Symmachus sind bei denen des Aquila herausgegeben. Aber seine Uebersetzung soll sich vollständig in griechischen Bibliotheken finden.

#### 3. Von Theodotion.

Die Nachrichten, welche Epiphanius von Theodotion liefert, übergehen wir, weil sie denen des Irenäus und Hieronymus völlig widersprechen. Er war aus Ephesus und gehörte der ebionitischen Secte an. Justinus Martyr führt ihn im Dialog mit Tryphon an, welcher um das Jahr 160 geschrieben ist.

Die Uebersetzung des Theodotion hält die Mitte zwischen der buchstäblichen Genauigkeit des Aquila und der freiern Behandlung des Symmachus. Sie ist fast nur eine, nach dem Originaltext gearbeitete Durchsicht und Verbesserung der Septuaginta, mit Ausfüllung ihrer Lücken. Theodotion besaß indessen nur mittelmäßige Kenntniß vom Hebräischen.

Seine Uebersetzung des Daniel wurde von der alten Kirche statt der Version der Septuaginta autorisirt.

Die erhaltenen Fragmente von Theodotions Uebersetzung sind weniger für die Kritik des Originaltextes, als für die Herstellung der Septuaginta von Werth.

### 4. Von der Editio quinta.

Wir haben gesagt, dass Origenes auf der Reise, welche er zur Vorbereitung seiner Hexapla unternahm, noch drei griechische Uebersetzungen fand, deren Versasser und Zeitalter unbekannt sind. Alle Nachrichten über sie sind sabelhast.

Die erste dieser Uebersetzungen, welche man die fünste Ausgabe nennt, ist höchst wahrscheinlich später versasst, als die Septuaginta und die drei anderen obengenannten Uebersetzungen. Sie stimmt bald mit der einen, bald mit der an-

dern unter den früheren überein; doch lässt sich auch der Gebrauch des hebräischen Originals erkennen.

Es scheint nach Montsaucons Fragmentensammlung, dass sie nur den Pentateuch, die kleinen Propheten, die Psalme und das Hohelied Salomonis enthielt.

#### 5. Von der Editio sexta.

Der Verfasser der zweiten von Origenes aufgefundenen Uebersetzung war ein Christ, und lebte nach Aquila, Symmachus und Theodotion. Die Uebersetzung, welche wenig Eigenthümliches besafs, umfaste dieselben Bücher wie die vorhergehende.

#### 6. Von der Editio septima.

Es sind sehr wenige Bruchstücke von ihr übrig, die zu den Psalmen und den kleinen Propheten gehören.

Diess sind die griechischen Uebersetzungen, welche die sieben Columnen von Origenes Polyglotte füllten, und von denen sich noch Bruchstücke in den Handschriften der Septuaginta am Rande aufgezeichnet finden. Sie werden gewöhnlich durch folgende Abkürzungen angedeutet:

Eβρ. oder Εβρ. Ελλ. der hebräische Text in griechischen Lettern; O, die Septuaginta;  $\mathcal{A}$ , Aquila;  $\mathcal{C}$ , Symmachus;  $\Theta$ , Theodotion;  $\mathcal{E}$ , die fünfte Ausgabe;  $\mathcal{E}$ , die sechste;  $\mathcal{Z}$ , die siebente;  $\mathcal{A}$  oder  $\mathcal{A}O$  die übrigen: (dieses letzte Zeichen sagt aus, dass sich dieselben Worte in allen anderen griechischen Uebersetzungen finden, welche nicht namentlich angesührt sind;) Oi  $\Gamma$ , die Drei, d. h. Aquila, Symmachus und Theodotion, oder die Septuaginta und zwei der anderen; Oi  $\mathcal{A}$ , die Vier, d. h. Aquila, Symmachus, Theodotion und der gemeine Text der Septuaginta; II, alle griechische Uebersetzungen.

Ausser den Bruchstücken der Hexapla haben die Abschreiber der spätern Zeit auf dem Rande der Handschriften die Varianten von anderen Uebersetzungen angegeben, die wir kurz nennen wollen.

## 7. 'O 'Escatos, der Hebräer.

Die Bruchstücke, welche in den MSS. der Septuaginta wit Hebraeus bezeichnet werden, sind Anmerkungen der Kirchenväter, welche meist aus Vergleichung des hebräischen Textes entstanden sind.

#### 8. O Zúgos, der Syrer.

Die lateinische Uebersetzung des h. Hieronymus fand so viel Beifall, dass Sophronius, Patriarch von Byzanz, sie ins Griechische übersetzte. Brüchstücke dieser Uebersetzung sind unter dem Namen des Syrers angeführt. Es ist nicht klar, warum Hieronymus also genannt wird. Aber in einer Stelle des Theodorus von Mopsuestia bei Photius, ist auch von einem Syrer die Rede, der nur dieser Kirchenvater sein kann.

#### 9. Tò Σαμαρειτικόν, die samaritanische Uebersetzung.

Es ist wahrscheinlich, dass die Samaritaner, welche vom ganzen alten Testament nur den Pentateuch anerkannten, eine besondere Uebersetzung desselben nach ihrem Nationaltexte besessen haben. Wie dem auch sei, so sindet man Bruchstücke unter dem Namen des Samaritanischen, über die man keine weitere Nachricht hat.

### 10. 'O 'Ellqrizós.

Neben dem Εβραίος citiren die Hexapla bisweilen den Ελληνικός: von dieser Uebersetzung hat man keine weitere Kenntnis.

## 41. Von der venetianischen Uebersetzung.

Diese Uebersetzung in findet sich, soviel man weiß, nur in einem MS. der Marcusbibliothek zu Venedig. Der Uebersetzer folgt ängstlich dem hebräischen Texte, aber strebt nach Zierlichkeit und jagt nach attischen Ausdrücken. Diese finden sich in seiner Arbeit mit neuen, sprachwidrig gebildeten Wörtern vermischt.

Es lässt sich vermuthen, dass der Versasser dieser Uebersetzungs

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [S. Döderlein, quis sit ὁ Σύ- | Pag. 205. ed. Hoeschel. poς V. T. graecus interpres. Altorf | Gewöhnlich Graeca Venetas [Gewähnlich Graeca Venetas genannt.]

setzung, wahrscheinlich ein byzantinischer Jude, zwischen dem sechsten und zehnten Jahrhundert gelebt habe. Vor dem sechsten Jahrhunderte würde sich in dem Styl eines Mannes von seinen Kenntnissen nicht leicht diese sonderbare Sprachmischung finden; nach dem zehnten würde er sich eines punctirten Exemplars bedient haben; und man sieht, dass diess nicht der Fall war.

Villoison und Ammon haben diese Uebersetzung herausgegeben; der erstere den Theil, welcher die salomonischen Schriften, das Buch Ruth, die Klagelieder Jeremiae und den Daniel enthält,

Strassburg, 1784. 8.; der letztere den Pentateuch, Erlangen, 1790, and 1791. 3 Vol. 8.

# FÜNFTER ZEITRAUM.

Von der Zerstörung Korinths bis auf Constantin den Großen; vom Jahre 146 vor Chr. bis 306 nach Chr. — Die griechische Litteratur unter römischem Einflusse.

# L. ABSCHNITT.

Zustand der griechischen Litteratur unter der römischen Herrschaft. — Oessentliche Bibliotheken. — Aelteste erhaltene Handschristen auf Papyrus. — Inschristen aus diesem Zeitraume.

Griechenland war nur noch eine Provinz des römischen Reiches; es hatte mit seiner Unabhängigkeit auch seinen Namen verloren, an dessen Statt es vom Sieger die Benennung Achaia erhielt. Vergeblich strengte Athen seine letzten Kräfte' an, das fremde Joch abzuschütteln: das Vaterland eines Miltiades, Themistokles und Perikles unterlag im ungleichen Kampfe wider ein Volk, das seit Jahrhunderten in der Kunst der Waffen geübt und erfahren war. In Rom, der Hauptstadt der Welt, vereinigten sich Macht und Reichthümer, Geist und Kenntnisse; aber seine Bewohner hatten keine Achtung für die Litteratur eines besiegten Volkes, dessen gesunkener Charakter mit der stolzen Selbständigkeit der Welteroberer im Widerspruche stehe. Das Studium des Griechischen galt ihnen für eine leichte Unterhaltung, die dem freien Manne nicht zieme; und diess Vorurtheil war tief genug eingewurzelt, um die Republik zu überleben.

Die alexandrinische Schule, welche der Freigebigkeit der drei ersten Ptolemäer ihren Ursprung verdankte, hatte unter

den drei nächsten Fürsten einen Theil ihres Glanzes eingebüßt. Während zur Zeit des Soter, Philadelphus und Evergetes die Gelehrten sich gewöhnt hatten, Alexandrien als die Heimath der Wissenschaften anzusehen, ward ihnen durch Philopators, Epiphanes und Philometors Laster der Ausenthalt in dieser Stadt so sehr verleidet, daß sie zum Theil auswanderten und Griechenland zu ihrem Wohnsitze wählten. Um dieselbe Zeit erhob sich zu Tarsus in Cilicien eine Schule, die, wie in der vorigen Periode die Schule von Pergamum, mit der alexandrinischen in Wettstreit trat. Ja, nach Strabo's Behauptung hätte Tarsus noch mehr Gelehrte hervorgebracht, als selbst die Hauptstadt Aegyptens.

In demselben Jahre, wo Griechenland unter römische Herrschaft gerieth, bestieg den Thron von Aegypten ein Fürst, dem die Musen den Namen ihres Verehrers, auf welchen er Anspruch machte, nicht gönnten, da sie die Rauhheit seines Charakters nicht zu mildern vermochten. Dieser Fürst war Ptolemäus VII, der sich den Namen Evergetes, der Wohlthäter, anmaasste. Um seines Eigensinnes und seiner Grausamkeit willen verödete das Asyl, welches der würdige Ahn seiner Dynastie den Wissenschaften eröffnet hatte. Die Gelehrten zerstreuten sich in Griechenland und Syrien, oder zogen sich nach Rhodus. Zwar wendeten sich nachmals Einige wieder nach Alexandrien, wohin sie jener wilde Regent, der sich gleichwohl durch seine mannigsaltigen Kenntnisse den Namen φιλόλογος erworben hatte, zurückrief : allein der Zustand, in welchem sich Aegypten unter der Herrschaft von schwachen Fürsten, Weibern, Kindern und Freigelassenen befand, indem es von inneren Unruhen zerrissen und von Nachbarn bedroht ward, konnte den litterarischen Arbeiten durchaus nicht günstig sein. So entbehrten die Wissenschaften eines Beschützers bis auf Augustus.

Das Jahrhundert dieses Kaisers ist für die Geschichte des menschlichen Geistes eine der wichtigsten Epochen. Die Wissenschaften waren an seinem Hofe geliebt und geschätzt; allein vorzugsweise wurde die römische Litteratur betrieben, die sich durch Nachahmung der griechischen bildete: und die geistreichsten Männer dieses Jahrhunderts schrieben lateinisch.

<sup>1</sup> S. GALEN. Comm. II. in III. Epid. p. 411.

Indessen lebte unter der Begünstigung der Kaiser und in der Ruhe, welche Aegypten wiedergegeben war, die alexandrinische Schule von neuem auf. Die Bibliothek im Bruchion war durch eine Feuersbrunst, welche des Pompejus Sieger wider Willen verursachte, fast gänzlich vernichtet worden: und hatten auch vielleicht einige Ueberreste derselben gerettet werden können, so mussten sie bei der zweiten Zerstörung jenes Theils von Alexandrien unter Aurelian 1 ihren Untergang finden. Allein die Büchersammlung im Serapistempel, mit welcher Marcus Antonius die pergamenische vereinigt hatte, bestand während des ganzen Verlaufs dieser fünften Periode. Der Kaiser Claudius stiftete ein neues Museum. Indessen entbehrte Alexandrien, jetzt eine Provinzialstadt, jenes Reizes, den ihm die Anwesenheit eines glänzenden Hofes gewährt hatte. Zwar genossen die Gelehrten fortwährend einer bequemen Lage und reicher Mittel für ihre litterarischen Arbeiten; allein sie fanden nicht mehr, was ihnen am meisten geschmeichelt hatte, die Gunst der Fürsten und das Lob der Höflinge. Rom war zur einzigen Quelle des Ruhmes und Lohnes geworden: dorthin wandten sich alle Blicke, und Aegyptens Hauptstadt ward von neuem verlassen.

Rom, jetzt der Vereinigungspunct aller ausgezeichneten Geister, war im Besitze der reichsten Bücherschätze. Die erste öffentliche Bibliothek gründete Lucullus. Plutarch erzählt von seiner Prachtliebe und fährt mit den Worten fort: "Dagegen verdient sein Aufwand auf Bücher immer Lob und Beifall. Denn er kaufte viele schön geschriebene Bücher zusammen, und der Gebrauch, den er davon machte, war für ihn noch rühmlicher als der Besitz, indem seine Bibliotheken für Jedermann offen standen, und in den dabei befindlichen Galerien und Studierzimmern die Griechen freien Zutritt hatten, welche sich auch gern von anderen Geschäften losrissen, um dort, wie in einem Musensitze, zusammenzukommen und den Tag mit einander hinzubringen." 2. Nach der Einnahme von Athen verpflanzte Sylla des Apellikon Bibliothek nach Rom, in welcher sich, unter andern, die einzige Handschrift der aristotelischen Werke befunden haben soll. Zasar hatte den Plan eine öffentliche Bibliothek zu gründen, und darin

¿...

<u>بر</u>ن

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Im Jahre 272.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> PLUT. Lucull. c. 42. p. 519. übers. von Kaltwasser, Bd. V. S. 153.

alle nur vorhandene Werke zu vereinigen; der erste Gelehrte seiner Zeit, Varro, sollte die Aufsicht über sie führen. Aber der Tod hinderte ihn an der Ausführung, welche nun der Erbe seines Namens und seiner Macht übernahm. Unter Augustus entstand der Gebrauch, Bücher in öffentlichen Gebäuden aufzustellen. Die Tempel galten im Alterthume für die passendsten Orte zu öffentlichen Sammlungen; in ihnen legte man auch die Bücher nieder: und dieser Umstand, der die Erhaltung der Schriftwerke befördern sollte, ward eine Hauptursache ihres Untergangs. Der religiöse Fanatismus ließ sie mit den heidnischen Tempeln in Flammen aufgehen. Vornehmlich galten die Säulengänge um die Tempel für geschickt, die Schränke, worin die Handschriften bewahrt wurden, aufzunehmen; in diesen Hallen pflegten die Gelehrten und Freunde der Wissenschaft sich zu ergehen.

Die berühmteste römische Bibliothek war die, welche Augustus in dem Tempel des Apollo Palatinus, diesem prachtvollen Denkmale seines Sieges bei Aktium, errichtete 1. Die Bibliothek ist unter dem Namen der palatinischen bekannt. Sie enthielt sowohl griechische als lateinische Werke, und für jede der beiden Sprachen war ein besonderer Aufseher angestellt.

Eine zweite Bibliothek errichtete Augustus in der Porticus der Octavia, welche aus 270 weißen Marmorsäulen bestand, und die Tempel der Juno Regina und des Jupiter umgab, in deren prachtvollen Ruinen jetzt die römischen Fischweiber Markt halten.

Tiberius erweiterte die Gebäude des Capitolium. Ein Flügel derselben, Aedes Tiberianae benannt, ward ebenfalls für eine Bibliothek bestimmt, welche, nach Gellius 2 zu urtheilen, der von ihr als einer noch vorhandenen spricht, durch den großen Brand des Nero nicht zerstört worden ist. Dass die palatinische Bibliothek damals ein Raub der Flammen ward, ist zwar nirgends bezeugt, läst sich aber aus des Tacitus Beschreibung jenes Unglückes und seiner Klage über den Verlust der griechischen Geisteswerke muthmaassen "Die Meisterstücke der griechischen Kunst," sagt Tacitus, "die alten, unverfälschten Denkmale menschlicher Einsicht, gingen unter".

S. Sylv. Lursen de templo et biblioth. Apollinis Palatini et de bibliothecis urbis Romac. Francq. 1719. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Noct. Att. XIII. 19, 1.

<sup>3</sup> TAC. Ann. XV, 41.

Vespasian baute den Tempel des Friedens, ein erhabt nes Gebäude, das die Bestimmung hatte, alle Werke de Kunst und Wissenschaft, welche sich erwerben ließen, z bewahren. Die Bibliothek dieses Tempels erwähnt Gellius

Um den Verlust zu ersetzen, welchen die Flammen verursacht hatten, schickte Domitianus Abschreiber nach Alexan drien mit dem Auftrage, die in Rom schlenden Bücher ze copiren, und die verstümmelten zu vervollständigen 2.

Die Bibliotheca Ulpiana war nach der Familie ihres Stiters Trajan benannt. Sie wurde in der Folge nach den The men des Diocletian verlegt; und vielleicht in jener prachtvollen Halle, welche Buonarotti in eine Kirche der Karthäuse umgewandelt hat, und wo jetzt Salvator Rosa und Carlo Maratti ruhen 3, wandelten gegen das Ende des dritten Jahhunderts die Gelehrten, mit dem vollständigen Livius oder dem Menander in den Händen.

Eine andere berühmte Bibliothek, deren Ursprung jedoc unbekannt ist, war die Capitolinische, vielleicht von Syl gegründet. Sie wurde unter Commodus vom Blitze zerstört

Die letzte öffentliche Bibliothek zu Rom, deren die Geschichte Erwähnung thut, ist die, welche Serenus Sammonics seinem ehemaligen Schüler, dem Kaiser Gordianus dem jüngern, hinterließ; eine Bibliothek von 62,000 Bänden, also vobewundernswürdiger Größe für die Mittel eines Privatmannes. Man glaubt, daß sie im Pallaste des Pompejus, nebeseinem Theater, aufgestellt war.

Außer den össentlichen Sammlungen waren noch viele i Besitze von Einzelnen. Zur Zeit des Publius Victor (u das 4te Jahrhundert) zählte man im Ganzen 29 Bibliotheke in Rom, die dem Publicum offen standen.

Die Kaiser beschränkten sich nicht auf die Anhäufundieser gelehrten Hülfsmittel, sondern sorgten auch dafür, da in den vornehmsten Städten des ganzen Reiches die Juger durch Lehrer angeleitet wurde, aus ihnen Nutzen zu ziehe In Rom hielten angestellte Professoren auf dem Capitoliu ihre Vorträge. Zehn unterrichteten in der Grammatik, d. in der römischen Litteratur, ebensoviele in der griechische

4 OROS. VII, 16.

Die Kirche Santa Maria degl'

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Noct. Att. XVI, 8, 2.]
<sup>2</sup> SUET. Domit. c. 20.

Angeli in den Thermen des Dioclian.

drei in der römischen Redekunst, fünf in der griechischen, einer in der Philosophie, und zwei in der Rechtswissenschaft. Aehnliche Unterrichtsanstalten waren zu Mailand, Marseille und hauptsächlich zu Karthago eingerichtet.

In dem östlichen Theile des Reiches besaßen Alexandrien und Athen die vornehmsten Schulen. In Alexandrien lehrte man vorzugsweise Mathematik, Philosophie, und, nach den Antoninen, Medicin. Zu Athen trieb man vornehmlich die Rhetorik; und gegen das Ende unserer fünften Periode war die athenische Schule in dieser Kunst die blühendste von allen. Doch wird keine bedeutende Bibliothek dieser Stadt erwähnt.

Auch Antiochia und Berytus hatten ihre gelehrten Anstalten. Berytus wurde seit der Mitte des dritten Jahrhunderts der Hauptsitz des Rechtsstudiums; Antiochia besaß. eine öffentliche Bibliothek, welche im Tempel des Trajanus aufgestellt war. Suidas erzählt, dass der Kaiser Jovianus sie ans thörichtem Fanatismus angezündet habe 1.

Die griechische Litteratur fand, nach der Unterwerfung Griechenlands und Aegyptens, durch die Gunst der Kaiser eine zweite Heimath in Rom; ja sie gewann unter den Antoninen, welche ihr eigenes Studium ihr widmeten und die besten Schriftsteller um sich versammelten, selbst einen neuen Außehwung. Allein diese Epoche, oft als eine der schönsten in der Geschichte des menschlichen Geistes geschildert, war nur von kurzer Dauer. Roher Despotismus führte bald jene Barbarei herbei, welche sich in der folgenden Periode über alle Länder des großen Römerreichs verbreitete.

Wir besitzen eine beträchtliche Anzahl von Handschriften auf Papyrus<sup>2</sup>, deren wichtigste in unsere gegenwärtige Periode gehören. [Sie kommen aus Aegypten 8. Die ältesten Papyrus stammen aus der Zeit der einheimischen Könige die-&s Landes, und tragen nur ägyptische Schrift, welche entweder hieroglyphisch, oder hieratisch, oder enchorisch ist. Un-

ten, einen selbständig gearbeiteten Artikel folgen zu lassen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Suidas s. v. Ἰοβιανός. Vgl. A. H. L. Heeren, Geschichte des Stud. der class. Litteratur, Götting. 1797. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der Uebers, hat es für zweckmalsig erachtet, über diese in den letzten Jahren gewonnene Bereicherung der griechischen Litteratur hier, olne sich an das Original zu hal- | gemeine Landesschrift zuerst angenom-

Von den herkulanischen Papyrus ist bei den Schriststellern die Rede, deren Werke uns durch sie erhalten sind.

<sup>4</sup> Der von Th. Young für die

٠,٠

ter den vaticanischen Papyrus der letztgenannten Schriftgtung ist einer, in dessen Datum Champollion d. j. d zwölfte Jahr des Psammetich (des ersten aus der sechs mzwanzigsten Dynastie), also ungefähr das Jahr 646 vor Clerkennt. Nicht minder sind aus der Zeit der persisch Herrschaft ägyptische Documente auf uns gekommen; ne derselben aus der Regierungszeit des Tariusch (Darius Hstaspes) befinden sich theils zu Paris, theils zu Turin. den ältesten Papyrusrollen aus der Zeit der Ptolemäer möcleine der Saltischen Sammlung (jetzt in Paris) gehören, wche vom 12ten Jahre des Ptolemäus Philadelphus datirt ist

Nicht so hoch reichen die Zeitangaben der griechisch Papyrus hinauf. Das Datum des einen, welcher in der Fo einer Sohle geschnitten ist, um unter den Fus einer Mungelegt zu werden, trifft auf das Jahr 191 vor Chr. 4. Die nigen aber, deren Inhalt von größerer Bedeutung ist, gel ren in etwas spätere Jahre. Die Cursivlettern, mit denen sämmtlich, oder mit Ausnahme eines einzigen, geschriek sind, erscheinen auf manchen fester und deutlicher, andern flüchtiger und verschlungener b. Die meisten ibekannten Papyrus enthalten Contracte und andere gerie

mene Ausdruck enchorisch ist sowohl durch die Rosettische Inschrift, als durch eine Stele in Turin bestätigt. Auf beiden Denkmalen, welche zugleich hieroglyphische, enchorische und griechische Schrift enthalten, wird die zweite Schristart in der griechischen Beischrift selbst mit Erzwolois roannaoir bezeichnet. (S. Peyron, Unters. üb. Papyrusrollen zu Turin, a. d. Ital. Bonn, 1824. 8. S. 26.) Doch lässt sich einwenden, dass der Ausdruck einen Gegensatz wohl zum Griech., nicht aber zum Hieroglyphischen u. Hieratischen bilde. Champollion d. j. bediente sich zuerst für dieselbe Schriftart des Ausdrucks demotisch, welcher vornehmlich durch HEROD., II, 36, und Dion., III, 3, bestätigt wird. Andere gebrauchen, als gleichbedeutend mit enchorisch und demotisch, das Wort epistolographisch nach CLEMENS ALEX., Strom. V. 657. ed. Potter.

S. 25 des von Champollion gefertigten, von A. Mai in italienischer Sprache herausgegebenen Catalogo de' papiri egiziani della Bibl.

Vatic., Roma, 1825. 4. Ludw. Ba mann hat eine deutsche Uebersetz dieses Katalogs drucken lassen, L zig. 1827. 4.

<sup>2</sup> S. Bulletin universel. 1827. p. -

4, 4

3 S. Bulletin univ. 1826. p. 376. Meinung von G. Sey ffarth, der enchorische Papyrus No. 48 Berlin in die Regierung des Pt mäus I, Soter, und zwar in das I 299 oder 280 vor Chr. gehöre (träge zur Kenntnifs der Litteratur alten Aegypten, Heft l. Leipz. 182 S. 36 u. 39.) widerlegt J. G. L. segarten, Jahrb. für wissensch. tik, 1828. S. 714.

\* S. Letronne, lettre à M. la salacqua, p. 275 — 276, im Catale raisonné et historique des Antique découv. en Egypte par M. Jos. la salacqua. Paris, 1826. 8. Ebenda (S. 265 — 272) ein interessanter vatbrief des Timoxenos an Mosch wahrscheinlich aus der Zeit der giden, mitgetheilt und erläutert.

. 5 Letronne, Recherches p. theilt die Schrist der Papyrus in é ture posée und écriture expédiée.

liche Urkunden; doch haben wir neben den vollständigen Acten eines Processes auch einen Privatbrief, ein Horoskop, eine Verwünschungsformel, und andere Schriften, welche den Leser in das öffentliche, häusliche und religiöse Leben Acgyptens versetzen.

Zwei Papyrus aus den Jahren 150 und 148 vor Chr., welche in der k. k. Sammlung ägyptischer Alterthümer zu Wien aufbewahrt werden, beziehen sich auf den Ankauf eines königlichen Grundstückes bei Memphis durch eine Frau, Namens Zoïs, Tochter des Heraklides. Die Auszahlung des Kaufpreises in verschiedenen Terminen und die Entrichtung der Kaufgefälle wird in diesen beiden Documenten durch die konigliche Bank zu Memphis bescheinigt, und die Vollmacht des Einnehmers, welche ihm durch eine Reihe von Behörden zugekommen war, in Abschrift beigefügt. Außer interessanten Belehrungen über die Geldverhältnisse und den Geschäftsgang Aepyptens gewähren diese Urkunden zugleich die sichersten Zeugnisse für die griechische Sprachweise und Rechtschreibung jener Zeit und jenes Landes. Die schleppenden, durch Einschaltungen unterbrochenen Sätze lassen nicht vergessen, dass man Kanzleistyl vor sich hat.

Die beiden Papyrus der Zoïs sind mit Erläuterungen herausgegeben von Giov. Petrettini aus Corcyra, in seinem Buche: Papiri Greco-Egizj ed altri greci monumenti dell J. R. Museo di Corte. Vienna, 1826. 4. p. 29 — 58. Die Siglen der Geldsummen, welche auf diesen Urkunden vorkommen, hat besonders K. Ottfr. Müller erläutert, in den Götting. gel. Anz., 1827. p. 1041 — 46. Zuletzt ist der Text des ersten der beiden Papyrus berichtigt herausgegeben von J. Gottfr. Lud. Kosegarten, de prisca Aegyptiorum literatura commentatio prima, Vimariae, 1828. 4. p. 69 — 71.

Drei andere Papyrus haben das besondere Interesse, für die Erklärung der enchorischen Schrift Aegyptens von außerordentlicher Wichtigkeit zu sein. George Francis Grey Esq.
ist im Besitze eines griechischen Kaufcontractes mit beigefügter Stempelregistratur auf Papyrus, welcher die Jahreszahl
36 trägt, und nach einer Meinung in das Jahr 146, nach einer
andern in das Jahr 134 vor Chr. gehört. Aus einem merkwürdigen Processe, dessen vornehmstes Actenstück ein Turiner Papyrus enthält 1, ist bekannt, das jedes gerichtliche Document

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Peyron, Untersuchungen p. 10. und Papyri graeci, P. I. p. 114 sq.

ursprünglich enchorisch geschrieben sein musste, woraus a schließen läßt, daß die griechische Urkunde Grey's nichts ders als eine zum Privatgebrauche oder für griechische Behör gefertigte Uebersetzung eines enchorischen Originals gewesen Auch kündigt sie sich selbst nur als Antigraphum an. könnte thöricht scheinen, zu hoffen, dass auch das Origi auf unsere Zeit gekommen sein möchte. Aber wirklich st jene griechische Stempelregistratur, welche Grey's Papy trägt, mit denselben Ausdrücken in griechischer Sprache wohl auf einem enchorischen Papyrus, welcher von Ca zu Theben gekauft worden und jetzt in der königlichen San lung zu Paris befindlich ist, als auf einem andern, welch vom General von Minutoli nebst 56 ähnlichen Papyrus aus 1 gypten nach Berlin gebracht wurde, wo er jetzt unter Nummer 36 auf der königlichen Bibliothek aufbewahrt wi Die Gleichheit der beiden enchorischen Texte, und ihre I bereinstimmung mit Grey's griechischem Kaufcontracte ist ] reits gentigend dargethan 1.

Drei Söhne des Oros und der Senpoëris aus der Chechytenzunft<sup>2</sup>, Namens Onnophris, Oros und Asos, hatten nen Bezirk von Gräbern inne, die in den libyschen Memnien, oder der Gräbervorstadt Thebens auf der linken Neite, gelegen waren. Von dem Einkommen, welches sie i diesem Gräberdistrict bezogen, verkaufte Onnophris an Obseinen Antheil, oder ein Stück desselben. Die hierüber agesetzte Urkunde enthält das Signalement der betheiligt Personen, die genaue Bezeichnung des Gegenstandes, und förmliche Bescheinigung, dass der Verkäuser den Preis epfangen habe und keine weiteren Ansprüche mache. Zu königliche Beamte setzen darunter die Anweisung, den swöhnlichen Zwanzigsten des Kauspreises an die Bank in Th

Namen nach der Erklärung Youngs und Peyrons von dem koptischen

Verbum cholh, welches einwicke bedeutet. Nachdem nämlich die Par schisten (Leichenöffner) mit supstitiöser Sorgfalt den Leichnam augeschnitten, und die Taricheute (Einsalzer) ihn gereinigt und einbasamirt hatten, so umwanden die Chochyten die Mumie mit Byssusstrefen und setzten sie in den Katakon ben bei, woselbst sie auch, als unterste Priesterklasse, eine Art vo Todtenamt verrichteten.

Der ägyptische Text ist nach dem Berliner Exemplar übersetzt von Kosegarten, Bemerkungen über den ägypt. Text eines Papyrus, Greißwald, 1824. 4., und im Facsimile herausgegeben in dessen Commentatio prima; nach dem Pariser Exemplar ist er abgebildet in Young's Hieroglyphics, Taf. 31 u. 32.

ben, das auf sämmtlichen Urkunden mit seinem diplomatischen Namen Groß-Diospolis genannt wird, zu entrichten. Hiermit schließen unsere drei Papyrus. So auffallend es nun auch scheinen mag, dass unter der geringen Anzahl erhaltener Urkunden dieser Art, drei denselben Contract der Söhne des Oros, einer Cholchytenfamilie der thebischen Memnonien, enthalten, ja noch mehr, dass auch elf andere Papyrus, die wir besitzen, die Angelegenheiten derselben Cholchyten, von denen mehrere den Namen Oros führen, zum Gegenstande haben, und endlich, dass die Mehrzahl der übrigen Papyrus sich ebenfalls auf Bewohner der thebischen Memnonien bezieht: so erklärt sich doch dieser Umstand hinlänglich durch die Nachricht, dass alle jene Rollen, welche Salt, Drovetti, Casati und Andere kauften, von den Arabern in derselben Begräbnishable bei Theben gefunden, ja aus demselben Topfe, der sie ausbewahrte, gezogen sind 1.

Die griechische Beischrist des Pariser Exemplars ist, so weit die Undeutlichkeit der Züge eine Entzisserung gestattete, mit Erliuterungen bekannt gemacht worden von St. Martin, im Journal des Savans, 1822. p. 560 — 562. Die griechische Beischrist des Berliner Exemplars, welche etwas deutlicher geschrieben ist, hat Buttmann, mit einem Facsimile begleitet, herausgegeben und erläutert in den Abhandlungen der Berliner Akademie, 1824, S. 89 — 115. Das ganz griechische Antigraphum Greyianum ist herausgegeben von Young, in dem Account of some recent discoveries, p. 145 sq., darauf in den Hieroglyphics, tab. 33. und wieder gedruckt in Kosegartens Bemerkungen über den ägyptischen Text eines Papyrus, Greisswald, 1824. 4. S. 12 sq., so wie in desselben Commentatio I. de prisca Aegypt. literatura. Vimar. 1828. 4. p. 67 sq.

Ein anderer Papyrus aus der Drovettischen Sammlung, jetzt im königlichen Museum zu Turin, enthält das wichtigste Actenstück eines Prozesses aus dem Jahre 117 vor Chr. Sieben Cholchyten, unter denen Oros, des Arsiesis Sohn, der vornehmste war, hatten sich das Recht auf einen Theil eines Hauses erworben, welches ihnen von einem griechischen Kriegsmanne, Hermias, des Ptolemäus Sohn, streitig gemacht

Savans 1822, p. 556., und Peyron pfcn zu bewahren pflegte.

Papyri gr. Pars I. p. 15 sq. Es ist

wird. Man erkennt in dem ausführlich dargelegten Regange das attische Recht in einer spätern Ausbildung wie neben welchem noch ein einheimisches Provinzialrecht stirte. Der Papyrus, welcher die Breite von einem Fuss, die beträchtliche Länge von sechs Fuss hat, ist in 311 Ze auf 10 Seiten oder Absätzen mit äußerst deutlicher, w verschlungener Cursivschrift geschrieben 1.

Dieser Papyrus ist mit lateinischer Uebers. und lehrrei-Erläuterungen herausgegeben von Amad. Peyron, im ersten T der Papyri graeci regii Taurinensis musei aegyptii, Taurini, 182 Von den zwölf übrigen turiner Papyrus aus Drovetti's Samm giebt Peyron ebenda, S. 14 f. Nachricht.

Ein durch Casati nach Paris gebrachter Papyrus Jahr 113 vor Chr., welcher sich besonders durch seine Gr auszeichnet, indem er 8 Zoll breit und in einer Länge 161 Fuss mit 505 Linien beschrieben ist, enthält den K contract über ein Grundstück bei Theben zwischen O des Oros Sohn, als Verkäufer, und Osoroëres, des Oros So nebst drei seiner Gefährten, als Käufer. Die Grenzbes mung des Grundstücks, und das Signalement der Perso sind wie auf den oben beschriebenen Urkunden angegel am Schlusse des Contractes folgen die Namen von ungel 486 Leuten, die vermuthlich als Sklaven zu dem verkau: Grundstücke gehörten.

Eine Nachricht von diesem Papyrus hat St. Martin im Je nal des Savans, 1822, p. 555 — 560, gegeben. Der Theil des I tes, welchen er mitgetheilt hat, ist abgedruckt in Kosegartens Co mentatio prima, p. 67. St. Martin hat versprochen, in Gemeinsel mit Raoul-Rochette diesen Papyrus, zugleich mit einem andern v Jahr 154 nach Chr., dem Kauscontracte der Thinzmempos, von ständig herauszugeben.

Ein Papyrus vom Jahre 104 vor Chr. enthält einen äl lichen Kaufbrief. Nechutes kauft von dem memnonisch Lederarbeiter Pamonthes ein in den thebischen Memnoni gelegenes baumloses Grundstück von 5050 Ellen ins Gevier Auf die genaue Grenzangabe des Grundstückes, das Signa ment der Personen und die Bestimmung des Kauspreises

<sup>1</sup> Noch drei auf dieselbe Rechts- | lung; und zwei ähnliche in dem sache bezügliche gricchische Papyrus | scher Schrist besitzt Grey. besinden sich in der turmer Samm-

Kupfer (denn alles Gold und Silber Aegyptens vereinigte die Hauptstadt) folgt die Bescheinigung des königlichen Beamten, dass vom Käufer der Zehnte des Kaufpreises an die Bank in Hermonthis entrichtet worden sei. Das Original dieses Kaufbriefes besitzt der schwedische Consul Johann d'Anastasy in Alexandrien. Nach einem Facsimile haben A. Boeckh, Phil. Buttmann und Im. Bekker denselben im Jahre 1821 entziffert, als noch kein anderes griechisches MS. aus der vorchristlichen Zeit bekannt war.

A. Boeckh hat diesen Papyrus mit Erläuterungen herausgegeben unter dem Titel: Erklärung einer ägyptischen Urkunde auf Papyrus in griechischer Cursivschrift vom Jahre 104 vor der christl. Zeitrechnung. Berlin, 1821. 4. und hat in der obengenannten Abhandlung von Buttmann (p. 109 ff.) Nachträge dazu geliefert. Der Text findet sich wiederholt, mit einer französischen Uebersetzung, bei Jomard, Traduction du Papyrus de Ptolémaïs 1, Paris, 1822. 8. und mit neuen Verbesserungen bei Young, An account of some recent discoveries, London, 1823. 8., endlich bei Kosegarten, Commentatio I, p. 66 — 67. Vgl. St. Martin im Journal des Savans, 1822, p. 557 — 559, welcher das Datum auf das Jahr 105 vor Chr. setzt; und Champollion d. j. Ecclaircissements historiques sur le papyrus grec trouvé en Egypte et connu sous le nom de contract de Ptolémaïs. Paris (um das Jahr 1821.) 8. 2.

Ein Papyrus, welchen Salt in den Katakomben von Theben gefunden, enthält ein vollständiges Horoskop oder Thema genethliacum aus dem vierten Jahre des Antoninus (Pius) = 142 nach Chr. Der Berechner sagt darin, daß er alte chaldäische Bücher, auch den Petosiris und König Necheus befragt habe, giebt dann sein Verfahren an, von dem sich jedoch nur wenig entziffern läßt, und theilt endlich das Resultat mit, welches uns vollständig erhalten ist. Es schließt mit den Worten: "der regierende Planet (ὁ οἰκοδεσπότης) seiner Geburt ist der Stern der Aphrodite."

Dieses Horoskop ist herausgegeben in Youngs Hieroglyphics, Hest 3, No. 52.

welche bestimmt ist, einen Theil des dritten Bandes der Annales des Lagides zu bilden, ist wenig bekannt, weil sie nur in 50 Exemplaren für des Verfassers Freunde gedruckt ist.

den Namen des Papyrus von Ptolemais nur durch einen Ierthum erhalten, wie Buttmann 1. c. S. 103 dargehan hat.

Diese Abhandlung von 41 S.,

Wir nennen noch zwei der interessanteren griechise Papyrus, die keine Zeitangabe an sich tragen. Der eine, cher im ägyptischen Museum zu Wien aufbewahrt wird, hält eine Beschwörung des Scrapis und der mit ihm ver ten Götter, in welcher Artemisia ihren Vater Damasis, sie mit ihrer Nachkommenschaft vom Familienbegräbnisse geschlossen hatte, der göttlichen Rache weiht. Sowohl ser Inhalt, als die großen Unciallettern, die man auf Papyrus der Artemisia sieht, zeichnen ihn vor den cursiv schriebenen Kaufcontracten, die wir oben erwähnt haben, eine interessante Weise aus; aber die Eigenthümlichke des Ausdrucks scheinen nicht, wie der Herausgeber als dorische und ionische Archaismen diesem Papyrus höchste Alter unter allen mit Tinte geschriebenen Sch denkmalen anzuweisen, sondern geben sich vielmehr als barismen der späten Jahrhunderte kund. Ja man könnt der schlerhaften Schrift die ungeübte Hand des Weiber erkennen glauben.

Giov. Petrettini hat den Papyrus der Artemisia in den P Greco-Egizj, Vienna, 1826. 4. p. 1 — 28 mit Erläuterungen ausgegeben, und mit einer interessanten Zusammenstellung äl cher Imprecationen aus dem Alterthume begleitet.

Der älteste der im vorigen Jahrhundert bekannten pyrus war die im Jahre 1778 bei Giza gefundene und Museum des Card. Borgia zu Veletri aufbewahrte Nameste von Bewohnern der Ptolemaïs Arsinoitica, welche zu ner bestimmten Zeit Schanzarbeiten im Nilthale verrichtet ten. Die Cursivschrift ist auf diesem Papyrus, welcher in 2te oder 3te Jahrhundert nach Chr. zu gehören scheint, gender und verschlungener als auf den meisten Urkun früherer Zeit. Die jüngeren Papyrus reichen bis in das Jahrhundert herab.

Nicol. Schow hat das MS. von Veletri herausgegeben unter Titel: Charta papyracea graece scripta musei Borgiani, Ros 1788. 4.]

Dem französischen Feldzuge in Acgypten und den neren Reisen in diesem Lande der Wunder verdanken wir Auffindung einer Anzahl von Inschriften, welche in ein

lichtvollen Werke 1 zusammengestellt und erläutert, von Letronne zur allgemeinen Kenntniss gebracht worden sind. Indem wir auf sein Werk verweisen, geben wir hier nur von den wichtigsten der darin erklärten Inschriften Nachricht.

Das Monument, auf welchem die eine dieser Inschriften eingegraben steht, gleicht dem rosettischen Steine<sup>2</sup>, indem es außer der griechischen Schrift auch Hieroglyphen enthält, und somit ein neues Hülfsmittel zur Entzifferung dieser mystischen Zeichen darzubieten verspricht. Es ist das Fußgestell eines Obelisken von Granit, der im Jahre 1815 von dem englischen Reisenden W. J. Bankes entdeckt und später von Belzoni nach England gebracht wurde. Die Inschrift enthält die Bitte der Isispriester von Philä und Abaton (einer benachbarten Insel), dass Ptolemäus VII, Evergetes II, nebst den beiden Königinnen Kleopatra, seiner Schwester und seiner Gemahlin, den Tempel und dessen Diener gegen die Bedrückungen der bürgerlichen und Militair-Beamten in Schutz nehmen und der besondern Obhut des Statthalters der Thebaïs anempsehlen möchte. Die erstere Kleopatra, welche auf der Inschrift die Schwester des Königs heisst, war als Wittwe ihres Bruders, des Ptolemäus VI, Philometor, an ihren jüngern Bruder Ptolemäus VII verheira-Dieser trennte sich später von ihr, um sich mit ihrer und seines Bruders Tochter zu vermählen, welche seine Nichte von väterlicher und mütterlicher Seite, und zugleich seine Stiestochter war. Endlich versöhnte er sich wieder mit seiner ersten Gemahlin und damaligen Schwiegermutter, im Jahre 126 vor Chr.; und in diese Epoche muss aller Wahrscheinlichkeit nach unsere Inschrift gehören. Die Priester erbitten sich auf derselben zugleich die Erlaubniss, eine Stele zu errichten, um daran die erlangte Gnade aufzuzeichnen. Diese Stele ist ohne Zweisel der von Bankes gefundene Obelisk; denn die Priester hätten ihre Bitte gewiss nicht auf Granit eingegraben, wenn sie nicht bewilligt worden wäre. Die Hieroglyphen des Obelisken müssen hier also eine Dankschrift an die Könige, und nicht, wie auf dem rosettischen Steine, eine Wiederholung des griechischen Textes sein. Wir bemerken

7-

Recherches pour servir à l'histoire de l'Egypte pendant la dominatien des Grecs et Romains etc. par M. Letronne, Paris. 1823. 8.

S. S. 18. dieses Bandes.

noch, dass die Priester dem Epistolographen oder Minist des Königs, durch den sie ihn seinen Willen auszusprech bitten, so wie dem Statthalter der Thebaïs den Titel Vett (συγγενής) des Königs ertheilen; ein Gebrauch, der an c Sitte des französischen Hoses erinnert.

Eine Copie dieser Inschrift von Cailliaud hat im Jahre 18 Letronne der Akademie der Inschriften mitgetheilt, und im Jou nal des Savans, 1821, S. 657. bekannt gemacht; eine französisc Uebersetzung derselben hat er im Journal des Débats vom 21 C tober 1821 drucken lassen. Bankes sandte eine zweite Abschi an das Institut zu Paris, nach welcher Letronne die Inschrift v neuem herausgab und erklärte, Rech. S. 297. Vgl. Journal des S vans, 1822, S. 212 u. 216.

Derselbe Reisende Bankes fand an der Simsleiste üb dem Eingang eines Naos oder einer Capelle der Venus: Philä eine andere Inschrift, auf welcher die beiden Königi nen Kleopatra in derselben Art bezeichnet werden, wie a dem oben erwähnten Granit.

## S. Letronne, Recherches, p. 89.

Nur eine Kleopatra ist genannt auf einer dritten intere santen Inschrift aus der Zeit des Ptolemäus VII, Evergetes l Eduard Rüppel aus Franksurt a. M. sand sie auf der Ins der Katarakten, der ehemaligen Setis oder Bacchusinse welche jetzt Essehel oder, nach der Schreibart, welche i der Description de l'Egypte auf der Karte der Katarakten gewählt ist, Séhelé heifst. Die Inschrift steht auf einer schwa 'zen Granitplatte von 3 Fuss 8½ Zoll Höhe und 1 Fuss 11 Zo Breite, unter einer Verzierung, die eine Vase und zwei Thy susstäbe darstellt. Die Inschrift sagt, dass ein Stele für de Heil des Ptolemäus und seiner Schwester Kleopatra, die woh thuenden Götter, und ihre Kinder, errichtet worden sei. Ma könnte in der Schwester die erste Gattin des Ptolemäus V. erkennen; allein alle Königinnen nahmen den Titel von Kö nigsschwestern an; und die Erwähnung der Kinder scheit auf die zweite Kleopatra zu deuten, von der Ptolemäus VI sechs Kinder hatte, während die erste Gemahlin ihm nur ei nen einzigen Sohn<sup>2</sup> kurz vor ihrer Scheidung gebar.

In

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Antiq. Vol. I. Bl. 30.

<sup>2</sup> Im Jahre 145 vor Chr.

Inschrist gehört demnach vermuthlich in die Jahre, während welcher die erste Kleopatra in Ungnade stand, oder in die Zeit nach ihrem Tode, also in die letzten Regierungsjahre Ptolemäus VII. Neun und zwanzig Glieder einer bisher ganz unbekannten Corporation, der Basilisten, die sich auf Setis, der Dionysosinsel, versammeln 1, weihen für das Wohl der Könige eine Stele den am Katarakt verehrten Gottheiten, von welchen sechs mit ihren ägyptischen und griechischen Namen genannt sind; nämlich Chnubis oder Ammon; Satis oder Hera; Anukis oder Hestia; Petempamentes oder Dionysos; Petensetes oder Kronos; und Petensenes oder Hermes.

Herausgegeben von Rüppel in den Fundgr. des Orients, Bd. V. S. 427, und von Letronne l. c. p. 341, welcher, p. 480, ein Facsinile der genauern Copie, welche Gau besitzt, hinzugefügt hat.

Eine Inschrift an der Simsleiste eines prachtvollen Propylon in Apollinopolis Parva sagt aus, dass dieses Gebäude von Kleopatra und Ptolemäus, welche den Titel Philometores Soteres tragen, errichtet sei. Es ist hier bemerkenswerth, dass die Königin vor dem König genannt wird 2, woraus sich mit Sicherheit schließen läfst, dass die Inschrift in die Regierung Ptolemäus VIII, Soters II, gehöre. Mit diesem, ihrem ältern Sohne, theilte nämlich Kleopatra nach ihres Gatten und Stiefvaters, Ptolemäus VII, Tode, den Thron, während ihr jüngerer Sohn Alexander, den sie begünstigte, sich unter dem Titel eines Feldherrn in Cypern aufhielt, um ihr, so bald die Umstände zur Entthronung des Soter reif wären, mit einem Heere zu Hülfe eilen zu können. Die Inschrift erwähnt die Kinder des Königs, nicht aber seine Gemahlin. Diese, Namens Kleopatra, eine leibliche Schwester ihres Gemahls, wurde von ihm auf Betrieb seiner Mutter verstoßen, und ist wahrscheinlich aus diesem Grunde auf der Inschrift nicht genannt worden. Die Inschrift selbst gehört in die Jahre 117 - 107 vor Chr., in welchen Ptolemäus VIII mit seiner Mutter Kleopatra gemeinschaftlich regierte.

Herausgegeben von Paul Lucas und Pococke, dann von Hamitton in den Aegyptiaca, p. 178, von Walpole, Travels, etc. II. P. 594, und von Letronne, l. c. p. 95.

¹ [So erklärt Letronne die VVor- | ² [VVic auf dem Kausbrief des te: οἱ συνάγοντες ἐν Σήτει τῆ τοῦ | Nechutes, s. S. 316. dieses Bandes.]
Διανύσου νήσω Βασιλιςαί.]

Diess sind die wichtigsten Inschriften Aegyptens aus d Zeit der Ptolemäer; andere bleiben uns noch zu erwähnübrig, welche in die Regierung der römischen Kaiser geh ren. Doch zuvor sprechen wir der Zeitfolge nach von d griechischen Inschriften der übrigen Länder.

Die erste von ihnen, unter dem Namen der Inschrift Olbia bekannt, gehört dem Grasen von Kuschelew-Besborodl und befindet sich in seinem Schlosse Stolnoé. Sie nennt d Ehrenbezeigungen, welche dem Theokles, des Satyrus Sohr seine Mitbürger und die Bewohner von achtzehn ander Städten zuerkannt haben. Die Namen dieser Städte, nämli Heraklea, Panium, Tomi, Milet, Chersonesus, Nikomedie Byzanz, Prusias, Istrus, Cyzikus, Bosporus (d. i. Pantik päum), Nicaa, Amasia, Odessus, Kallatia, Apamea, Tyra w Sinope, sind auf 4 Linien in größeren Charakteren am Fri des Steines verzeichnet; die Inschrift selbst, welche in kl nerer Schrift auf der Fläche des Steines eingegraben ist, sa aus, dass dem edlen Bürger Theokles eine goldne Kroi geweiht und zu seinem Andenken sein gewappnetes Stan bild (εἰχών ἔνοπλος) in dem Gymnasium, das er errichte aufgestellt worden sei. 'Die ihm ertheilte Benennung Her bezeichnet ihn nur als den Seeligen, Verstorbenen.

Herausgegeben von H. K. E. von Köhler in K. Morgensten Doerptischen Beiträgen für Freunde der Philosophie, Litteratur Kunst, Jahrg. 1814. Raoul-Rochette hat die Inschrift später in d Antiquités grecques du Bosphore-Cimmérien, Paris, 1822. 8. p. 14 aufgenommen; aber v. Köhler behauptet in den Remarques sur u ouvrage intit. Ant. gr. du Bosph. Cimm. Petersb. 1823. 8. p. 117. sq dass der französische Gelehrte nur eine uncorrecte Abschrift erhalten habe; und verspricht eine richtigere Erklärung, als von jener gegeben worden ist.

Eine Inschrift aus der Zeit des Augustus, bekannt un ter dem Namen Psephisma von Kumae oder Cyme, is vom Senat und Volke dieser äolischen Stadt dem Lucius Vac cius Labeo zu Ehren gesetzt worden. Labeo hatte die gött liche Verehrung und den Titel eines Gründers der Stad (Krisys), welchen man ihm anbot, bescheiden abgelehnt; da für beschloss man, ihm Statuen zu errichten, einen öffentlichen Platz zu weihen und auf andere Weise die allgemeine Dankbarkeit auszusprechen. Dieser Volksbeschluss, welcher

Olbia als das größte erhaltene Denkmal dieser Art berühmt. Aber auch in sofern ist er von Wichtigkeit, als er beweist, dass noch zu Augustus Zeit in Kumae der äolische Dialekt berrschend war, in welchem die Inschrist abgefast ist. Bei Gelegenheit der Zeitangabe wird der sonst unbekannte Monathsname Phratrius genannt.

Herausgegeben vom Grasen v. Caylus, Recueil d'antiquités, Vol. II. Tas. LVIII. S. 179.

Aus der Regierung des Tiberius haben wir eine Inschrift, die als ein Verzeichniss der athenischen Magistrate jener Zeit merkwürdig ist. Diese Magistrate sind der Archon (eponymus), welcher damals zugleich Priester des Consul Drusus war, ferner die acht übrigen Archonten, nämlich der Basileus, der Polemarchos und die sechs Thesmotheten. noch die beiden Herolde, der des Areopag und der des Archon, ein Flötenspieler und ein Diener 2 (λειτουργός, oder wie man auf dem Marmor liest, λιτουργός) genannt. hschrift gehört in das Jahr 15 nach Chr., in welchem Druconsul war, oder in eines der nächstfolgenden Jahre 3. Die Marmortafel, welcher diese Inschrift eingegraben ist, hat die Länge von 2 Fuss 6 Zoll und die Breite von 1 Fuss 6 Zoll. Sie ist im 17ten Jahrhundert zu Athen gefunden und in der Bibliothek des Minister Colbert zu Paris aufgestellt worden; daher sie den Namen des Colbertischen Marmors trägt.

Diese Inschrift ist sehr ungenau gedruckt in Spons Reise, Vol. III. Th. 2. S. 106. Montfaucon hat sie berichtigter in seiner Paleogr. gr. p. 148. in Kupfer gestochen mitgetheilt, und wiederholt in den Antiq. expl. Suppl. T. II. p. 100, Taf. 30. Nach Montfauton hat sie Muratori T. I. p. CCC. 2; nach Montfaucon und Spon Corsini, Fast. Att. T. II. p. 154. drucken lassen. Am richtigsten steht sie mit Erläuterungen in Boeckhs Corp. Inscr. Vol. I. p. 312. Tit. 181.

Tournesort fand zu Ancyra eine Inschrift aus der Regerungszeit desselben Kaisers, auf welcher die Feste der

N CO ST IN THE ST IN ST

<sup>1</sup> S. S. 13. dieses Bandes.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [Aerrovoyós bedeutet in dieser pitem Zeit nicht mehr den, der eizer Uebereinkunst nach die Kosten in öffentlichen Unternehmens aus

eignen Mitteln bestreitet, sondern nur irgend einen Diener.]

Die Priesterwürde des Consul Drusus bestand nämlich mehrere Jahre hindurch unter den athenuschen Archonten.]

Galater aus dem Zeitraume eines Jahres verzeichnet sind. Die Jahreszahl und die Veranlassung dieser Festlichkeiten weren vermuthlich in den ersten zehn Zeilen der Inschrift, werche jetzt unleserlich sind, angegeben. Gallische Namen, a Albiorix und Ateporix, sind auf der Inschrift zu erkenner Pylämenes, von dem sie handelt, war ein Sohn des Amyntster dem Dejotarus auf dem Throne folgte. Er regierte zwinicht in Galatien, das von Augustus zur römischen Provingemacht worden war, allein er hatte dort ohne Zweifel große Besitzungen; denn, nach der Inschrift, wurden die Einwohne von Ancyra zweimal im Jahre von ihm festlich gespeist, un fast ununterbrochen durch Schauspiele, Prozessionen (πομπαί), Stiergefechte und Wettkämpfe der Gladiatoren und wir den Thiere ergötzt.

Diese Inschrist findet sich bei Montfaucon, Pal. gr. p. 154.

Wir gehen zu den ägyptischen Inschriften der Kaiserpe riode über. Eine der wichtigsten unter ihnen, welche neuer lich die Gelehrten vielfach beschäftigt hat, ist die Inschrift a der Tempelhalle der Isis in Tentyris, dem jetzigen Denderal Denon hat sie zuerst in einer Abschrift nach Europa gebracht deren Lücken zu manchen irrigen Conjecturen der Erklärer 🗪 lass gaben. Jetzt kennt man die Inschrift vollständig. Hamilten bezog den Titel Divus Eleutherius, welcher auf ihr dem Vate des regierenden Kaisers ertheilt sei, auf Hadrian, und gründett auf diese Meinung den Schlufs, dass die Inschrift unter der Regie rung des Antoninus Pius gesetzt worden sei; Letronne hat dage gen die Anwendung des Titels Jupiter Eleutherius und ähnlicher Ehrennamen auf andere Kaiser, als den Hadrian, nachgewiesen, und durch eine richtigere Constructionsweise die übrigen Irrthümer seiner Vorgänger beseitigt. Der wahre Sinn der Inschrift ist nicht mehr zweiselhaft; sie sagt, dass die Bewohner der Metropolis und des Nomos (von Tentyris) die Tempelhalle der Isis dem Kaiser Augustus, dem Sohne des Gottes (Cäsars), dem befreienden Jupiter, unter der Präfectur des Publius Octavius u. s. w., errichtet haben. Der Name der hier erwähnten Magistratsperson ist sonst nicht bekannt. Cornelius Gallus, Petronius und Aelius Gallus waren die ersten Präfecten Aegyptens; der letzte unter ihnen verwaltete das Land im Jahre 20 vor Chr., in welchem Strabo es durchreiste. Nach

Aelius Gallus wird bis auf Aemilius Rectus, der unter Tiberius jenes Amt verwaltete, kein anderer Präsect Aegyptens erwähnt; und in diese Zwischenzeit von etwa 32 Jahren ist ohne Zweisel Publius Octavius zu setzen. Letronne hat nämlich dargethan, dass die letzten Worte der Inschrist, welche vorher falsch ausgelegt wurden, die bestimmte Zeitangabe des Iten September im 31ten Jahre des Augustus enthalten. Die Inschrist gehört demnach dem ersten Jahre unserer Zeitrechnung an.

Denon hat in seiner Reise, S. 212 (Folio-Ausg.), die Inschrift von Tentyris zuerst herausgegeben; darauf Hamilton, Aegyptiaca, p. 207; Jollois und Devilliers, Description de Dendérah, in dem großen Werke über Aegypten; und Letronne, Recherches, p. 155. Zu vergleichen sind folgende Werke: Remarques sur le zodiaque de Dendérah par Sam. Henley im Magas. Encyclop. VI, p. 544 ff., und Lettre de M. Champollion-Figeac à M. Fourier, sur l'Inscription grecque de Dendérah. Grenoble, 1806.

Die Stadt Tentyris hat noch eine der vorigen ähnliche Inschrift zu Ehren des Kaisers Tiberius aufzuweisen. steht auf der Simsleiste am Pronaos des großen Tempels der Nephthys, einer Schwester der Isis, welche bei den Griechen den Namen der Aphrodite trägt. Tiberius wird auf der Inschrift ein zweiter Augustus genannt. In den Lücken am Anfang und mf der dritten Linie sicht Niebuhr einen neuen Beweis für die Sitte der Alten, verhasste Namen an öffentlichen Denkmalen auszulöschen. Publius Avillius Flaccus, der bekannte Feind der Juden, musste durch seine Erpressungen mehr als alle anderen, die unter Tiberius die Präfectur Aegyptens verwalteten, den Hass des Landes auf sich laden; darum vermuthet Niebuhr, dass der Name dieses Präsecten an den verlöschten Stellen gestanden habe. Letronne hat dagegen gezeigt, dass der Name jenes Präsecten einen Theil der zweiten Linie einmhm, wo er sich nach Wiederherstellung weniger Buchstaben sogar noch lesen lässt, und dass nur sein Titel und der Name des Epistrategen, vermuthlich durch die Länge der Zeit mleserlich geworden sind. Die Meinung Niebuhrs ist durch Gai's Abschrift veranlasst worden, auf welcher aufser den wirklich nicht mehr vorhandenen Buchstaben noch 17 andere aus der zweiten Linie schlen, die Hamilton von unten, also in einer Entfernung von mehr als 100 Fuss, gesehen hat; denn

diess ist die Höhe der Säulen, welche das Gesims trage Dass der Rest der zweiten Linie nicht, wie Niebuhr von Ga erfahren hatte, mit dem Meissel abgeschlagen sei, geht at der Auffindung jener 17 Buchstaben hervor 1. Da Flacci Aegypten sechs Jahre hindurch verwaltet hat, von denen eine in die Regierung des Caligula, fünf in die des Tiberius fa len, so muss die Inschrift zwischen den Jahren 32 und 8 nach Chr. errichtet worden sein.

Die Inschrift ist herausgegeben in der Description de Dend rah, p. 57; von Hamilton, Aegyptiaca, p. 206; von Nichukr, I scriptiones Nubienses, p. 13; und von Letronne a. a. O. p. 172.

Größer, als die zuletzt angeführten Inschriften, ist ein andere aus der Zeit des Nero, von deren sechs und dreiß Zeilen sich noch mehr als zwanzig vollständig lesen oder n Sicherheit ergänzen lassen. Sie ist bei den Nachgrabunge des Capitain Caviglia in der Nähe der grossen Sphu entdeckt worden, und befindet sich gegenwärtig im Museu Britannicum. Ihr Inhalt ist kürzlich folgender. Die Einwo ner von Busiris im Nomos Letopolites, unweit der Pyran den, bringen dem Schutzgott des Erdkreises, Nero Claudi Caesar Augustus Germanicus ihren Dank für die dem Lane erwiesenen Wohlthaten, besonders für die Wahl des Ta rius Claudius Balbillus zum Präfecten, dar, und haben die auf einer steinernen Stele, zur allgemeinen Kenntniss und for dauernden Erinnerung, mit heiligen Charakteren (ieooig your μασιν) eingegraben. Die Hieroglyphen waren also, wie hie aus hervorgeht, noch 250 Jahre nach der Errichtung der n settischen Inschrift, auf öffentlichen Denkmalen gebräuchlich

Tacitus erwähnt den Balbillus, und Seneca sagt vo ihm: Balbillus virorum optimus, in omni litterarum genere n rissimus. Die Inschrift ist errichtet, als dieser Präsect zu

ten Abschrist waren die letzten leserlichen Buchstaben der zweiten Limic folgende: EIILAY. Hamilton hat su schen geglaubt: EIII\_4Y... MOII\_A. ΟΥΦΑΛΙΚΟΥ, was Letronne folgendermaalsen verbessert u. ergänzt: EIII AY(IAAIOY) HOHAIOY ФЛЛККОҮ, d. h. unter Avillius Publius Flaccus. Das erste Wort der folgenden Linic muste lauten: HΓEMONOΣ, Präfect,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In der von Niebuhr gebrauch- | <sup>2</sup> [Aus noch späterer Zeit finde sich Hieroglyphen, wie an der Tem pelhalle zu Chemmis oder Panopo lis, welche im zwölsten Jahre de Regierung Trajans, im Jahre 109 nac Chr., errichtet ist. S. Saint-Genu Notice sur Achmym, p. 23 u. 23]

<sup>\*</sup> Annal, XIII, 22.

Quaest. natur, IV, 2, 12.

erstenmale die Pyramiden besuchte, also im Anfange von Nero's Regierung; denn es ist vorauszusetzen, dass Balbillus, der im Jahre 55 seine Präsectur antrat, jene Wunderwerke nicht allzulange nach seiner Ankunst in Aegypten ausgesucht haben wird.

Zuerst ohne Erklärung herausgegeben im Quarterly Review, Tom. XIX, p. 413; und verbessert, nach einer genauern Abschrift Leske's, von Letronne, a. a. O. S. 388.

Cailliaud entdeckte am vordersten Pfeiler des Tempels von El-Khargeh in der großen Oase eine Inschrift, welche kurz vor Nero's Regierung errichtet ist, und eine zweite, die in die ersten Jahre nach dem Tode dieses Kaisers gehört. Kurz nach Cailliaud fand sie auch Hyde. Beide Inschriften enthalten Decrete, welche von ägyptischen Präfecten zum Besten des Landes erlassen wurden. Die eine besteht aus 66 Zeilen und ungefähr 8500 Buchstaben; die andere aus 37 Zeilen. Diese zerfällt in zwei Abtheilungen. In dem erstern Abschnitte macht Posidonius, Stratege der thebischen Oase, ein vom 7ten Mechir des 9ten Jahres des Kaiser Claudius (d. isten Februar 49 nach Chr.) datirten Brief und ein Decret des Präfecten Cnaeus Virgilius Capito bekannt. Den zweiten Theil der Inschrift bildet das Decret des Capito. Diesteuert in demselben dem unter den kaiserlichen Beamen überhand nehmenden Missbrauche, ihre Reisekosten von Privatleuten in den Ortschaften, welche sie berührten, oft unter dem Vorwande amtlicher Sendungen (ἀγγαρειῶν ὀνόματι) bestreiten zu lassen; er erklärt, dass weder Soldaten, noch Officiere, noch Feldmesser (μετάτορες, sic) u. A. zu irgend einer Forderung berechtigt wären, wenn sie nicht höhern Orts mit einer Vollmacht versehen worden, und dass sie auch im letztern Falle nur auf freie Wohnung Anspruch machen dürften; endlich bestimmt er den Einwohnern, welche eine Lieferung, zu der sie nicht verpflichtet waren, oder die sie nicht wirklich geleistet haben, bei ihrer Commune in Rechnung bringen, die Strafe des Zehnfachen der unrechtmässig verlangten Summe, und verspricht dem Denantianten das Vierfache derselben.

Der Inhalt der größern Inschrift ist noch wichtiger. Der Stratege der thebischen Oase, Julius Demetrius, macht auf derselben ein Decret, oder eine allgemeine Landesverordnung bekannt, welche der neue Präsect Aegyptens, Tibe rius Julius Alexander, sobald er sich über den Zustand der Provinz unterrichtet und von den Beschwerden der Einwoh ner Kenntniss genommen, unter dem ersten Phaophi im zwei ten Jahre des Galba (d. 28 September 68 nach Chr.) erlas sen hatte. Die Missbräuche, denen er darin steuert, sind vor nehmlich der Zwang, welchen man Privatleuten aufgeleg hatte, öffentliche Zölle in Pacht zu nehmen, die Verhaftung für Privatschulden, und die Gewohnheit der Beamten, sich der Vorrechte, die dem Fiscus bei Eintreibung der Schulder zustehen, in ihren eigenen Angelegenheiten zu bedienen. Die Mitgift der Frau soll gegen alle an den Mann gerichtete An sprüche der Gläubiger, selbst gegen die des Fiscus, vollkom men sicher gestellt sein. Ferner bestätigt der neue Präsec einige Verordnungen seiner beiden Vorgänger, Balbillus uns Vestinus, über die Vorrechte der fiscalischen Schulden une die Befreiung der eingeborenen Alexandriner von Abgabei des übrigen Landes; er verspricht, die Stellen der Strateger alle drei Jahre neu zu besetzen, und bestimmt die Art, is welcher diese Beamten Rechenschaft abzulegen verpflichte sind. Er steuert dem Unwesen der Denuntianten, durch wel che, wie er sich ausdrückt, alles Familienglück zerrüttet un die Stadt fast unbewohnbar geworden sei. Unrechtmässie Auflagen schafft er ab, und unter andern auch die sogenannt Einforderung eines Bauschquantum (ἡ λεγομένη κατὰ σύνοψι ἀπαίτησις), welche nicht aus dem Maass der wahren Nilüber schwemmung, sondern vermöge einer Durchschnittsrechnun aus einer Anzahl früherer Ueberschwemmungen (ἀλλά πρό σύγχρισιν άρχαίας έτέρων τινών αναβάσεων) bestimmt werde Um die hiebei häufige Betrügerei der Beamten unmöglich z machen, verordnet er, dass die Abgabe sich nach der wirkli chen Nilüberschwemmung eines jeden Jahres richten solle Endlich widerspricht er dem verbreiteten Gerüchte, dass di Regierung eine neue Landvermessung einzusühren beabsich tige, und erklärt, dass die Abgaben nach der alten Schätzun angesetzt bleiben sollen. Noch viele wichtige Belehrunge über die römische Provinzenverwaltung in der frühern Kai serzeit lassen sich aus diesem Denkmale entnehmen.

Cailliaud hat beide Inschriften zuerst nach Europa gebracht

sher während der Ausarbeitung und des Druckes seiner Reisebeschreibung kam ihm Salt in Bekanntmachung derselben zuvor. Er ließ sie nach der Abschrift von Hyde im Classical Journal, vol. IXIII. abdrucken. Cailliaud hat beide Inschriften unter der Nummer XIII in seiner Reise abbilden lassen, ohne jedoch die genaue Beziehung, in welcher die beiden Theile der ersten Inschrift mit einander stehen, zu bemerken, daher er den ersten Theil erst nach dem zweiten gestellt hat. Bei Salt sind diese Theile sogar durch einen Zwischenraum von fünf Seiten getrennt. Letronne hat den Inthum beseitigt und eine berichtigte Ausgabe der beiden Inschriften geliefert, Journal des Savans, 1822. p. 669.

Wir erwähnen einer außerhalb Aegyptens gefundenen Inschrift, nämlich der von Laodicea, welche in der zweiten Halfte des Jahres 79 dem Kaiser Titus zu Ehren errichtet worden. Die Inschrift ertheilt ihm den Titel Autokrator und giebt als Datum das Jahr seines siebenten Consulates an, d.i. das Jahr 79 nach Chr.; allein er wurde erst den 23 Junius dieses Jahres durch Vespasians Tod Kaiser.

Herausgegeben von Chandler, Inscr. Antiq., pars I. no. LXXVIII; und von Letronne, Recherches, p. 418.

Zwei in Aegypten gefundene Inschriften, zu Ehren des Kaisers Trajan, tragen, wie die der großen Oase, nicht allein die Angabe des Jahres, sondern auch des Tages, an dem tie errichtet worden, an sich 1. Die erste, welche aus sieben Zeilen besteht, ist sehr verstümmelt; sie ist im 12ten Jahre von Trajans Regierung den 15 oder 19 Pachon (den 10 oder 14 Mai 109) auf dem Architrav eines Propylon zu Panopolis, dem alten Chemmis, jetzt Achmym, eingegraben worden. Die zweite Inschrift wurde zu Douch-el-Kalah, bei Berissé zumt von Cailliaud, dann von Hyde gefunden. Sie steht unter einer gestügelten Kugel am Portal des Isis- und Serapistempels in Kysis in der großen Oase, und ist unter der Präsectur des M. Rutilius Lupus, im 19ten Jahre Trajans, den 30 Pachon (24 Mai 116), errichtet.

Die erstere dieser beiden Inschristen ist herausgegeben von Pecceke, Descript. of the East, I. p. 277.; dann von Hamilton, Aegypt., S. 263, und mit Erläuterungen von Letronne, a. a. O. S. 194. Die zweite ist bekannt gemacht im Classical Journal, Juni

Doch ist man ungewis, ob IE oder 10, 15 oder 19 su lesen sei.

1821, von Hyde; dann mit Vergleichung einer frühern Abs Cailliauds von Letronne, a. a. O. p. 229.

Wir verlassen wiederum Aegypten, um drei Insch zu erwähnen, von denen eine aus dem Cimmerischen porcs stammt, zwei die religiösen Mysterien des Alteri mehr oder minder zum Gegenstande haben.

Die eine der letzteren, welche im Jahre 1785 von Worsley zu Eleusis ausgegraben wurde, befindet sich in niglichen Museum zu Paris, unter der Nummer 565. Hierophantin, die sich die Tochter des Demetrius und Mutter des Marcianus nennt, während die heilige ihr verbietet ihren eigenen Namen auszusprechen, rühmt in den sechs Distichen dieser Inschrift, nicht die Diosk oder den Aeskulap, oder den Hercules, nein, den Herri Welt, Hadrian, den Beglücker aller Lande und vorr lich der Cekropischen Stadt, in die Mysterien eingewei haben.

Herausgegeben von Schow, Charta papyr. mus. Borg. (R 1788. 4.) p. 78.; von Visconti, in der Beschreibung des Mus. V leyanum, und im Museo Pio Clement. T. IV, p. 43.; von Vill Prolegg. Hom. p. LV. und in den Mém. de l'Acad. des Insci XLVII, p. 330.; von L. J. J. Dubois, in seinem Catalog de terthümer in Choiseul-Gouffiers Sammlung, (Paris, 1818. 8.) I von Jacobs, in den Anthologien; und von Boeckh, Corp. vol. I. p. 457. Tit. 434. Vgl. Descr. du Musée royal von Vi und Clarac, p. 225.

Nachrichten, welche Raoul-Rochette über sie eingezoger in einem der zahlreichen Grabhügel der Umgegend Kertsch, dem Pantikapaeum der Alten, gefunden worden: dort ist sie in das Museum von Nikolaef gekommen. Gegenstand dieser sehr verstümmelten Inschrift ist eine hung oder ein Opfer. Sie trägt die Zeitangabe des J. 424 und des Monathes Dystrus. Raoul-Rochette bezieht ses Jahr auf die Aera des Bosporus, wodurch die Insi in das Jahr 128 nach Chr., das 13te der Regierung Hadigesetzt wird. Diese Aera hat man bisher nur auf Mügefunden, und unsere Inschrift wäre demnach die erste, che ihre Existenz bestätigte. Herr von Köhler widerspaber der Ansicht Raoul-Rochette's in seinen Bemerku

ļ

ther dessen Werk, und behauptet, dass die Inschrift in Olbia gefunden, und die Zeitangabe, welche sie trägt, erst nachmals von einem Versälscher hinzugefügt worden sei.

Herausgegeben von Raoul-Rochette, Antiq. grecques du Bosphore Cimmérien, Paris, 1822. 8. p. 11. und mit Berichtigungen von H. von Köhler in seinen Bemerkungen über dieses Buch, p. 13.

Der ursprüngliche Fundort der dritten Inschrift, welche den Schriftzügen nach in das zweite Jahrhundert nach Chr. zu gehören scheint, ist unbekannt. Peiresc zu Aix in der Provence besaß sie im 17ten Jahrhundert. Er ließ eine Copie davon nehmen, und bekümmerte sich dann nicht weiter zum den Stein, der zum Bau seines Kellers angewendet wurde. Als die Inschrift dort im Jahre 1787 wieder gefunden ward, laufte sie der Parlamentspräsident Fauris de St. Vincens. Sie besteht aus zwölf Hexametern, deren erster fast ganz unleserlich geworden ist, und lautet etwa also:

Wanderer, geh mein Grab nicht flüchtigen Schrittes vorüber!
Höre des Jünglings Ruf, der, Gott lieb', nimmer den Tod schaut.
Frei vom Band Hymenäus, den Amykläischen Brüdern,
Welche des Seemanns wahren, an blühendem Alter vergleichbar,
Pflegt' ich, ein Seemann selbst, auf der Meersluth Wogen zu irren;
Doch, nun Vater und Mutter dies kühlende Bett mir bereitet,
Ruh' ich von Drangsal aus, von Ermattung, Kummer und Krankheit,
Welche, der Welt Erbtheil, am Fleisch der Lebendigen hasten.
Anders im Reiche des Tods. Da trennt sich der Seelen Versammlung

Zwiesach; Andere sind, die tief hinschwirren am Boden, Andere schwingen sich auf in den himmlischen Chor der Gestirne. Solcherlei Heerschaar bin ich gesellt. Gott selber ist Feldherr.

Nach Chardon-la-Rochette's Deutung zeigen die letzten Verse, dass der Jüngling ein Pythagoreer oder Neuplatoniker war. Münter glaubt dagegen, dass sie ihn als in die samothracischen Mysterien Eingeweihten bezeichnen; eine Vermuthung, die durch die Erwähnung der Götter von Amyklae Wahrscheinlichkeit gewinnt.

liest auf dem Steine  $\Theta E \Omega \Phi I AO \Sigma$ , nicht  $\Theta E O \Phi I AO \Sigma$ , und der Vers verlangt auch die erstere Lesart.

und Villoison hatten geglaubt, dass diess der Name des Verstorbenen wäre, der Theophilus hiess; aber man

Diese Inschrist ist zuerst nach einer sehr sehlerhasten Abschri herausgegeben von Jac. Spon, Miscellanea eruditae antiquitati Lugd. 1685. fol. p. 374 (wieder abgedruckt in Poleni Supplement Thes. Antiq., Venet. 1737. fol. Vol. IV, p. 1395.); dann von Fas ris de Saint-Vincens, Aix, 1798, auf zwei Seiten 4. nach einer Al schrift, die er in den Papieren seines Vaters gesunden hatte, un von demselben in den zu Ehren seines Vaters herausgegebenen No tices sur Jules-François-Paul Fauris de St. Vincens, Aix, 1799. 4 nach einem Abdruck vom Steine selbst, zugleich mit den Bemer kungen, die Chardon-la-Rochette in dem Magasin encyclopédique Jahrg. V. Vol. V. p. 7. hatte einrücken lassen, und mit dessen Ueber setzung. Zum viertenmale ist sie mit einem Commentar herausge geben in des Bischof F. Münters Erklärung einer griechischen In schrift, welche auf die samothracischen Mysterien Beziehung hat Kopenhagen, 1810. 8. Wiederholt in dessen antiquar. Abhand Kopenh. 1816. 8. S. 181.; zum fünstenmale von Chardon-la-Rochette der Münters Ausgabe nicht kannte, in seinen Mélanges de critiqu et de philologie, Paris, 1812. 8. vol. I. p. 121.

Wir kehren zu den in Aegypten gefundenen griechische Inschriften zurück.

In die Regierung des Antoninus Pius gehört eine Inschrif von sieben Zeilen, welche Hyde an dem Hauptportal de Tempels von Kasrzayar, in der großen Oase, entdeckt hat Sie ist vom 18 Mesori des zweiten Jahres dieses Kaisers (d 12 August 140) datirt. Der Tempel, an welchem die Inschrif steht, war dem Amenebis und Tchonemyron, zwei ganz un bekannten ägyptischen Gottheiten, unter der Präfectur der Avidius Heliodorus, des berühmten Rhetors und Vaters der Avidius Cassius, der unter Marcus Aurelius eine so wichtige Rolle spielte, geweiht.

Herausgegeben von Hyde im Classical Journal, Juni 1821, p. 270, und erläutert von Letronne, l. c.

Einigen Inschriften aus Marcus Aurelius Regierung giebt theils ihr geschmackvoller Ausdruck, theils das Andenken des Herodes Atticus, der sie errichtete, einen besondern Werth. Dieser berühmte Redner von Athen hatte eine Römerin aus der vornehmen annischen Familie zur Gemahlin, welche während ihrer fünsten Schwangerschaft starb. Herodes wurde von der boshaften Anklage, diesen Todesfall verschuldet zu haben, durch ein förmliches Urtheil freigesprochen. Er drückte seinen tiesen Schmerz über den Verlust der geliebten Gattin

auf mannigfaltige Weise aus. Die Ländereien der Regilla (so hiess die Verstorbene), welche drei Millien von Rom bei Triopium an der appischen Strasse gelegen waren, weihte er den Göttern. Ein Tempel der Ceres und ein anderer der jüngern Faustina, die unter dem Namen der neuen Ceres verchrt wurde, erhoben sich dort; ein umhegtes Begräbnissfeld war der Minerva und Nemesis geweiht; und ein heiliger Hain gehörte der Ceres, der Proserpina und der Regilla. Einen Theil dieser Umstände kennen wir aus zwei Inschriften auf Siulen von cipollino verde, dem karystischen Marmor der Alten; denn er kam von Karystus auf Euböa. Diese Säulen wurden zu Anfang des 16ten Jahrhunderts aufgefunden, und in die sarnesischen Gärten gebracht; daher sie unter dem Namen der farnesischen Säulen bekannt sind. Die erstere von ihnen, welche vermuthlich am Eingang des Triopium aufgestellt war, weiht dieses Gefilde der Ceres und Proserpina; die zweite, von vier Zeilen, bezeichnet es als Eigenthum der Annia Regilla, der Gattin des Herodes. Jene erstere hat wegen der altattischen Orthographie, welche auf ihr gewählt ist, die Gelehrten mannigfaltig beschäftigt.

Einen andern Theil unserer Kenntniss von dem Triopium und den dortigen Bauwerken des Herodes verdanken wir zwei höchst geschmackvollen Inschriften auf cipollino bianco, dem pentelischen Marmor der Alten, dessen Steinbrüche zu den Besitzungen des Herodes Atticus gehörten. Eine dieser Inschriften wurde im Jahre 1607 unweit Rom auf der appischen Strasse in Gegenwart von Chrph. du Puy ausgegraben, der eine Abschrist derselben in Paris bekannt machte; die andere fand man zehn Jahre später an derselben Stelle, wo Jac. Sirmond sie copirte. Beide standen ehemals in der Villa Borghese unter einem kleinen, zierlichen Tempel; jetzt besinden sie sich unter dem Namen der triopischen Inschriften im königlichen Museum zu Paris 1. Die erste besteht aus 39, die zweite aus 59 Hexametern; jene weiht das Begräbnisseld der Minerva und Nemesis; diese verherrlicht die Tugenden der Regilla. Auf dieser zweiten Inschrift liest man den Namen des Marcellus im Genitiv, wodurch er als Ver-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Unter der Nummer 211. S. Description des Antiq. du Musée, par Visconti et Clarac, p. 99.

fasser bezeichnet wird; aller Wahrscheinlichkeit nach wa diess der berühmte Dichter und Arzt Marcellus von Sida.

Die Inschristen der farnesischen Säulen sinden sich in Mont faucon's Palaeographia graeca, lib. II, p. 135; in Lanzi, Saggis sulla lingua etrusca, part. I. cap. 6., und in den Werken von Vis conti und von Fiorillo, von denen wir unten sprechen werden. Dizweite Inschrist ist auch von Fabretti in seine Inscriptiones, c. Vp. 115, ausgenommen worden.

Die erste der beiden metrischen Inschristen wurde von F. Mo rol, Paris, 1607. 4., mit einer lateinischen Uebersetzung herausge geben. Casaubonus nahm sie in die zweite Ausg. seiner Satiric poësis aus, Paris, 1608. Claud. Salmasius gab die beiden Inschristen nebst dem Altar des Desiodes und anderen Gedichten ähnliche Art heraus, Paris, 1619. 4. Jac. Manilli liess sie sehr sehlerhal in seiner Descrizione della Villa Borghese drucken, Rom, 1650. E Dann wurden sie wiederholt von Jac. Spon, Miscellanea erudita antiquitatis, Lugd. 1685. sol. p. 322; von Thom. Crenius in dem Museur philologicum primum, Lugd. Bat., 1699. 8., und secundum, 1700.; von Montelatici in seiner Descrizione della villa Borghese, Roma, 1700 8.; von Maittaire, Miscellanea graec. aliquot Scriptorum carmina Lond. 1723. 4.; von Poleni im zweiten Supplementbande der The saurus von Graeve und Gronov; endlich von Brunck und Jacob in den Anthologien.

Die vollständigste kritische Ausgabe beider Inschriften hat En nio Quirino Visconti besorgt, der, in dem classischen Lande gebo ren und einheimisch, mit der Kenntniss der Litteratur des Alter thums die lebendige Anschauung seiner Kunstüberreste vereinigte Seine Ausgabe erschien auf Kosten von Marc. Ant. Borghese zu Rom, unter dem Titel: Inscrizioni greche Triopee, con versioni en osservazioni di E. Q. Visconti, 1794. fol. Hienach hat Fiorillo diese Inschriften in seine Ausg. von Herodes Werken ausgenommen.

Während Alexander Severus sich zum Perserkriege rüstete, errichtete die griechische, von Hadrian gegründete Stadt Antinoe in Aegypten, eine Votivinschrift am Fußgestell von zwei korinthischen Säulen auf einem ihrer öffentlichen Plätze für das Wohl des Alexander Severus und der Julia Mammaea Augusta, der Mutter des Kaisers und der unbezwinglichen Heere (denn also lautet ihr Titel). Die Inschrift gehört in das Jahr 232 nach Chr.

Sie ist herausgegeben von Hamilton, Aegyptiaca, p. 282, von Jomard, Descript. d'Antinoé, p. 22, u. von Letronne, Recherches, p. 180.

Eine andere Inschrift Aegyptens ist, ungeachtet sie nur aus vier verstümmelten Zeilen besteht, von Wichtigkeit für die Alterthumskunde; denn sie scheint uns über die Bestimmung eines berühmten Denkmales, der sogenannten Säule des Ptolemäus zu Alexandrien, Aufschluss zu geben. Der Schaft dieser Säule, welcher die Länge von 93 Fuss und den Durchmesser von 9 Fuss hat, besteht aus einem einzigen Stücke rothen Granits, und ist auf einer Basis voll Zierrathen im Geschmack des dritten Jahrhunderts errichtet, welche eine verstimmelte und für alle frühere Reisende, selbst die französischen Gelehrten der ägyptischen Expedition, unleserliche Inschrift trägt. Der Oberst Leake hat zuerst mit seinem Reisegefährten Hamilton so viel von ihr entzissert, als hinreicht, um mit Sicherheit bestimmen zu können, dass das Monument un das Jahr 296 dem Kaiser Diocletian zu Ehren errichtet ist; wodurch indessen noch nicht bezeugt wird, dass die Säule telbst in dieser Periode gearbeitet sei. Sie stammt vielmehr aus den besten Zeiten der Ptolemäer. Diocletian hatte nach einer Belagerung von acht Monathen Alexandrien, das sich für Achillius erklärt hatte, erobert. Er nahm seinen früdem Befehl zur Hinrichtung sämmtlicher Einwohner zurück, und für diese Gnade nennt ihn die Inschrift den Schutzgott Alexandriens, Πολιοῦχος 'Αλεξανδρείας.

Leake hat diese Inschrift herausgegeben in dem Classical Journal, vol. XIII, p. 152.

Der griechische Geschichtschreiber Publius Herennius Dezippus, von dem wir im 55ten Abschnitte reden werden, blühte in der zweiten Hälfte des dritten Jahrhunderts. Er war Archon und zeichnete sich im Kriege aus. Nach der Erlaubniss des Areopagus, des Senats der 750, und des athenischen Volkes, errichteten ihm seine Kinder eine Statue, deren Inschrift sich erhalten hat. Sie befindet sich im königlichen Museum 2n Paris, unter der Nummer 537.

Ein Theil dieser Inschrift, über welche man die Beschreibung der Antiken des Pariser Museums von Visconti und Clarac vergleichen kann, ist herausgegeben in Spons Reise, vol. III. p. 129. Siehe auch den Katalog der Alterthümer aus der Sammlung des Grafen Choiseul-Gouffier, von Dubois. p. 95.

Wir beschließen dieses Verzeichnis mit der Nachrich von einer Inschrift, die als solche eigentlich nicht mehr ex stirt; nämlich der zweiten Inschrift des Monumentes vo Adule, welche der Mönch Kosmas auf einem weißen Ma morthron unweit jener äthiopischen Stadt las und abschrieb Es ist in derselben von einem Könige die Rede, der im 27te Jahre seiner Regierung, nach Unterwerfung aller benachbarte Nationen (πάντα τὰ έθνη τὰ ὁμοροῦντα τῆ ἐμῆ γῆ), nämlich i Osten bis zum Weihrauchlande, im Westen bis Aethiopie und Sasus, nach Adule herabstieg, um dem Jupiter, Ma und Neptun zu opfern, und diesen Marmorthron seinem Va ter Mars zu errichten. Diese Inschrift, welche früher neb einer neben dem Thron gefundenen Tafel, die in die Ze des Ptolemaus III, Evergetes I, gehört, eben diesem König zugeschrieben wurde, hat Zweifel an der Glaubhaftigke des Kosmas, und an der Aechtheit der beiden Inschriften e weckt. Es ist indessen gewiss, dass auf der Inschrift de Throns nicht von einem König Aegyptens, sondern Aethic piens die Rede ist; der erstere hätte sich nicht des Woi tes herabsteigen bedienen können, wenn er von einer Wege nach Adule reden wollte. Salt, der Reisegefährte de Lord Valentia, hat die Ansicht, die wir hier vortragen, zu erst aufgestellt, und dargethan, dass alle Namen von Städte und Ländern, welche auf der Inschrift vorkommen, abyss nisch sind, und sich selbst, mit wenigen Verschiedenheites noch auf unseren Karten von Abyssinien finden. Diess hell jeden Zweifel über den Ursprung der Inschrift und bewei ihre Achnlichkeit mit der durch Salt entdeckten Inschrift vo Axum, von welcher wir am Anfang des sechsten Zeitraum handeln werden.

Die Zeit der Inschrift von Adule ist schwer oder und möglich zu bestimmen, weil der Anfang, in welchem der Konig, der hier in der ersten Person redet, sich vermuthlich genannt hatte, zu des Kosmas Zeiten fehlte oder unleserlich war. Indessen kann man sie nach Vergleichung mit der Inschrift von Axum für älter halten als letztere, weil in dieser Aizanas, der sich König der Homeriten, Sabaïten, von Raïdan u. s. w. nennt, die Herrschaft über diese arabischen Völkerschaften

<sup>1</sup> S. S. 15 dieses Bandes.

schaften, von seinen Vätern ererbt zu haben scheint. Wir stellen sie also an das Ende des dritten Jahrhunderts, weil die von Axum in die erste Hälfte des vierten gehört.

## LI. ABSCHNITT.

Das Epigramm in diesem Zeitraume.

In der gegenwärtigen Periode gerieth die Dichtkunst gänzlich in Verfall. Nichts ist bezeichnender für den verdorbemen Geschmack der Zeit, als die Wahl wissenschaftlicher Gegenstände, durch welche die Dichter unter einem Scheine
von Gelehrsamkeit ihren Mangel an Erfindung zu verbergen
suchten. Um die Gehaltlosigkeit ihrer eignen Gedanken zu
verstecken, entlehnten sie oftmals ganze Verse und Aussprüche aus alten Dichtern.

Am erfolgreichsten waren die Bemühungen der Dichter dieser Zeit in der Gattung des Epigramms; auch haben wir noch von ihren Erzeugnissen zahlreiche Ueberreste.

Polystratus, Archias und Asinius Quadratus sind unter den Epigrammendichtern dieser Periode die ältesten.

Polystratus ist uns nur durch zwei Epigramme bekannt. In dem einen beklagt er die Zerstörung von Korinth, woraus sich auf sein Zeitalter schließen läßt.

ARCHIAS, berühmter noch durch Cicero's Schutzrede, als durch seine Werke, war aus Antiochien gebürtig, und kam in seinem 16ten Jahre nach Rom, woselbst er den größten Theil seines Lebens zugebracht hat. Er war dort Lehrer der griechischen Litteratur und hatte Cicero zum Schüler; durch welchen auch sein Name auf die Nachwelt gekommen ist. Mit den Familien Metellus und Lucullus war er innig befreundet und wurde von einem Gliede der letztern adoptirt,

terthumsw. Bd. II. S. 599 u. Kleine hist. u. phil. Schr. Bd. I. S. 401. Im Allgemeinen verweisen wir noch, anstatt die im Original getroffene Auswahl der wichtigsten Inschriften zu verändern, auf Boeckhs Corpus Inscriptionum.]

S. Lettre de M. Silvestre de Sacy sur l'inscription d'Axum in den Nouvelles Annales des Voyages de M. Malte-Brun. Vol. XII. p. 330. [Vgl. Niebuhr Ucb. d. Alter d. zweiten Hilfte d. adul. Inschr. im Mus. d. Al-

worauf er die Vornamen Aulus Lichnus annahm. Er begleitete den berühmten Lucius Lucullus auf seinem Zuge wide Mithridates, so wie auf seinen Reisen in Asien, Griechenlan und Sicilien. Auf einer solchen Reise verschaffte ihm Lucullus auf seiner Rückkehr von Sicilien das Bürgerrecht zu Heraklea in Lucanien. Ein gleiches ward ihm darauf auch in Rom zu Theil. Als ihm jedoch dieses Vorrecht von der Censor Gratius istreitig gemacht wurde, hielt Cicero für ihr die berühmte Rede, welche bei Leuten von Geschmack vor jeher beliebt gewesen ist, und es wohl auch bleiben wird trotz der gelehrten Zweifelsucht (der Krankheit einer für politische Lehren so leichtgläubigen Zeit), welche ihre Aecht heit angefochten hat 2.

Archias Werke sind verloren gegangen. Schon in der Jugend hatte er den Cimbrischen Krieg besungen, und Beifall vom Helden desselben geärndtet, der sonst für die Reize der Dichtkunst wenig Empfänglichkeit besafs. Später begeisterte ihn der mithridatische Krieg. Ein drittes seiner Gedichte gab einem Vorfalle aus Roscius Kindheit eine prophetische Deutung. Die Anthologie enthält 33 Epigramme unter dem Namen Archias, von denen indess die Ausleger einige einem Archias aus Macedonien oder einem andern aus Byzanz, mehrere auch dem Grammatiker Archias dem jüngern zuschreiben, so dass vielleicht für den unsrigen keines tibrig bleibt. Für seinen Ruhm würde dabei nichts verloren gehn.

Die Epigramme, welche den Namen Archias tragen, sind herausgegeben [griech. und latein. von D. Alsvortus. Rom, 1596. 8.], von Jo. Blocius, Magdeburg, 1617. 8.; auch findet man sie, außer der Anthologie, noch bei Car. Dav. Ilgen, Opuscula var. philol. Erfurt, 1797. 8. vol. II. Pars I. und in Hülsemanns Ausgabe von Cicero's Rede pro Archia, Lemgo, 1800. 8.

Von Asmus Quadratus ist ein einziges Epigramm übrig, auf die Opfer Sylla's. Der Dichter gehört demnach in das Jahr 87 vor Chr.

Da keine römische Familie dieses Namens bekannt ist, so sind einige Kritiker der Meinung, dass Gracchus zu lesen, und dass Numerius Quinctius Gracchus gemeint sei.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. M. Tullii Ciceronis quae

vulgo fertur oratio pro Aulo Licinio Archia poeta. Hecensuit suasque observationes adjecit M. C. B. [sell sein C. A. W. Schröter.] Lips. 1818. 8.

3 Cic. de Divinet. I. 36.

Wenn Demetrius aus Bithynien, von dem wir zwei Tepigramme haben, derselbe ist, welchen Diogenes Lacrtius als einen Sohn des Stoikers Diphilus und Schüler des Panätius erwähnt, so wäre er noch vor Asinius Quadratus zu setzen, denn dieser Demetrius hat zur Zeit Mithridates des Großen, 120 Jahre vor Chr., gelebt.

Der Stoiker Antipater von Sidon wird von Cicero als ein Improvisator angeführt. Crassus, in dessen Mund Cicero diese Angabe legt, konnte bei seiner Quästur in Macedonien, die in Cicero's Geburtsjahr fällt, den Dichter wohl kennen lemen. Plinius erzählt von ihm, dass er jährlich an seinem Geburtstage von einem Fieber befallen ward, und ohne je m einer andern Krankheit zu leiden, ein hohes Alter erreichte. Es sind von ihm noch mehr als 40 Epigramme übrig, meist Grabschriften, ἐπιτύμβια. Boivin sagt, sie seien in dorischem Dialekte geschrieben; doch gilt diess nicht durchzingig; einige sind ionisch.

Meleager von Gadara in Cölesyrien, ein Zeitgenosse des Antipater, oder um weniges jünger, war Verfasser mehrerer satirischen Gedichte, welche wir unter folgenden Titeln angeführt finden: das Gastmahl (Συμπόσιον), Erbsen- und Linsenbrei 7 (Δεκίθου καὶ φακῆς σύγκρισις), und die Grazien (Χάριτες) 8. Wir haben von ihm noch ungefähr 130 Epigramme, an denen sich reine Sprache, kühne Wortbildung, und Gefühl, wiewohl auch etwas von der Spitzfindigkeit seines Zeitalters bemerklich macht.

Meleagers Epigramme sind besonders herausgegeben von J. C. P. Manso [mit metrischer Uebersetzung und Commentar,] Jena, 1789. 8., von A. C. Meinecke, Leipzig, 1789. 8., und von Fried. Gräfe, Leipzig, 1811. 8. Eine schöne Ausgabe der Idylle auf den

Das eine von ihnen ist ungewis und steht in dem cod. Palat. ohne seinen Namen. S. Anthol. ad Pid. cod. Pal. IX. n. 731.]

De Orat. III, 50.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 106 vor Chr.

<sup>4</sup> Hist. Natur. VII. 51.

<sup>[</sup>Von den 46 Epigrammen der Anthol. ad fid. cod. Palat. tragen 2

Mém. de l'Acad. des Inscript.

<sup>7 [</sup>So ist dieser von ATHENAEUS
l. IV. c. 45. p. 157. b. angeführte
Titel zu verstehen, nach Eustath.
zu Od. η΄. p. 1572, 53. (der Röm.
Ausg.) und Schol. Aristoph. Plut.
γ. 427.]

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> [Doch kann, nach Jacobs Be-merkung (Animadv. in Anthol. I, 4. Prolegom. p. XXXVIII) vielmehr die ganze Satirensammlung Χάριτες betitelt gewesen sein.]

Frühling gab Giamb. Zenobetti, Rom, 1759. 4. Auch Meinecke 1 sie besonders herausgegeben, griech. u. lat. Göttingen, 1788. 8.

Uebers. Unter den zahlreichen Uebersetzungen des Frühlindliedes von Meleager ist die von Fr. Gedike (Leipz. Musenalm. 178 S. 241) zu nennen. Andere stehen, wie auch Uebersetzungen auch Epigramme von Meleager, in Sammlungen, von denen Bd. III. Auschnitt LXXII. die Rede sein wird.

Etwa 80 Jahre vor Chr. blühten Diodorus Zonas v Sardes und Diodorus von Tarsus; beide von Strabo wähnt<sup>1</sup>. Ersterer focht in Asien und ward einer Verschw rung wider Mithridates beschuldigt. Von ihm haben wir Epigramme; von dem Tarsenser dagegen nur eins.

Enycius von Cyzikus lebte um die Zeit der Einnahi von Athen 2. Unter seinem Namen giebt es mehrere E<sub>|</sub> gramme; doch lassen sie sich nicht von denen eines gleic namigen Dichters aus Thessalien unterscheiden, von welche unten die Rede sein wird.

Von Parmenio aus Macedonien, einem sonst unbekanten Dichter, welcher vermuthlich etwa 30 Jahre vor August gelebt hat 3, haben uns die Anthologi n 16 Epigramme erhaten; desgleichen 2 von Theophanes von Mitylene, dem Geschichtschreiber Pompejus des Großen 4.

Um dieselbe Zeit oder weniges später <sup>b</sup> setzt man Tultius Laureas, Philodemus von Gadara, Polemo, Antiphane den Macedonier und Julius Polyaenus.

MARCUS TULLIUS LAUREAS war ein Freigelassener Cict ro's. Wir haben nur 3 von seinen Epigrammen.

Auf den Epikureer Philodemus von Gadara werden wispäter zurückkommen 6. Es giebt von ihm 29 Epigramme.

Drei haben wir von Polemo Rex, auch Pontikus ge nannt: denn diess sind seine Beinamen in der Anthologie Wahrscheinlich ist er der Sohn des Rhetor Zeno, welche nach Strabo von Marcus Antonius und darauf von Augustu zum König von Laodicea oder einem Theile von Pontus er nannt ward, und später auch von Agrippa die Herrschaft über den Cimmerischen Bosporus erhielt.

```
<sup>1</sup> XIII. p. 931. ed. Almel. (Tzsch. vol. V. p. 476) und XIV. p. 992. (ib. p. 708.)
<sup>2</sup> 85 vor Chr.
```

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 60 vor Chr.

<sup>4</sup> S. S. 358. dieses Bandes.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> 50 vor Chr.

Abschn. LXIV.

7 XII. p. 867. Almelov. (v. ♥. p. 236. Tzsch.)

Neun 1 Epigramme besitzen wir von Antiphanes dem Macedonier. Julius Polyaenus von Sardes war ein Sophist aus der Zeit Julius Cäsars, von dessen Familie er wahrscheinlich, da er ihrer Gunst genoss, seinen Vornamen hernahm Von ihm giebt es vier Epigramme.

Zwei hat uns die Anthologie von Cornelius Gallus Virgils Freunde<sup>2</sup>, erhalten; wofern nicht etwa in den Ueberschriften ein Irrthum obwaltet.

Unter Augustus blüheten Alpheus von Mitylene, von dem wir 12 Epigramme haben a, und Thallus von Milet, von welchem es nur vier giebt. Letzterer ist wahrscheinlich Augusts Freigelassener und Schreiber, dessen Name sich auf einer Inschrift bei Gruter findet 4.

Ein einziges Epigramm auf den Pantomimen Pylades trägt den Namen des Elegiendichters Boethus. Man vermuthet, dass er der aus Tarsus gebürtige ist, welchen Strabo einen eben so schlechten Poeten als Bürger nennt. Marcus Antomis, dem ein Gedicht von ihm auf die Schlacht von Philippi schmeichelte, ernannte ihn zum Aufseher des Gymnasiums seiner Vaterstadt: doch verlor er dieses Amt wegen begangener Veruntreuungen.

Um die Zeit von Christi Geburt setzen wir Krinagoras von Mitylene, der zu Rom unter Augustus und Tiberius lebte, und von dem wir an 50 Epigramme haben; desgleichen Diobonus den Jüngern von Sardes, welchen Strabo an der Stelle, wo er von Diodorus Zonas redet, seinen Freund nennt.

Aus derselben Zeit ist Antipater aus Thessalien oder von Thessalonich, von dem 36 Epigramme übrig sind, und Apollonidas von Smyrna, von dem wir 30 haben 6. Vielleicht ist letzterer derselbe, der nach Diogenes Laertius 7 dem Tiberius einen Commentar über die Sillen widmete; doch giebt er ihm freilich Nicäa zur Vaterstadt.

Von Caesar Germanicus, der seine Erholungsstunden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Zehn nach der Anthologie. Sonst müßte noch ein Antiphanes von Megalopolis unterschieden werden.]

<sup>2</sup> 40 vor Chr.

Nach Jacobs Anthol. ad fid. cod. Pal., so wie nach desselben Amadv. III, 3. p. 840, gehören ihm mr elf an.]

S. Boivin in den Mém. des lucr. et Belles-lettres, vol. III. p. 273.

xIV. p. 991. Almelov. (Vol. V. p. 704. Tzschuck.)

<sup>6 [</sup>Vielleicht 32, die in der Anthol. ad fid. cod. Palat. seinen Namen tragen. Uebrigens ist des Apollonidas Herkunft aus Smyrna unsicher, und in den Ueberschriften der Anthologie nicht begründet.]

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> LX. 109. p. 599.

den Musen zu widmen pslegte, und griechische Lustspiele geschrieben hat 1, sind uns 2 Epigramme erhalten.

Gegen das Ende von Tiberius Regierung lebten folgende Dichter: Lollius Bassus, von dem es 12 Epigramme giebt, und Bianor aus Bithynien, auch der Grammatiker genannt, von dem wir ungefähr 20 besitzen. Unter dem Namen Gaetulius (Γαιτούλλιος) giebt die Anthologie 10 Epigramme. Man schreibt sie dem Cn. Lentulus Gaetulicus u, von welchem Tacitus einen Zug von ungewöhnlicher Entschlossenheit berichtet, und den, nach Dio Cassius, Caligula hinrichten ließ. Lentulus hat Epigramme geschrieben; doch äußert Martial, daß er das Zartgefühl nicht eben schonte. Dieser Vorwurf trifft aber die 10 in der Anthologie erhaltenen Epigramme nicht.

Unter Tiberius lebte auch Philippus von Thessalonich, oder der Macedonier, von dem wir noch etwa 80 Epigramme von verschiedener Gattung übrig haben. Sie zeugen von wenig Eigenthümlichkeit und sind meist Nachahmungen alter Muster.

Die drei folgenden Dichter haben unter Tiberius geblüht:
Antiphilus von Byzanz. Vierzig Tepigramme, die wir
von ihm übrig haben, gehören unter die geschmackvollsten
der Anthologie. Automedon von Cyzikus: wir haben von
ihm 12 Epigramme Antistius, von welchem noch 3 Epigramme übrig sind, ist vielleicht jener Antistius Sosianus, der
für seine Spottgedichte auf Nero von diesem verbannt wurde
und nachmals durch eine abscheuliche Delation seine Gunst
wiedergewann .

Lucillius, ein Zeitgenosse Nero's, hatte 2 Bücher Epigramme herausgegeben; wir haben davon noch über 100,
meist satirischen Inhaltes. Lucillius spottet darin häufig über
die Grammatiker, von denen Rom damals wimmelte: doch
mag er vielleicht selbst unter sie gehört haben.

LEONIDAS von Alexandrien, ein römischer Grammatiker,

- 1 Sueton. Calig. 3.
- 2 Um das Jahr 25 nach Chr.
- <sup>3</sup> Annal, VI. 30.
- •4 B. IX. S. 926.
- 5 Praef. ad lib. I. Lascivam verborum veritatem, id est epigrammaton linguam excusarem, si meum es-
- set exemplum: sic scribit Catallas, sic Marsus, sic Pedo, sic Gaetalieus.
- 6 S. Hist, abrégée de la Littérel. rom. Vol. II. p. 332.
- 7 [Die Anthol. ad fid. cod Pale. zählt deren 50.]
  - <sup>6</sup> [Vielleicht 13. Siehe Jacob.]

    <sup>9</sup> S. TAC. Annal XVI. 14.

nannte ἐπιγράμματα ἰσόψηφα, worin der numerische Werth der Buchstaben des einen Distichon immer dem des andern glich; eine geistlose Spielerei, die den Leonidas vielleicht selbst zum Ersinder hat.

Zwei römische Kaiser aus dem Anfange des zweiten Jahrhanderts haben am Dichten Vergnügen gefunden. Von Trajan haben wir nur ein skoptisches Distichon: von Hadrian
5 Epigramme. Das eine gehört zur Gattung der Weihinschriften (γένος ἀναθηματικόν). Als nämlich Trajan, bevor er
wider die Parther zog, dem Jupiter Caslus in seinem Tempel
ma Seleucia einen Theil der Beute aus dem ersten dacischen
Kriege opferte, so dichtete Hadrian, der ihn begleitete, das
erwähnte Epigramm als Aufschrift des Weihgeschenkes. In
einem andern legt er seine Verehrung gegen Archilochus an
den Tag, und spricht, die Musen hätten ihm, für Homers
Ruhm besorgt, die Jamben angewiesen.

Unter Hadrian lebten: Euodus von Rhodus, Ammianus, Prilo und Erycius von Thessalien. Zwei Epigramme haben wir vom ersten, einige zwanzig vom zweiten, ein einziges vom dritten, der 4 Bücher Epigramme herausgegeben hatte; und die des Erycius von Thessalien lassen sich von denen des gleichnamigen Dichters aus Cyzikus nicht unterscheiden.

Mesomedes aus Kreta, ein Freigelassener und Günstling Hadrians, hat ein Lobgedicht auf Antinous geschrieben. Als Hadrians strengerer Nachfolger Antoninus, bei seiner neuen Ordnung des verfallenen Finanzwesens, auch die Besoldungen unnützer Höflinge einzog, von denen Hadrians Palest wimmelte, so ward unter andern auch Mesomedes Geleit herabgesetzt.

Wir haben nur zwei Epigramme dieses Dichters, aber dafür noch ein bedeutenderes Gedicht, den schönen Hymnus an die Nemesis.

Der Hymnus ets Neueow ist zuerst mit alten musikalischen Noten [aus einem Cod. Usserianus] herausgegeben von Jo. Fell, an seinem Aratus, Oxford, 1672. 8.; ferner von Burette in vol. V. [p. 169 ff.] der Mém. de l'Acad. des Inscr. et Belles-lettres; von Brunck in den Analekten und von F. Snedorf in seiner Schrift De Hymnis veterum Graecorum, Hasniae, 1786. 8.

<sup>1</sup> S. Jul. CAP. Vita Ant, Pii, c. 7.

Uebers. Eine treffliche Uebersetzung des Hymnus an die mesis hat Herder in seiner Abhandlung über die Nemesis, Z Blätter, II. Samml. S. 238 gegeben.

Ein Epigramm haben wir von Eurithius von Athen nem Grammatiker aus dem Ende des zweiten Jahrhung und von zwei anderen Epigrammen ist ein Rhetor aus ersten Hälfte des dritten, Phronto von Emesa, Oheim gins, welcher nach Suidas viel geschrieben haben soll, muthmaassliche Verfasser.

Sein Zeitgenosse, Nestor von Laranda in Lykao hat unter dem Titel Ἰλιὰς λειπογράμματος ein episches dicht von 24 Gesängen geschrieben, in deren jedem ein I stabe des Alphabets ausgeschlossen war, wie diess der ausdrückt. So gab es z. B. im ersten Gesange kein a zweiten kein β, u. s. w. Derselbe hatte auch eine Aladreis, Metamorphosen, ein Gartengedicht (᾿Αλεξίχηπο nannt), und eine Panacee geschrieben. Beide letzteren W werden von Cassianus Bassus in den Geoponicis ange Drei Epigramme, welche in der Anthologie den Namer stor tragen, sind vielleicht Stücke aus seinen Metamorph

Endlich gehört noch einer der geistreichsten Epistendichter, Strato von Sardes, in dieses Zeitalter; doc werden unten auf ihn zurückkommen.

Diogenes Laertius, der Verfasser einer Geschichte Philosophen, von dem wir am gehörigen Orte handeln den 1, schrieb auch Epigramme, und hat deren etwa dr in seinem Werke anzubringen gewußt. Sie stehen dem Mittelmäßigen, ja man kann sie völlig geistlos nem

Diess sind die Dichter der epigrammatischen Gattnider Periode von Korinths Zerstörung bis auf Constantir Großen. Während dieses Zeitraumes wurden einige von Sammlungen veranstaltet, welche unter dem Namen von thologien oft von uns angeführt worden sind. Hier is Ort, ausführlicher von ihnen zu handeln.

Die geschichtliche Wichtigkeit der Inschristen, w man an Griechenlands zahlreichen Denkmalen las, br einige Männer auf den Gedanken, dieselben zusammenz len. So veranstaltete Polemo der Perieget, dessen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Abschn. LXVIII.

itel von Inschriften aus verschiedenen Städten, περὶ τῶν τὰ πόλεις ἐπιγραμμάτων. Ebenderselbe verfaste auch eim Katalog sämmtlicher in der Akropolis von Athen aufwiellten Weihgeschenke, so wie auch der Schätze von Deliund anderer Heiligthümer. Gewiss wird Polemo, mit der lossen Aufzählung nicht zufrieden, seinem Buche durch die wehriften, welche die Weihgeschenke bedeckten, eine aniehende Ausstattung zu geben gewusst haben.

Achnliche Sammlungen erwähnt Athenäus von Alcetas and Menetor a. Clemens von Alexandrien redet von einer les Apellas Pontikus. Noch andere Sammler, die mehr Alethumsforscher als Kunstfreunde waren, beschränkten sich af Abschreiben der Inschriften, ohne weitere Angaben über lie Denkmale, an welchen sie eingegraben standen. Auf liese Weise verfuhr Aristodemus mit den thebanischen, milochorus mit den athenischen Inschriften. Neoptolemus on Paros schrieb eine besondere Abhandlung von den Inderiften and Euemerus bediente sich der Inschriften zur ihfassung seiner berufenen Heiligen Geschichten (ἰερὰ ἀναφηή). Doch diese sämmtlichen Werke, welche bedeumd vor unserer Periode liegen, sind spurlos verloren geangen.

Im letzten Jahrhundert vor Chr. kam man auf eine anlere, umfassendere Art von Sammlungen. Man begnügte sich nicht, die interessantesten Inschriften, welche man an Denknalen fand, aufzunehmen, noch auch einen rein historischen weck zu verfolgen, sondern traf eine Auswahl des Vorzügichsten aus den bereits herausgegebenen Dichterwerken.

Diese unter der Leitung eines mehr oder minder reinen Jeschmackes entstandenen Sammlungen wurden Anthologien der Blumenlesen benannt.

Die älteste Anthologie hatte Meleager von Gadara zum Verfasser; er gab ihr den Namen eines Kranzes, Stépavog. Sie enthielt eine Auswahl der besten Stücke von 46 Dich-

Deipn. X. p. 442. (Schweigh. IV. p. 121.) Polemo hat unter Ptolemaus V, also vor unserer Periode selebt. Vgl. S. 133 dieses Bandes.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Περί τῶν ἐν Δελφοῖς ἀναθημάτων. Ατηκπ. XIII.p.591. (Schweigh. V. p. 138.)

 <sup>11</sup>ερὶ ἀναθημάτων. ΑΤΗΕΝ. ΧΙΙΙ.
 p. 594. (Schweigh. V, p. 150.)

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ATHEN. X. p. 454. (Schweigh, IV. p. 167.)

S. S. 151 dieses Bandes.

S: S. 339 dieses Bandes.

tern, und die Gedichte folgten in alphabetischer Ordnun nach ihren Anfangsbuchstaben auf einander. Leider ist si verloren gegangen.

Die zweite Anthologie ward um die Zeit von Christi G-burt durch Philippus von Thessalonich herausgegeben. Sein Auswahl begriff außer den Dichtern vor Meleager auch die jenigen, welche nach seiner Zeit geblüht hatten, nämlich Antipater von Thessalonich, Krinagoras, Antiphilus, Tullius, Philodemus, Parmenio, Antiphanes, Automedon, Diodorus Zonas, Bianor, Antigonus Karystius 2, Diodorus den Jüngern, Evenus und etliche Unbenannte. Wahrscheinlich standen in dieser neuen Anthologie die Epigramme wiederum in der von Meleager angenommenen Reihenfolge. Auch sie ist verloren gegangen.

Kurze Zeit nach Philippus veranstaltete der Grammatiker Diogenes von Heraklea, welcher unter Hadrian lebte, eine Auswahl von Epigrammen. Außer dieser Angabe beim Suidas wissen wir über sie nichts weiteres.

Hundert Jahre später brachte Diogenes Laertius diejenigen Epigramme, welche das Lob berühmter Männer zum Gegenstande hatten, in eine Sammlung, und benannte dieselbe Πάμμετρον, von der Mannigfaltigkeit der darin enthaltenen Versmaaße. Vermuthlich standen die Epigramme, welche er seinen Lebensbeschreibungen der Philosophen eingewebt het, ebenfalls in dem Pammetron, welches sich so wenig als die Sammlungen seiner Vorgänger erhalten hat.

Im dritten Jahrhundert versaste Strato von Sardes eine Sammlung, von der wir noch 220 Epigramme übrig haben, alle auf eine unnatürliche, den Griechen ost vorgeworfene Neigung bezüglich. Er gab ihr den Namen Madun Movoa. In dieser Sammlung befanden sich die Epigramme von 13 Dichtern der Meleagrischen Anthologie, so wie von zwei der Philippischen und zehen Anderen, die nach Philippus Zeit lebten. Die Erhaltung derselben oder wenigstem eines beträchtlichen Theiles, verdanken wir dem Cephala, der sie, als 12te Abtheilung, seiner Anthologie einverleibte. Von dieser. Anthologie werden wir im nächsten Zeitrause handeln 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. oben S. 342.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> S. oben S. 75.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> S. oben. S. 344.

In dem LXXIIten Abechn.



Meil von Strato's Sammlung ist besonders herausgegeben Ad. Klotz, Altenburg, 1768. 8. Die 220 Epigramme alle an verschiedenen Stellen der Brunckischen Analekten. en Uebersetzungen der Epigramme s. Bd. I. S. 308 und schn. LXXII.

## LII. ABSCHNITT.

Von dem Lehrgedichte.

riechische Litteratur entbehrte in diesen Jahrhungs Verfalls gänzlich des lyrischen, dramatischen und Gedichtes. Als vereinzelte Beispiele von Epopöen die Ilias des Nestor und die Götter- und HelΗρωϊκαὶ Θεογαμίαι, seines Sohnes, Pisander von aufführen. Letzterer lebte unter Alexander SeveGedicht, das mindestens sechzehn Bücher füllte, für eine Erzählung in epischem Gewande, wie nennt, als für ein wahres Heldengedicht anzusehen en Gattungen der Dichtkunst wurde in dieser lande außer dem Epigramm nur das Lehrundicht ausvelchem bald Chronographie, bald Erdbeschreibung, nomie, bald Jagd oder Fischfang zum Stoffe dienten. begreifen wir ebenfalls in der Gattung des Lehr-

r gehört die Chronik, Xoovexá, des berühmten ters Apollodorus von Athen , ein im Versmaaße ter, d. h. in iambischen Senaren, geschriebenes Geches dem pergamenischen Könige Attalus II, Philagewidmet war, und, nach dem Berichte des Skyvier Büchern die Erzählung aller großen Ereignisse

ilige Drama, welches der IEL etwa hundert Jahr ter dem Titel έξαγωγή, aus Aegypton, schrieb, kaum gerechnet werden. Iesselben finden sich in gr. christiani von Cl. Paris, 1609. 8.

- 2 S. S. 344. dieses Bandes.
- Angeführt bei Zosim. Hist. V. 29.
- 4 VVir werden im 59ten Abschn. wieder auf ihn zurückkommen.
  - <sup>5</sup> Gestorben 138 vor Chr.
  - Perieg. V. 19 35, 45 49

eines Zeitraumes von 1040 Jahren, nämlich von Troja's Un tergang (nach Apollodorus im Jahre 1184 vor Chr.) bis zun Anfange der 159ten Olympiade, enthielt. Die Geschichte der merkwürdigsten Belagerungen, der Völkerzüge, der Kriegunternehmungen, der Colonien, der Stiftung von Nationalfesten, der Bündnisse und Friedensschlüsse, der Könige und der großen Männer dieses langen Zeitraums, fassten die metrischen Zeittafeln des Apollodorus in gedrängter Kürze zusammen. Wir verdanken ihnen die Festsetzung mehrerer geschichtlichen Epochen. Sie bestimmen chronologisch genau die Zerstörung Troja's, die Rückkehr der Herakliden in den Peloponnes, den Auszug der ionischen Colonie, und die erste Olympiade. Je wichtiger diese wenigen Nachrichten sind, desto mehr müssen wir den Verlust der übrigen beklagen. Die Angaben des Apollodorus über die Lebenszeit berühmter Männer lagen der gleichfalls verlorenen Chronik des Cornelius Nepos zum Grunde, und Plinius benutzte sie vermuthlich, um die Epochen der verschiedenen Künstler zu bestimmen.

Apollodorus hatte auch eine Erdbeschreibung, Iñs me piodos, verfast, welche dem Skymnus von Chios und dem Periegeten Dionysius zu ihren ähnlichen Werken als Vorbild diente.

Skymus von Chios ' verfaste eine Erdbeschreibung unter dem Titel Περιήγησις in iambischen Senaren. Er widmete sie dem König Nikomedes III von Bithynien. Das gleichnamige Werk des Dionysius Periegetes, als dessen Vaterstadt gewöhnlich Charax genannt wird ', besteht aus 1186 Hexametern. Die Erdbeschreibung des Erstern ist uns

terrarum orbis situs recentissimum auctorem, constat, quem ad commentanda omnia in Orientem praemist D. Augustus ituro in Armeniam al Parthicas Arabicasque res majore filio. Unser Perieget gesteht aber selbs, v. 708 ff., nie gereist zu sein. Der neueste Herausgeber des Dionysme hält es für nicht unwahrscheinlich, daß er (nach Suidas) aus Byzanz gebürtig sei und in das Ende des dritten, oder den Anfang des viertes Jahrhunderts nach Chr. gehöre. S. Dion. Per. ed. Bernhardy. Vol. I. p. 497 und 513.]

<sup>1 80</sup> Jahre vor Chr.

Lebenszeit des Dionysius Periegetes herrscht die größte Ungewißheit. In seiner kurzen Lebensbeschreibung heißter der Sohn des Alexandriners Dionysius. Alexandria war der frühere Name der Stadt Charax. PLINIUS H. N. VI. 31. redet von einem Dionysius von Charax am persischen Meerbusen, welcher in den letzten Jahrzehnten vor Chr. gelebt haben muß, mit folgenden VVorten: Hoc in loco (Charace) genitum esse Dionysium,



eil, die des Dionysius vollständig erhalten. Beide hanig dichterischen Werth und gewähren dem Geograminge Belehrung. Doch wird das Werk des Dionysätzbarer durch den lehrreichen Commentar des Eusund die alten Scholien 1. Wir haben zwei alte stzungen des Gedichtes in lateinischen Hexametern, Ichen die eine den Rufus Festus Avienus, die andere, weit treuer ist, den Priscianus zum Verfasser hat och ungedruckten Commentar zu demselben von Devon Lampsakus besitzt die königliche Bibliothek zu

Skymnus hat zuerst David Höschel zugleich mit dem Sky, Augsburg, 1600. 8., jedoch unter dem irrigen Namen des
is von Heraklea, herausgegeben. F. Morel lies ihn mit
etrischen lateinischen Uebersetzung wieder drucken, Paris
; [dann Erasmus Vindingius mit prosaischer lat. Uebers.
en, Kopenhagen, 1662. 8.;] endlich nahm Hudson den
unter seinem richtigen Namen, welchen zuerst Is. Voshgewiesen hatte, in den zweiten Band seiner Geogr. gr.
, wo er auch die einzelnen Fragmente des Skymnus zusamte. [Zuletzt hat Fz. Gail die vollständigste Ausgabe des
in dem zweiten Bande der Geogr. gr. min. Paris, 1828. 8.

erste Ausgabe des griechischen Textes des Dionysius era Ferrara, 1512. 4. mit der lateinischen Ueber. des Priscian,
rrig dem Rhemnius zugeschrieben wurde. [Sehr selt. Ausg.]
zweite ist die von Aldus dem ältern, Venedig, 1513. 8.
ar. Dionysius wurde griechisch und lateinisch wieder geBasel von Curio, 1522. 8., ferner 1523. 8. mit den Noten
. Ceporinus, und nachmals öfter. Rob. Stephanus gab den
s nur griechisch, Paris, 1547. 4. heraus, und ließ dabei zum

n den alten Scholien, welBredows Urtheil (Epp. p.
siebenten Jahrhundert in
reiner Sprache geschrieben
id ein Ganzes bildeten, sind
zerstückelte Ueberreste beie anonyme Paraphrase des
in Prosa ist von Ed.
i aus einem Bodleäanischen
Jahr 1697, bekannt georden. Vgl. Chr. F. Mat. Per. loc, tract. Dresd. 1788.
Die prosaische Paraphrase
408US BLEMMIDES hat Spohn

n den alten Scholien, welBredows Urtheil (Epp. p.
siebenten Jahrhundert in
reiner Sprache geschrieben
id ein Ganzes bildeten, sind
zerstückelte Ueberreste be
nach Bredows Abschrist zuerst Leipzig, 1818. drucken lassen. Ein ungedruckter Commentar von Andronikus besindet sich in der Bibliothek
des Fürsten Lobkowitz zu Raudnitz
in Böhmen.

<sup>2</sup> [Ein Lehrgedicht von den Steinen, Λιθιακά, und ein anderes, bakchischen Inhaltes, Βασσαρικά, werden dem Periegeten Dionysius nicht ohne VVahrscheinlichkeit beigelegt. Die Fragmente beider hat Bernhardy zusammengestellt in seiner Ausg. des Dionysius p. 503 u. 515.]

phanus druckte den Dionysius mit dem Eustathius wieder in seinen Poet, gr. heroic. Sein Text wurde wiederholt in Lectii Corp. poet. gr. Von Andreas Papius erschien zu Antwerpen, 1575. 8. eine gute Ausgabe des Dionysius mit dem, nach MSS. berichtigten Text des Eustathius. Darauf ließ Henr. Stephanus den Dionysius wiederum mit dem Commentar des Eustathius, und mit einer neuen Uebersetzung drucken, Paris, 1577. 8.

Wir übergehen mehrere Abdrücke, und nennen noch die Ausgabe von Wilh. Hill, welche von einem kritischen Commentar, so wie von geographischen Erläuterungen und Karten begleitet ist. Sie erschien zu London, 1658. 8., und ist mehrmals wiederholt worden. Von Taneguy Le Fèvre erschien eine Ausgabe des Dionysius zu Saumur, 1676. 8. Hudson nahm den Dionysius in seine Geographi gr. minores auf, deren vierten Band er bildet; jedoch ist er auch unter besonderm Titel erschienen. Die Exemplare tragen die Jahreszahlen 1710 und 1712; die Ausgabe wurde 1717 wieder gedruckt mit Vervollständigungen und einer Abhandlung von Dodwell.

Die Ausgabe von Edw. Thwaites, Oxford, 1697. 8., enthält die oben erwähnten Interlinearglossen und die Paraphrase aus der Bibliotheca Bodleïana.

Edw. Wels hat in seiner Ausgabe, Oxford, 1704. 8., welche unter dem Titel τῆς πάλαι καὶ τῆς νῦν οἰκουμένης περιήγησις sive Dionysii geographia emendata et locupletata additione scil. geographiae hodiernae graeco carmine pariter donatae, in England öster wiederholt worden ist, das Werk des Dionysius willkührlich umgestatet, und es durch Hinweglassungen und Zusätze zu einem Handbuche der alten und neuen Geographie zu machen gesucht. Die vierte Ausgabe, von 1726, enthält anstatt der 1186 Hexameter des Originals 1362 Verse, und in noch späteren Ausgaben ist die Verzahl bis zu 1429 angewachsen.

Die letzten Ausgaben des Dionysius sind die von Sigeb. Hewerkamp, Leiden, 1736. 8.; von Fr. Christ. Matthiä, bei dem Aratus, Frankfurt, 1817. 8., mit Varianten; [und von Frz. Passon,
Leipzig, 1825. 8., mit kritischen Noten. Endlich hat G. Bernhardy
im ersten Bande seiner Geographi graeci minores, Leipzig, 1828. 8.,
die vollständigste Ausgabe des Dionysius, mit Commentaren, Scholien, Uebersetzungen und kritischen und erklärenden Anmerkungen
geliefert.]

Eine schlechte Uebers. dieses | sich m der Ausg. des Dionysius von Commentars ohne den gr. Text findet | Bernh. Bertrand, Basel, 1556. &

gewiss ist die Lebenszeit des Babrius oder Babrias. th fälschlich Gabrias genannt worden ist. Th. Tyr. t der Meinung, dass er unter Augustus oder kurz nach lebt habe; nach D. Coray gehörte er dagegen in die s Bion und Moschus. Wir kennen seine Lebensumnicht, und wissen nur, dass er, nach des Sokrates Vorder sich im Gefängnisse mit der metrischen Bearbeiniger äsopischen Fabeln beschäftigte 1, 10 Bücher solbeln in Choliamben, d. h. in iambischen Senaren, deter Fuss stets in einen Trochäus oder Spondäus umelt ist, geschrieben hat. Diese Fabelsammlung war hmachvoller Auswahl und Darstellung der lateinischen drus mindestens gleich zu schätzen 3, und brachte bald ihere Sammlungen ähnlicher Art in Vergessenheit. n zwölften Jahrhundert, zur Zeit des Tzetzes, war es scheint, vorhanden; aber die Abschreiber der späshrhunderte, in welchen sich aller Geschmack für die sche Darstellung des Babrius verloren hatte, lösten seln desselben in Prosa auf, und ließen nur Bruchvon Versen übrig, welche in dieser Entstellung noch rische Original erkennen lassen.

hrere Abschriften erhielten die Sammlung des Babrius r Form. Aber eine einzige Fabel, die der Schwalbe r Nachtigal, ging in ihrer ursprühglichen Gestalt in vellese des nicäischen Patriarchen Ignatius Magister iaconus über. Dieser gestaltete nämlich im neunten dert drei und funfzig ächte Fabeln des Babrius in pische Tetrastichen um, und erhielt, um gleichsam den der übrigen noch fühlbarer zu machen, nur die einengenannte Fabel, welche aus dreizehn Choliamben in ihrer ächten Form. Als man die griechischen eller zu drucken begann, glaubte man die Sammlung rius, welche verloren war, in der des Ignatius zu beund gab diese unter dem Namen des Babrias, oder r des Gabrias heraus, denn man sah das B der MSS. h für ein  $\Gamma$  an; ein Irrthum, der erst gegen Ende des iten Jahrhunderts bemerkt wurde. Zwei Engländer,

LAT. Phaed. p. 60 und 61. lerder Zerstreute Blätter. Bd. III.

Rich. Bentley 1 und später Thom. Tyrwhitt 2 haben sieh b sondere Verdienste um den Babrius erworben. Tyrwhi sammelte die Fragmente des Babrius, welche sich größter theils in Suidas finden, und konnte auf diese Weise vier se ner Fabeln wieder herstellen, so dass sich ihre Zahl nun m fünf belief.

In mehr als dreisig Jahren sand sich kein neues Fragment des Babrius; endlich gab im Jahre 1809 Franc. de Furia, wie oben gesagt worden ist 3, eine Anzahl ungedruckte äsopischer Fabeln heraus. Es sand sich später, dass sechs und dreisig derselben, welche er wie die übrigen in prosaische Form hatte drucken lassen, metrisch waren, so dass sie durch geringe Abänderungen von Coray und Schneider in ihrer unsprünglichen Form wiederhergestellt werden konnten. Diese 36 Fabeln gehören dem Babrius an.

Frz. Xav. Berger hat, nach Tyrwhitts Vorgange, Reste der Choliamben des Babrius aus den äsopischen Fabellesen msammengesucht, und glaubt die Zahl der wiederhergestellten Fabeln dieses Dichters auf drei und neunzig gebracht mhaben 4.

Wenn die Sammlung der Fabeln des Babrius von Berger, München, 1816. 8., wirklich nur ächte Fabeln enthält, so ist sie die vollständigste Ausgabe derselben. Berger hat die Fabels des Babrius in drei Bücher geordnet, denen er ein viertes hinzugtfügt hat, das Fabeln aus der Anthologie und aus verschiedenes Schriftstellern enthält.

Die Fabeln des Ignatius wurden zuerst gedruckt von Alder beim Aesop, Venedig, 1505. fol. 5; diese Ausgabe enthält unter den Namen des Gabrias 42 Fabeln des Ignatius und die einzige der Schwalbe und Nachtigal von Babrius.

Die Fabeln des Ignatius erschienen unter dem wahren Namen ihres Verfassers in der Ausgabe des Phädrus von Rittershusius, Leiden, 1598. 8.

Sie

In seiner Abhandl. üb. Aesop.
In seiner Dissertatio de Babrio,
London, 1776. 8., wieder gedruckt
von Harless, Erlangen, 1785. mit
einem Supplement Tyrwhitts, welches
bei seinen Lithica des Orpheus stand.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> S. Bd. I S. 182.

<sup>4</sup> Boissonade hat im Journal des

Débats, 1812, 4. Oct. einen interessanten Artikel über Babrius druckes lassen.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Renouard (Ann. de l'impr. des Aldes v. I. p. 83) erklärt wie es kommt, dass die Fabeln des Babrius sich zweimal in diesem Bande befinden.

e finden sich, theils dem Babrias, theils dem Gabrias zuerin der Sammlung von Nevelet.

Fieller gab eine Edition unter dem Titel: Gabriae s. potius diaconi tetrasticha in fabulas Acsopicas. Cum vers. iamb. caligeri, Fabii Paulini et J. Fidleri. Acced. ejusd. Gabriae : XI a Neveleto olim editae, c. vers. iamb. F. Fidleri. Cy-(Zwickau), 1668. 12. 1. Chr. Gilbert liess diese Fabeln unmselben Titel drucken, Dresden, 1689. 4.

le Fabeln, welche J. Glo. Schneider dem Babrius zuschreibt, sich in seiner Ausgabe des Aesop, Breslau, 1812. 8.

ebers. Die Tetrastichen des Ignatius sind unter dem Namen ibrias übersetzt, bei dem Aesop, Berlin u. Götting. 1745. 8.; lers von Kriegel, Leipz. 1747. 8., und von Chph. F. Bäh. Cöln u. Leipz. 1787. 8. Berger hat eine deutsche Uebers. Fabelsammlung des Babrius herausgegeben, München, 1816. 8.

an. Sie enthalten eine anmuthige Beschreibung der nischen Gesilde zwischen dem Lucriner See und Puwo Cicero's Landgut gelegen war. Vornehmlich verder Dichter bei den Mineralquellen des Berges Gaurus Monte-Barbaro), welche als ein wirksames Heilmittel geugenkrankheiten berühmt waren. Wer ist nun der Dicheliodorus? Wann hat er gelebt, und zu welchem Gegehören die erhaltenen 16 Verse?

Die Heilquelle des Berges Gaurus wurde kurze Zeit nach des Tode entdeckt, als seine Villa dem Antistius Vetus des Plinius hat uns diese Nachricht zugleich mit einem is sich beziehenden Epigramm des Laurea Tullius, des plassenen Cicero's, erhalten.

Quo tua, romanae vindex clarissime linguae,
Silva loco melius surgere jussa viret
Atque Academiae celebratam nomine villam
Nunc reparat cultu sub potiore Vetus:
Hic etiam apparent lymphae non ante repertae,
Languida quae infuso lumina rore levant.
Nimirum locus ipse sui Ciceronis honori
Hoc dedit, hac fontes quum patefecit ope,

Diese Ausgabe, welche Fabri-Harless u. A. nicht kennen, z. B. die Dresdner Bibliothek; Vol. I. p. 125. EIL II. 23 Ut, quoniam totum legitur sine fine per orbem, Sint plures oculis quae medeantur aquae 1.

Wir haben den Dichter Heliodorus, der diese Heilquelle beschreibt, nach Cicero's Zeiten, aber, wegen der Eleganz seiner Schreibart, spätestens in das erste oder zweite Jahrhundert nach Chr. zu setzen. In dieser Zeit finden wir zwei Heliodore. Der eine war der Freund des Horaz, der ihn auf seiner Reise nach Brundusium begleitete und demnach in Italien einheimisch war. Die Art, wie Heliodorus die Umgebungen von Puzzuolo schildert, lässt voraussetzen, dass er jene Gegenden selbst gesehen hatte. Horaz erwähnt ihn mit den Worten 2:

> Rhetor comes Heliodorus, Graecorum longe doctissimus.

Der zweite Heliodorus ist ein athenischer Arzt, der ein Lehrgedicht unter dem Titel Απολυτικά geschrieben hatte, von welchem Galenus 3 sieben Hexameter anführt. Auch das von Stobäus erhaltene Fragment könnte ihm angehören 4.

Der Arzt Marcellus von Sida in Pamphylien schrieb zur Zeit der Antonine ein Gedicht in zwei und vierzik Büchern über die Heilkunst, Βιβλία λατρικά. ben davon ein Fragment von 31 Versen übrig, welches con den Heilkräften der Fische handelt. Visconti sah diesen Marcellus als den Verfasser von zwei metrischen Inschriften an, von welchen wir geredet haben b.

Das Fragment des Marcellus ist herausgegeben von F. Morel, Paris, 1591. 8. und von demselben bei dem Michael Plochirus, Paris, 1598. 8. Fabricius hatte es in den ersten Band der Biblioth. gr. aufgenommen, Harless liefs es in der neuen Ausgabe weg. nachdem es von J. Glo. Schneider in seiner Ausgabe von Plutarch De liberis educandis, Strasb. 1775. 8., mit verbessertem Text her-

Wir haben zwei Lehrgedichte, die dem Oppianus zugeschrieben werden, nämlich fünf Bücher vom Fischfang, Aluevτικά, und vier Bücher von der Jagd, Κυνηγετικά. Wahr-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hist. Nat. XXXI. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Serm. I. 5. 2.

<sup>3</sup> De Antidot. II. p. 77. Ald.

<sup>1822. 4.</sup> p. 36, und vorzüglich die

S. S. 334 diese Bandes. Vel. 4 S. Aug. Meinecke, Commen-Birg. Thorlacii pr. de Marcello Sitationum miscellan. fascic. I. Halat, deta. Havn. 1819. 4.

nlich aber gehören diese beiden Werke zwei verschien Dichtern an, von denen einer aus Korykus oder aus zarbus in Cilicien, der andere aus Apamea in Syrien gebürvar. Jener scheint gegen Ende des zweiten, dieser zu ng des dritten Jahrhunderts nach Chr. geblüht zu haber Cilicier hat vermuthlich die Halieutika, der Syrer

Der Cilicier hat vermuthlich die Halieutika, der Syrer Tynegetika geschrieben. Ueber die Lebensumstände des en Oppianus wissen wir wenig. Er begleitete seinen Valgesilaus nach Malta, wohin dieser verbannt war, besich darauf nach Rom, wo er die Lossprechung seines is bewirkte, und führte ihn endlich nach Anazarbus zu-

Athenäus 1 führt unter den Schriftstellern über Fischden Oppian als den jüngsten an, der kurze Zeit vor gelebt habe; er nennt ihn einen Cilicier, womit eine e der Halieutika 2 übereinstimmt. Der Verfasser der egetika sagt dagegen selbst an zwei Stellen, dass seine retadt in Syrien am Orontes liege 3.

Das Gedicht vom Fischfang enthält für den Naturformanches Lehrreiche, aber ungeachtet der reinen, zierliSprache ermüden doch die fünf Gesänge, durch ihren lichen Mangel an poetischem Sinn und Gefühl. Das Get von der Jagd ist durch Inhalt und Darstellung minder eich und wohlgefällig. Diess macht eine Verschiedender Verfasser wahrscheinlich. Das zweite Gedicht scheint er als das erstgenannte, und zwar von einem jungen ne geschrieben zu sein, wie J. Glo. Schneider gezeigt der zuerst die Vermuthung aufstellte, das zwei Oppiane, lich Vater und Sohn, oder Oheim und Nesse, die Vertreich gewesen sein möchten. Diese Hypote ist von Belin de Ballu, einem Herausgeber des Ophestig bestritten, aber von Schneider in seiner zweiten zabe mit neuen Beweisen bekrästigt worden.

Es gab chemals noch ein drittes Gedicht unter dem Nades Oppianus, welches Iseveixá, vom Vogelfang, betiwar. Schneider vermuthet, dass Dionysius von Thracien von Charax der Versasser desselben sei. Das Gedicht st ist verloren, aber wir haben noch eine prosaische Pa-

J. 13. c.
 Buch II. v. 116 sqq. u. v. 156.

raphrase desselben von dem Sophisten Euteknius, dessen Lebenszeit unbekannt ist.

Die erste Ausgabe der Halieutika des Oppian ist von Musurus besorgt, Florenz, 1515. 8. bei Junta; sie gilt für sehr correct. Im Jahre 1517 wurden die Halieutika und die Kynegetika zusammen gedruckt bei Aldus, d. h. von Andreas Asulanus und seinen Söhnen. Mit Unrecht eifert Franciscus Asulanus in der Vorrede wider die florentiner Ausgabe; die Aldina ist schlechter als jene, mag nun der geringe Werth der MSS., welche zum Grunde lagen, oder die zu ängstliche Befolgung ihrer Fehler daran Schuld haben.

Treffliche Bemerkungen enthalten des J. Brodneus Annotationes in Oppianum etc., Basel, 1552. 8.

J. Bodin besorgte die zweite Ausgabe der Kynegetika, deren Text allein im Jahre 1549. 4. zu Paris erschien, woraus im Jahre 1555. 4. die Uebersetzung solgte. Bodin hat sich an die Aldinagehalten und nur im Commentar Verbesserungen vorgeschlagen.

In demselben Jahre, 1555, erschien von Adrian Tournebenf in 2 Vol. 4. zu Paris der, zum Theil nach MSS., verbesserte Text heider Gedichte, mit einer Uebersetzung.

Mehr noch gewann der Text durch die Ausgabe von Com-Rinershusius, Leiden, 1597. 8., bei welcher sich eine neue Uebersetzung, ein gelehrter, aber etwas weitschweifiger Commentar und Scholien der Halieut. befinden. Der Text von Rittershusius ist in der Sammlung von Lectius abgedruckt.

Im Jahre 1776 erschien zu Strasburg, 8., eine kritische, griechisch-lateinische Ausgabe der beiden Gedichte von J. Glo. Schneider, bei welcher Brunck, besonders für die Kritik des Textes der Kynegetika, thätig war. Beide Gelehrte benutzten zwei pariser MSS. und die ungedruckten Anmerkungen von F. Guiet. Wo die Verbesserungen der MSS. nicht ausreichten, nahmen sie ihre scharfsinnigen, oft kühnen Conjecturen in den Text auf. In dieser Augabe stellte Schneider zuerst die Hypothese auf, dass zwei Dickter Namens Oppian anzunehmen seien. Jac. N. Belin de Balls bestritt dieselbe auf das hestigste in dem ersten Bande seiner Ausgabe des Oppian, Strasburg, 1786. 4. u. 8.; der zweite Band, welcher die Halieutika enthalten sollte, ist nicht erschienen. Der Herausgeber, welcher seinem Autor nach Homer den ersten Rang unter den epischen Dichtern zuschreibt, hat den Text nach vier MSS. der pariser, venetianer und vaticanischen Bibliothek verbessert. Der Commentar enthält Erläuterungen theils aus den älteren Dichters, die Oppian vor Augen hatte, theils aus dem Reiche der Naturgeschichte und Geographie.

Schneider gab nach einem Zeitraume von 36 Jahren eine neue

beider Gedichte, Leipzig, 1813. 8. Hier findet sich der iger, als in der frühern Ausgabe, nach den MSS. verbesneider benutzte dieselbe, durch vom Santen besorgte Col-MSS. von Venedig und Rom, deren sich Belin de Ballutte, und entlehnte aus ihnen manche treffliche Lesarten, n dem französischen Gelehrten verschmäht worden waren. e Matthäi ein moskauer MS. der Halfeutika für ihn verbis auf neue Entdeckungen kann jetzt der Text des Opolkommen festgestellt gelten.

ider vertheidigt in der Vorrede gegen Belin de Baltucht, dass es zwei Oppiane gegeben habe. Seine Ausgabe gleich die metrische Uebersetzung der Kynegetika von zifer, einem gewandten Dichter, der im sechzehnten et kursächsischer Kanzler war. G. H. Schäfer besorgte sgabe dieser noch ungedruckten Uebersetzung, und vereinem zweiten Bande eine prosaische Uebertragung Gedichte nach ihrer jetzigen Form, nebst mehreren, zum s des Oppian nützlichen Ineditis und vollständigen Reliesern.

Imschreibung der Halieutika von Euteknius ist griech. u. gegeben von Erasm. Winding, Kopenhagen, 1702. 8.

1. Die Jagd ist ziemlich schlecht in gereimten Versen über
5. H. Lieberkühn, Leipzig, 1755. 8.

## LIII. ABSCHNITT.

Geschichtschreibern dieser Periode bis auf Plutarch.

r einer beträchtlichen Anzahl von Geschichtschreimtlich vom zweiten Range, finden wir in diesen erten eine neue Classe von Gelehrten, die den Na-Sophisten tragen; Grammatiker und Alterthumsforlosophen verschiedener Schulen; Mathematiker und einige Aerzte. In dieser len wir die prosaischen Schriftsteller unseres Zeitm 53ten bis zum 71 Abschnitte behandeln.

Wir beginnen die Reihe der Geschichtschreiber mit einigen Schriftstellern, deren Werke, sofern sie wenigstens der Geschichte angehören, verloren sind. Hieher gehören Kastor, Theophanes, Timagenes, Posidonius und Juba.

Kastor von Rhodus, ein Zeitgenosse Cäsars, war einer der ersten, die nach Apollodorus von Athen der Chronologie ein, ernsteres Studium widmeten. Zwei Werke werden von ihm angeführt, welche verloren sind, nämlich Xoonza άγνοήματα, chronologische Irrthümer, und Περί θαλασσοκρατούντων, von den Epochen der Seeherrschaft. Suides erzählt, dass man ihm den Beinamen Φιλορώμαιος, Römerfreund, ertheilte, und berichtet ferner, dass er seinen Schwiegervater Dejotarus, den römischen Senator, wie er ihn nennt, vor dem Richterstuhle Cäsars angeklagt habe, und nachber mit seiner Gemahlin von Dejotarus hingerichtet worden sel. Bei der Beschreibung Galatiens redet Strabo von der Stadt Gorbeius, und nennt sie die Residenz (βασίλειον) des Kastor, des Sohnes des Saokondarius, der von seinem Schwiegervater Dejotarus dort hingerichtet worden sei 1. Vermuthlich irren beide Schriftsteller. Der Geschichtschreiber Kastor war allerdings des Dejotarus Schwiegersohn; aber sein Sohn, der ebenfalls Kastor hiess, klagte seinen Grossvater Dejotarus an, und gegen diesen Kastor ist die berühmte Rede Cicero's gerich-Der Redner erinnert seinen Gegner an die Wohlthaten des Dejotarus, der durch die Hand seiner Tochter, die er dem Vater Kastors schenkte, seine Familie aus dem Staube gezogen habe. Gerh. Joh. Vossius 2 hat versucht, beide sich widersprechende Angaben in Einklang zu bringen, und bat in dieser Absicht angenommen, dass Dejotarus wirklich seine Tochter und seinen Schwiegersohn hinrichten liess, weil sie am Verbrechen ihres Sohnes Theil hatten; indessen möchten wir statt dieser willkührlichen Hypothese lieber der Vermuthang Raum geben, dass Strabo und der ungenaue Suida den Geschichtschreiber Kastor mit seinem Sohne verwechselt haben.

Theophanes von Mitylene war der Freund und Begleiter Pompejus des Großen, dessen Denkwürdigkeiten er niederschrieb. Strabo nennt ihn den ausgezeichnetsten Griechen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> STRAB. XII. p. 568. (Tzsch., vol. V. p. 182.).

<sup>2</sup> Do Hist. gr., p. 159.

er Zeit. Im Jahre 695 Roms, 59 vor Chr., wurde er vom at als Gesandter an Ptolemäus XII, Auletes, geschickt. der Entzweiung des Cäsar und Pompejus stand Theones dem letztern stets als Rathgeber zur Seite; er bewog der pharsalischen Schlacht seinen Freund zu dem unklichen Entschlusse, nach Aegypten zu gehen, statt bei Parthern Hülfe zu suchen; ein Fehler, der dem edeln schen, welcher an die Dankbarkeit der Großen glaubte, taber dem Manne, der die Welt lenken wollte, zu veren ist. Nach des Pompejus Tode kehrte Theophanes Rom zurück; aber seitdem ist bei Zeitgenossen nicht die Rede von ihm; Jahr und Ort seines Todes sind kannt geblieben.

Bei den Lesbiern wurde dem Theophanes für seine ho-Verdienste göttliche Verehrung zuerkannt; er hatte den pejus vermocht, ihnen die Freiheit und die Begünstigunwiederzuschenken, welche ihnen vom Senat zur Strafe lie eifrige Vertheidigung des Mithridates geraubt worden n. Die Schmeichelei, oder die Dankbarkeit der Lesgereichte nachmals der Familie des Theophanes zum Veren; Tiberius, der jedem Unterthan seinen guten Namen önnte, zwang die Nachkommen des Theophanes, sich t zu tödten 2.

Strabo, Plutarch und Stobäus haben das Andenken von phanes Werk, den Denkwürdigkeiten des Pompejus, ern 2.

Imagenes von Alexandria, ein Sohn des Kämmerers von mäus Auletes, verlor die Freiheit bei der Eroberung seitaterstadt durch Gabinius 4, wurde darauf nach Rom gett, und kam durch Kauf an Sylla's Sohn Faustus, der lie Freiheit wiedergab. Damals verrichtete er die Dienines Kochs, dann eines Sänstenträgers (lecticarius). In Folge lehrte er die Rhetorik mit allgemeinem Beisall. var einnehmend im Umgange, aber sein beisender Witze ihm verderblich. Durch ein unbesonnenes Wort ververbot ihm Augustus, der ihn zu seinem Geschichtschrei-

Vgl. Sévin, Recherches sur la sur les ouvrages de Théophane, Mémoires de l'Acad. des In-Belles-Lettres. vol. XIV. p. 143. 5. TAGIT. Annal. Vl. 18.

<sup>\*</sup> Ernesti irrt, wenn er (Clav Cic. s. v. Theophanes) sagt, dass diess Werk in Versen geschrieben war. Schütz hat diesen Irrthum wiederholt. 4 Jun Jahrs 55 vor Chr.

7

ber gewählt hatte, sein Haus. Timagenes verbrannte im Ver druss das Werk, welches er nach dem Willen seines Hern verfasst hatte 1, verlies Rom, und schrieb in der Zurückge zogenheit bei seinem Beschützer Asinius Pollio zu Tusculur die Geschichte Alexanders des Grossen und seiner Nachfoli ger, unter dem Titel: Περὶ βασιλέων, von den Königer Q. Curtius hat dieses Werk als eine seiner Hauptquellen be nutzt. Zuletzt liess sich Timagenes an der äussersten Grenz des Reiches zu Drapanum in Osrhoëne nieder, wo er auc starb. Wegen seines letzten Aufenthaltes in einem Theil Syriens oder vielmehr Mesopotamiens ertheilen ihm einig Schriftsteller den Beinamen des Syrers. Es ist bekannt, da bei den Alten Syrien und Assyrien häufig verwechselt wu den. Außer der Geschichte der Könige schrieb Timagene noch ein Werk über Gallien, welches Ammianus Marcellini und Plutarch anführen 3.

Der Stoiker Posidonius von Apamea oder von Rhodu der uns später wiederum beschäftigen wird 3, hatte ein grisses historisches Werk verfast, dessen 49tes Buch Athenia anführt, und das wahrscheinlich aus 52 Büchern bestand. S viele Bücher legt wenigstens Suidas diesem Werke bei, der irrig dem Posidonius von Alexandrien zuschreibt. Es tri den Titel: Geschichte der Zeiten nach Polybius, Ίζορία τὰ μετά Πολύβιον, und scheint bis zum Jahre 63 vor Chr., wie der mithridatische Krieg endigte 4, gereicht zu haben. Die ses Werk, vor dessen Abfassung Posidonius, nach des Polybius Beispiel, sämmtliche Länder bereiste, welche der Schai

Der Rhetor Seneca sagt (Controv. XXXIV) von Timagenes: "Homo acidae linguae et qui nimis liber erat. Puto, quia diu non suerat ex captivo coquus, ex coquo lecticarius, ex lecticario usque ad amicitiam Caesaris felix."

Phistorien Timagène, in den Mém. de l'Acad. des Inscr. et Belles-lettres. vol. XIII. p. 35. Gerh. Joh. Vossius (de Hist. gr.) unterscheidet den Timagenes von Alexandrien von Timagenes dem Syrer, und betrachtet diesen als den Versasser des VVerkes über Gallien; wahrscheinlich mit Unvecht. Ein anderer Historiker oder Geograph Timagenes war aus Milet.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Im LXV. Abschn.

<sup>4</sup> Janus Bake (Posidonii Rhoe reliquiae doctrinae etc. Lugd. B 1810. 8.) ist der Meinung, dass St das nur in der Angabe des Titels in den Posidonius von Alexandrien si nem Werke gegeben hatte. Er grü det diese Ansicht darauf, dass Pl tarch und Athenaus sich bei Thate chen, die vor das Jahr 146 vor Cl fallen, auf Posidonius beziehen, doch erst mit diesem Jahre die G schichte des Polybius schlofs **und d** des Posidonius anfing. Aber jone E eignisse konnten von dem jünge Posidonius wohl beiläufig erzählt sei ungeachtet sie nicht eigentlich in d Gang seines Geschichtswerkes gehörte

**3** 

Þ

⇉

2

platz der Ereignisse, die er beschreiben wollte, gewesen waren, ist nicht mehr vorhanden; und sein Verlust ist um so viel mehr zu beklagen, da wir auch keinen andern Geschichtschreiber jener Epoche besitzen. Nur durch Plutarch wird ein Theil dieses Verlustes ersetzt, da dessen Lebensbeschreibungen des Marius, Sylla und Sertorius vornehmlich aus dem Werke des Posidonius entlehnt sind.

Cisar überwand, ward gefangen nach Rom geführt, wo er eine wissenschaftliche Ausbildung genoß. Unter Augustus vermihite er sich mit Kleopatra Selene, der Tochter des Marcus Antonius und der Kleopatra, und erhielt darauf die Herrschaft über einen Theil der Staaten seines Vaters. Er galt für einen der unterrichtetsten Männer seiner Zeit. Seine Schriften waren zahlreich. Eine Geographie Afrika's und Arabiens, die ihn zum Verfasser hatte, wird von Plinius angeführt. Seine römische Geschichte war eine Hauptquelle Pluturchs, der ihre Zuverlässigkeit rühmt. Es scheint, daß das Werk von großer Ausdehnung war, denn es begann mit der Gründung Roms und ging mindestens bis zum Tode Sylla's herab.

Wir könnten auch Strabo unter den Schriftstellern, deren geschichtliche Werke verloren sind, hier anführen; doch werden wir von seinen Denkwürdigkeiten erst bei Gelegenbeit seines großen geographischen Werkes reden. Es ist Zeit, zu den Geschichtschreibern dieses Zeitraumes überzugeben, deren Werke uns erhalten sind.

Diodorus Siculus, zu Agyrion, dem jetzigen San-Filippo d'Agirone in Sicilien geboren, ein Zeitgenosse von Julius Cisar und Augustus, machte in seiner Jugend Reisen in Asien, Afrika und Europa, und ließ sich endlich in Rom nieder, wo er eine allgemeine Geschichte unter dem Titel der historischen Bibliothek, Βιβλιοθήκη ἱζοφική, in vierzig Büchern Schrieb; ein Werk, dem er dreißig Jahre seines Lebens widmete. Er begriff darin ungefähr elfhundert Jahre, oder die Sanze Weltgeschichte bis auf das erste Jahr der 180ten Olympiade, 60 J. vor Chr. Nur ein kleiner Theil dieser umfassenden Arbeit ist uns erhalten; nämlich die fünf ersten Bücher,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Sévin, Notice sur Juba, in den Mém, de l'Acad. des Inscr. et Belles-Lettres. vol. IV. p. 457.

dann die Bücher 11 bis 20, und Fragmente aus den Büchern 6 bis 10, so wie von den zwanzig letzten. Diese Fragmente verdanken wir dem Eusebius, Johann Malalas, Georgius Syncellus und anderen byzantinischen Schriftstellern, welche jene verlorenen Bücher angeführt haben; vornehmlich aber den Verfassern der Excerpta de legationibus, de Virtutibus et Vitiis, [und de Sententiis 1,] von denen wir später handeln werden 2, und dem Patriarchen Photius, der in sein Myriobiblon Auszüge aus dem 31ten bis 33ten, dem 36ten bis 38ten und dem 40ten Buch aufgenommen hat.

Diodor beginnt das Werk mit einer Vorrede, welche die fünf ersten Capitel des ersten Buches umfast. er von der göttlichen Vorsehung geredet hat, welche die Menschen in eine Gesellschaft vereinigt habe, spricht er über den Nutzen der Geschichte und vornehmlich der allgemeinen Weltgeschichte, geht die Ursachen durch, welche die Schriftsteller von der Behandlung dieses Stoffes abgehalten haben, nennt die Mittel, durch welche er selbst zu einem solchen Unternehmen befähigt worden, und stellt die Anordnung seines Werkes fest. "Diese Vorrede stellt ein trefsliches Ideal der Geschichtschreibung auf, sie ist voll reifen Urtheils und tiefer Einsicht, so spricht Sainte-Croix; aber dieses Meisterstück, fährt er fort, indem er dem Urtheile des Grafen Caylus a beistimmt, gleicht der prächtigen Vorderseite eines mittelmässigen Gebäudes. Man muss glauben, dass Diodor, von der Lesung der älteren griechischen Schriftsteller begeistert, dem Eindrucke, welchen sie in ihm zurückgelassen, und der günstigen Aufregung des Augenblickes die großen, edeln Ideen, welche er hier ausspricht, verdankte. Seine Geschichte selbst bezeugt, dass die Aussührung schwieriger als der Enwurf sei. Wie sich auch der Geist erheben nag, das Individuum kann seine Natur nicht verleugnen. Nur allzuhäufig entfernt sich Diodor in seiner Erzählung von den Ideale, das er in der Vorrede aufgestellt hat."

Der übrige Theil des ersten Buches bildet mit den vier

Jahrhundert angehört, aufgefunden worden sind.]

THE PARTY OF THE P

manufactured to the second sec

Diess sind die Excerpta Vatieana der Bücher VII — X und XX — XL, welche in den letzten Jahren von A. Mai in einem Codex palimpsestus, der vermuthlich dem 10ten

<sup>2</sup> Im LXXXVIIten Abschnitt.

In den Mém. de l'Acad. des lasertom. XXVII. Hist. p. 57.

solgenden Büchern und dem verlorenen sechsten Buche eine Art von Einleitung, welche die mythische Zeit, τὰ μυθολογούμενα, begreist, und sich bis auf die nächsten Begebenheiten nach dem trojanischen Kriege, welchen unser Geschichtschreiber mit Apollodor in das Jahr 408 vor den Olympiaden, 1184 vor Chr., setzt, erstreckt. Die Methode des Diodor ist nicht die rein chronologische, sondern die ethnographische, nach welcher die einzelnen Völker der Reihe nach behandelt werden. Zavörderst nimmt er vier Hauptnationen an: die ägyptische, assyrische, äthiopische und griechische, an welche er die Geschichte der minder bedeutenden Völkerschaften anschliesst. Mit den Assyrern verbindet er die Chaldäer, Meder, Indier, Scythen, Amazonen, Hyperboräer und Araber; mit den Aethiopiern die Bewohner des arabischen Meerbusens, die Libyer u. s. f.; mit den Griechen die Inselbewohner des mittelländischen Meeres, die Britannier, Celten, Celtiberer, Iberer, Ligurer, Etrusker. Der streng geschichtliche Theil des Werkes beginnt mit dem siebenten Buche. Hier verlässt Diodor die ethnographische Methode und wird blosser Annalist, indem er die Begebenheiten Jahr für Jahr hererzählt. Doch bebt er in jedem Jahre die großen Ereignisse vor den unwichtigeren hervor; die ersteren werden, in Jahresabschnitten, mit Aussührlichkeit behandelt, die letzteren nur kurz berichtet. Die Bücher 11 bis 20 begreifen die Periode vom Perserkriege unter Xerxes bis zum Jahre 302 vor Chr., folglich einen Zeitraum von 178 Jahren. Der verlorene Theil enthielt die Geschichte der nach der Schlacht von Ipsus entstandenen Staaten, also eine Epoche, für welche wir nicht reich an Materislien sind; sie umfaste auch die römische Geschichte; das vierzigste Buch schloss mit Cäsars Zuge nach Britannien.

Ø

Nach dieser allgemeinen Uebersicht wird es nicht unweckmäsig sein, ausführlicher den Inhalt der Bibliothek des Diodorus anzugeben 1. Er hat seine Arbeit in zwei Abschnitte getheilt, den mythologischen und den historischen; oder in berung von Troja, 2) die erste geschichtliche Periode bis auf

Abhandlung von Jerem. Nicol. Eyring, welche betitelt ist: Bibliothe- | cac historicae Diodori Siculi descriptio accuration, qua ejus operis occonomia declaratur.

Alexander den Großen, 3) die zweite geschichtliche Periode bis auf Julius Cäsar.

Die mythische Periode zerfällt in zwei Theile; in dem erstern, welcher die drei ersten Bücher füllt, wird die mythische Geschichte der Barbaren, d. h. der Aegypter, der asiatischen und der afrikanischen Völkerschaften behandelt; in den drei folgenden Büchern die der Griechen.

Das erste Buch ist ausschliefslich den Acgyptern gewidmet. Es enthält erstlich (cap. 9 - 29) ausführliche Nachrichten über die ägyptischen Gottheiten, vornehmlich über Osiris und Isis, woran sich ein Bericht über die Colonien, welche Aegypten ausgesendet hat, anschließt; ferner eine geographische Beschreibung von Aegypten und hauptsächlich vom Nil (cap. 30 — 41); dann die Geschichte der ägyptischen Könige von Menes bis Amasis (cap. 42 — 68); endlich eine Abhandlung von den Sitten der Aegypter, worin 1) von den Königen (cap. 69 - 72), 2) von den Kasten (cap. 73 - 74), 3) von den Gerichten (cap. 75 - 76), 4) von den merkwürdigsten Gesetzen (cap. 77 — 80), 5) von der Litteratur (cap. 81 — 82), 6) von dem Thierdienste (cap. 83 — 90), 7) von der Begräbnissart (cap. 91 — 93), 8) von den Gesetzgebern (cap. 94 — 95), endlich 9) von den Griechen, welche Aegyptenbere ist haben (cap. 96 — 98) die Rede ist.

Die Mythengeschichte der asiatischen Völkerschaften ist im zweiten Buche abgehandelt. Die 27 ersten Capitel sind den Assyrern von Ninus bis Sardanapal gewidmet; darauf ist die Rede von den Medern und den Chaldäern, (den babylonischen Philosophen) (cap. 28 — 34), von Indien (cap. 35 — 42), von den Scythen (cap. 42 — 46), von den Hyperboriern (cap. 47), von Arabien und seinen Erzeugnissen (cap. 48 — 54). Die fabelhafte Beschreibung der Insel der Seeligen, des jetzigen Ceylon, beschließt das Buch (cap. 55 — 60).

\$

- <u>'</u>

¥

2

•4

.

1

Die 47 ersten Capitel des dritten Buchs beschäftigen sich mit den verschiedenen Völkern äthiopischer Abkunft, und zwar zuvörderst mit den Acthiopiern selbst, dann mit den Troglodyten, den Chelonophagen, Rhizophagen und anderes Stämmen, welche auf ähnliche Weise nach ihrer vornehmsten Nahrung benannt sind. In den drei folgenden Capiteln (cap. 48 — 51) ist die Rede von vier libyschen Völkerschaften, welche bei Cyrene an den Syrten und im Innern

des Landes wohnten; dann von den afrikanischen Amazonen (cap. 52 — 55), endlich von den Atlantiern, an den Küsten des Oceans, und von ihrer fabelhaften Erzählung über Uranus und seine Söhne Atlas und Saturn (cap. 56 — 61). Hieran schließt Diodorus den Mythus des Bakchus, wie ihn die Afrikaner berichteten (cap. 62 — 73).

Mit dem vierten Buche beginnt die zweite Abtheilung der mythischen Periode, nämlich die Mythengeschichte der Griechen. Die Geschichte des Bakchus nach griechischer Erzählung findet sich in den Capiteln 1 — 5; die seines Sohnes Priapus im 6ten Capitel; die der Musen im 7ten; die Geschichte des Hercules und seiner 12 Arbeiten wird hierauf ausführlich behandelt (cap. 8 — 39), dann folgt die Geschichte der Argonautenfahrt (cap. 40-56). Diodor erzählt ferner die Vertreibung der Herakliden aus dem Peloponnes und ihren ersten Versuch in denselben zurückzukehren (cap. 57 u. 58); die Geschichte des Theseus (cap. 59 — 63); die des Oedipus, des thebanischen und Epigonenkrieges (cap. 64 — 67). An diese Erzählung schliesst sich die Nachricht von der Wanderung der Dorer, Actoler und Böotier (cap. 67), und die Geschichte der Abkömmlinge des Salmoneus bis auf Nestor (cap. 68). Hievon geht Diodor zu dem Kriege der Lapithen und der Centauren über (cap. 69 u. 70); er erzählt die Geschichte von Aesculap (cap. 71), von den Abkömmlingen des Peneus und Asopus (cap. 72), von Pelops, Tantalus und Oenomaus (cap. 73 — 75), von Dädalus (cap. 76 — 80), von Aristäus (cap. 81 — 82), von Eryx (cap. 83), von Daphnis (cap. 84), und von Orion (cap. 85).

Das fünfte Buch ist der ältern Geschichte der Inseln gewidmet; es enthält zugleich nachträgliche Bemerkungen zu den vorhergehenden Büchern und beschäftigt sich folglich nicht waschließlich mit den Griechen. Die Inseln folgen in dieser Ordnung auf einander: 1) Sicilien (cap. 1 — 6), 2) die Aeoliden (cap. 7 — 10), 3) die Insel der Gebeine (°Oςεώδης), eine wüste Insel, die ihren Namen erhalten hat, weil 6000 Mann Miethtruppen der Karthager auf derselben Hungers starben (cap. 11), 3) die Inseln im Süden Siciliens, als Malta, Gaulus und Korcyra (cap. 12), 4) die Inseln des tyrrhenischen Meeres, Aethalia oder Elba, Kyrnos oder Corsica, Sardinien, Pithyusa oder Iviza, und die Balearen (cap. 13 — 18), 5) die

Inseln des Oceans jenseit der Säulen des Hercules. Nach der Erzählung von einer großen, fruchtbaren Insel, die meh rere Seetagereisen von Afrika entfernt sei, deren Namen abe Diodor nicht kennt, redet er von der Niederlassung der Kar thager an den afrikanischen und westeuropäischen Küsten, vor nehmlich auf der Halbinsel Gades (cap. 19 – 20), er beschreib darauf das zinnreiche Britannich (cap. 21 — 22), und die In sel Basilea, wo man den Bernstein findet (cap. 23); darau wendet er sich zum nördlichen Festlande und giebt ausführ liche Nachricht über die Celten (cap. 24 — 31), von dener er zu den Cymmeriern oder Cimbern, und den Gallogräcien tibergeht (cap. 32); er beschreibt die Celtiberer (cap. 33), die Vaccäer und Lusitanier (cap. 34 — 37); die Kassiteriden (cap. 38); die ligurischen (cap. 39), und die tyrrhenischen Inseln (cap. 40); darauf ist 6) die Rede von den Inseln des arabischen Meeres und von Arabien selbst (cap. 41 — 46). Da Buch beschließen 7) die Inseln des agäischen Meeres. Diodor hält sich besonders bei folgenden Inseln und Ländern auf: Samothracien (cap. 47 — 49), Naxos (cap. 50 — 52), Syme (cap. 53), Kalydna und Nisyrus (cap. 54), Rhodus (cap. 55-59), die karische Chersonesus (cap. 60) — 63), Kreta (cap. 64) - 80), Lesbos (cap. 81 - 82), Tenedos (cap. 83), und die ·Cykladen (cap. 84).

Das sechste Buch, welches die mythische Periode beschloß, ist, wie wir gesagt haben, verloren.

Die erste geschichtliche Periode, welche bis auf Alexander den Großen reicht, und die Bücher 7 — 17 einnimmt, zerfällt wieder in vier Abschnitte.

- 1) Vom trojanischen Kriege bis zum Feldzuge des Xerxes, Buch 7 10, welche uns sehlen.
- 2) Von dem Kriege des Xerxes bis auf Philipp von Macedonien, oder von Olymp. 75 bis zum vierten Jahre der 101ten Olympiade. Diese hundert und zwanzig Jahre geber den Stoff für die Bücher 11 15 her. Der Inhalt der einzelnen Bücher ist folgender:

Elstes Buch. Vom Beginn des Perserkrieges unter Xerxes, Olymp. LXXV, 1, bis zum cyprischen Kriege, Olymp. LXXXII, 2. Außer den Angelegenheiten Griechenlands behandelt Diodor hier auch die Geschichte von Sicilien, Aegypten und Rom. es Buch. Vom cyprischen Kriege, Olymp. LXXXII, syrakusanischen Krieg, Olymp. XCI, 1. Die Zern Sybaris, die Gesetzgebung des Charondas und die Unruhen der Decemvirn in Rom, und die Gel2 Tafeln fallen in diesen Abschnitt.

chntes Buch. Vom syrakusanischen Kriege, Olymp. bis zum Kriege der Karthager gegen Dionysius, IIII, 4.

chntes Buch. Von der Einsetzung der dreissig Tynn Athen, Olymp. XCIV, 1, bis zur Einnahme Roms Gallier, Olymp. XCVIII, 2.

ehntes Buch. Vom Kriege des Artaxerxes gegen Olymp. XCVIII, 3, bis auf Philipp von Macedonp. CIV, 4.

rrschaft Philipps von Macedonien von Olymp. CV, mp. CXI, 1, welche das sechzehnte Buch einnimmt. rrschaft Alexanders des Großen, Olymp. CXI, 2, . CXIV, 1, oder siebzehntes Buch. Ungeachtet ersten Capitel dieses Buches sich darüber äußert, lich es dem Geschichtschreiber sei, an die Geines großen Mannes die der Schicksale aller Länpfen zu können, so erzählt er doch in diesem gannur das Leben Alexanders, und, so weit beides trennen lässt, auch die Geschichte Griechenlands, er die auswärtigen Ereignisse gänzlich mit Stillübergeht. Die Handschriften theilen dieses Buch Abschnitte, deren erster mit der Sehlacht von Ar-63) schliesst. Ungeachtet diese Eintheilung, deren bst keine Erwähnung thut, nur als ein Werk der er anzusehen ist, so haben die Herausgeber sie eibehalten.

etzten drei und zwanzig Bücher bildeten die zweite periode, welche von Alexanders Tode bis auf Jaund den gallischen Krieg herabreicht; doch haben nen nur drei Bücher, nämlich:

chtzehnte Buch, oder Geschichte der Nachfolger des Großen bis zur Regierung des Agathokles in lynp. CXIV, 2, bis Olymp. CXV, 3. In diesem t ebenfalls die Erzählung der gleichzeitigen Ereiglich.

Das neunzehnte Buch, von der Herrschaft des Agathokles, Olymp. CXV, 4, bis zur Schlacht bei Himera, Olymp. CXVII, 2. Die Geschichte Siciliens und der Nachfolger Alexanders macht, nebst den Begebenheiten in Griechenland und Italien, den Gegenstand dieses Buches aus.

Das zwanzigste Buch, von dem Kriege des Agathokles in Afrika, Olymp. LXVII, 3, bis zum Kriege der Könige gegen Antigonus, Olymp. CXIX, 3.

Diodorus gehört nicht zu den Historikern, welche, wie Herodot, Thucydides, Xenophon, Ktesias und Andere, das, was sie selbst erlebt und gesehen oder unmittelbar aus den Berichten von Augenzeugen entnommen haben, vortragen; noch weniger ist seine Geschichte, wie die des Polybius, eine pragmatische zu nennen, sondern er hat im Allgemeinen nur fremde Erzählungen zusammengefügt, wenn er auch an einigen Stellen seiner Bibliothek von Oertlichkeiten, die er selbst in Augenschein genommen, und von Thatsachen, die er selbst festgestellt hat, berichtet. In diesem letztern Falle zeigt er Urtheil und verdient Glauben.

Der Zweck des Diodor ist vornehmlich zu belehren, nicht durch Reiz des Vortrags angenehm zu unterhalten; eine volkommen lobenswerthe Tendenz, wenn man versichert sein kann, dass der Schriftsteller mit gesundem Urtheile nur lautere Wahrheit aus seinen Quellen schöpst. Aber wie überhaupt die Kritik nicht die stärkste Seite der Alten war, so hat auch Diodor sich eines Geschäftes, durch welches er sur uns den Werth seines Werkes mehr als verdoppelt haben würde, nämlich einer aussührlichen Kritik seiner einzelnen Quellen, gänzlich überhoben. Diese hätte uns erst in den Stand gesetzt, die Glaubwürdigkeit einer jeden Stelle seines Werkes nach seinem und fremdem Urtheile über den Schriftsteller, den er hier ausschrieb oder excerpirte, mit Genauigkeit zu bestimmen.

In der neuern Zeit hat man diesem Bedürfnisse durch mühsame Zusammenstellung der in dem Werke verstreuten Andeutungen abzuhelsen gesucht, und ist etwa zu solgenden Resultaten gelangt <sup>1</sup>.

Wenn-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wir halten uns an C. H. Heyne, De fontibus et auctoribus historiarum Diodori et de ejus auctoritate ex auctorum, quos sequitur, fide aestimands.

Wenngleich Diodor Acgypten selbst besucht hat, so sind doch seine Nachrichten über dieses Land, welche er im erten Buche mittheilt, keineswegs, wie die Erzählungen Herolots, die Frucht eines langen Umganges mit den Priestern les Landes und das Ergebniss eigener Forschungen an Ort md Stelle. Zwar rühmt sich Diodor, nicht herodotische Faeln nachzuerzählen, sondern den wahren Gehalt der ägypischen Geschichtswerke durch kritische Forschung an das icht zu ziehen 1; aber der rein griechische Charakter seier Erzählung, welche keine Spur ägyptischer Eigenthümlicheit durchscheinen lässt, bezeugt hinlänglich, dass er nicht us der ursprünglichen Quelle schöpfte, sondern sich auf die Jeberlieserung seiner Landsleute verliess. Die geschichtliben Notizen über Acgypten entlehnt Diodor aus einem chriftsteller, der sehr von Herodot abweicht, und eigene Benachtungen in seine Darstellung der Ereignisse einwebt. ieine Schilderung der Sitten und Gebräuche Aegyptens, bei velcher ihm eher ein Romanschreiber, als ein Geschichtsforcher zum Vorbilde gedient zu haben scheint, verdient wenig Hauben; und überhaupt ist seine Beschreibung dieses Lanles, soweit er nicht als Augenzeuge spricht, den Berichten lerodots nachzusetzen und nur mit Behutsamkeit zu gebrauben. Indessen möchte sich Heyne's Urtheil doch etwas millern lassen. Herodot theilt z. B. über die alte Geschichte Shebens keine so ausführliche Nachrichten mit, als uns Dioler aus Hekataeus von Milet erhalten hat, einem Schriftsteler, der die Geschichte Oberägyptens zum Gegenstande seier besonderen Forschungen gemacht hatte 2. Auch haben lie Gelehrten, welche sich während des französischen Felduges geraume Zeit in Aegypten aufhielten, die Angaben Diolors keineswegs ungenau gefunden. Seine Beschreibung vom Frabe des Osymandyas wird von ihnen vornehmlich als ein Beispiel seiner Zuverlässigkeit angeführt 3.

Wir gehen zum zweiten Buche Diodors über, das von

Dion. I. I. c. 69. (ed. Wessel. derholen, a wissenhafte widere Beschreiber Aegyptens aus km Stegreif niedergeschrieben haten, die, statt sich an die VVahr dergelegt in dergelegt in derzählten und ergötzliche Fabeln 3 Déschannen, das will ich nicht wie- bes, p. 59.

derholen, sondern vielmehr nach gewissenhafter Prüfung dasjenige vortragen, was von den ägyptischen Priestern in ihre Geschichtsbücher niedergelegt ist."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Bd. I. S. 311.

<sup>3</sup> Déscription de l'Egypte, Thèbes, p. 59.

der Urgeschichte Asiens handelt. In der assyrischen Geschichte ist weniger Herodot, als Ktesias sein Führer, den er jedoch bisweilen, ohne den Grund anzugeben, verläßt. Er schaltet hier (cap. 29 - 31) einen Bericht über die Chaldäer aus einem Schriftsteller ein, der seine Unwissenheit über diesen Gegenstand durch rhetorische Phrasen zu verstecken suchte; nicht größeres Zutrauen verdienen seine Quellen in der Geschichte der Scythen und Amazonen (cap. 43 — 46). Mythus und Geschichte sind in der Erzählung von den Hyperboriem mit einander verwebt, welche aus Hekataeus von Abdera entlehnt zu sein scheint. Die Capitel 48-54, welche von Arabien handeln, gehören vielleicht dem Hieronymus von Kardia und dem Agatharchides an. In der Erzählung von Taprobane, dem heutigen Ceylon, folgt Diodor dem Iambulus, einem Robinson Crusoë der Alten, bei dessen Romane jedoch immer einige Wahrheit zum Grunde liegen mochte. Im Ganzen ist dieses Buch Diodors von geringer Glaubwürdigkeit.

Die zehn ersten Capitel des dritten Buches, welche von Acthiopien handeln, sind voll von Irrthünern und Erdichtungen. Dagegen ist der darauf folgende geographische Abschnitt (cap. 11 — 51) gut bearbeitet, und theils aus Agatharchides von Knidus, theils aus Artemidorus von Ephesus entlehnt, deren Nachrichten Diodor nach seinen eigenen Untersuchungen berichtigt. Mit dem 52ten Capitel geht er auf die Sage von den libyschen Amazonen über, eine Fabel, welche, wie vermuthlich auch die darauf folgenden, den Logographen Dionysius von Milet zum Urheber hat.

Eben dieser Schriftsteller ist Diodors Vorbild in der Mythengeschichte der Griechen, die im vierten Buche auf eine genügende Weise behandelt wird.

Für die Geschichte Siciliens und der benachbarten Inseln (Buch V) benutzt Diodor den Timaeus und Philistus, deren Berichte er jedoch aus eignen Kenntnissen ergänzt, so dass er in diesem Abschnitte als eine gute Quelle gelten kann. Die Sage von einer Insel des Oceans (cap. 19 und 20) ist aus Posidonius von Apamea entnommen. Von Britannien handelt Diodor nach dem Muster des Timaeus, der wiederus aus Pytheas von Marseille geschöpft hatte. Die Capitel 24—32, über Gallien, sind interessant und aus Posidonius entlehnt. Dasselbe gilt von den solgenden Capiteln, welche die

eltiberer, Vaccäer und Lusitaner behandeln. Aus der Uebernstimmung dieser Capitel mit dem dritten Buche Strabo's ist sich vermuthen, dass beide Schriftsteller aus derselben welle geschöpft haben. Doch hat Diodor durch Benutzung merer Aufschlüsse über diese Länder manches Neue zu m Berichten seiner Vorgänger hinzufügen können. mpitel 41 - 46, von den Inseln der arabischen Küste, sind \* Euemerus entnommen. Seine Führer sind für die Inseln s ägäischen Meeres Dionysius von Milet und Andriskus; r Rhodus Zeno, ein unzuverlässiger Schriftsteller aus der it des Polybius; für Kreta Epimenides, Dosiades, Sosikraund Laosthenidas, die er hier selbst als seine Quellen giebt. Letzterer ist nur aus Diodor bekannt; Dosiades und mikrates werden auch von anderen Schriftstellern angeführt, id Sosikrates wird wegen seiner Genauigkeit gerühmt. Dior lässt mit Euemerus die vornehmsten Gottheiten auf Kreta boren werden.

Das verlorene sechste Buch enthielt hauptsächlich die iechische Mythologie nach der Darstellung des Euemerus.

In dem elften und den folgenden Büchern hielt sich Diow bei der Erzählung der griechischen Geschichte vornehmch an folgende Historiker: Ephorus von Kumae, von dem
runs viele Fragmente erhalten hat: Diyllus von Athen, Psaon
m Plataeae, des Ephorus Sohn Demophilus, Kallisthenes, Hebedotus, Thucydides, Xenophon, Theopompus von Chios, Dioysius von Samos und die verschiedenen Geschichtschreiber
lexanders des Großen, welche von uns aufgezählt worden
nd 1. Für die Geschichte Siciliens benutzte er außer Tiaeus, auch Antiochus von Syrakus, Philistus, Athanas von
yrakus und Philinus von Agrigent. In der römischen Gehichte dienten ihm Fabius Pictor 2, der älteste Geschicht-

chisch schrieb, bezeugt Dionysins von Halikarnass (Antiq Process. c. 6. vgl. l. l. c. 79). Diodor erzählt aus Fabius in einem Fragment bei Syncellus (Chron. p. 155.) von einer VVeissagung, die dem Aeneas im Traume gegeben worden. Cicero erwähnt (Divin. l. 21.) ebenfalls diesen Traum des Aeneas und sagt, er werde in dem griechisch versassten Geschichtswerke des Fabius Pictor

S. S. 117. ff. dieses Bandes.

PVVir nennen bei dieser Gelembeit den QUINTUS FABIUS PICTOR

Verfasser einer Geschichte Roms
griechischer Sprache. Den Fam scheint vor anderen Römern
ischische Bildung und Sprache eim gewesen zu sein, daher sie auch
iederholt zu Gesandtschaften nach
riechenland gebraucht wurden. Dass
Fabius Pietor sein VVerk grie-

schreiber Roms, Polybius und dessen Fortsetzer Posidor von Apamea als Quellen.

Die genauen chronologischen Angaben sind ein Vor Diodors vor anderen Geschichtschreibern des Alterthu Gleichwohl bieten sie Schwierigkeiten dar und sind eini Berichtigungen fähig. Da Diodor in Rom und zu einer 2 schrieb, wo ein großer Theil der bekannten Welt die He schaft Roms anerkannte, so wählte er zur Grundlage sei Chronologie die Consularfasten und den römischen Cal der. Meist nennt er neben den Consuln auch den athe schen Archon; dieser trat aber, wenigstens seit Einführ des metonischen Cyklus (402 vor Chr.), sein Amt in Mitte des römischen Jahres an, während zu Diodors Zeit Consuln im Januar zu wechseln pflegten. Er nennt zuglei mit den Consuln nur denjenigen Archon, der im Lause res Consulates sein Amt antrat. Daher kommt es, dass c Ereignisse der ersten Hälfte eines jeden Jahres unter d Archon gehören, welcher im vorhergehenden Jahre angefül worden ist. Ferner dauerte ein Consulat gewöhnlich ein I misches Jahr hindurch, welches von ziemlich früher Zeit her 3 Tage enthielt; wogegen die Regierungsdauer eines Arch lange Zeit der Unregelmäßigkeit des athenischen Calende unterworfen blieb, nach welchem das Jahr bald 354, ba 384 Tage in sich faste. Diodor setzt daher zum Beispi den Tod Alexanders des Großen in das vierte Jahr d 113ten Olympiade, mit welcher Angabe auch die Consuln men, die er anführt, übereinstimmen, während nach dem N men des Archon dieses Ereigniss ein Jahr später, nämlig Olymp. 114, 1, fallen würde 1. Er nennt nämlich hier de

erzählt, dem er jedoch den Vorna- | letzten Jahre des Hannibal, des men Numerius, welcher in der Fa- Zeitgenosse er war. Noch andt bischen Familie einheimisch war, statt Römer schrieben die Geschichte ihr Quintus beilegt. Die Vermuthung, dass hier eine Verwechselung der Vornamen statt finde, scheint näher zu liegen, als die Annahme, dass zwei verschiedene Fabius Pictor griechische Geschichtswerke über Rom verfalst hätten. Q. Fabius Pictor gab, wie sich hauptsächlich aus Dionysius entnehmen lässt, eine allgemeine Uebersicht der Urgeschichte Roms und behandelte ausführlich die Ereignisse vom ersten punischen Kriege bis auf die

Vaterlandes in griechischer Spract als Lucius Cincius Alimentus, Zeitgenosse des Fabius; Acitius, d um weniges später lebte; AW Posthumius, welcher im J. R. 0 Consul war; CNAEUS AUFIDIUS, älterer Zeitgenosse Cicero's u. A.] M sehe auch hist, de la litt, rom. P Schoell. Vol. 1. p. 160.

<sup>3</sup> S. Diod. Sic., XVII, c. 113, <sup>1</sup> Annales des Lagides par M. Cham pollion-Figeac, vol. I. p. 264.

athenischen Archon, der im Monath Juli erwählt wurde, neben den Consuln, die im Januar ihr Amt angetreten hatten, und setzt in die Regierungszeit beider ein Ereigniss, das auf den 30ten Mai, und folglich sechs bis acht Wochen vor der Wahl jenes Archon fällt. Es ist nach dem oben angegebenen leicht, jeden Irrthum zu vermeiden, der aus den Zeitangaben Diodors entspringen könnte.

Unter den Fragmenten Diodors ist eines, welches in die Geschichte des ersten messenischen Krieges gehört und die Reden von zwei Messeniern, Kleonnis und Aristomenes, enthält, die sich den Preis der Tapferkeit streitig machen. Dieses Bruchstück ist, ungeachtet es in zwei Handschriften, einer mediceischen und einer vaticanischen, dem Diodor ausdrücklich beigelegt wird, gleichwohl als ein Fragment eines unbekannten Versassers herausgegeben worden unter dem Titel: Ακωνύμου περὶ δύο ἀνδρῶν ἀριζευσάντων ἐν πολέμω καὶ ἀγωνηζομένων περὶ πρωτείων, von zwei Männern, die sich im Kriege hervorgethan haben und einander den ersten Preis streitig machen.

Wir wollen noch das Urtheil von Sainte-Croix über Diodor hieher setzen. "Seine Sprache ist leicht, deutlich, einfach und natürlich; sie wird nur bilderreich in der Mythengeschichte, wo Diodor Sänger und Mythographen zum Vorbilde wählt. Er hascht nicht nach Formen des Atticismus und der alten Sprache und bedient sich des mittlern Styls, der der Geschichte ziemt. Bisweilen ist ihm aber Breite und Weitschweifigkeit, Mangel an Verbindung und Ordnung, so wie Unklarheit der Erzählung vorzuwerfen; es fehlt ihm an der Gabe, die Thatsachen scharf aufzufassen, sie in das rechte Licht zu stellen und auseinander zu entwickeln. Wo er die Darstellung eines Ereignisses aus einem der früheren Geschichtschreiber aufnimmt, da entkleidet er sie alles Schmukkes der Rede, und sein eigener Vortrag ist nie belebt, geschweige denn dramatisch. Er verschmäht die Künste der Rhetorik und missbilligt die in seiner Zeit herrschende U. berschätzung der Reden, die man der Geschichte einwebte.... Sein Urtheil ist gesund, sein Lob und Tadel unpartheiisch, seine Bemerkungen, wenn nicht ausgezeichnet, doch auch

<sup>1</sup> Im Jahre 730 vor Chr.

nicht geistlos; sie zeugen von gesundem Verstande und rechtschaffener Gesinnung" 1.

Fünf und sechzig Briefe, angeblich von Diodor herrührend, erschienen im Jahre 1639, italienisch in dem ersten Bande der Geschichte der Stadt Catana von Pietro Carrera. Die Briefe sind im Namen der Einwohner verschiedener sicilischer Städte, besonders von Catana, theils an die Bürgerschaften anderer Städte, theils an Privatleute geschrieben, unter denen auch Plato ist. Der griechische Text der Briefe soll noch existiren, oder wenigstens in den Händen des Cardinal Bessarion gewesen sein, von dem die lateinische Uebersetzung derselben herrühre, nach welcher sie ein vornehmer Catinenser, Ottavio Arcangelo, um das Jahr 1600, in das Italienische übertragen habe. Carrera ist ungewiss, ob er die Briese dem Diodor von Sicilien zuschreiben soll, oder dem Theokrit von Chios, dessen Briefe Suidas als bewundernswürdig rühmt; allein die von Carrera herausgegebenen Briefe haben gar nichts bewundernswürdiges; sie sind abgeschmackt und tragen alle Zeichen der Unächtheit an sich. Auch ist das griechische Original, so wie Bessarions lateinische Uebersetzung von Niemanden jemals gesehen worden 2.

Eine lateinische Uebersetzung der füns ersten Bücher des Dieder, von Poggius, wurde zum erstenmale gedruckt, dreizehn Jahre nach dem Tode dieses Gelehrten, Bologna, bei Ugo Rugerius und Dom. Bertochus, 1472, fol. (mit des Tacitus Germania), und zu Venedig bei Andr. Jac. Katharensis, 1476, fol. Diese zweite Ausgabe ist wenig geschätzt. Sie wurde wiederholt 1481, 1493, und mit Verbesserungen von Barthol. Merula, 1496.

Eine Uebersetzung der Bücher 16 und 17 von Angelus Corpus erschien zu Wien, 1516, fol. und zu Basel, 1531. fol.

Vincentius Opsopoeus gab zu Basel, 1539. 4. zum erstenmele den griechischen Text der Bücher 16 — 20, die er für die einzig erhaltenen hielt, heraus.

Zwanzig Jahre später, 1559, erschien zu Paris, sol., die erste wallständige Ausgabe des erhaltenen Textes, bei Henricus Stephenis. Sie enthält die Bücher 1 — 5 und 11 — 20, so wie die Aus-

<sup>1</sup> Examen des Hist. d'Alexandrele-Grand. 2e édit. p. 67.

setzung dieser Briefe. Fabrichts has sie in den 14ten Band der Biblisch. graec. und Wesseling in seine Augabe des Diodor aufgenommen, augabe sie auch in die Zweibrücker Ausgabe übergegangen ist.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im 10ten Bande des Thesaurus Antiquit. Siciliae findet sich eine von Abraham Preiger nach dem Italienischen gearbeitete lateinische Ueber-

züge der Bücher 31 — 33, 36 — 38 und 40. Die Ausgabe ist schön und geschätzt.

J. Jac. Grynaeus besorgte eine vollständige Ausgabe des Diodor, nur lateinisch, Basel, 1578. fol. Von den fünf ersten Büchern gab er die Uebersetzung des Poggius; der Uebersetzer der Bücher 11 — 14 ist unbekannt, vielleicht war es Aeneas Sylvius; die Uebersetzung des 15ten Buches ist von Hopper; die der Bücher 16 und 17 von Angelus Cospus; Seb. Chatillon (Castellio) hat die Bücher 18 — 20 übersetzt. Dares, Dictys und Tryphiodor befinden sich in demselben Bande.

Nic. Rhodomann gab die erste griechisch-lateinische Ausgabe des Diodor, Hanau, 1604. sol. bei Wechel.

Pt. Wesselings Ausgabe erschien im Jahre 1746, 2 Vol. sol Sie enthielt die Uebersetzung von Rhodomann, und die Noten von Henr. Stephanus, von Rhodomann, von Fulvio Orsini, von Henri de Valois (von den beiden letzten nur über die Fragmente) und von Jac. Paulmier. Leider ist der Text nicht mit hinlänglicher Genauigkeit gedruckt worden, so dass ganze Wörter ausgefallen und.

Ch. Glo. Heyne und Jer. Nic. Eyring übernahmen die Leitung der Zweibrücker Ausgabe, welche 1793 — 1807, 11 vol. 8. enchien. Sie giebt den Text Wesselings, von Drucksehlern gereitigt und nach drei MSS. von Wien und München verbessert. Auser sämmtlichen Commentaren der früheren Herausgeber und der Uebersetzung enthält sie mehrere Abhandlungen von den neuen Herausgebern und vortreffliche Register.

Zwei andere in Deutschland unternommene Ausgaben sind nicht zu Ende geführt worden. J. F. Ludw. Wachler begann die Herzusgabe des griechischen Textes, und ließ 1798 u. 1799 zu Lemgo, 8., zwei Abtheilungen drucken, welche den ersten Theil bilden, und die den weder hinlänglich correcten, noch gefällig gedruckten Text der 11 ersten Bücher enthalten.

In den Jahren 1800 und 1802 ließ H. K. Abr. Eichstück in Halle, 8., die beiden ersten Bände einer von F. A. Wolf begontenen Ausgabe drucken; sie enthalten die 14 ersten Bücher nach einer neuen Durchsicht des Textes. Es ist zu bedauern, daß weder der weitere Text, noch die verbesserte Uebersetzung Rhodenanns, noch auch die Commentare, welche versprochen worden waren, geliefert wurden.

"Diodor ist in 6 Bänden in der Sammlung von Tauchnitz gedruckt, Leipz. 1822. 16.

[Die vollständigste Ausgabe des Diodor, mit den Noten der früheren Herausgeber, ist von Ludw. Dindorf, Leipzig, 1828. 8.,

begonnen worden. Derselbe hatte vorher, ebendaselbst, 1826, den griechischen Text des Diodor, 4 Vol. 12., herausgegeben.]

Das kleine Fragment, das die Rede des Kleonnis und Aristomenes enthält, ist als ein anonymes Werk herausgegeben von Henr. Stephanus bei dem Polemo von Laodicea. Is. Vossius zeigte, dass es dem Diodor angehört; er hatte es in einem florentiner MS. dieses Geschichtschreibers gefunden 1. L. Boivin ließ es mit einem Commentar wieder drucken im 3ten Bande der Mémoires de l'Academie des Inscriptions et Belles-lettres p. 106. Man findet es unter den Fragmenten Diodors in der Edition von Wesseling und der Zweibrücker Ausgabe, und als ein anonymes Werk bei dem Polemo von J. Conr. Orelli, 1819, der jedoch in einer Note der Vorrede noch den Diodor als Versasser anerkannt hat.

[Die vaticanischen Fragmente, welche dem Theile der von Constantinus Porphyrogennetus veranstalteten Excerptensammlung angehören, welcher den Titel de sententiis, περὶ γνωμῶν, führt, sind herausgegeben von Ang. Mai im zweiten Bande der Scriptorum veterum nova collectio, Rom, 1827. 4. p. 1 — 131; woran sich noch andere Bruchstücke Diodors, p. 568—570, anschließen. Zum zweitenmale hat sie Lud. Dindorf unter dem Titel: Diodori Bibliothecae Historicae L. VII — X et XXI — XL excerpta: Vaticana, mit eigenen und Mai's Anmerkungen, Leipzig, 1828. 8. heraugegeben. Sie werden sich auch in Lud. Dindors Ausgabe des ganzen Diodor befinden.]

Uebersetzungen. Die ersten fünf Bücher des Diodor sind zuerst verdeutscht von Basilius Johann Herold, in dem Werke: Heydenweldt vnd irer Götter anfängcklicher vrsprung etc., Basel, 1554.
fol. (wiederholt Frankfurt a. M. 1643. fol.), woselbst sie den besondern Titel führen: Diodori des Siciliers vnder den Griechen
berhümptsten Gschichtschreibers sechs Bücher etc. Grillo glanht,
daß diese Uebersetzung nach einer griechischen Handschrist gearbeitet sei.

Eine treue und ziemlich geschmackvolle Uebersetzung des Diodor hat F. And. Stroth begonnen, Frankfurt a. M. 1782—1785. 8. Bd. 1—4, und J. F. Sal. Kaltwasser beendet, ebend. 1786—1787. 8. Bd. 5 u. 6.

Dionysius von Halikarnassus, der Sohn des Alexander, Hels sich nach der Zeit der Bürgerkriege in Rom nieder und verweilte dort 22 Jahre. Während dieses Ausenthaltes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Ger Jo. Vassius de Hist. gr. lib. IV. p. 529.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Jahre 723 der Stadt Rom.

· er die römische Sprache und sammelte das reichhalsaterial zu einem großen Werke über die alte römi-Leschichte, Ψωμαϊκή ἀρχαιολογία , welches in zwanzig rn den Zeitraum von dem Ursprung Roms bis zum Jahre der 128ten Olympiade, wo Polybius beginnt, te. Nur die 11 ersten Bücher, welche bis zum Jahre er Stadt reichen, sind uns nebst Bruchstücken der übri-Bücher erhalten. Dionysius wollte durch sein Werk riechen eine günstigere Vorstellung von dem römischen geben, das nicht, wie griechische Missgunst verbreitet von heimathlosem Gesindel, sondern vielmehr von edeln, ischen Ahnen abstammte. Des Dionysius Werk ist für enntniss der römischen Alterthümer von äuserster Wich-Er theilt uns Nachrichten über die Organisation der hen Republik und deren Entwickelung mit, welche wir n einheimischen Schriftstellern Roms vergeblich suchen, ie diese Gegenstände bei ihren Lesern als bekannt vor-Ueberhaupt giebt die eigenthümliche Ansichtsdes Ausländers dem Werke des Dionysius vor anden besonderes Interesse.

ionysius von Halikarnass gehört zu den pragmatischen ikern. Es sehlt ihm nicht an Urtheil und Scharssinn; wohl giebt er den Sagen, die man in die Urgeschichte verwebt hatte, das Ansehn historischer Thatsachen; ider ist der Theil seines Werkes verloren, in welchem reignisse, deren geschichtliche Wahrheit sich eher erließ, behandelt waren. Sein Styl ist nach Polybius et; man kann ihm Mangel an classischer Reinheit vorund die allzugroße Menge ausführlicher Reden tawelche die Geschichtserzählung unterbrechen.

Vir wissen aus Photius<sup>2</sup>, dass Dionysius selbst seine plogie in einen Auszug von 5 Büchern brachte, dessen gte Kürze der Patriarch lobt, wenngleich sie nach seisrtheile bisweilen in Trockenheit ausartete. Angelo Mare diesen Auszug in den Excerpten des Dionysius zu ern, die er in einer Handschrift der ambrosianischen Bi-

lanche glauben, dass dieser ir zu den drei ersten Büchern welche vor den übrigen hersen wurden. Allerdings citirt

Phot'us das Werk des Dionysius von Halikarnassus unter dem allgemeinen Titel: Geschichte.

<sup>2</sup> Cod. LXXXIV.

bliothek zu Mailand entdeckt hatte; [allein aus dem vaticanischen Codex rescriptus, welcher dieselben Excerpte des Dionysius von Halikarnass enthält, geht hervor, dass sie zu den Auszügen des Constantinus Porphyrogennetus, und zwar zu deren Titel de sententiis, gehören.]

Die Archäologie des Dionysius von Halikarnass ist, wie die Werke vieler griechischer Schriststeller, nach der Einführung der Buchdruckerkunst in Italien zuerst in einer lateinischen Uebersezzung bekannt gemacht worden. Der Florentiner Lampus Biragus liess zu Treviso, 1480. sol., bei Bernardinus Celerius de Luere eine Uebersetzung derselben drucken, die bei geringer Eleganz sehr treu ist, und an manchen Stellen zur Berichtigung des Textes dienen kann. Henricus Glareanus sah sie durch und liess sie weder drucken bei Froben, Basel. 1532. sol.

Die erste Ausgabe des Textes der Archäologie lieserte Henricus Stephanus, Paris, 1546. fol. Sie ist sehr schön.

Seitdem ist die Archäologie, soviel wir wissen, nicht wieder besonders gedruckt worden. Von D. Ch. Grimm erschien zu Leipzig, 1786. 8. eine Chrestomathie, nicht eine Ausgabe des vollständigen Textes, unter dem Titel: Dionysii Halicarnassensis Archaeologiae romanae synopsis.

Ang. Mai hat den Theil der ambrosianischen Excerpte, welcher den Büchern 12 — 20 angehört, mit Einschluß der früherbekannten Bruchstücke dieser Bücher, herausgegeben unter dem Titel: Dionysii Halic. Antiquitatum rom. pars hactenus desiderat, Mediol., 1816. 4. (wiederholt, Frankfurt a. M. 1817. 8.) 1. [Nach dem vaticanischen Palimpsest hat Mai eben diese Fragmente mit lat. Uebersetzung und Anmerkungen wieder herausgegeben in der Scriptorum veterum nova collectio, Tom. II. Rom, 1827. 4. p. 465 — 526.]

Die Ausgaben der sämmtlichen Werke des Dionysius erwähnen wir, nachdem wir zuvor von seinen rhetorischen Schriften geredet haben.

Uebers. Eine gute Uebersetzung der römischen Alterthümer des Dionysius von Halikarnass hat J. Lr. Benzler, Lemgo, 1771-1772, 2 Bde. 8. geliesert.

Nikolaus von Damaskus, aus einer der vornehmsten Familien der Hauptstadt Syriens gebürtig, war der Sohn des Antipater und der Stratonice, und ein Freund des jüdischen

Von A. Mai bekannt gemachten Bruch- v. Halik. Leipz. 1820. 8.]

Königes Herodes des Großen, den er auf seiner Reise nach Rom begleitete. Dort gewann Nikolaus die Gunst des Augustus, der ihm schon vorher gewogen war. Augustus nannte nach ihm die palästinischen Datteln, die er liebte, und die er gewöhnlich von Nikolaus zugesendet erhielt. Herodes gewann nachmals die verlorene Gunst des Kaisers nur durch die Vermittelung seines Freundes Nikolaus wieder.

Als Schriftsteller hat sich Nikolaus Damascenus in mehreren Gattungen versucht. Von seinen Tragödien, unter denen eine Susanne, Zwoarrig, genannt wird, haben wir nichts ibrig: unter seinem Namen hat Stobäus ein Bruchstück aus einer Komödie erhalten, das aus vier und vierzig Versen besteht, in denen die Parasiten lächerlich gemacht werden. Vermuthlich hat es irgend einen Dichter der neuen Komödie zum Verfasser. Nikolaus Damascenus schrieb andere Werke iber die auffallenden Gebräuche verschiedener Völker, Dvαγωγή παραδόξων ήθων, über das Schöne in den Handlungen, Περὶ τῶν ἐν τοῖς πρακτικοῖς καλῶν, über geschichtliche Gegenstände, und unter andern eine Universalgeschichte, Ίςορία καθολική, in hundert und vier und vierzig Büchern 1, worin er die Erzählungen der verschiedenen Historiker durch rhetorische Uebergänge zu verknüpfen wußte. Daseine Quellen um Theil jetzt verloren sind, so gewähren uns die Fragmente seiner Geschichte über manche sonst unbekannte Thateachen Belehrung. Von seinem Leben des Augustus besitzen wir ein Fragment, worin er dem Kaiser in hohem Grade schmeichelt. Die Aechtheit seiner Selbstbiographie hat man Ursache in Zweifel zu ziehen 2.

Die von Stobäus, Constantinus Porphyrogennetus u. A. erhaltenen Fragmente des Nikolaus von Damaskus sind gesammelt in N. Gragii Respublica Lacedaemoniorum, Genf, 1593/8. und in Henr. Valesii Excerpta Peiresc., Paris, 1634. 4. J. Conr. Orelli gab diese Fragmentensammlung vermehrt zu Leipzig, 1804. 8. besonders heraus, mit den Bemerkungen der früheren Erklärer des Nikolaus Damascenus.

Coray hat den reinern Text mit Noten in dem Prodromus seiper griechischen Bibliothek, Paris, 1805. 8. herausgegeben; darauf

colas de Damas, in den Mémoires de l'Acad. des Inscr. et Belles-lettres, vol. VI. p. 486.

<sup>1 [</sup>Athenaus nennt daher seine Geschichte die Bücherreiche, πολύβι-βλος, VI. p. 249. a.]
2 S. Sovin, Recherches sur Ni-

hat sich P. Creuzer in den Fragmenten griechischer Historiker, un J. Schweighäuser in seiner Ausgabe des Athenaus Verdienste un diesen Geschichtschreiber erworben.

Orelli wendete, in Verbindung mit Bremi und Ochsner, sein Thätigkeit von neuem auf den Nikolaus von Damaskus und verei nigte alle Materialien, die nach seiner Ausgabe von 1804 bekann geworden waren, in einen Nachtrag zu derselben, Leipz. 1811. 8 In der Sammlung von Tauchnitz befinden sich die Fragmente de Nikolaus Damascenus bei den var. hist, des Aelian und dem Heraklides Pont., Lips. 1819. 12.

Den Kaiser Augustus können wir als den Verfasser eines statistischen Werkes aufführen, sofern dieses Werk, das griechisch in einer Handschrift der königlichen Bibliothek zu Paris erhalten ist, ihm wirklich angehört. Er hatte in lateinischer Sprache die Geschichte seines Lebens bis auf den cantabrischen Krieg 1 geschrieben. Sueton, Plinius und Dio Cassius führen sie an. Dio Cassius erzählt, dass Augustus in einer heftigen Krankheit, da er seinen Tod nahe glaubte?, dem Consul Piso ein Schema der Staatskräfte und Einkünste überreichte, das er mit eigner Hand ausgearbeitet hatte. Einst legte er, so berichtet Sueton, eine Schrist, in welcher er von der Verwaltung des Reiches Rechenschaft gab (rationarium imperii), in die Hände der obersten Beamten und Senatoren 4; und bei seinem Tode fand man eine statistische Uebersicht des ganzen Reiches (breviarium totius imperii), in welcher, nach Tacitus, der Kaiser eigenhändig das Vermögen, die Menge der bewaffneten Bürger und Bundesgenossen, der Flotten, der unterworfenen Reiche und Provinzen, der Tribute und Zölle, endlich der nothwendigen Ausgaben und Spenden verzeichnet hatte 6. Es ist wohl keinem Zweisel unterworsen, dass diese statistische Uebersicht lateinisch verfasst war, denn Augustus besass nicht die hinlängliche Fertigkeit in der griechischen Sprache, um sich in ihr mit Gewandtheit mündlich oder schriftlich ausdrücken zu können 7. In-

D. i. bis auf sein sechstes Re- | gierungsjahr, 26 vor Chr.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im J. Roms 731.

<sup>3</sup> Lib. LIII. p. 547. B. Τῷ μὲν Πείσωνι τάς τε δυνάμεις καὶ τὰς προςύδους τὰς κοινὰς ἐς βιβλίον ἐςγράψας ἔδωκε, κ. τ. λ.

<sup>4 [</sup>SUETON. Octav. 28.]
• [SUETON. Octav. 101.]

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> [TACIT. Annal, J. 11.]

<sup>7 [</sup>SURTON. Octav. 89. Ne Grecarum quidem disciplinarum leviere studio tenebatur:.... non tamen ut aut loqueretur expedite, aut componere aliquid auderet. Nam et si quid res exigeret, latine formabat vertendumque alii dabat.]

sen kann ein griechisches Buch, welches unter dem mit etons Ausdrucke rationarium sehr wohl übereinstimment Titel Παλαιὰ λογαρική Αὐγούςου Καίσαρος in der kölichen Bibliothek zu Paris aufbewahrt wird, so wenig es h in seiner jetzigen Form den Augustus selbst zum Verer haben mag, doch aus dem lateinischen Werke desseltentlehnt sein. Es scheint seine gegenwärtige Gestalt in Zeit des Alexius Komnenus erhalten zu haben, aus des-Regierung eine ähnliche Berechnung herrührt, welche in pariser Handschrift auf jenes Werk folgt. Beide hann nur von dem eingeführten Abgabensysteme 1.

Das Antiquum rationarium Augusti Caesaris steht mit Montcons Uebersetzung in den Analecta graeca der Benedictiner von Maur, Paris, 1788. 4. Tom. I. p. 316 — 366. J. F. Gronov es mit einer neuen Uebersetzung wieder drucken lassen in sei-Abhandlung de sestertiis, Lugd. Bat. 1691. 4.

Memnon von Heraklea in Pontus schrieb eine Geschichte er Vaterstadt. Er hat für einen Zeitgenossen des Augugegolten; da jedoch das aus der Mitte seines Werkes altene Bruchstück fast bis auf Augustus herabreicht, und e Ausdrucksweise bisweilen ein späteres Jahrhundert ver, so hat man neuerlich geschlossen, dass er nicht früher unter Hadrian oder den Antoninen gelebt haben möch-

Wir haben von Memnons Geschichte, oder vielmehr dem neunten bis sechzehnten Buche derselben einen oft tlich treuen Auszug in Photius Bibliothek: die ersten acht her waren nebst dem Schlusse des Werkes schon zu Ende neunten Jahrhunderts entweder verloren, oder wenigstens som, dass der gelehrte Patriarch sie nicht erlangen konnte. diesem Grunde läst sich auch das Jahr, mit welchem nnons Geschichte schlos, nicht ausmitteln, welches uns

die Zeit, in welcher Memnon schrieb, einige Aufklä-

; ertheilen würde. Er hat Nachrichten über auswärtige

Vgl. über Augustus noch J. A. Picius Imp. Caes. Augusti temmontatio, genus et scriptorum nenta. Hamburg, 1727. 4. [und de Rhoer Diss. philol. de stuitterariis Caesaris Augusti. Gro-1770.]

[S. J. Kr. Orelli's Vorrede in Ausgabe des Memnon.]

PHOT. cod. CCXXIV schliess mit den VVorten: Είς τοιοῦτο μὲν τέλος και ὁ ις λόγος τῆς Μεμνονος ἱξορίας τελευτῷ..... Τὰς δὲ πρώτας ἡ ἱξορίας και τὰς μετὰ τὴν ἕκτην και δεκάτην οἴπω εἰπεῖν εἰς θέαν ἡμῶν ἀφιγμένας ἔχομεν.]

Staaten, sofern das Schicksal von Heraklea in ihre Geschichte verwebt war, mitgetheilt, und uns auf diese Weise manche wichtige Belehrung, zum Beispiel über die Reihe der bithynischen Könige, erhalten. Die Excerpte des Photius reichen von der Ermordung des Klearchus durch Chion (Olymp. CIV, 1 = 364 vor Chr.) bis auf den Tod des Brithagoras, der um das Jahr 46 vor Chr. herakleotischer Gesandter bei Cäsar war.

Henricus Stephanus hat die von Photius erhaltenen Bruchstücke des Memnon mit denen des Ktesias und Agatharchides herausgegeben, Paris, 1557. 8., und wiederholt im Jahre 1594. 8., jedoch mit Berichtigungen und der lateinischen Uebersetzung von Laur. Rhodomannus und H. Stephanus. Sie erschienen auch zu Genf, 1593. 8 mit der Uebersetzung, und zu Oxford, 1597. 8. J. Kr. Orelli besorgte die vollständigste Ausgabe des Memnon, mit Rhodomans Uebersetzung und sämmtlichen Commentaren, zugleich mit den Fragmenten anderer Schriftsteller über Heraklea, Leipz. 1816. 8.

Pamphila, die Tochter des Grammatikers Soterides, war, nach Photius, aus Aegypten, nach Suidas aus Epidaurus gebürtig. Sie verfasste mehrere Werke, größtentheils historischen Inhaltes. Unter anderen werden ihre Geschichtsauszüge, Έπιτομαὶ ἱζοριῶν, und ihre historischen Miscellen, Σύμμικτα ίζορικὰ ὑπομνήματα, genannt. Letzteres Werk beschreibt Photius in einer ausführlichern Nachricht 2 als ein Collectaneenbuch, in welches Pamphila täglich, ja stündlich eintrug, was ihr die Unterhaltung ihres Mannes Sokratidas und seiner Freunde, oder die Lesung von Geschichtswerken Bemerkenswerthes darbot. Auf diese Weise stellte sie ohne systematische Anordnung eine bunte Menge geschichtlicher Anekdoten zusammen, von denen noch einige erhalten sind Photius hat nur acht Bücher ihres Werkes gekannt; Suids redet von drei und dreissig, und allerdings wird das 29te und das 30te Buch von Gellius und Diogenes Laertius angesührt Pamphila lebte zur Zeit des Kaisers Nero.

Wir haben hier ein Wort von der Ephemeris belli Trojani zu sagen, einem Buche, das angeblich den Diktys von Kreta, welcher den Idomeneus vor Troja begleitete, zum Verfasser hat. Diktys führte, der Erzählung nach, ein Tagebuch ches auf Palmblätter phönicisch geschrieben, mit ihm zu Knossus begraben wurde. Unter Nero öffnete ein Erdbeben sein
Grab, und man fand in demselben das kostbare Werk in ein
bleiernes Kästchen eingeschlossen. Praxis oder Eupraxidas,
vielleicht der wirkliche Verfasser des Buches, überreichte en
dem Nero. Wir besitzen nur die lateinische Uebersetzung;
des Q. Septimius aus dem dritten oder vierten Jahrhundert
nach Chr. 1.

Justus von Tiberias in Galiläa, der Sohn des Pistus, lebte unter Claudius und dessen Nachfolgern bis auf Trajan, und schrieb eine Geschichte der gekrönten Könige von Judia, Ἰονδαίων βασιλέων τῶν ἐν τοῖς ςέμμασιν, von Moses bis auf Agrippa II, den letzten jüdischen König, der im Iten Jahre der Regierung Trajans starb. Sein Werk ist verloren. Photius tadelt an Justus die übertriebene Kürze und Gedrängtheit, welche oft die Uebergehung wichtiger Begebenheiten herbeiführe und rügt am meisten sein vollkommenes Stillschweigen über Christus und dessen Wunder.

Josephus, ein persönlicher Feind des Justus, hat in einem ausführlichen Abschnitte seiner Selbstbiographie den gehörigen Charakter des Justus geschildert, der in dem jüdischen Kriege als das Haupt einer Parthei weder zum Beten des Vaterlandes noch der Römer gewirkt habe. Seine Darstellung dieses Krieges, sagt Josephus, sei so unwahr, dasser sie erst zwanzig Jahre nach ihrer Ausarbeitung, nach dem Tode der meisten gleichzeitigen Zeugen, herauszugeben gewagt habe.

FLAVIUS JOSEPHUS, des Matthias Sohn, wurde im Jahre 37 nach Chr. aus einer vornehmen Priesterfamilie zu Jeruselem geboren. Seine Mutter gehörte dem berühmten Geschlechte der Makkabäer an. Er empfing eine gelehrte Ausbildung, trat in die damals hoch geehrte Secte der Pharisäer ein, und begab sich in seinem 26ten Jahre nach Rom. Bei seiner Rückkehr fand er seine Landsleute im Begriffe die Waffen gegen ihre Unterdrücker zu ergreisen; nach vergeb-

<sup>1</sup> S. Hist. de la Littér. rom., vol. III. p. 158. [Vergl. über diesen dunkeln Gegenstand vorzüglich Jac. Perizonius, Dissert. de historia belli

Troj. quae Dictyos Cretensis nomen prae se fert graeca et ejus interprete latino Septimio.]

licher Bemühung diesen verzweifelten Entschluss wankend zu machen, stellte er sich auf ihre Seite und wirkte an ihrer Spitze, besonders als Besehlshaber von Galiläa.

Er gerieth als tapferer Vertheidiger seines Vaterlandes bei der Eroberung von Jotapata in Gesangenschaft. Seine Weissagung der künstigen Größe Vespasians, des damaligen Feldherrn der Römer, verschafste ihm , als sie zwei Jahre später in Erfüllung ging, die Besreiung aus der Gesangenschaft, woraus er den Familiennamen des Kaisers Flavius annahm. Er war unter Titus Ansührung bei der Belagerung von Jerusalem thätig, und brachte seine letzten Lebensjahre zu Rom im Kreise der kaiserlichen Familie zu.

Er hat mehrere Geschichtswerke hinterlassen, unter denen wir zuerst als das vorzüglichste nennen: die Geschichte des jüdischen Krieges oder der Zerstörung von Jerusalen, Περὶ τοῦ Ἰονδαϊκοῦ πολέμου ἢ Ἰονδαϊκὴ ἰςορία περὶ ἀλώσεως, ein ursprünglich hebräisch ² verfastes Werk, das er nachher selbst in das Griechische übersetzte, um es dem Kaiser Vespasian zu überreichen. Seine Erzählung verdient, als die eines Augenzeugen, der selbst thätig auf das Schickal seines Volkes eingewirkt hatte, vollen Glauben; auch machte sein Werk in Rom einen guten Eindruck. Die Darstellung ist in der That meisterhaft; von Scene zu Scene wächst die Theilnahme des Lesers, bis zum Ausgange, den er, wie den Schlus eines Trauerspiels, in ängstlicher Spannung erwartet.

Wir haben noch eine lateinische Uebersetzung aus den fünsten Jahrhundert von Rusinus von Aquileja, oder von Cassiodorus<sup>3</sup>. [Ein, wahrscheinlich französischer, Jude des elften Jahrhunderts hat unter dem Namen Joseph Ben Gorion die jüdische Geschichte des Josephus in einen hebräischen Auszug gebracht<sup>4</sup>.]

Jüdische Alterthümer, Ἰουδαϊκή Αρχαιολογία, in zwa-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> G. J. Vossius (Hist, gr. lib. II. c. 8.) ist der Meinung, dass Josephus, der die Erwartung des Messias zu dieser Zeit mit dem ganzen jüdischen Volke theilte, die messianischen VVeissagungen auf Vespasian deutete; was er um so zuversichtlicher thun konnte, da Jerusalem damals noch nicht belagert war.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Oder vielmehr syrisch-chaldäisch.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> S. Muratori, Antiq. Ital, III. p. 920.

<sup>[4</sup> Joseph Pseudo-ben-Gorion, ed. J. F. Breithaupt, Gotha, 1707. 4]

zig Büchern, eine vollständige Geschichte des jüdischen Volkes von der Erschaffung der Welt bis auf das zwölfte Jahr von Nero's Regierung. Josephus schrieb dieses Werk nicht für seine Landsleute noch auch für die hellenistischen Juden, sondern in der Absicht, sein Volk den Griechen und Rönern auf eine vortheilhafte Weise bekannt zu machen. Die Bücher des alten Testamentes, die Ueberlieferungen und geschichtlichen Denkmale, die sich unter den Juden erhalten hatten, waren seine voruebmsten Quellen; aber er benutzte sie mit Willkührlichkeit, und suchte jeden Anstole bei seinen Lesern zu vermeiden, welchen die ehrwürdigsten Institute den jüdischen Religion lächerlich erschieuen. Josephus. deutete und erklärte die heiligen Schriften wie die Werke von Profanschriftstellern; er raubte ihnen so den ganzen Reiz der Einfalt und Würde, und gab dem Gegenstande der Erzählung selbst ein völlig verändertes, den Römern möglichst wohlgefälliges Ansehen. Wenn durch diese Absichtlichkeit die Geschichte des Josephus an Treue verliert, so bleibt sie doch immer in doppelter Hinsicht werthvoll: sie liesert die wahrste Schilderung des jüdischen Charakters, wenigstens für die Epoche, in welcher Josephus schrieb, und füllt eine Lücke von vier Jahrhunderten zwischen den letzten Bücheru des alten und denen des neuen Testamentes.

Auch von den jüdischen Alterthümern haben wir eine lateinische Uebersetzung, die dem Rusinus zugeschrieben wird.

Im dritten Capitel des achtzehnten Buches findet sich folgende Stelle: "Um diese Zeit lebte Jesus, ein Mensch voll Weisheit, wofern man ihn überhaupt einen Menschen neunen darf. Denn er wirkte wunderbare Dinge und war ein Lehrer solchen, die freudig die Wahrheit aufnahmen. Juden und Heiden folgten ihm in Menge. Dieser war Christus. Ihn ließe auf die Anklage der Vornehmsten in unserm Volke Pilatus kreuzigen; aber die ihn vordem liebgewonnen hatten, ließen nicht ab von ihm. Denn er erschien ihnen, am dritten Tage wieder auferstanden, was die göttlichen Propheten nehst noch vielem Andern von ihm geweissagt hatten. Und noch dauert das Volk der Christen fort, die nach ihm benannt sind."

Diese Worte, mitten in dem Werke eines eilrigen Juden, haben ganz das Ansehen einer fremden Stelle, die sich THEIL II.

in den Text eingeschlichen hat; sie ist allzulang und allzukurz, um urspränglich in das Werk zu gehören. Sie sagt zu viel, um einem Ungläubigen auzugehören; sie ist zu kurz für einen Christen. Der h. Justinus, Tertullianus und Joannes Chrysostomus haben sie in ihren Streitschriften wider die Juden nicht benutzt; eben so wenig wird sie von Origenes oder Photius erwähnt. Eusebius, der älter ist als einige der letztgenannten Schriftsteller, führt sie zuerst an. Aus diesen Gründen ist die Stelle einigen Kritikern, unter denen Richard Simon und Gibbon zu nennen sind, verdächtig geworden. : Valesius (Henri de Valois)?, der Bischof Huet?, Is. Vossius und Andere haben ihre Aechtheit vertheidigt Lambecius , der sich im allgemeinen an die Ansicht der Letzteren anschloss, glaubte in der Stelle vielmehr eine Geringschätzung gegen Christus zu erkennen, welche Josephus, um bei Niemanden anzustoßen, unter zweideutigen Ausdrücker verborgen hätte. Wie paradox auch diese Ansicht scheinen mag, so erhält sie doch durch eine geringe Aenderung im Texte und in der Constructionsweise, welche Frans Antes Knittel vorgeschlagen hat , einige Wahrscheinlichkeit. Vielleicht sind auch nur die Worte, welche wir oben durch den Druck ausgezeichnet haben, für Glossen anzusehen. Der protestantische Theolog Gottfried Less, der nach sorgfältiger Prüfung der verschiedenen Meinungen über die Stelle, dieselbe ganz für untergeschoben hält 7, bemerkt, dass Josephus, dessen Vater zumal als Priester Christus kennen musste, und der selbst mitten unter den Aposteln lebte, durch sein Stillschweigen ein sprechenderes Zeugniss für Christus und seine Wunder ablegt, als er durch die ausführlichste Erzählung gethan haben würde .

Die Selbstbiographie, Φλαβίου Ἰωσήπου βίυς, schliesst sich als Vervollständigung an die Geschichte des jüdischen Krieges

1 Unter dem Namen Sainjore in der Bibliothèque ou Recueil de diverses pièces critiques, Amst. 1708. 8. Tom. II. c. 2.

<sup>2</sup> Ad Euseb, p. 16 u. 20. <sup>3</sup> Demonstr. Evang, p. 27.

De LXX interpr. p. 161.
Biblioth. Vindob., tom. VIII. p. 5.

Neue Kritiken über das weltberähmte Zeugnils des alten Juden Flavius Josephus von Jesu Christo. Braunschweig, 1789. 4. 7 Disputatio super Josephi de Christo testimonio. Goett. 1781 – 1782. 4.

[Vgl., auch Hrm. Olshensen: Historiae eccl. vet. praecipua mommenta Berl. 1820. 8. Vol. 1. u. Paulus in den Heidelb. Jahrb. 1828. 8. 733., so wie auch K. F., Bollmert, Ueber des Flav. Jos. Zeugnis von Christo, Lpz. 1823. 8.]

Vom Alterthume des jüdischen Volkes gegen Apion, Περὶ ἀρχαιότητος Ἰουδαίων κατὰ Απίωνος, in zwei Büchern; eine Streitschrift, in welcher Josephus seine Alterthümer gegen Apion, Manetho und Andere vertheidigt. Sie ist für die Geographie Palästina's besonders wichtig.

Von den Makkabäern oder von der Herrschaft der Vermmft, Eig Μαχαβαίους λόγος ἢ περὶ αὐτοχράτορος λογιφοῦ, ein Buch, dessen Aechtheit zweiselhaft ist. In einigen Ausgaben der Bibel steht es als viertes Buch der Makkabäer.

Endlich findet man in einigen Ausgaben ein Fragment vom Weltall, Περὶ τοῦ παντός, welches uns von einem christlichen Schriftsteller des siebenten Jahrhunderts, Joannes Philoponus, erhalten ist, und von Einigen dem Josephus ungeschrieben wird.

Die dem Rusinus zugeschriebene lateinische Uebersetzung des jädischen Krieges und der jüdischen Alterthümer, ist in Augsburg, 1470, von Johann Schuszler in 2 Vol. sol. erschienen; eine andere o. O. u. J. Der jüdische Krieg wurde von Arnold Pannartz in Rouf, 1475. sol., und beide Werke von Pt. Maufer zu Verona, 1480. sol., wieder gedruckt; auch von Lukas von Brandiss, sol., ohne Ort und Jahrzahl (Lübeck, gegen 1490).

Diese Ausgaben sind sämmtlich äußerst selten.

Die Werke des Josephus, und vornehmlich der jüdische Krieg, erregten bei ihrer ersten Bekanntmachung durch den Druck so sehr die allgemeine Aufmerksamkeit, dass fast alle Nationen Europa's in Uebertragung derselben wetteiserten. Eine spanische Uebersetzung von Alonso de Palencia erschien zu Sevilla, 1492, fol.; eine französische in demselben Jahre zu Paris bei Ant. Vérard, fol.; eine italienische zu Florenz, 1493. 4.; eine deutsche von Kasper Hedion zu Strasburg, 1531. fol.

Die erste Ausgabe des griechischen Textes erschien im Jahre 1544, fol. zu Basel bei J. Proben und Nik. Bischoff, unter der Leitung von Arn. Peraxylus Arlenius (Diego Hurtado Mendoza) und Sigism. Gelenius. Leider ist der Text, vorzüglich der der jüdischen Alterthümer, in einem ziemlich schlechten Zustande.

Die erste griechisch-lateinische Ausgabe lieserte P. de la Roibe, Gens, 1611. sol. Der auf dem Titel versprochene zweite Band, welcher Verbesserungen nach einer heidelberger Handschrist enthesten sollte, ist nicht erschienen. Diese Ausgabe wurde unge-

<sup>5.</sup> S. 282. dieses Bandes.

nau abgedruckt von J. Crispin, Genf, 1634. fol., und von Th. L

tig, Köln (eigentlich Leipzig), 1691. fol.

Ed. Bernard widmete dem Josephus seine Thätigkeit. Sei Commentar ist gelehrt aber allzu weitschweifig. Nur der erst Band seiner Ausgabe, welcher die vier ersten Bücher und eine Theil des fünsten Buches der jüdischen Alterthümer enthält, wurd zu Oxford, 1700. fol., gedruckt; die folgenden sind wegen der Un einigkeit des Herausgebers und der Curatoren der Universität, welche die Kosten des Unternehmens trugen, nicht erschienen.

J. Hudson und, nach dessen Tode, Ant. Hall besorgten zu Oxford, 1720. 2 Vol. fol., eine schöne und correcte Ausgabe.

Sie ist der Ausgabe von Sigism. Havercamp, Amsterdam, 1726, 2 Vol. fol., zum Grunde gelegt, bei welcher alle kritische und exegetische Vorarbeiten benutzt sind. Daher ist sie, ungeachtet

ihrer Uncorrectheit, gesucht.

Franz Oberthür liess die Ausgabe Havercamps in bequemem Formate abdrucken. Die drei Bände seiner Ausgabe, welche zu Leipzig, 1782 — 1785. 8., erschienen sind, enthalten den vollstärdigen Text mit der Uebersetzung, jedoch ohne Noten. Oberthür wollte die Resultate eigner und fremder, in den Bibliotheken Emopa's angestellter Forschungen in einem Commentar niederlegen und damit ein Lexikon verbinden, in welchem die Sprache des Josephus mit der des Philo, der Alexandriner und der neutestamentalischen Schriftsteller verglichen werden sollte. Wir wissen nicht, in wesen Hände seine Papiere nach seinem Tode gekommen sind.

Der Buchhändler Valpy zu London gab einer Anzahl von Exemplaren, die nach England verkaust worden waren, neue Titelbkätter mit der Jahrzahl 1814.

[Eine neue Ausgabe des Josephus von C. E. Richter ist als 1r - 6rBd. der Bibliotheca sacra eccl. graec. 1826 — 27 zu Leipzig, 12. erschienen.]

Eine gute griechisch - lateinische Ausgabe der Selbstbiographie des Josephus hat H. Ph. Kr. Henke zu Braunschweig, 1786. 8., gelieset.

Ucbersetzungen. Die oben erwähnte erste Verdeutschung des Josephus von Kaspar Hedion nach dem Original und der alten lat-Uebers. erschien 1531 zu Strasburg, fol., und wurde ebendas. 1535, 1539, 1544 und 1561. fol., wiederholt. Auf sie folgte die Uebersetzung von J. Spreng und Zach. Münzer, Frankf. a. M. 1569. fol., welche ebenfalls wieder aufgelegt wurde. Aber am häufigsten, und wenigstens funszehnmal, wurde die Uebers. des Predigers Kanz Lautenbach gedruckt; zuerst Franks. a. M. 1571. fol., dann Struburg, 1575, u. s. f. 'J. Baptist Ott hat in seiner Uebersetzung. welche zu Zürich, 1736. fol. (auch in 6 Octavbänden, in dems Jahre) erschien, die Arbeit Lautenbachs hin und wieder verbessert

ben Jahre, 1736, erschien zu Tübingen, sol., die Ueberon J. F. Cotta, welche kein größeres Verdienst hat, als tt.

idische Krieg ist übersetzt von J. Bd. Prise, Altona, 1804—e. 8.; die Selbstbiographie von demselben, ebend., 1806. 8. 12te Buch der jüd. Antiquitäten von M. Horschetzky, 6, 8. unter dem Titel: Gesch. d. Juden seit d. Rückzuge. Gefangenschaft.

hundert Jahr nach Christus blühte Herennics Philo us, der Verfasser mehrerer Geschichtswerke, unter uidas ein Leben des Hadrian und 30 Bücher von en und ihren großen Männern anführt. Porphyrius im vierten Buche der Schrift gegen die Christen neun Bücher getheilte Uebersetzung des uralten 1en Geschichtschreibers Sanchuniathon, der zur trojanischen Krieges, ja der Sage nach schon im ert der Semiramis, die verschiedenen orientalischen zsmythen gesammelt und niedergeschrieben hatte. hyrius entlehnte- wiederum Eusebius einige Bruchs Sanchuniathon<sup>1</sup>, welche uns also erst durch die nd zugekommen sind. Wenn Philo dreizehn Jahrnach Sanchuniathon lebte, so mochte er wohl die lischen Ideen oftmals misverstehen, zuweilen auch ne eigenen zu ersetzen suchen. Gleichwohl zeugen en der erhaltenen Fragmente für einen orientalischen und lassen sich nicht leicht für Erdichtungen des Doch sind die Meinungen über diesen Ge-Während Mehrere sich mit Grotius über getheilt. ang dieser Bruchstücke und des alten Testamentes kennen Cumberland 2 und Meiners 3 in ihnen nur ı eingekleidete Grundsätze der Stoa, welche dem ien und ägyptischen Religionssysteme zur Stütze llen. Von Sanchuniathon wird ein alter Geschicht-Ochos, nach anderen Lesarten Mochos oder Mos-Sidon, angeführt, der, wie wir aus Strabo sehen, t den Alten bekannt war, und von Posidonius für der des atomistischen System angesehen wurde 4.

zr. Evang. l. I. p. 31. niatho's phenician hianslated by Rich. Cumndon 1720. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Chrph. Meiners hist. doctrinae de vero Deo, vol. I. p. 63.
<sup>4</sup> [S. Cory, Ancient fragments of Sanconiatho, Lond. 1828. 8.]

Bei dieser Gelegenheit nehnen wir ein Werk, Περί διαφορᾶς σχημάτων, von dem Unterschiede der Redefiguren,
dessen Verfasser sich Eranius Philo nehnt. Valckenaer, der
das Buch bei dem Ammonius herausgegeben hat, setzt den
Verfasser in die späteste Zeit des byzantinischen Reiches
herab, und vermuthet, dass er von den rhetorischen Werken unsers Philo gehört hatte, und sein Buch mit dessen
Namen schmücken wollte, jedoch durch die Entstellung dieses Namens sich verrieth. Man hat der Hypothese Valckenaers nicht allgemein beigestimmt.

## LIV. ABSCHNITT.

## Plutarch.

Plutarch von Chaeronea in Böotien wurde im Jahre 50 nach Chr. geboren. Er erhielt eine sorgfältige Erziehung, und widmete sich nach der ersten wissenschaftlichen Vorbildung, zu Athen unter Ammonius der Philosophie. Er machte mehrere Reisen und verweilte in Rom, wo er Hadrians Lehrer wurde. Unter Trajan und Hadrian erhielt er Staatsämter, und wurde zum Consul und zum Statthalter von Illyrien ernannt. Später kehrte er in seine Heimath zurück, wo er Archon und Apollopriester wurde, und, allgemein geschätzt und geliebt, ein hohes Alter erreichte.

Das Geschichtswerk, durch welches er seinen hohen Ruhm gegründet hat, trägt den Titel Βίοι παράλληλοι, vergleichende Lebensbeschreibungen. Es enthält die Biographien von sechs und vierzig durch Tugend, Talente und Schicksale ausgezeichneten Griechen und Römern, von denen stets zwei aus beiden Völkern mit einander verglichen werden. Hieran schließen sich noch fünf einzelne Lebensbeschreibungen; zwölf oder vierzehn sind verloren.

Die sechs und vierzig Männer, die Plutarch mit einander vergleicht, sind 1) Theseus und Romulus; 2) Lykurgus und Numa; 3) Solon und Valerius Publicola; 4) Themistekles

racchen; 20) Perikles und Q. Fabius Maximus; 6) Alibiades und Coriolanus; 7) Timoleon und Paulus Aemilius; Pelopidas und Marcellus; 9) Aristides und Cato; 10) Phipoemen und Flamininus; 11) Pyrrhus und Marius; 12) Lymder und Sylla; 13) Cimon und Lucullus; 14) Nicias und raesus; 15) Eumenes und Sertorius; 16) Agesilaus und Pomeius; 17) Alexander der Große und Julius Caesar; 18) Phoion und Cato Uticensis; 19) Agis und Kleomenes und die racchen; 20) Demosthenes und Cicero; 21) Demetrius Poorcetes und Marcus Antonius; 22) Dion und Marcus Brutus.

Die fünf einzelnen Biographien sind die des Artaxerxes Inemon, Aratus, Galba, Otho<sup>5</sup>, und Homer. Die letztgemente rührt vermuthlich nicht von Plutarch her.

Verloren sind die Lebensbeschreibungen des Epaminon-, Scipio, Augustus, Tiberius, Caligula, Claudius, Nero, itellius, Hesiod, Pindar, Krates des Cynikers, Daiphantus, ristomenes, und des Dichters Aratus.

Plutarch wird oft für das Muster eines Biographen angethen. Seine Kunst besteht vornehmlich in der Zeichnung
er Charaktere. Gleichwohl hat man ihm nicht mit Unrecht
ine gewisse Gleichförmigkeit der Schilderung vorgeworfen.
eine Helden erscheinen entweder als vollkommene Tugenduster, oder als Sklaven einer Leidenschaft; und man verust die feine Beobachtung der unzähligen Mittelgrade zwithen Tugend und Laster. Aber man wird durch die Leendigkeit der Darstellung hingerissen; man sieht die Mäner handeln; man begleitet sie in ihr Staatsleben, wie in ihre
rivatverhältnisse und in den Schooss ihrer Familie.

"Ich schreibe Biographien", sagt Plutarch selbst, "aber keine eschichte, und in den glänzendsten Thaten liegt nicht alleal eine Anzeige von Tugend oder Laster, im Gegentheil präth oft eine unbedeutende Handlung, eine Rede oder
n Scherz, den Charakter des Menschen viel deutlicher als ie blutigsten Gefechte, als die größten Schlachten und Begerungen. So wie nun Maler die Aehnlichkeit von dem esicht und den Zügen um die Augen, in welchen sich der

7

Į.

Vol. I.
Vol. III.
Vol. III.
Vol. IV.
Vol. IV.
Vol. V.

Charakter darstellt, hernehmen und sich um die fibrigen Theile sehr wenig bekümmern; ebenso müsse es auch mir vergönnt sein, mehr die inneren Charakterzüge aufzusuchen, und nach diesen eines Jeden Leben zu schildern, die Beschreibung der großen Thaten und Schlachten aber Anderen zu überlassen".

So wahr diese Grundsätze Plutarchs sind, so leistet er doch der Pflicht, welche er selbst dem Schriftsteller auflegt, nicht nach Anckdoten zu haschen, sondern eine strenge Auwahl derselben zu treffen, keinesweges Genüge. Noch einen andern Fehler hat man ihm vorgeworfen, nämlich die Vernachlässigung der Zeitordnung, wodurch seine Geschichte oft zu einer unzusammenhängenden Masse von Thatsachen wird, die kein klares Bild in der Erinnerung zurücklassen.

Die Biographien Plutarchs enthalten einen Schatz von Erfahrung und Lebensweisheit; ja man kann sie an vielen Stellen als den historischen Commentar philosophischer Grundsätze anschen. Ungeachtet des schon gerügten Mangels an Kritik, sind sie doch, selbst als Ersatz ihrer verlorenen Quellen, für die griechische und römische Geschichte äußerst wichtig. Plutarch war leidenschaftlich für die freie Verfasung eingenommen. Es ist ihm zum Vorwurf gemacht worden, daß er aus Vorurtheil für dieselbe bisweilen Heldensinn in Handlungen zu erkennen glaubte, in denen wir nur Verläugnung des natürlichen Gefühles sehen 2.

Plutarch schreibt nicht ohne Partheilichkeit. Das Bestreben, zu zeigen, dass das unterworsene Griechenland einst mächtiger gewesen, als die jetzige Weltbeherrscherin Rom, stimmt ihn oft zu Gunsten seiner Landsleute. Die unvolkommene Kenntniss der lateinischen Sprache, welche er selbst in der Biographie des Demosthenes und Cato eingesteht, veranlasst bisweilen Irrthümer in der römischen Geschichte. Sein Styl ist nicht rein attisch und einfach wie in der Blüthezeit der griechischen Litteratur, sondern mit Gelehrsam-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> PLUTARCH, Leben Alexanders, zu Anfang. (Uchers. v. Kaltwasser. Th. VI. S. 260.)

<sup>&</sup>quot;So unpartheiisch er auch die verschiedenen Empfindungen zu schildern scheint, welche des Brutus Befehl zur Hinrichtung seiner Kinder und der Brudermord des Timoleon

hervorgerusen haben, so giebt erdoch durch die VVeise seiner Erzählung zu erkennen, dals er beide Mandlungen billigt, und dass ihre Erkeber in seinen Augen höchst lobenswürdig und von allem Tadel frei erscheinen." Sainte-Croix, Examen des hist. d'Alex. le Gr. 2c. edit. p. 74.

it und Anspielungen überhäuft, die für uns öfters dunkel

Die Kenntniss der Quellen Plutarchs muß bei seinem mgel an Kritik höchst wichtig sein. Ihre Zahl ist beträchth, und Plutarch kann unter die belesensten Männer des
terthums gerechnet werden. Wenn er wirklich die Lemabeschreibungen erst im hohen Alter, während seines Aufthalts in der kleinen Stadt Chaeronea verfaste, die ihm
möglich viele litterarische Mittel darbieten konnte, so muß
entweder eine sehr bedeutende Bibliothek, oder eine umsende Excerptensammlung besessen haben, denn er führt
reihundert und funfzig Schriftsteller an, unter denen etwa
htzig größtentheils verlorene Geschichtschreiber sind. Es
wichtig, aus dieser Menge von Schriftstellern seine vorhusten Führer herauszusinden.

Zur bessern Uebersicht theilen wir, ohne Plutarchs eine Ordnung zu befolgen, die Lebensbeschreibungen in vei Hauptclassen, nämlich in Biographien der Griechen und r Römer. Die Griechen gehören drei Perioden an, 1) der sit vor den Perserkriegen: Theseus, Lykurgus und Solon; der höchsten Blüthe Griechenlands: Themistokles, Aristis, Cimon, Perikles, Alcibiades und Nicias von Athen; Lynder und Agesilaus von Sparta; Pelopidas von Theben; ion und Timoleon von Syrakus; 3) der Zeit des Sinkens in Griechenland, und der Blüthe der macedonischen Herrhaft: Alexander, Pyrrhus, Demetrius, Eumenes, Phocion, Desithenes, Agis und Kleomenes, Aratus und Philopoemen.

Theseus ist unter den Helden Plutarchs der älteste, aber icht der erste, dessen Biographie Plutarch verfasste, denn er ihrt in derselben schon das Leben des Lykurg, Demosthese und Cimon an. Da Theseus in die mythische Urzeit riechenlands gehört, so hat Plutarch die Grundlage für seine reschichte von Dichtern und Mythographen hergenommen. Vikostratus oder Pythostratus, von dem nur bekannt ist, als er nach Pelopidas und Epaminondas lebte, hatte eine heseis geschrieben; auch in den Atthiden musste Theseus ine Hauptrolle spielen. Aus der Atthis des Philochorus cheint Plutarch die Erzählung von dem Ausruhr der Athe-

Wir halten uns an A. H. L. tarum parallelarum Plutarchi comleeren de fontibus et auctoritate vi- mentationes IV. Goettingae, 1820. 8.

ner gegen Theseus entlehnt zu haben; auch führt er Damon, Ister, Bion von Soli und Klidemus oder Klitodemus an; von dem letztern hat er unter andern die Geschichte des Dädalus entnommen. Er nennt einmal den Paeon von Amathunt, aus ungewisser Zeit, dessen Werk wahrscheit--lich Gesheichte oder Leben Cyperns betitelt war ; und zweimal, jedoch nur vorübergehend, den Pherecydes (von Leros); häufig aber den Ilellanikus von Lesbos. Er hat gewiss aus der Herakleis des Herodorus von Pontus die Erzählung von dem zwischen Hercules und Theseus nach dem Lapithenkampfe geschlossenen Freundschaftsbündnisse, und aus dessen Argonautika den Bericht von Theseus Zug an den Postus Euxinus entlehnt. Auch führt er einen Menekrates, der eine Geschichte seiner Vaterstadt Nicaea geschrieben hatte, und die Geschichtschreiber von Megara und der Insel Nixos Für die Darstellung der Staatsverfassung hat Plutarch hier gewiss das verlorene Werk des Aristoteles über die Staaten benutzt; denn er bezieht sich auf ihn, wo er von Staate der Bottiäer und von der theseischen Einrichtung der Demokratie handelt. Im Allgemeinen hat das Leben des Theseus den Werth eines historischen Romans.

Lykurg. Wenngleich Plutarch selbst die Verschiederheit in den Aussagen seiner zahlreichen Quellen wohl bemerkt, so war er doch allzusehr blinder Bewunderer von Sparta, als dass er hier mit hinlänglicher Kritik hätte versahren konnen. Er hatte, wie es scheint, Xenophons Staatsverfassung Sparta's vor Augen, oder schöpfte wenigstens mit ihm aus denselben Quellen. Er nennt ihn nicht, aber nimmt dagegen häufig auf Plato Bezug, der sich oft fiber die Einrichtungen des spartanischen Gesetzgebers auslässt. Man könnte sich wundern, dass Ephorus, der wol am besten über die lykwgische Gesetzgebung geschrieben hatte, und auch anderwärts von Plutarch benutzt worden ist, hier nicht genannt wirk, aber vermuthlich gebrauchte ihn Plutarch, der nur zu citires pflegt, wo er seinen gewöhnlichen Führer verlässt, eben hier als Hauptquelle. Sein Bericht über die Frauen in Sparta ist aus Aristoteles entnommen; auch bei anderen Nachrichten führt er Stellen aus ihm an, die sich nicht in seiner Politik finden, und also vermuthlich in seine Staatsverfassungen ge-Auch Theophrast hat ihm als Quelle gedient, und

ermuthlich in seinen verlorenen Werken von den n und von den Gesetzgebern. Bei einer andern Geit führt er den Hermippus an; gewiss den Schüler des chus, der Περὶ νομοθετῶν, von den Gesetzgebern, gen hatte. In diesem Werke muss er ausführlich über gehandelt haben, denn Plutarch erzählt, dass man lie Namen der zwanzig Gegner desselben darin lasch sind als Quellen Plutarchs zu betrachten Dioskorischüler des Isokrates; Sphaerus, der Stoiker; Kritias em Dichter und Redner zu unterscheiden), der Verines poetischen Werkes; Sosibius von Sparta; Aristedes Hipparchus Sohn, und Versasser einer Geschichte; Timaeus; Eratosthenes; Philostephanus von Cyrene, üler des Kallimachus; Apollothemis, ein völlig unter Schriftsteller; und Aristoxenus von Tarent.

lon. Aus der Zeit des Solon, in welcher die Verbreier Schrift bereits die mündliche Geschichtsüberliesennöthig machte, nehmen für den Historiker schon
utrere Quellen ihren Ursprung. Plutarch hatte selbst
Gesetze auf jenen pyramidenförmigen Holztaseln
g) gesehen, und man darf daher glauben, dass sie von
ertlich treu angesührt werden. Auch Solons metrische
en benutzte er. Seine Darstellung der solonischen Geung kann demnach für hinlänglich begründet gelten.

Einzelnen hat er folgende Schriftsteller benutzt: den atiker Didymus von Alexandria; Heraklides von Ponieophrast und Hermippus; Phanias von Lesbos; An; den Sokrates des Demetrius Phalereus; die Rhodiaka lyzelus von Rhodus; die Pythionicae des Aristoteles. zählung von Solons Besuch bei Krösus ist aus Herodot men, wiewohl dieser nicht genannt wird. Bei der lung des Streites zwischen Athen und Megara beruft utarch auf die Schriftsteller der letztern Stadt, unter er einen sonst völlig unbekannten, Hereas von Mennt.

cmistokles, Aristides, Cimon, Perikles, Alcibiades icias. Die Lebensheschreibungen dieser sechs Athener gemeinschaftliche Quellen; nur für die des Nicias kome sicilianischen Geschichtschreiber noch hinzu, welche i Gelegenheit des Dion und Timoleon nennen werden.

Als Plutarch das Leben der Männer zu seinem Gegen--stande wählte, deren Thaten von den ersten Geschichtschreibern Griechenlands verherrlicht sind, so erkannte er die Nothwendigkeit, einen ganz andern Weg einzuschlagen. Er erklärt sich hierüber im Leben des Nicias selbst folgendermaaisen: "Da ich die Begebenheiten, welche Thucydides und Philistus umständlich erzählt haben, nicht übergehen konnte, weil sie den Charakter und die unter einer Menge großer Unglücksfälle versteckte Gesinnung des Mannes am Besten enthüllen, so habe ich nur das nothwendigste kürzlich angeführt, un nicht für träge und nachlässig gehalten zu werden, hingegen solche Umstände, die den Meisten unbekannt und von anderen Schriftstellern zerstreut aufgezeichnet oder in alten Denkt malen und Urkunden entdeckt worden sind. zu sammela gesucht, und denke so eine Geschichte zu liefern, die nicht ganz unnütz, sondern zur Beurtheilung des Charakters und Betragens dieses Mannes sehr dienlich sein wird 1". Mai sieht hieraus, dass Plutarch die damals noch äusserst zahlreichen Inschriften, ἀναθήματα, welche die meisten Geschicht schreiber außer Polybius fast ganz unbeachtet gelassen hatten, benutzt haben wird. Auch geht aus einigen Anführungen hervor, dass er des Kraterus<sup>2</sup> Sammlung, von Senata- und Volksbeschlüssen, ψηφίσματα, unter den Händen hatte.

Außer den öffentlichen Denkmalen hat Plutarch die großen Geschichtschreiber Herodot, Thucydides, Xenophon, Ephorus und Theopompus, benutzt. Vor allen hewundert er den Thucydides und sagt, er habe in der Schilderung der Bedrängnisse seiner Landsleute in Sicilien sich zu dem höcksten Grade menschlicher Vollkommenbeit erhoben.

Unter den Philosophen nennt Plutarch den Aristoteles und Theophrast. Von dem erstern führt er die Schriftüber den Adel an, über deren Aechtheit er seine Zweisel auspricht; vom letztern die Ethik.

Ueber das Grabmal des Themistokles führt Plutarch als seinen Gewährsmann den Diodorus Periegetes an, einen Schriftsteller aus ungewisser Zeit, der ein Werk über die Denkmale, Περὶ μνημάτων, hinterlassen hatte. Athenaeus

PLUT. Op., Vol. III., pag. 336. cd. Reiske. (Uebersetzung von Kalt-wasser. Bd. 5. S. 169, f.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> S. S. 123 dieses Bandes.

md Diogenes Laërtius kennen ihn ebenfalls. Plutarch bezieht sich in anderen Stellen dieser Lebensbeschreibungen auf Heraklides Ponticus; Eratosthenes, Stesimbrotus, so wie mf Klidemus und Phanodemus, die Verfasser von Atthiden, wiehen denen Acestodorus genannt wird; vielleicht Acesodorus, der von den Städten geschrieben hatte.

Plutarch benutzt serner die Hellenika des Neanthes von Eyzikus, die erotischen Unterhaltungen des Peripatetikers triston von Iulis, die Hellenika des Dioir und die Gentlichtswerke des Klitarchus und Phylarchus. Was er aus hylarchus über Themistokles ansührt, konnte inur beileufig i dessett Geschichte erwähnt sein, denn diese begann erst ich Alexanders Tode. Aus Duris von Samos hat Plutarch Perählung des samischen Krieges in das Leben des Peripatet ausgenommen.

Mehrere Angaben über Alcibiades sind: aus den Reden iner Gegner Andocides und Antiphon; so wie aus der betheidigungsrede des Isokrates entnommen, deren erste och vorhanden ist. In dem Leben des Aristides führt Plutoch drei Werke an, die nach ihrem Titel eigentlicht on Sokrates handeln mussten; ihre Versasser sind Idomeeus von Lampsakus, Demetrius Phalereus, und Panactius on Rhodus. Auch hat er sich des Aristoxenus und Hieroymus von Rhodus bedient.

In dem Leben des Cimon beruft sich Plutarch öfters auf as Zeugniss des Dichters Ion von Chios. Er scheint nicht sine Trauerspiele, sondern seine Denkwürdigkeiten der Inner, welche Chios besucht hatten, zu meinen. Plutarch at auch, mit gehöriger Vorsicht, satirische Züge aus Aristohanes und anderen Komikern für seine Lebensbeschreibunten benutzt. Er hat unter andern das beissende Epigrammes Rhodiers Timokreon auf Themistokles erhalten. Mehrals führt er den Simonides an, der die Thaten dieses roßen Feldherrn besungen hatte, so wie auch die Dichter. Ielanthius und Arehelaus, aus Cimons Zeit, und Kritias.

Lysander und Agesilaus. Die Lebensheschreibungen ieser beiden Spartaner sind fast ganz aus Kenophon, dem reund aller Lacedamonier und des Agesilaus insbesondere, ülehnt: allein Plutarch hat auch die öffentlichen Staatshriften selbst zu Rathe gezogen. Seine übrigen Quellen

sind Ephorus, Theopompus, Duris von Samos, Kallisthen Mieronymus von Rhodus, Aristoteles, Theophrast, Dicarch, Dioskorides, und zwei unbekannte Schriftsteller, Δ droklides und Damachus, deren ersterer von Aussprüch berühmter Männer, letzterer von der Gottessurcht, Περί σεβείας, geschrieben hatte.

Pelopidas. Die Angabe der Quellen ist ohne Zwei mit dem Leben des Epaminondas, an welches sich das Pelopidas nur als Vervollständigung anschloß, verloren gangen. Plutarch ist voll Verehrung gegen die beiden groß Eeldherren Thebens; er hatte über sie die ausführlichs Berichte vor sich doch werden in dem erhaltenen Leh des Pelopidas nur Ephorus und Kallisthenes beiläufig. Gewährsmänner genannt. Der Verlust der Quellen, aus nen das Leben des Pelopidas geschöpft ist, erhöht den schichtlichen Werth desselben.

Dion und Timoloon von Syrakus. Sicilien war reich Geschichtschreibern. Die meisten von ihnen waren als is delnde Personen in den Ereignissen, aufgetreten, die inhehter selbst beschrieben, und konnten sich daher nie leicht von Unpartheilichkeit vollkommen frei erhalten. Imaeus und Philistus geben davon einen Beweis. Beide le Plutarch benutzt, ohne ihnen jedoch viel Vertrauen zu sche ken. Zu der Biographie des Dion haben ihm vornehnli die platonischen, vielleicht unächten, Briefe als Quellen in dient, und zwar am meisten der siebente. Auch den Freu des Dion, Timonides, und seinen Biographen Athanas hat nicht unbenutzt gelassen. Ephorus und Theopompus werd von ihm ebenfalls citirt.

Alexander der Große. Wir haben oben eine Stelle a der Vorrede zur Lebensbeschreibung Alexanders ausgehobe in welcher Plutarch den Charakter seiner Darstellung. Allgemeinen angiebt. Der Verlust einer Menge von Gschichtschreibern Alexanders, die Plutarch gelesen hatte, won denen er für eine einzelne Thatsache einmal vierze anführt 1, wird uns bis zu einem gewissen Grade durch die einzige Biographie ersetzt. Plutarch sucht in derselben I sonders die Jugenderziehung Alexanders zu beschreiben, w

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> p. 63. (Ed. Reiske. Vol. IV. p. 105.)

rd bei dieser Gelegenheit auf interessante Schilderungen m Innern des Palastes Philipps von Macedonicn gestihrt. Da Plutarch seine Gewährsmänner nur anzuführen pflegt, nn sie sich widersprechen, so läst sich zicht entscheiden, er die Denkschriften des Aristoteles über Alexanders Erhung, deren Existenz überhaupt zweifelhaft ist, gelesen re. Mehrmals nimmt er Bezug auf Alexanders Briefe und scripte, welche, wie es scheint, gesammelt waren. Da er, wie wir schon bei verschiedenen Gelegenheiten berkt haben, Grammatiker und Rhetoren zur Zeit des Verb der griechischen Litteratur sich häufig damit beschäftigt ben, Briese im Namen berühmter Männer der Vorzeit zu innen, so könnte auch die Acchtheit der Briefe Alexanin Zweisel gezogen werden. Doch ist weder Plutarehgewiss über ihre Aechtheit, noch enthalten die von ihm tgetheilten Stellen irgend eine Spur von der Arbeit eines ammatikers oder einen Widerspruch mit Alexanders hohem siste und Charakter. Mit seiner Mutter Olympias oder t Antipater, in dessen Hände er die Verwaltung von Grieenland gelegt hatte, musste er in beständigem Briefwechsel hen. Auch erwähnt Plutarch Alexanders Briefe an Phom, Leonidas und Aristoteles, an die Athener, an seine eunde Hephaestio, Parmenio, Kraterus und Peucestes, und seine Aerzte Alexippus und Pausanias. Zweimal beruft sich auf die Ephemeriden Alexanders, und namentlich bei r Erzählung von seinen letzten Augenblicken.

In die Reihe der Geschichtschreiber Alexanders, welche en angeführt worden sind, gehören noch folgende, die in Plutarch genannt werden: Polykritus und Antigenes, bilo von Theben, Philippus von Chalcis, Hekatäus von tetria und Antiklides, der Περὸ νόςων, von den Irrfahrader aus Troja heimkehrenden Fürsten, und Δηλιακά ler eine Geschichte von Delos, geschrieben hatte. Auch rabo führt diesen Schriftsteller an.

Endlich nennt Plutarch auch Sotion, Dino und Eratobenes. Vermuthlich ist der Sotion gemeint, der unter Tirius lebte.

Eumenes. Duris ist der einzige, den Plutarch als Quelle der Lebensbeschreibung des Eumenes nennt. Die Versichsing mit Diodorus Siculus lässt kaum einen Zweisel übrig.

dass Plutarch ebenfalls das Werk von dem Freunde und Landsmanne des Eumenes, Hieronymus von Kardia, benutz habe; aber Plutarch ist aussührlicher als Diodorus, und hie durch erhält diese Lebensbeschreibung einen vorzügliche Werth. Auch die Briefe des Eumenes selbst erwähnt e einmal.

Pyrrhus. Plutarch benutzt in dieser Biographie vor nehmlich den Hieronymus von Kardia, dem das Tagebuch des Pyrrhus als Quelle gedient hatte. Auch führt er des Phylarchus au.

Demetrius Poliorcetes. Wenngleich Plutarch sich aus das Zeugniss mehrerer Geschichtschreiber beruft; die er und Rath gezogen habe, so nennt er doch keinen einzigen von ihnen. Indess ergiebt sich aus einer Vergleichung mit Die dor, dass Hieronymus auch hier seine vorzüglichste Quelk war. Diodor nimmt aus Hieronymus den Stoff zur Beschreibung von Schlachten, Plutarch den Stoff zu Charakterschilderungen. Einmal wird in dieser Lebensbeschreibung Lyncom von Samos, der Bruder des Duris, genannt.

Aratus. Die von Polybius gepriesenen Denkwürdigkeiten des Aratus selbst waren nebst dem Werke des Polybius hier die Hauptquellen Plutarchs. Auch nennt er den Phylarchus, den Dinias von Argos, der in unbekannter Zeit eine Geschichte seines Vaterlandes geschrieben hatte, und den Periegeten Polemo, aus dem er die Anekdote von den Bilde des Nealces entlehnt, das Aratus zu Sicyon vorfand.

Agis und Kleomenes. Die Lebensbeschreibungen des Agis und Kleomenes sind nebst den ihnen entsprechenden Biographien der Gracchen wegen des Verlustes der meisten gleichzeitigen Historiker fast unsere einzige Geschichtsquelle für jene Epoche. Aratus, Bato von Sinope und Phylarchus wurden von Plutarch benutzt. Phylarchus, der sich in ergreifenden Schilderungen gesiel, diente dem Plutarch vermuthlich bei der Erzählung von dem tragischen Ende des Agis zum Muster. Ebenderselbe ist seine Hauptquelle in der Lebensbeschreibung des Kleomenes; doch benutzt er ihn wegen seiner offenbaren Vorliebe für Kleomenes mit Mistrauen und giebt dem Aratus und Polybius jedesmal des Vorzug, wenn sie mit Phylarchus im Widerspruch stehen. Es ist wahrscheinlich, dass er auch von dem Werles des Sphaerus

phaerus über den Staat von Sparta Gebrauch gemacht hat. war beruft er sich nicht ausdrücklich auf dieses Buch, alin da er von dem Einflusse spricht, den Sphaerus als Lehrauf den jungen Kleomenes ausübte, so kann man glaum, dass er auch dessen Nachrichten über seinen Schüler mutzt haben werde.

Philopoemen. Die Uebereinstimmung von Plutarchs Nachten mit denen, welche Pausanias, wiewohl minder aushrlich, im achten Buche seines Werkes über Philopoemen itheilt, lehrt, dass beide Schriftsteller aus derselben Quelle köpften. Keine andere Quelle konnte diess sein, als Phipoemens Lebensbeschreibung von Polybius, von welcher ir unstreitig im Plutarch einen Auszug besitzen. Auch den ristokrates benutzte er, einen Schriftsteller aus unbekannt Zeit, von dessen Werke, Lakonika, Athenäus das vierte uch anführt.

Demosthenes. In der Einleitung zur Biographie des Deosthenes äußert sich Plutarch selbst in folgender Art über ine Quellen: "So viel bleibt gewiss, dass, wer dait umgeht, ein Geschichtswerk zu schreiben, welches aus ner Menge fremder, bei Anderen zerstreuter Schriften, die r nicht selbst besitzt noch bei der Hand hat, zusammengeagen werden muss, in der That vor allen Dingen eine behmte, gebildete und volkreiche Stadt nothwendig braucht, mit er bei dem Uebersluss von allerhand Büchern, nd bei der Leichtigkeit, solche Umstände, die den Gezichtschreibern entgangen sind, aber durch treue Ueberlierung eine sichere Gewährschaft erhalten haben, durch Nachrschen zu sammeln, ein Werk liefern möge, in welchem weige Mängel von Bedeutung angetroffen werden. Ich hingegen, er ich in einer kleinen Stadt wohne, und, damit diese nicht och kleiner werden soll, gern daselbst verbleibe, hatte Thrend meines Aufenthalts in Rom und anderen Städten aliens keine Zeit, mich in der römischen Sprache zu üben, weils wegen Besorgung politischer Angelegenheiten, theils uch weil immer Viele von mir Unterricht in der Philosobie verlangten, und so machte ich erst in späteren Jahren Anfang, lateinische Schriften zu lesen. Dabei begegnete ir ein Umstand, der, so seltsam er auch scheint, doch völ-3 wahr und gegründet ist, dass ich nämlich die Sachen und THEIL II.

Begebenheiten nicht aus den Wörtern lernte und begrif sondern erst aus den Begebenheiten, von denen ich schol einige Kenntnis hatte, die Bedeutung der Wörter errieth<sup>7</sup>

Man sieht aus dieser Stelle, dass Plutarchs Klage übe den Mangel an litterarischer Unterstützung, den er in de Stadt Chaeronea empfand, sieh besonders auf die lateinische Hülfsmittel für die Geschichte Cicero's bezieht; denn au Quellen für Demosthenes konnte es ihm nicht sehlen, da e selbst einigemal von der Menge derer redet, welche diese berühmten Redner zum Gegenstande ihrer Schriften gewähl hatten. So gewiss es ist, dass er viele derselben gelesen hatte so schwer ist es doch, diejenigen zu bestimmen, welchen e vorzugsweise solgt; denn er hebt diese nirgends namentlich hervor. Aus den Reden des Demosthenes selbst lassen sich sich die Schilderung seines Lebens nur wenige Züge entnehmen.

Die Philippika des Theopomp haben dem Plutarch Nachrichten über die Geburt, und Jugend des Demosthenes geliefert; doch widerspricht Plutarch diesem durch seine Misgunst im Altherthume verschrieenen Historiker an mehreren Auch den Hermippus benutzte er und entlehnte aus ihm die Erzählung vom Ende des Demosthenes, mit der Bemerkung, dass die Denkwürdigkeiten des Pappus, eines sont unbekannten Mannes, der Geschichte des Hermippus zun Grunde lägen. Die Erzählung von dem Mittel, welches Demosthenes wider das Stottern anwendete, gehört dem Demotrius Phalereus an, der sie aus dem eigenen Munde seines Zeitgenossen Demosthenes vernommen haben wolke. Demnach muss alles, was aus Demetrius hier berichtet is, für höchst glaubwürdig gelten. Es ist nicht gewiss, in welchem Werke Demetrius vom Demosthenes geredet hat, doch lässt sich vermuthen, dass diess in der Schrift von den Bürgern Athens geschehen sei. In derselben Ungewissheit ist man hinsichtlich des Eratosthenes, der ebenfalls dem Pletarch einige Materialien geliefert hat. Idomeneus, Duris, Artstobulus und Marsyas von Pella sind die übrigen Schriftsteller, welche Plutarch hier als seine Gewährsmänner nent

Phocion. Außer Duris und Idomeneus, welche in die

::.

Uebers, von Kaltmasser, Bd. VIII. S. 195.

Putarch keinen Geschichtschreiber, der ihm hier als Quelle liente; auch kennen wir überhaupt keinen, der insbesondere las Leben Phocions behandelt hätte. Um so werthvoller ist liese Schrift Plutarchs.

Artaxerxes Mnemon. Die Nachrichten des Dino, welhe zum Grunde liegen, vervollständigt Plutarch aus Ktesias,
er ihm sonst für einen Lügner gilt. Es läßt sich erwarten,
has er auch Kenophon nicht unbenutzt gelassen hat. Von
lessen Schilderung der Schlacht bei Kunaxa spricht er Folmades: "Diese Schlacht haben mehrere Geschichtschreiber
meschrieben; Kenophon aber stellt sie, so zu sagen, vor die
lugen hin, und versetzt durch seine lebhafte Schilderung
len Leser in die Begebenheiten, als wenn sie jetzt erst gechähen, so daß man selbst an den Gefahren Theil zu nehmen sich einbildet. Es wäre daher unüberlegt, ihm nachzumzählen; nur will ich einige merkwürdige Umstände anfühm, die er übergangen hat". Plutarch führt auch den Heralides von Kumae an, der, nach Athenaeus, eine Geschichte
m Paros geschrieben hatte.

Wir gehen zu Plutarchs Lebensbeschreibungen von Römern ber. Hier wird die Schwierigkeit, seine Quellen aufzufinden, och durch die seltnere Erwähnung derselben vermehrt. Vor alten müssen wir die Frage aufwerfen, ob er sich nur griechischer, der auch römischer Quellen bediente? Allerdings führt er den lieus und Caesaran; allein wenn seine geringe Kenntniss des Latinischen ihn, nach seinen eigenen Worten, den Sinn lateitischer Bücher mehr errathen als verstehen liess, so müssen ir voraussetzen, dass er nur bei völligem Mangel an griehischen Quellen sich der römischen bedient haben werde.

Vor Theopomp war den Griechen kaum der Name Roms ekannt. Wir sehen aus einer Stelle Plutarchs<sup>2</sup>, dass Aritoteles, ohne Zweisel in seinen Staatsversassungen, von Rom ehandelt hatte. Dionysius von Halikarnass sagt<sup>3</sup>, dass Hiemymus von Kardia zuerst, wiewohl nur kurz, von dem Urmunge Roms redete. Nach ihm erwähnte es Timaeus in

1. Reiske.

Uebers, von Kaltwasser. Bd. 7.

343.

Camill., Op. vol. I. pag. 543.

Reiske.

seiner Geschichte, wo er die Feldzüge des Pyrrhus erzählte. Der erste Grieche, der ein besonderes Werk über die römische Geschichte schrieb, war, nach Plutarch, Diokles von Peparethus, ein unbekannter Schriftsteller, der aber vor den zweiten punischen Kriege geblüht haben muß, weil Fabius Pictor sich seines Werkes bediente.

Die griechischen Geschichtschreiber des alten Roms kann man in drei Classen theilen. Die Versasser der Italika (Iraλικά), welche die Sagen über den Ursprung der Städte Italiens sammelten und ausschmückten, waren zahlreich. Plutarch nennt im Leben des Romulus den sonst unbekannten Promathion, und in seinen Vergleichungen den Aristides, Aristokles, Alexander Polyhistor, Aristobulus, Agesilaus, Aristides von Milet, Alexarchus, Chrysippus, Klitonymus, Dositheus, Dorotheus, Meryllus, Pythokles von Samos, Theophilus und Theotimus; deren Namen zum Theil nur durch Plutarch erhalten sind Die zweite Classe griechischer Geschichtschreiber Roms bilden die, welche Περὶ αἰτιῶν, von den Ursachen, d. h. über die Entstehungsart römischer, von den griechischen verschiedener Einrichtungen geschrieben haben, in der Art der römischen Forschungen des Plutarch. Unter ihnen waren auch Dichter, als Butas, dessen elegische Verse über den Ursprung der Lupercalien angeführt werden 1. Zu der dritten Classe kann man die griechischen Schriftsteller rechnen, welche, wahrscheinlich zum Dank für die gastfreundliche Aufnahme in römischen Familien, die in ihnen erhaltenen Sagen über die Großthaten ihrer Ahnen sammelten. Die Namen dieser Griechen sind mit ihren Schriften verloren gegangen; allein die römische Geschichte trägt Spuren von ib-Endlich schrieben auch Römer, wie Fabius rer Existenz. Pictor, der erste einheimische Geschichtschreiber Roms, in griechischer Sprache, in welcher auch Sylla, Lucullus und Andere ihre Denkwürdigkeiten verfassten.

Offenbar entlehnt Plutarch seine Nachrichten über die großen Männer Roms nicht aus den ursprünglichen Documenten, als den Fasti Pontisicum und Libri Magistratum, sondern hat, was er aus ihnen anführt, nur aus der zweiten Hand. Wir gehen zu den einzelnen Lebensbeschreibungen der Römer über.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Romul. vol I. p. 539.

Romulus. Plutarch hat hier einen Theil seiner Nachrichten von den Verfassern der Italika entlehnt; doch nennt er nur den einzigen Promathion. Diokles von Peparethus kt vom dritten bis zum neunten Capitel sein einziger, bis zum zwölften Capitel sein vornehmster Führer. Die in dem zwölften Capitel ertheilte Nachricht über das Jahr der Erbenung Roms und den Geburtstag des Romulus, ist aus Varro genommen, dem gelehrtesten Römer, der bei Untersuchungen dieser Art sich eines griechischen Mathematikers, Takubediente. Bei Gelegenheit des Raubes der Sabinerinnen führt Plutarch den Zenodotus von Troezen, den Verfasser tiner Geschichte der Umbrer an, und den lateinischen Gechichtschreiber Valerius Antias. Eine Hauptquelle für die weite Hälfte vom Leben des Romulus war die Geschichte des Juba, deren Genauigkeit er rühmt. Doch finden sich nehrere Stellen, die von den Verfassern der Airiai entlehnt ind, als die Erzählung von der hergebrachten Sitte des Kusus, den die römischen Frauen ihren Verwandten gaben, von Talassius, den Lupercalien u. s. w. Unter diesen Aitiologen mennt er zwei Dichter, Butas und Simylus, den letztern i einen leichtgläubigen Schriftsteller. Auch hat Plutarch den Dionysius von Halikarnass benutzt, den er jedoch, wie scheint, nicht allzuhoch schätzt, denn er führt ibn nur ein inziges mal an, und zwar um ihn zu tadeln. Doch ergiebt ich, dass Plutarch und Dionysius meist dieselben Quellen benutzten.

Numa Pompilius. Man sieht nicht, wer Plutarchs Hauptpelle im Leben Numa's hat sein können; wenn er auch
fanches mit Dionysius von Halikarnass übereinstimmend erählt, so weicht er doch in Anderm von ihm ab. Das Werk
les Diokles reichte nicht über die Zeit des Romulus hinaus.
Fleich im Ansange dieser Biographie nennt Plutarch die Zeitasie, eines guten Geschichtschreibers, den Livius und Ciero nennen. Dann solgt er einem Schriststeller, der die
reschichte Numa's entweder mit großer Ausführlichkeit beandelt, oder sie als Rhetor ausgeschmückt haben muß, denn
r theilt selbst die Rede mit, die Numa gehalten haben soll,
ls ihm die Krone angetragen wurde. Die Art, wie die den
iomern bekannten Religionsgebräuche heschrieben werden,

verräth einen griechischen Schriststeller, der seine Lieute schrieb, vielleicht den Juba, der zweimal genannt Von lateinischen Geschichtschreibern werden Valerius tias und Piso genannt; ohne Zweisel L. Calpurnius Frugi.

Valerius Publicola. Plutarch nennt hier keine s
Quellen. Vermuthlich sind seine Berichte zum Theil
Familienüberlieferungen, vornehmlich denen der Val
und Messaler entnommen, die ihr Geschlecht auf Publ
zurückführten, und noch zu Plutarchs Zeit blüheten;
Theil auch aus Dichtern, denen man wahrscheinlich
Erzählung vom Kriege des Porsena und von der Cl
verdankt; zum Theil endlich aus den Verfassern der A
Auf Letztere ist vermuthlich zurückzuführen, was wi
Plutarch über den Ursprung der Freilassung oder der
numission (vindicta), lesen, über die Leichenreden
die Subhastationen. Doch braucht Plutarch nicht selbs
den ersten Quellen geschöpft zu haben. Vielleicht h
nur die frühere Bearbeitung des Juba oder eines Ande
Auszug gebracht.

Coriolan. In dessen Lebensbeschreibung stimmt Plumit Livius und Dionysius von-Halikarnass überein, nennt keinen Schriststeller außer dem Dionysius, und auch dnur einmal bei der Vergleichung des Coriolan mit Tastokles.

Furius Camillus. Auch hier herrscht dieselbe Ungsheit. Plutarch nennt den Livius, ohne ihm jedoch zu schuch führt er den Heraklides Pontikus und den Aristan, der von der Besreiung Roms durch Camillus gehahatte. Mit dem Leben des Camillus schließet der Thei plutarchischen Biographien, welcher der mythischen Zeit angehört.

Fabius Maximus. Das Leben dieses Feldherrn et vieles, das dem Plutarch durch die Ueberlieferung eine vornehmsten Familien Roms zugekommen sein konntesagt, dass er die Leichenrede gelesen habe, die Fabiu zimus seinem Sohne zu Ehren hielt. Ohne Zweifel ber sie viele historische Thatsachen. In der Geschichte des uibalischen Krieges folgt Plutarch dem Polybius. Auch Pabius Pictor und Posidonius hat er benutzt.

Marcellus. Plutarch macht uns hier, besonders gegen en Schlus, so wie in der Vergleichung des Marcellus und elopidas, mit seinen Quellen bekannt. Unter den Griechen ind dies Polybius, Juba, der sein vornehmster Führer war, nd Posidonius; unter den Römern Livius, Cornelius Nepos, er eine verlorene Lebensbeschreibung des Marcellus verfist hatte; Valerius Maximus, der einige Anekdoten von larcellus mittheilt, und Caesar Augustus. Es scheint, dass hutarch Augustus' Leichenrede auf den jungen Marcellus vor ingen hatte, die gewiss manche Nachrichten über den Urprung seines Hauses enthielt. Das Leben des Marcellus on Plutarch ist übrigens das einzige Werk, das genauere ingaben über den Krieg der Gallier enthält, in dem sich larcellus ausgezeichnet hatte.

T. Quinctius Flamininus. In dieser Lebensbeschreibung tet Plutarch denselben Schriftstellern gefolgt, wie in der voigen, und zwar hauptsächlich dem Polybius, Juba und Lime. Auch den Valerius Antias führt er an, und den Itame. Dieser Name ist von den Abschreibern verdorben, und oll gewifs Tuditanus heißen.

Cato der Aeltere. Das Leben des Cato ist aus seinen igenen Werken geschöpft, die Plutarch, wie es scheint, ganz elesen hatte. Für sein öffentliches Leben geben seine Orines (bei Plutarch Geschichten genannt); für sein Privatlem die Briefe an seinen vor ihm verstorbenen Sohn aus der isten Ehe, die nöthigen Nachrichten her.

Paulus Aemilius. Der macedonische Krieg, der hier erihlt wird, ist uns hauptsächlich aus Plutarch bekannt, der ie Werke mehrerer Augenzeugen von beiden kriegführenten Partheien benutzen konnte, und zwar neben Polybius, en er nicht vernachlässigt hat, wie man aus den Fragmenn desselben erkennt. Der vornehmste jener Augenzeugen ar Scipio Nasica. Er hatte selbst im macedonischen Kriege itgesochten, und sich in demselben die Achtung des Paulus lemilius gewonnen. Er lieserte in der Form eines Brieses an nen König, vermuthlich Eumenes von Pergamus, die Gehichte des Krieges. Demnach musste er sich der griechihen Sprache bedienen. Der zweite Augenzeuge war Podonius; der dem macedonischen Kriege im Heere des Perus beigewohnt hatte. Ungewis ist, woher Plutarch die

Beschreibung der auf die Schlacht von Pydna folgenden Ereignisse in Samothrace entlehnt hat. Der Bericht eines Augenzeugen ist darin nicht zu verkennen. Vielleicht hatte Scipio, der jene Ereignisse von Octavius wissen konnte, sie ebenfalls in seinem Briefe erzählt.

Die beiden Gracchen. Die Lebensbeschreibung der Gracchen gehört zu dem Werthvollsten, was wir von Plutarch besitzen. Neben dem magern Berichte Appians erhalten wir nirgends, als in dieser ausführlichen und treuen Darstellung, eine richtige Ansicht der Unternehmungen und der Charaktere dieser beiden berühmten Volkssührer, welche von Vielen als Märtyrer der Freiheit verherrlicht, von anderen glaubwürdigen Männern, wie Cicero, als chrsüchtige Aufwiegler angesehen werden. Plutarch besass die gesammelten Reden beider Gracchen, und hat aus ihnen einige Stellen wörtlich mitgetheilt. Auch kannte er die Briefe der Cornelia an ihren Sohn Caius, und dessen Schrift über seinen Bruder Tiberius. Die verlorene Lebensbeschreibung der Gracchen von Cornelius Nepos diente ihm ebenfalls, vornehmlich aber das Geschichtswerk des Caius Fannius, eines Freundes der Gracchen, der von dem Redner Fannius, ihrem Feinde, zu unterscheiden ist. Fannius verdiente allen Glauben: er lieserte die genauesten Nachrichten über das Leben seiner Freunde, und theilte unter andern auch die gegen sie gerichtete Rede des Metellus vollständig mit. Ohne Zweisel wird Plutarch auch die Geschichte des L. Sisenna, die er in seinem Lucullus anführt, zu Rathe gezogen haben. Unter den griechischen Schriftstellern nennt er nur den Polybius; doch wird er auch des Rutilius Rufus Geschichte seiner Zeit benutzt haben, die er, wie man aus seinem Leben des Marius sieht, gelesen hatte.

Die Lebensbeschreibungen, von denen uns noch zu sprechen übrig bleibt, füllen (mit Ausnahme derer des Galba und Otho) einen Zeitraum von 92 Jahren, nämlich vom Tode des Caius Gracchus (123 vor Chr.), bis zur Schlacht bei Aktium. Aus den ersten 44 Jahren dieser Periode, nämlich bis auf den Tod Sylla's, fehlt es uns ganz an gleichzeitigen römischen Geschichtschreibern; wodurch der Werth von Phatarchs Lebensbeschreibung des Marius, Sylla und Sertorius

end erhöht wird. Hier muss es daher besonders wich-, seine Quellen zu kennen.

s Geschichte seiner Zeit, oder, wie er sie benannt Fortsetzung des Polybius, und die Denkwürdigkeiten abo, welche ebenfalls den Titel einer Fortsetzung des is trugen. Neben diesen griechischen Werken diente utarch für den Krieg des Sertorius, den Sklaven- und berkrieg, und den letzten Krieg des Mithridates, Sallust elle. Auch benutzte er die Annalen des Fenestella, Zeit des Augustus und Tiberius schrieb, die Lebensibungen des Cornelius Nepos, die Anekdoten des is Maximus, und vornehmlich die Denkwürdigkeiten ugustus in 13 Büchern, die bis zum cantabrischen reichten.

ir gehen zu den einzelnen Biographien über, die in gegebenen Zeitraum gehören.

arius. Posidonius ist in dieser Lebensbeschreibung uptquelle Plutarchs. Er hatte selbst den Sieger von Sextiae und von Vercellae gekannt, und als Gesand-· Republik Rhodus noch an seinem Krankenbette mit er den Gegenstand seiner Sendung verhandelt. Dem nius verdanken wir Plutarchs Nachrichten über die der Teutonen und Cimbern, so wie die genaue Beung des eimbrischen Krieges, den wir nur aus ihm L. In der Beschreibung der Schlacht am Po (bei Versind die Denkwürdigkeiten des Sylla, der bei der it zugegen war, benutzt worden. Die Commentare, : Catulus, der Amtsgenosse des Marius, über sein Cona lateinischer Sprache geschrieben hatte, scheint Plunicht gelesen zu haben. Er folgt in der Geschichte itern Jahre des Marius, ohne jedoch den Posidonius zu en, vornehmlich dem Sylla und Rutilius, einem glauben Schriftsteller, der jedoch als Feind des Marius rengere Beurtheilung desselben in diesem Theile der phie veranlasst hat. In der Erzählung der letzten Leeignisse des Marius folgt Plutarch wiederum dem Po-18; doch führt er auch die Annalen des L. Calpurnius

. Cornelius Sylla. Nachdem Sylla die Dictatur nic-

dergelegt hatte, zog er sich auf sein Landgut unweit zurück, und schrieb dort die Denkwürdigkeiten seit bens nieder. Als er dieses Werk bis zum 22. Buche führt hatte, übereilte ihn der Tod. Sein Freigelassen nelius Epicadus vollendete das Werk. Die griechis schriebenen Denkwürdigkeiten des Sylla selbst sind ren; aber Plutarch hat sie im Auszuge erhalten, und r Einleitung und einen Schluss hinzugefügt. Man erkediesem Auszuge den ganzen Charakter Sylla's, sein sahrendes Wesen so sehr als seinen Aberglauben. N zelne Züge hat Plutarch aus Juba, Strabo und Feihinzugefügt.

Q. Sertorius. Das Leben des Sertorius muss uns falls statt der Quellen dienen, denn alle andere Sch ler, welche vom Sertorius handeln, sind verloren. Vor scheint er keinen Geschichtschreiber gesunden zu habe dieser diente dem Plutarch auch vorzüglich als Führ es nun, dass Plutarch ihn in der Ursprache las, oder die Uebersetzung des Zenobius, der unter Hadrian s benutzte. Unverkennbar herrscht die vollkommenste einstimmung zwischen der Lebensbeschreibung Plutarci den aus Sallusts Geschichte erhaltenen Fragmenten. Imag aus den Denkwürdigkeiten Sylla's geschöpst sein chen man in der Erzählung der wunderbaren Dinge, Augenzeuge Sertorius in Afrika gewesen sein soll, kennen glaubt.

Lucullus. Lucullus hatte selbst die Geschichte de serkrieges, an dem er in früher Jugend Theil geme hatte, in griechischer Sprache versast. Dieses Buch ches dem Plutarch bekanut war, konnte ihm indess Lebensgeschichte seines Helden nur von geringem I sein. Lucullus that sich erst während des ersten mitl schen Krieges hervor, in welchem er als Quästor der begleitete. Ueber seine damalige Wirksamkeit erstatte tarch aus den Denkwürdigkeiten Sylla's ausführliche richt. Am glänzendsten aber zeigte sich Lucullus im z mithridatischen Kriege, dessen genaue Geschichte Pluns liefert. Sallust, Livius und Cornelius Nepos sind Quellen; doch sieht man aus mehreren Stellen, dass er blos lateinischen Schriststellern gesolgt ist. Strabo, F

m, Memnon von Heraklea, und Nikolaus von Damaskus vanten ihm Stoff zu seiner Erzählung liefern.

Marcus Crassus. Die Jugendgeschichte des Crassus, eiche in den ersten sechs Capiteln erzählt wird, ist aus en Annalen des Fenestella, der Krieg des Spartacus ohne weisel aus Sallust entlehnt. Ein dritter Theil dieser Lemsbeschreibung, und zwar der größte, ist dem Partherkriege widmet, diesem thörichten Unternehmen, dessen Ausgang i ein Ereigniss unserer Tage erinnern kann. Der Partherieg wird ausführlich erzählt, wahrscheinlich nach dem Muer des Nikolaus Damascenus. Der armenische König Arwasdes, der am Hose des Arsaces zugegen war, als diesem ist Haupt des Crassus überbracht wurde, hat griechische rauerspiele, Reden und Geschichtsbücher geschrieben, die im Theil noch zu Plutarchs Zeit vorhanden waren. Es ist sich vermuthen, dass von ihm die Beschreibung vom inde des Crassus entlehnt ist.

Cnaeus Pompejus. Neben Posidonius, Sylla, Sallust ad Julius Caesar hat Plutarch für das Leben des großen empejus zwei ausgezeichnete griechische Geschichtschreiber enutzt, nämlich Theophanes und Timagenes. Von dem ertem haben wir schon erzählt, daß er der vertrauteste reund und Rathgeber des Pompejus, der Zeuge seines Tote, und sein Geschichtschreiber war. Asinius Pollio, zu relchem Timagenes, als er die Gunst des Augustus verscherzt ette, seine Zuflucht nahm, schrieb eine lateinische Geschichte er Bürgerkriege zwischen Caesar und Pompejus, welche en Plutarch angestihrt wird.

Cato Uticensis. Einige Züge aus der Jugendgeschichte Ato's sind aus Cornelius Nepos und Valerius Maximus. Itnounnen, wofern letzterer nicht mit Plutarch aus derselben Puelle geschöpft hat. Uebrigens ist diese Biographie von wei trefflichen römischen Schriftstellern entlehnt, Munatius byfus, dem Freunde und Kriegsgefährten Cato's, der ihn on den ersten Waffenübungen bis zum cyprischen Kriege icht verließ, und dem stoischen Philosophen Thrasca Paetus, er unter Nero seinen Tod fand. Thrasca hatte in der Perin des Cato einen vollendeten Weisen geschildert. Von um rührt die Erzählung von Cato's Tode her. Wahrscheinch hatten auch der Stoiker Apollonides und der Peripatetiker

Demetrius, welche bei den letzten Augenblicken Cato's zugegen gewesen waren, die Acusserungen des sterbenden Philosophen ausgezeichnet. Plutarch hat den beiden Freunden und Bewunderern Cato's nicht unbedingten Glauben geschenkt, sondern er beruft sich auch auf Caesars Anticato, und auf eine Schrift wider Cato, die den Scipio Metellus, den Schwiegervater des Pompejus, zum Versasser hatte.

Marcus Brutus. Wenn der Mörder Cäsars für einer weisen, tugendhaften Mann gehalten wird, so verdankt er diesen Ruf vornehmlich seinem Biographen. Er war vorurtheilsvoll, citel, leidenschaftlich und von geheinen Ehrgeize gequält; und wenn Plutarch ihn als ein Muster schildert, so zeigt er hierin wenig Urtheil. Sein noch vorhandener Briefwechsel mit Cicero reicht hin, ihn zu charakterisiren. Aber Plutarch war durch die Schrift des Bibulus verblendet, welcher der leidenschaftlichste Anhänger des Brutus, und Sohn seiner Gemahlin Porcia aus ihrer ersten Ehe war. Die Darstellung der Verschwörung gegen Caesar rührt ebenfalls von einem vertrauten Freunde des Brutus, dem Griechen Empylus, her, der über Caesars Tod geschrieben hatte. Auch die von Plutarch vornehmlich benutzten Geschichtschreiber des Bürgerkrieges der Triumvirn, Publius Volumnius und Messala Corvinus, waren auf das innigste mit Brutus verschwistert. Indessen verlässt sich Plutarch nicht ausschließlich auf die Partheigänger des Brutus, sondem er führt auch die Denkwürdigkeiten des Augustus, den Valerius Maximus und den Nikolaus Damascenus an.

Marcus Antonius. Das Leben des Marcus Antonius ist eines der interessantesten, das wir von Plutarch besitzen. Es enthält eine Menge von Nachrichten, die ohne ihn gämlich verloren gegangen wären, als über den Zustand Aegyptens unter der letzten Kleopatra; über den Zug des Antonius gegen die Parther; endlich über das tragische Ende jener Königin. Hinsichtlich der Quellen, deren Kenntnifs uns hier besonders wichtig sein muß, zerfällt das Leben des Marcus Antonius in zwei Theile. In dem ersten, der mit dem 15. Capitel schließt, hat Plutarch die von Marcus Antonius herausgegebenen Vertheidigungsreden gegen die philippisches Reden des Cicero, und die Commentare Cäsars über die Bürgerkriege benutzt. Der zweite Theil enthält die letzten 14

Jahre von Marcus Antonius Leben. Hier lässt sich Plutarch angenscheinlich durch einen Feind des Marcus Antonius leiten; und man bemerkt leicht, dass dieser Feind kein Anderer, als Augustus selbst war. Nur dem Augustus konnte Vieles von dem bekannt sein, was wir hier aufgezeichnet finden. Ein Abschnitt jedoch, welcher mit dem 37. Capitel begiant, und den Partherzug zum Gegenstande hat, konnte nicht aus den Commentarien des Augustus, sondern musste unstreitig aus der Erzählung eines Augenzeugen entlehnt sein. Q. Dellius führte einen Theil des Heeres, und verfasste eine Geschichte dieses Krieges, welche dem Plutarch bekannt war, der den Dellius, wo er ihn anführt, zugleich als Geplichtschreiber nennt. Strabo erwähnt den Dellius bei der Beschreibung Armeniens, wo einige Ausgaben die schlechte Lesart Adelphius haben. Vermuthlich schrieb Dellius lateinisch. Mit dem 53. Capitel beginnt wiederum der Auszug den Denkwürdigkeiten des Augustus; doch liegt bei der Beschreibung der letzten Stunden der Kleopatra (cap. 86 u. 87) die Erzählung ihres Arztes Olympus zum Grunde.

M. Tullius Cicero. Hier folgt Plutarch vornehmlich dem Tro, Cicero's Freigelassenen, der sein Leben beschrieben, seine Briefe herausgegeben und eine Sammlung seiner witzigen Aussprüche veranstaltet hatte. Von Tiro sind die neun enten Capitel hergenommen; dagegen ist die Geschichte der estilinarischen Verschwörung (Capitel 10—20) ohne Zweifel ein Auszug aus Cicero's griechisch geschriebenen Denkwärdigkeiten seines Consulats. Hier sind oftmals Cicero's eigene Ausdrücke wieder zu erkennen. Die folgenden Capitel bis zum 43., sind, wie die ersten, aus Tiro entnommen. Vom 43. Capitel an giebt Plutarch einen Auszug aus den Denkwürdigkeiten des Augustus, denen insonderheit die Nachricht von Augustus Widerspruch gegen den Anschlag auf Cicero's Leben angehört. Die Erzählung von Cicero's Tode it wieder aus Tiro geschöpft.

Julius Caesar. Das Leben des Julius Caesar enthält ichts, das nicht auch anderwärts berichtet würde. Es gab ine Menge Lebensbeschreibungen des Caesar, von Hirtius, ornelius Balbus, C. Oppius, Asinius Pollio, welche Plutarch ine Zweisel neben Livius und Strabo benutzt hat. Empyu, der Freund des Brutus, hat ihm die genaueren Nach-

richten über die Verschwörung gegen Caesar und über dessen Tod geliefert.

Galba und Otho. Diese beiden Biographien gehören nicht zu den vergleichenden Lebensbeschreibungen; vermutblich sind sie uns aus einer audern Sammlung übrig, welche die Biographien der Kaiser enthielt. Plutarch sagt hier, dass er viele Schriftsteller benutzt habe; allein er nennt nur den Cluvius Rufus, dessen auch Tacitus auf eine vortheilhafte Weise gedenkt. Uebrigens ist kein Zeugniss dafür anzusubren, dass Plutarch den Sucton und Tacitus gekannt hätte.

Im Allgemeinen kann man sagen, dass, mit Ausnahme dieser zwei letztgenannten Männer, Plutarch vielleicht alle vorhandene Geschichtschreiber zu Rathe gezogen und sie nicht blind zu Führern genommen, sondern ihre Berichts unpartheiisch erwogen und aus den widersprechenden die wahrscheinlichsten gewählt hat. Urtheil ist ihm nicht abzusprechen; allein seine Ansichtsweise ist die eines Gelehrten, der, mit dem Staatsleben unbekannt, sich von großen Namen leiten und von Ideen einnehmen läst, die sich als nichtig erweisen, sobald sie in das Leben treten sollen.

Die übrigen geschichtlichen Werke 1 Plutarchs sind folgende:

1) Römische Forschungen, Γωμαϊκά oder Αίτια Υωμαϊzά, Untersuchungen über einige römische Gebräuche, zm Beispiel, warum bei der Hochzeitseier die Braut Wasser und Feuer berühren muss; warum bei ebendiesem Feste weder mehr noch weniger als fünf Kerzen angezündet werden; warum die, welche in ihrer Abwesenheit für todt gehalten worden, bei ihrer Rückkehr nicht durch die Thür in ihr Haus eintreten, sondern durch das Dach hinabsteigen; warun die Frauen ihre Verwandten küssen; warum Geschenke zwischen Mann und Frau ungesetzlich sind; warum man bei der Anbetung der Götter das Haupt bedeckt; warum das Jahr mit dem Monath Januar beginnt; warum die drei Theile des Monaths nicht eine gleiche Zahl von Tagen enthalten; warum man am ersten Tage nach den Calenden, Nonen und Idus nicht die Stadt verlässt; warum die alten Geldstücke auf der einen Seite den Januskopf, auf der andern ein

<sup>1</sup> Vol. VII. der Reiske'schen Ausgabe.

Schiff oder einen Theil desselben tragen; und andere dergleichen archäologische Fragen, die, so unbedeutend ihr Gegenstand scheinen mag, doch für den Alterthumsforscher werthvoll sind. Dieses Werk wird auch unter dem Titel Probleme angeführt.

- 2) Griechische Forschungen, Ellyvixá oder Airia Elyvixá; ähnliche Untersuchungen über Gegenstände aus dem riechischen Alterthume, z.B. was die Onobatis der Kumaeer, lie Hypekkaustria der Solenser, die Amnemones und der sphester der Knidier, die Chrestoi der Arkadier und Lacelaemonier u. s. w. seien; warum bei den Thesmophorien die retrischen Frauen das Fleisch, statt es am Feuer zu braten, ader Sonne dörren; warum ein böotischer Fluss Skamander weist; woher die Sprüchwörter stammen. Meist haben die latworten wiederum die Form von Fragen.
- 3) Vergleichungen aus der griechischen und römischen reschichte, Περὶ παραλλήλων Έλληνικῶν καὶ Ῥωμαϊκῶν. Um lie Glaubwürdigkeit mancher scheinbar fabelhaften Ereignisse der griechischen Geschichte zu beweisen, stellt der Vermer ihnen ähnliche aus dem römischen Alterthume gegenber. Die Schrift ist Plutarchs unwürdig und sicherlich un-Ihr Werth besteht nur in der Erhaltung einer berichtlichen Anzahl von Bruchstücken griechischer, Theil gänzlich unbekannter Historiker. Diese sind Agatharkides von Samos, der Verfasser der Persika1; Aristides Milet, der uns sonst nur als Urheber der milesischen izahlungen bekannt ist; Chrysermus von Korinth, Verfaser der Peloponnesiaka, der Indika in mindestens 80 Bütern, und einer Schrift über die Flüsse; Trisimachus, der rähler der Städtegründungen (\*τίσεις); Alexarchus, der Aika geschrieben hatte, die auch Servius anführt; ferner w Verfasser eines ebenso benannten Geschichtswerkes, Theomus; Kritolaus 2; Klitonymus, der Italika und Sybaritika, wie auch Tragika, wahrscheinlich eine Zusammenstellung n Stossen tragischer Dichter, geschrieben hatte; Ktesiphon, ssen Boeotika Plutarch anführt; Nicias von Malca, der erfasser eines bis auf den Titel verlorenen Geschichtswerkes;

<sup>1</sup> S. S. 255. dieses Bandes, Anmerk 1.

<sup>3</sup> S. S. 142. dieses Bandes.

Theophilus, der Italika und Peloponnesiaka geschrieben und bei Josephus unter den Schriftstellern angestührt die von den Juden gehandelt haben; Pythokles von Si seine Italika citiren Plutarch und Clemens Alexandrinu auch seine Georgika und seine Schrift von der Ein (Περὶ ὁμονοίας) anführt; Meryllus, der Bocotika und lika geschrieben hatte; Klitophon von Rhodus, von es Indika in mindestens zehn Büchern, Galatika, I und Gründungsgeschichten gab; Demaratus, der vor Flüssen, über Arkadien und Phrygien geschrieben Dercyllus, von dem Italika, Aetolika, Argolika, Gründ geschichten, Satyrika, und andere Schriften von der birgen und den Steinen angeführt werden; Sokrates Geschichtschreiber von Thracien; Dositheus, der Sik Lydiaka und Pelopiden geschrieben hatte. Ferner führ tarch an die Italika und die Metamorphosen des Dorot die Metamorphosen des Theodorus, die Libyka des He nax von Alexandria, dessen Troika Athenaeus erwähnt Italika des Aristokles, vermuthlich jenes von Strabo 1 Varro s erwähnten Rhodiers; die Nesiotika (Inselnges ten) und Macedonika des Aretades von Knidus; die Ty nika des Sostratus; die Italika des Chrysippus und 2 laus; die mythologische Sammlung des Aristodemus, scheinlich des alexandrinischen Grammatikers 4; die Gesch des Zopyrus von Byzanz; die Peloponnesiaka des Pyra endlich ein Werk des Agathon von Samos, der, wi-Plutarchs Schrift von den Flüssen bekannt ist, Scythika Περὶ ποταμῶν, von den Flüssen, geschrieben hatte.

4) Von dem Glück der Römer, Περὶ τῆς Ῥωμ τύχης.

5. und 6.) Zwei Reden über das Glück und das dienst Alexanders, Περὶ τῆς Αλεξάνδρου τύχης ἢ ἀς λόγοι β΄. Folgendes ist das Urtheil von Sainte - Croix diese drei Schriften: "Plutarch gefällt sich in seiner gendwerken, nach dem Muster der Sophisten, in pomph Uebertreibungen. Es sind uns noch drei derselben vo

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Contra Apion, lib.I.

<sup>2</sup> L. XIV. p. 655. (Ed. Tzschuck. V. p. 611.)

<sup>3</sup> De lingua lat., lib. X. 1

587. ed. Spengel.

<sup>4</sup> S. S. 111. und S. 345 d.

iger Bedeutung übrig. In dem einen will er zeigen, dass dexander das Gelingen seiner Unternehmungen sich selbst urdankte, nicht dem Glücke, dessen unreises Spielwerk er. icht ohne Grund, genannt worden war (τύχης ἄωρον γενόwos παίγνιον). Alexander richtet hier selbst seine Worte an Glück, und erzählt, welchen Gefahren er von demselben negesetzt worden sei. Dann zeigt Plutarch alle Schwierigeiten auf, die der Eroberer zu überwinden hatte, und chliesst mit der Behauptung, dass Alexander nur durch seine roßen Eigenschaften die unzulänglichen oder völlig manelnden Hülfsquellen zu ersetzen vermochte.... In einer weiten Schrift versichert Plutarch, dass auch seine Tugenlen und seine geistige Ueberlegenheit nicht das Geschenk ines blinden, launigen Glückes seien... Diesen Schristen zeht eine andere voraus, welche uns über den wahren Zweck ener beiden belehrt, nämlich die Schrift vom Glücke der Römer. Plutarch sucht darin nachzuweisen, dass ihre Eroberangen minder in ihrem Muth und ihrer Einsicht, als in den Begünstigungen der Glücksgöttin gegründet seien, zu denen er besonders den unerwarteten Tod Alexanders rechnet, der schon talien mit seinen siegreichen Waffen bedrohte. Griechische Scheelsucht und Eitelkeit sind an diesen Zügen nicht zu verkennen. Seit Griechenland Rom unterworfen war, liess es nicht ab, den Ruhm des mächtigen Staates zu verkleinern, und seinen schnellen Anwachs einer blinden, unbekannten Macht Schuld zu geben. Polybius wollte seinen Landsleuten die Augen öffnen, als er sein Geschichtswerk unternahm, in welchem er zeigte, dass Roms Wohlbesinden nicht auf die Launen des Geschicks, sondern auf das richtige Benehmen der Römer gegründet sei. Eine Nation gieht ihre Vorwtheile nicht leicht auf; derselbe Stolz, aus dem sie enttanden sind, vertheidigt sie, und um so eifriger, je mehr das Unrecht am Tage.liegt. Die Triumphe eines Pompejus md Caesar weckten vollends die Eigenliebe der Griechen; tie entschädigten sich durch die Einbildung, dass der Glanz von Alexanders Thaten alle Eroberungen der größten Feldterren Roms verdunkeln müsste; und setzten einen einzigen Mann mit einem ganzen Volke, eine ruhmvolle Regierung 'on wenigen Jahren mit den Triumphen von fast acht Jahrunderten in Vergleichung. Endlich behaupteten sie, Rom THEIL II.

wäre nicht einmal die Größe von Alexanders Namen tragen im Stande gewesen<sup>1</sup>. Diese Ansicht zu be hat Plutarch offenbar die drei oben genannten ! verfaßt, welche nicht von einander zu trennen sind

- 7) Ob Athens Ruhm im Kriege oder in den schaften höher sei, Πότερον Αθηναΐοι κατὰ πόλεμος σοφίαν ἐνδοξότεροι. Anfang und Ende fehlen, und des Uebrigen ist verstümmelt.
- 8) Ueber Isis und Osiris, Περὶ Ἰσιδος καὶ 'C Diese Schrift enthält viele interessante Aufklärung die ägyptische Götterlehre; aber sie gehört zu den welche Plutarchs Mangel an Kritik am auffallendste then. Sein Zweck war, die ägyptischen Mythen du philosophische Deutung vor der Vernunst zu recht Aus diesem Grunde ist das Buch nur mit Vorsicht I Studium der ägyptischen Mythologie zu benutzen.
- 9) Kurze Vergleichung des Menander und Ar nes, Ἐπιτομὴ τῆς συγκρίσεως Μενάνδρου καὶ Αριςι vermuthlich ein Auszug aus einem verlorenen Wertarchs 4.
- 10) Ueber die Missgunst des Herodotus, Περὶ τὶ δότου κακοηθείας. Aus falschem Patriotismus hat als Thebaner den Vater der Geschichte von Seiter Wahrhaftigkeit angegriffen; wogegen dieser einen sie Vertheidiger im Abbé Geinoz gefunden hat b.
- 11) Leben der zehn Redner, Biog vor déxa à cin offenbar unächtes Buch. Photius hat es mit viele lassungen und Zusätzen in seine Bibliothek aufger ohne Plutarch als Verfasser zu nennen. Von Einige dem Photius selbst zugeschrieben worden, der es, wir es im Myriobiblon lesen, ursprünglich geschriebe worauf es von ungeschickter Hand mit Irrthümern vor

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lrv. IX, c. 18.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Examen, etc. p. 83.

Die acht eben genannten Schriften stehen im VII. Bande der Reiske'schen Ausgabe unter den moralischen VVerken, zu denen man sie gewöhnlich zählt.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Diese Schrift findet sich nebst den zwei folgenden im IX. Bande der Reiske'schen Ausgabe.

Mém. de l'Acad. des Belles-lettres, vol. XXX, XXXVIII. 8. und im 6te von Larchers Uebersetzung rodot.—Man wird nicht verla wir hier von der sogenan theidigung Herodots durch Stephanus sprechen sollen.

ründlichere Untersuchungen ergeben, dass vielmehr Photius inen Auszug geliesert und in seinem Original das für sein eitalter Unwichtigere gestrichen hat. Das Leben der zehn tedner trägt einen gewissen alterthümlichen Charakter an ich, und man sindet darin keinen spätern Schriftsteller als en Dionysius von Halikarnass angeführt.

Ein Sohn Plutarchs, Namens Lamprias, hat ein Vereichnis der Werke seines Vaters, Πλουτάρχου βιβλίων πίσε, verfast, das zum Theil erhalten und z.B. in der Biblioteca graeca von Fabricius gedruckt ist.

Die Biographien Plutarchs sind, wie mehrere Werke des griehischen Alterthums nach der Erfindung der Buchdruckerkunst, ehe nan noch den Druck der Originale unternahm, lateinisch erschie-Sie waren einzeln ins Lateinische übertragen worden von Franc. Philelphus, von J. Tortelli von Arezzo, dem Bibliothekar likolaus V; von Antonio Pasini, bekannter unter dem Namen Tulertinus, wie er sich nach seiner Vaterstadt Todi, nannte; von Vaims von Verona; von Leonardo Bruni von Arezzo; und von Leorando Giustiniani. Diese sämmtlichen Uebersetzungen wurden in in Ganzes vereinigt von J. Ant. Campano, der sie bei Ulrich Hahn zu Rom, wahrscheinlich 1470, 2 Vol. fol., drucken ließ. Unmittelbar darauf wurde diese Ausgabe wiederholt zu Cöln oder Strasburg, o. O. u. J.; zu Rom 1473 von Conr. Sweynheim und Arn. Pannartz; zu Venedig, 1478 von Jenson, und später häufig. Die ateinischen Uebersetzungen wurden mehreren italienischen und panischen zum Grunde gelegt.

Die erste Ausgabe des griechischen Textes druckte Philipp Bimta, Florenz 1517, fol., vermuthlich unter der Leitung von Marcellus Virgilius, dem wenigstens die Handschrift gehörte. Die

regabe ist nicht correct, aber enthält gute Lesarten.

Die zweite und dritte Ausgabe erschienen bei Aldus, besorgt on Andreas Asulanus und seinen Söhnen, Venedig, 1519, fol., inter der Leitung von Marcus Musurus. Die erste aldinische Auszabe der Biographien Plutarchs ist nur ein Abdruck der Juntina; ie zweite, welche in demselben Jahre erschien, enthält abweihende Lesarten und einen reinern Text; sie ist die Grundlage ler folgenden Editionen und die Quelle des jetzigen Textes.

Folgende sind die wichtigsten der späteren Ausgaben:

Basel bei Bebel, 1530, fol., von Simon Grynaeus; und bei roben, 1560, fol.

Annales de l'imprimerie des Aldes, par Renouard, vol. I., p. 149.

Genf, 1572, 13 vol. 8., von Henricus Stephanus, mit der Uebersetzung. Wir werden von diesen Ausgaben bei Gelegenheit der sämmtlichen Werke Plutarchs wieder handeln.

London, 1729, 5 vol. 4., von Aug. Bryan, griechisch und lateinisch. Diese schöne Ausgabe wurde nach Bryans Tode von Moses Du Soul vollendet. Die Noten von Bryan und von Du Soul sind geschätzt. Nur der erste Band trägt die Jahrzahl 1729, die übrigen 1723 oder 1724.

Paris 1809 — 1815, 6 vol. 8. von Corny. Diese ganz griechische Ausgabe enthält eine neue Recension des Textes; die Verbesserungen gründen sich zum Theil auf die Varianten des Textes von Henricus Stephanus, Bryan und Reiske, theils auf die nach guten Handschristen gesertigte französische Uebersetzung von Amyot, theils auch auf Conjecturen. Kritische und grammatische Bemerkungen begleiten den Text.

G.H. Schüfer hat zwei Ausgaben, in 16. und 8., der Lebensbeschreibungen Plutarchs besorgt, welche sowohl in der Sammlung von Tauchnitz als in der von Weigel 9 Vol. bilden. [Den reinsten Text hat Schäfer, mit Benutzung von Coray's Ausgabe geliesert, Leipzig bei Teubner 1826 ff. 3 Vol. 8. Am vierten Bande werden sich kurze, meist kritische Noten besinden.]

Von den Ausgaben der sämmtlichen Werke Plutarchs, besonders denen von Reiske und von Hutten, werden wir nach Erwähnung seiner philosophischen Werke, im LXI. Abschnitte, handels.

Uebersetzungen. Den Italienern, unter denen schon im Jahre 1472 Battista Alessandro Jaconello de Riete 26 der plutarchischen Biographien in seine Landessprache übertrug, folgten bald auch die Deutschen nach. Im Jahre 1534 erschien zu Strasburg, fol., die nach dem lateinischen gearbeitete Uebersetzung plutarchischer Lebensbeschreibungen von Hieronymus Boner. Die in demselben Jahre zu Augsburg, fol., gedruckte Uebersetzung von 8 Biographien ist aus jener entlehnt. Eine besonders schöne und ansehrliche Ausgabe der vollständigen bonerschen Uebersetzung erschien zu Colmar, 1541, fol., (auch 1547 und 1555). Die von Wilhelm Holzmann (Xylander), wie der Titel angiebt, nach dem Griechischen gearbeitete, und nach dessen Tode von Jonas Löchinger vollendete Uebersetzung, welche 1580 (auch 1581, 1616) fol, # Frankfurt a. M. erschien, ist ganz auf die Arbeit Boners gestützt Die Uebersetzungen von J. Chrph. Kind, Leipzig, 1745 - 1754 8 Bde. 8., und Glo. Bened. von Schirach, Helmstädt und Leipzig 1776 — 1780, 8 Bde. 8., werden von der noch keinesweges genügenden Uebersetzung J. F. Sal. Kaltwassers, Magdeburg 1799 -

806, 10 Bde. 8. übertroffen. Eine andere Uebersetsung ist zu Vien 1812, 4 Bde. 8., erschienen.

Die Biographien des Timoleon, Philopoemen, der beiden racchen und des Brutus sind übersetzt von Gbr. Gf. Bredow, lt. 1807. 1821. 1823. 8.; die des Themistokles und Camillus, Alexantr und Jul. Caesar von dems., Breslau 1814. 8.; Lykurg von A. Vettengel, Leipz. 1811. 8.; Perikles von J. G. Kunisch, Breslau, 318. 8.

## LV. ABSCHNITT.

ie übrigen Geschichtschreiber des zweiten und dritten Jahrhunderts. — Chronologie.

FLAVIUS ARRIANUS, der unter die wichtigsten der alten christsteller zu zählen ist, wurde ungefähr hundert. Jahre ich Chr. zu Nikomedien in Bithynien geboren. Er war piktets Schüler. Unter den römischen Kaisern that er riegsdienste, und erwarb sich durch seinen ehrenvollen Naen das Bürgerrecht in Athen und Rom. Als römischer ürger nahm er den Vornamen Flavius an. Er ward Präct von Kappadocien, und schlug durch muthige und gehickte Gegenwehr den Einfall der Alanen in Kleinasien rück, wofür ihn, wie es scheint, der Kaiser mit der Conlwürde ehrte. Seine Talente erschienen glänzender durch ese Stellung, und in der That waren sie bedeutend, wenn ich denen seines Musters Xenophon bei aller Aehnlichkeit cht gleichzuschätzen.

Da Arrian Historiker, Philosoph, Geograph und Taktiker ir, so werden wir noch mehrmals auf ihn zurückkommen issen; hier betrachten wir ihn nur als Geschichtschreiber. in Hauptwerk trägt den Titel: Ίςορίαι ἀναβάσεως Αλεξάνου, die Feldzüge Alexanders des Großen, in sieben Bü-

haben uns bei diesem Capitel unter Anderm des Examen des Historiens d'Alexandre le Grand par Sainte-Croix bedient.

<sup>1</sup> Ueber Arrianus Leben fehlt haben uns bei Hauptquelle, seine Biographie von Anderm des E d'Alexandre le rians Tode geschrieben ist. Wir Croix bedient.

chern. Schon der Titel deutet auf eine Nachahmung von Xenophons Rückzug der Zehntausend hin. Allein es wird hier nicht, wie dort, ein einziger Feldzug erzählt, sondern vielmehr die Geschichte sämmtlicher Kriege, die Alexander seit dem Tode seines Vaters führte. Indem Arrian die jetzt verlorenen Werke von Alexanders Zeitgenossen 1, Ptolemaeus Lagi und Aristobulus, Megasthenes, Nearchus und Onesikitus, mit scharfem Urtheil und lauterer Wahrheitsliebe gebraucht, so wird er für uns die wichtigste Geschichtsquelle jener Zeit. In jeder Rücksicht ist er der erste unter den erhaltenen Geschichtschreibern Alexanders; über die Kriegsunternehmungen ist sein Bericht fast immer der einzig richtige; nur er erzählt sie vollständig, und nur er weiß sie zu erzählen.

Arrian lebte in der Nachahmungsperiode; wenige Schriststeller nur hatten damals, wie Plutarch, Lucian und Galenus, ihren eignen, unterscheidenden Styl. Arrians Ausdruck ist gewissermaassen ein Abbild des xenophontischen, und gleicht ihm so sehr, als es die Verschiedenheit der Gegenstände nur zulässt; aber die Anmuth des Originals sehlt, und bei aller Klarheit bleiben doch Zwang und Absichtlichkeit der Nachahmung nicht unbemerkt. Die Wortstellung Arrians ist lebenswerth; aber seine Erzählung ist nicht belebt und dramatisch, wie die des Xenophon. Seine Gedrängtheit macht ihn nie unverständlich; seine Einfachheit ist ein Werk der Kunst, und auch diess unterscheidet ihn von Xenophon Wenn er neue Ausdrücke gebraucht, so sind sie immer glücklich gewählt und schaden der Deutlichkeit nicht, in der sein Hauptverdienst besteht. Bisweilen ermattet sein Audruck und sinkt bis zur Nachlässigkeit herab. wird der Leser nicht gelangweilt und ermüdet.

Ein zweites Werk Arrians, Irdixi, indische Geschichte, enthält eine Vervollständigung des erstern, und kann gewissermaaßen als dessen achtes Buch angesehen werden. Arrian stellt hier reichhaltige Nachrichten über die Sitten und Einrichtungen Indiens zusammen, und theilt einen Auszug aus der wichtigen Reisebeschreibung des Nearchus mit. Statt des attischen Dialektes, der in jenem erstern Werke

S. oben XXXVI. Abschnitt. | 2 S. S. 123 u. 247. dieses Bandes

, bediente er sich hier des damals ungebräuchlichen n, den er entweder als alterthümlich liebte, oder chriftgattung angemessener achtete.

hrere geschichtliche Werke Arrians sind verloren, als die 2 (Παρθικά), eine Geschichte des römischen Partherunter Trajan, in siebenzehn Büchern; die Alanica, ά) oder Geschichte des Alanenkrieges, wovon wahrch ein Bruchstück unter dem Titel der Taktik Arrians ist¹; die Geschichte der Zeit nach Alexander, Tà léξανδρον, in zehn Büchern, durch einen Auszug bei bekannt; die Geschichte des Dion von Syrakus; υνιακά, bithynische Geschichte, in acht Büchern, von elzeit bis zur Vereinigung des Landes mit dem rö-Reiche, im ionischen Dialekte geschrieben, wahrch wegen des zum Theil mythischen Inhaltes 3. Endte Arrian auch das Leben des berüchtigten asiatischen Tilliborus geschrieben.

a seinem Periplus und seinen philosophischen' Werrden wir anderwärts reden.

imtliche bekannte Handschriften der historischen Werke sind im siebenten Buche des Feldzuges Alexanders ändig und geben hiedurch ihre gemeinschaftliche zu erkennen; aber durch kritischen Werth zeichnet e florentinische aus.

len Jahren 1410 — 1437 übersetzte Petrus Paulus Veriuf Verlangen des Kaisers Sigismund, Arrians Feldzug des ir in das Lateinische: seine Uebersetzung liegt noch ungen Vatican.

König Alphons V von Arragonien war mit ihr nicht zuind beaustragte einen Genueser, Barth. Facius, eine neue
zung zu liesern, welche unter des Theodorus von Thesund Nic. Sagondinus Mitwirkung ausgearbeitet und nach
ode von seinem Freunde Jacobus Curulus beendigt, durch
Bolphus Pergolanus zu Pesaro bei Hier. de Soncino, 1508.
susgegeben wurde (correcter wiedergedruckt zu Basel
). Sie ist nicht geschätzt.

e unten, LXIX. Abschnitt. | und Gruber, Encyklop., Bd. V S. l. Cod., 92. | 405. nach Eustath. ad Iliad. VIII. p. 691, 44. ed. Rom.

Victor Trincavelli besorgte die erste Ausgabe des Textes, die bei Barth. Zanetti zu Venedig, 1535. 8., nicht kinlänglich correct, gedruckt wurde.

Nicolas Gerbel liess ihn berichtigt wieder drucken bei J. Operin, Basel, 1539. 8. mit der Uebersetzung von Facius. Er trennte das sechste und siebente Buch, welche in der venetianischen Angabe ein einziges bildeten.

Bonaventura Vulcanius verbesserte den Text von Gerbel nach einer Handschrist und lieserte eine neue Uebersetzung, Paris, 1575.

8., bei Henricus Stephanus.

Die vierte Ausgabe besorgte Nic. Blancard, Amsterd. 1688. 8. Der Text ist nach Handschristen von geringem Werthe verbessert, auch die Uebersetzung des Vulcanius ist berichtigt. Der Commentar ist weitschweifig.

Die sünste Ausgabe, nach süns Handschristen mit Inbegriss der slorentiner, verbessert, mit der Uebersetzung des Vulcanius und gelehrten Noten, wurde von Jac. Gronov zu Leiden, 1704, sol. besorgt. Leider hat er nicht die slorentiner Handschrist abdrucken lassen, sondern aus ihr und den übrigen einen Text constituit; doch ist eine vollständige Sammlung der Varianten beigesügt.

Diese Ausgabe diente der von Kr. Arn. Schmidt zur Grundlage, welche zu Amsterdam, 1757. 8., mit den Noten und einem Register von Georg Raphelius erschien. Die Ausgabe ist correct.

Von Aug. Chr. Borheck erschien 1792 zu Lemgo, 8. der Feldzug Alexanders als erster Band einer Ausgabe der Werke Arrians. Dieser Band ist voll von Druckschlern. Ganze Zeilen sind ausgefallen.

Die beste Ausgabe ist die von Bj. P. Schmieder, Leipzig, 1798. 8. Der Text ist verbessert nach dem Apparatus criticus von Gronov, und vornehmlich nach den Varianten der slorentiner Handschrist. Kurze kritische und erläuternde Noten sind hinzugesügt. Eine Uebersetzung besindet sich nicht dabei; dagegen ein Index graec. und nomin. propr. In der Vorrede theilt Schmieder den Plan zu einer großen Lritischen Ausgabe mit.

Auch in der Tauchnitzischen Sammlung findet sich Arrian.

Die indische Geschichte steht als achtes Buch oder als besonderes Werk in sämmtlichen genannten Ausgaben, mit Ausnahme derer von Borheck und Schmieder. Hudson stellte unter seine Geographi gr. minores den Periplus des Nearchus, oder das 20te und die folgenden Capitel der indischen Geschichte, nebst einer Abhandlung von H. Dodwell gegen die Aechtheit dieses Tagebuches, das er dem Arrian selbst zuschreibt. Hudsons Text ist nach einer hod-

nischen Handschrift verbessert, die der vaticanischen nicht nachben scheint.

Bj. F. Schmieder besorgte zu Halle 1798, 8, eine Ausgabe ndischen Geschichte, worin der Text nach den von Gronov etheilten Varianten der slorentiner Handschrist und nach Hud-Ausgabe des Nearchus verbessert und von der berichtigten retzung des Vulcanius und kritischen, historischen und geonischen Noten begleitet ist. Auch die Abhandlung Dodwells inzugesügt nebst der lateinischen Uebersetung der VertheidiArrians von W. Vincent (The Voyage of Nearchus from the to the Euphrates etc. London 1797. 4.).

Im Jahre 1809 erschien von A. Ch. Borheck als zweiter Band Arrians Werken eine Ausgabe der indischen Geschichte und rer geographischer Schriften Arrians.

Gottfr. Schweighäuser in Strasburg besitzt eine vollständige che, philologische und geographische Bearbeitung der indi1 Geschichte, welche ihn seit einer Reihe von Jahren beschäfhat.

Uebersetzungen. Die Feldzüge Alexanders und die indische hichte sind übersetzt von Gh. Cp. L. Timäus, Leipzig, 1765. 8. Uebersetzung des erstern Werkes von A. Ch. Borheck, Franka. M. 1790. 1792. 2 Bde. 8., enthält nur die 6 ersten Bücher, wird durch einen dritten Band von J. Schulze, ebend. 1813. 8. ollständigt. Die indische Geschichte ist übersetzt von G. Raus, Hamburg, 1710. 8., wiederholt Braunschweig und Wolüttel 1764. 8. in einer Ueberarbeitung von K. Arn. Schmid.

Amyntianus, welcher unter Antoninus Pius lebte, schrieb Geschichte Alexanders des Großen, die er dem Kaiser nete; ferner eine Biographie der Olympias, und eine Anvergleichender Lebensbeschreibungen (βίοι παράλληλοι), r denen die des Philipp von Macedonien und des Auus, so wie die des Dionysius (des ältern) und des uitian angeführt werden. Photius ist der Einzige, der Nachricht über ihn ertheilt. Er beurtheilt ihn höchst untig und liesert keinen Auszug aus seinen Werken.

LASON von Argos, ein Grammatiker aus dem zweiten hundert, hatte ein Werk über Griechenland in vier iern geschrieben. Diese umfasten 1) die alte Geschichte Landes, 2) die Ereignisse seit den Perserkriegen, 3) die

[Cod. CXXXI.]
[Bei Stephanus Byzantinus (s. v. | ὁ βίος τῆς Ελλάδος angegeben.]

Geschichte Alexanders bis auf seinen Tod, und 4) die Schicksale Griechenlands bis zur Eroberung Athens durch Antipater, den Vater des Kassander. Auch schrieb Iason ein Werk über die Opfer Alexanders, von welchem Athenaeus das dritte Buch auführt 1.

CEPHALAEON, dessen Vaterstadt unbekannt ist<sup>2</sup>, ging unter Hadrian nach Sicilien in die Verbannung. Dort schrieb er einen Abrifs der Universalgeschichte, Zύντομον ίστορικόν, von Ninus bis auf Alexander, und zwar, nach Herodots Beispiel, im ionischen Dialekt und in neun nach den Musen benannten Büchern. Er theilte darin als die Frucht der mübsamsten Forschungen im Kurzen den Gehalt von mehr als tausend Büchern mit, die er benutzt hatte. Photius widmet dem Cephalaeon nur einen kurzen Artikel und erwähnt anderwärts, bei Gelegenheit der Miscellen des Sophisten Sopater, dass in deren 10tes Buch die Erato des Cephalaeon, welche die Geschichte Alexanders enthielt, ausgenommen war.

Appian von Alexandria lebte zu Rom unter Trajan, Hadrian und Antoninus Pius. Er war Anfangs Sachwalter, dann kaiserlicher Procurator oder Verwalter der fiscalischen Einkünfte aus den Provinzen. Seine römische Geschichte, 'Ρωμαϊκά oder 'Ρωμαϊκή ἱσορία, in 24 Büchern, ist nur ungeführ zur Hälfte erhalten: sie umfaßt die Geschichte Rombbis auf Augustus in einer Ordnung, die Appian selbst in der Vorrede darlegt. Er findet es in der frühern Behandlung der römischen Geschichte störend, daß der Leser mit dem Wechsel des Kriegsschauplatzes aus einer Provinz in die Andere geführt werde, und z. B. von Karthago nach Spanien, von da nach Sicilien, endlich nach Macedonien übergehen müsse, um zuletzt wieder auf Karthago zurückzukommen. Dieser Unbequemlichkeit der synchronistischen

I [VVenn das dritte Buch des VVerkes über Griechenland, wie aus Suidas hervorzugehen scheint, die Geschichte Alexanders enzhielt, so möchten Athenaeus VVorte eher von einer Stelle dieses dritten Buches, als von einem besondern VVerke zu verstehen sein. Sie lauten (XIV. p. 620. d.) also: Ἰάσων δ'εν τρίτω περί των Άλεξανδρου ερων εν Άλεξανδρεία η ησίν εν τῷ μεγάλω θεάτρω ύπο-χρίνασθαι Ήγησίαν κ. τ. λ.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> VVenn Suidas s. v. Kequilur sagt, er sei von Gergithes, so verwechselt er ihn mit Cephalan. S. Bd. I. S. 351.

sagt derselbe (Cod. LXVIII.) dass die Geschichte Alexanders nicht die Erato, oder das achte Buch, sondern, was auch wahrscheinlicher ist, die Urania, oder das neunte Buch des Gephalaeon füllte.]

iode suchte er durch ethnographische Eintheilung sei-Werkes zu entgehen, und führte mit Hintansetzung der nologischen Ordnung, die ununterbrochene Geschichte Ereignisse eines einzelnen Landes stets in einem eige-Buche durch. Aus den fünf ersten Büchern sind nur hstücke auf uns gekommen. Das erste derselben war elt 'Ρωμαϊκών βασιλική, und enthielt die Geschichte der n Könige Roms; die vier folgenden trugen die Ueberften: Ιταλική, Σαινιτική, Κελτική, Σικελική και Νησιών , d. h. Kriege der Römer in Italien, mit den Samnimit den Galliern, in Sicilien und den übrigen Inseln. erhaltene sechste Buch, Ἰβηρική, umfasst die spanischen ge; das siebente, 'Αννιβαϊκή die Kriege mit Hannibal; achte, Λιβυκή, Καρχηδονική και Νομαδική, die punin Kriege in Afrika; vom neunten, Μακεδονική, das die zdonischen Kriege enthielt, sind nur Bruchstücke übrig; zehnte, Έλληνική καὶ Ιωνική, das von den Kriegen in chenland und Kleinasien handelte, ist völlig verloren; elften, Συριακή καὶ Παρθική, ist nur die erste Abthei-, oder die Geschichte der syrischen Kriege, übrig; die :hichte der Partherkriege ist dagegen verloren, und nur elende Compilation neuerer Zeit füllt die Lücke in den dschriften. Das zwölfte Buch, Migoidáteig, enthält die ridatischen Kriege. In den neun folgenden Büchern - 21), Έμφύλια, erzählte Appian die Geschichte der zerkriege von Marius und Sylla bis auf die Schlacht bei und die darauf folgende Eroberung Aegyptens. fünf ersten dieser Bücher sind erhalten: sie begreifen, Einleitung, die Geschichte aller Unruhen der Republik Auszuge auf den Mons Sacer bis auf die Niederlage des us Pompejus. Das zweiundzwanzigste Buch, Exatortabetitelt, enthielt die Geschichte des ersten Jahrhunderts Kaiserregierung; es ist nicht mehr vorhanden; die Vorrede vermuthen, dass dieses Buch auch eine Art von Statistik römischen Reichs enthalten habe, deren Verlust sehr zu agen ist. Das dreiundzwanzigste Buch, Δακική oder φική, enthielt die illyrischen Kriege. Das vierundzwane, Αραβική, in welchem die arabischen Kriege erzählt den, ist verloren. Wir besitzen demnach im Ganzen

noch elf Bücher von Appian, das unvollständige elste mitgerechnet.

Wenngleich das Werk Appians, der nicht als Augen. zeuge schrieb, sondern nur fremde Berichte zusammenstellte, als eine Compilation zu betrachten ist, so erhält es doch durch den Verlust vieler von ihm benutzten Schriftsteller einen höhern Werth und wird für einige Zeitabschnitte zur einzigen Geschichtsquelle Roms. Die ausführlichen Berichte über Feldzüge und Schlachten machen es von Seiten der Kriegswissenschaft lehrreich. Scharssichtiges Urtheil ist, wenn man die Verkehrtheit des Planes übersieht, dem Verfasser nicht abzusprechen. Er begnügt sich nicht, Auszüge in der selben Form, in welcher er sie aus anderen Schriftstellem entlehnt, zusammenzustellen, sondern ist bemüht, sie eigenthumlich zu gestalten. Ein großer Vorwurf aber trifft seine Vorliebe für die Römer. Im Styl, den er dem Polybins nachgebildet hat, ist er freilich weit hinter seinem Muster zurückgeblieben.

Die füns erhaltenen Bücher Appians über die Bürgerkriege gehören zu dem Wichtigsten, das uns aus dem Alterthume übrig geblieben ist; sie beschreiben die Ereignisse in einer Ausführlichkeit, die wir zum Theil bei den übrigen Schriftstellern nicht finden. Die Erzählung ist einfach und trägt so sehr den Stempel der Wahrheit an sich, dass der Leser Zeuge der Ereignisse zu sein glaubt. Die Capitel, welche die Proscriptionen des Marius und Sylla, und die der Triumvirn erzählen, gewinnen für jeden, der das menschliche Herz in der Schule der Revolutionen hat kennen lernen müssen, einen eigenen Reiz. Montesquieu hat viel aus der Lesung des Appian gewonnen; nach ihm hat er mit großen Umrissen die Verdorbenheit der Römer gezeichnet aber die einfach wahre Schilderung Appians ist vielleicht noch krästiger; nachdem er alle Verbrechen geschildert bat, welche Ehrsucht und Geiz erzeugen, widmet er einen Abschnitt den Tugenden, die sich mitten in der allgemeines Entartung erhalten haben, und sein Lob trifft in diesem Abschnitte nur die Frauen und die Sklaven.

Eine schlechte lateinische Uebersetzung des Appian von Pieto Candido Decembrio, Secretair des Papstes Nikolaus V., wurde 1472

nedig von Windelin von Speier, fol., gedruckt, und 1477.. 4. selbst von Ben. Pictor und Erh. Ratdolt wiederholt. Eine Uebersetzung von Franc. Philelphus ist nie gedruckt word vielleicht verloren gegangen.

ie erste Ausgabe eines Theiles vom griechischen Texte (nimppians Vorrede, der Auszug des vierten Buches, das achte und die Bücher 11 — 17,) wurden gedruckt von Carolus nus und seinem Bruder Robertus (wiewohl dieser sich nicht it hat) Paris 1551. fol., nach zwei, jetzt auf der k. Biblio- un Paris befindlichen, Handschriften. Diese sind beide erst en Jahrhundert geschrieben und voll von Fehlern und Lüauch ist die Ausgabe nicht mit gehöriger Genauigkeit be-

gismund Gelenius lieserte eine neue Uebersetzung des daekannten Theiles von Appians Werk, welche, nach seinem zu Basel 1554. fol., erschien. Er hat ost die salschen Lesron Charles Etienne verbessert, ohne sich jedoch der Handen bedienen zu können.

'enricus Stephanus hatte aus Italien ein sehr schlechtes MS. icher 6. u. 7. mitgebracht, nach welchem er sie, mit Ktec., zu Paris 1557. 8, herausgab.

ulvio Orsini machte in seinen Excerpta de Legationibus zu rpen, 1582. 8. die Fragmente der neun ersten Bücher be-

lem, was von Appian vorhanden war, mit der Uebersetzung elenius, Genf, 1592. fol. Da er es für überflüssig hielt, noch die von seinem Oheim, Karl, benutzte Handschrift zu verm, so gingen die Fehler der Ausgabe von 1551 in die seiber, und nur einige wurden von ihm nach eigenem Gutverbessert.

1 J. 1599 gab Dav. Hoeschel zu Augsburg, 4., das 23te Buch, lyrischen Kriege) heraus, wovon früher nur ein Fragment it war.

ie Ausgabe von Henricus Stephanus wurde, im J. 1670 zu rdam, 2 vol. 8. wiederholt. Der Abdruck trägt den Namen lex. Tollius; allein dieser hat nur die Correcturen besorgt, lie von Stephanus begangenen Fehler zu verbessern; ja er ch neue zu jenen hinzugestigt. Die Noten, welche er bein liess, sind, da er sich bemühte die Namen H. Stephanus, Palmerius, Janus Rutgersius, Jos. Scaliger und Sam. Bovon denen er sie größtentheils entlehnte, zu verdrängen,

häusig auf seinen Namen geschrieben worden. Er begi
große Fehler: er kannte Höschels Ausgabe des 23ten Buch
J. :1599) nicht, und ließ daher nur das Fragment desselb
ches sich schon bei Henricus Stephanus fand, abdrucken;
statt der von Orsini zu Antwerpen herausgegebenen Exc
Legationibus, die hieher gehörten, nahm er nur die Exc
Virtutibus et Vitiis oder die sogenannten Fragmente Pe
mit den Noten von Valesius aus.

Länger als ein Jahrhundert blieb Appian in diesem i bis ihn J. Schweighäuser aus der Vergessenheit zog. Inde Hülfe der Handschriften den reinern Text wiederherstellte, durch Nachlässigkeit der früheren Herausgeber entstandenes füllte, hat Schweighäuser den Appian der unverdienten schätzung entzogen.

Er bediente sich zur Wiederherstellung des an vielen verstümmelten Textes einer augsburger Handschrift (dersell welcher Höschel die Illyrica herausgegeben hatte); er best Vergleichung einer dritten, dem Stephanus unbekannten, Handschrift und anderer MSS., welche sich im Vatican, renz und zu Venedig befinden. Außerdem füllte er au MS., welches er vom letzten Kurfürsten von Baiern erbie große Lücke, welche sämmtliche, auch die ältesten Hands in den punischen Kriegen lassen. Dieses Stück bildet die 56 - 59 des achten Buches. Ferner hat Schweighäuser zahl von Fragmenten Appians aus einem ungedruckten W nes alten Grammatikers aus der Bibliothek der Abtei Saint-Ger kannt gemacht. Endlich bediente er sich der Noten, welc Musgrave in der Absicht, den Appian herauszugeben, an d der Ausgabe von Charles Etienne geschrieben hatte. Auch er ungedruckte Bemerkungen Reiske's, der mit demselben I gegangen war. Die Varianten aller benutzten Handschrifte führlichen kritischen Noten und die vielfältig verbesserten late Uebersetzungen befinden sich bei seiner Ausgabe, we Leipzig 1785, 3 Vol. 8. erschien. L. H. Teucher wollte von Auszug daraus geben, Lemgo 1796., 2 Vol. 8., de schlechter ist, da er noch Eignes hinzugesetzt hat.

In der Tauchnitzschen Sammlung ist Appian 1818 in 4 erschienen.

[Einen Brief Appians an Fronto hat A. Mai zuerst i. bekannt gemacht unter den Briesen Fronto's. Drei kleins mente Appians, welche er ausgesunden, stehen im 2ten Ba Script. Veterum nova collectio, p. 367 u. 368.]

Uebers. Appian ist erst nach Schweighäusers tresslich

the in das Deutsche übersetzt worden, von F. W. Ith. Dillentus, rankfurt a. M. 1793 — 1800, 2 Bde. 8.

DIO CASSIUS COCCEJANUS, Sohn des römischen Senators assius Apronianus, wurde 155 nach Chr. in Bithynien georen 1. Er brachte den größten Theil seines Lebens in om unter öffentlichen Geschäften zu; er war Senator unter fommodus, und wurde Statthalter von Smyrna nach des Setimius Severus Tode, unter dessen Regiereng er, weil ihm er Kaiser nicht günstig war, kein Amt verwaltet hatte. In er Folge wurde er Consul und Proconsul in Afrika und annonien. Alexander Severus schätzte ihn hoch, und erannte ihn zu seinem Amtsgenossen im Consulat, ungeachtet ie Praetorianer ihn seiner Strenge wegen haßten und seinen Tod verlangten. Als Greis kehrte er in sein Vaterand zurück.

Er hat eine römische Geschichte, Γωμαϊκή ίσορία, in 80 Michern geschrieben, die Frucht zweiundzwanzigjähriger forschungen und Arbeiten: sie umfaste einen Zeitraum von 83 Jahren, nämlich von der Gründung Roms bis auf das hr 229 nach Chr. Bis zur Zeit Julius Caesars liesert er mr einen Abriss der Geschichte; darauf wird er ausführliher und seit Commodus erstattet er als Zeitgenosse die umtändlichsten Berichte. Wir haben von den 35 ersten Bübern nur Bruchstücke, und einen Theil vom 36ten Buche, he mit dem Feldzuge Luculls gegen Mithridates beginnt. Die folgenden Bücher bis zum 54ten sind mit Einschluss diees Buches fast ganz erhalten; das 55te hat dagegen viele Acken. Ferner sind die Bücher 56 - 60 vollständig erhalen. Vom 61ten an haben wir nur Fragmente; allein es iebt einen Auszug der Geschichte des Dio, der vom 35ten suche bis zum Ende des Werkes reicht und auf Befehl des Laisers Michael Dukas durch einen Mönch des 11ten Jahrhunlerts, Joannes Xiphilinus, gefertigt ist.

Die erwähnten Fragmente der 36 ersten Bücher sind von iererlei Art.

- 1) Fragmenta Valesiana neunt man die durch Henri le Valois aus verschiedenen Schriftstellern, als Scholiasten, Frammatikern und Lexikographen, gesammelten Bruchstücke.
- <sup>1</sup> Er hiess eigentlich CASSIUS, und | von seinem Vorsahren mütterlicher ahm jene beiden anderen Namen | Seite, Dio Chrysostomus, an.

- 2) Die Fragmenta Peiresciana sind beträchtliche Amzüge, die in dem Abschnitte de Virtutibus et Vitiis, einem Theile der großen Excerpten-Sammlung des Constantinus VI. Porphyrogennetus erhalten sind. Peiresc besaß di Handschrift dieser Auszüge.
  - 3) Die Stücke der 34 ersten Bücher, die in einem ander Abschnitte derselben Sammlung von Constantinus, den Ercerpta de Legationibus, stehen, sind unter dem Namen Fragmenta Ursiniana bekannt, weil Fulvio Orsini eine Handschriderselben in Sicilien fand.
  - [4] Die Fragmenta Vaticana sind von A. Mai in eine Excerptensammlung des Maximus Planudes, in einem Florike gium aus verschiedenen Schriftstellern, und vornehmlich in einem vaticanischen Codex palimpsestus, welcher die Abtheilung des Sententiis der Sammlung von Constantinus Porphyrogennetus ent hälf, aufgefunden worden. Sie gehören theils in die verlornen 3 ersten Bücher, und zwar in die Zeit von der Gründung Roms bis auf die Schlacht bei Cannae, theils in die Zeit von Augustubis auf das Ende der Geschichte Dio's, Buch 61 80.]

Außer diesen Fragmenten ist noch ein bedeutendes Stück vom XXXV. Buche übrig, das von dem Kriege des Lucullus mit Mithridates handelt, und ein noch beträchtlichere Theil des Buches XXXVI, wo der Seeräuberkrieg und des Pompejus Feldzug gegen Mithridates erzählt wird.

Das Buch XXXVII ist bis auf einige Lücken erhalten. Es umfasst die Geschichte der Jahre 689 — 694 Roms (65-60 vor Chr.) d. h. den iberischen Feldzug des Pompejus; die Unterwerfung von Pontus, Bithynien und Syrien; des Tod des Mithridates; die Verschwörung des Catilina; und das Triumvirat des Caesar, Pompejus und Crassus.

Buch XXXVIII. Jahr 695—696 Roms, (59—58 vor Chr.): Cicero's Verbannung und Caesars Krieg gegen die Helvetier und Ariovist.

Buch XXXIX. Jahr 697—700 Roms (57—54 vor Chr.): Caesars Krieg mit den Belgiern; Cicero's Rückkehr; Cato's Verfahren in Cypern; das Consulat des Pompejus und Crassus; Caesars gallische, germanische und britannische Kriege; des Gabinius Feldzug nach Acgypten.

Buch XL. Jahr 701 — 704 Roms (53 — 50 vor Chr.): die folgenden Feldzüge Caesars; des Crassus parthischer Krieg rieg; Prozess des Milo; Ansang der Streitigkeiten zwischen supejus und Caesar.

Buch XLI. Jahr 705 — 706 Roms (49 — 48 vor Chr.): Argerkrieg bis zur pharsalischen Schlacht.

Buch XLII. Jahr 707 Roms (47 vor Chr.): Tod des empejus; Unterwerfung Aegyptens und des Pharnaces; ictatur Cäsars; sein afrikanischer Feldzug.

Buch XLIII. Jahr 708 — 710 Roms (46 — 44 vor Chr.): sederlage des Scipio und Juba; Tod des Cato; Cäsars Aufsthalt in Rom; Niederlage des jungen Pompejus in Spanien.

Buch XLIV. Fernere Geschichte des Jahres 710 Roms: ed Gesars.

Buch XLV. Ende des Jahres 710 und das Jahr 711 oms (44 und 43 vor Chr.): Streit zwischen Octavianus und fermes, Antonius; philippische Reden Cicero's.

Buch XLVI. Weitere Geschichte des Jahres 711: chlacht von Mutina; zweites Triumvirat.

Buch XLVII. Jahr 712 Roms (42 vor Chr.): Proscriptioen in Rom; Schlacht bei Philippi.

Buch XLVIII. Jahr 713 — 717 Roms (41 — 37 vor hr.): Krieg der Fulvia; Sextus Pompejus bemeistert sich iciliens; Partherzug des Ventidius.

Buch XLIX. Jahr 718 — 721 Roms (36 — 33 vor Chr.): irieg des Octavian gegen Sextus Pompejus; Lepidus verliert ein Ansehn; Zug des Marcus Antonius wider die Parther; Ictavians Krieg in Pannonien.

Buch L. Jahr 722 — 723 Roms (32 und 31 vor Chr.): Krieg des Octavian und Marcus Antonius; Schlacht bei Aktium.

Buch LI. Jahr 724 — 725 Roms (30 — 29 vor Chr.): l'od des Marcus Antonius; Unterwerfung von Aegypten und flysien.

Buch III. Fernere Geschichte desselben Jahres: Octaian berathschlagt tiber die Wiederherstellung der Repulik und nimmt den Titel Imperator an.

Buch LIII. Jahr 726 — 731 Roms (28 — 23 vor Chr.): nnere Verwaltung; cantabrischer Krieg; arabischer Feldzug.

Buch LIV. Jahr 732 — 744 Roms (22 — 10 vor Chr.): Interwerfung von Noricum und Rhaetien; Tod des Agrippa.

Buch LV. Jahr 745 — 761 Roms (9 vor Chr. — 8 nach THEIL II. 28

Chr.): Tod des Drusus, des C. und des L. Casar; Adopt des Tiberius; sein pannonischer Feldzug. (In diesem Bu ist eine bedeutende Lücke.)

Buch LVI. Jahr 9 - 14 nach Chr.: Niederlage Varus; Tod des Augustus.

Buch LVII. Jahr 14 - 25 nach Chr.: Regierting Tiberius bis auf des Drusus Tod.

Buch LVIII. Jahr 26 — 37 nach Chr.: Ende der Re rung des Tiberfus.

Buch LIX. Jahr 37 - 41 nach Chr.: Regierung Caligula.

Buch LX. Jahr 41 — 54 nach Chr.: Regierung Claudius.

Von dem folgenden Buche an haben wir nur Fragme besonders aber den Auszug des Kiphilinus, mach welch wir den Inhalt angeben wollen.

Buch LXI. Jahr 54-60 nach Chr.

Buch LXII. Jahr 60—65 nach Chr. Regierung Nen Buch LXIII. Jahr 66—68 nach Chr.

Buch LXIV. Jahr 68 u. 69 nach Chr.: Galba und Ot

Buch LXV. Jahr 69 nach Chr.: Vitellius.

Buch LXVI. Jahr 70 — 81. Vespasian und Titus.

Buch LXVII. Jahr 81 - 96. Domitianus.

Buch LXVIII. Jahr 96 - 117. Nerva und Trajan-

: Buch LXIX. Jahr 117 - 138. Hadrian.

Buch LXX. Jahr 138 — 161. Antoninus Picis.

Buch LXXI. Jahr 161 — 180. Marcus Aurelius.

Buch LXXII. Jahr 180 — 192: Commodus.

Buch LXXIII. Jahr 193. Pertinax; Didius Julianus.

Buch LXXIV. Jahr 193 - 196

Buch LXXV. Jahr 196 - 202 Septimius Severus

Buch LXXVI. Jahr 202 — 211

Buch LXXVH. Jahr 211 — 216. Ceracalla.

Buch LXXVIII. Jabr 216 - 218. Caracalla; Macrim

Buch LXXIX. Jahr 218 — 222. Heliogabelus.

Buch LXXX. Jahr 222 - 229. Alexander Severus

Dio Cassius hatte den Polybius zum Vorbilde; allein erreichte ihn weder in der Anordnung und Einsheilung Stoffes, noch an Tiefe der Einsicht und Richtigkeit d Urtheils. Nicht selten ist ihm Mangel an Kritik, häufig Pi keit vorzuwersen; sein Styl ist ungleich. Bei ellen Mängeln füllt doch sein Werk mehrere Lücken in der een Geschichte; und Dio ist unser einziger Gewährstrie die Ereignisse seiner Zeit.

- o hatte auch über die Zeichen und Träume, welche ronerhebung des Septimius Severus verkündigt hatten, eben. Man muß ihn darum nicht abergläubisch nenn Wahrzeichen zu glauben lag im Geiste der Zeit, Patrioten suchten das sinkende Heidenthum durch ne von Wundern, die sie den christlichen entgegensetzfrecht zu erhalten. Es werden noch andere Schriften angeführt, unter denen vielleicht nur Theile seines Werkes verstanden werden.
- o zeigt ein Vorurtheil gegen die Philosophen, und bebesonders den Cicero mit einer Strenge, die an Unigkeit gränzt. Man muss sich daher wundern, wenn
  i Suidas liest, dass er ein Leben des Arrian geschriebe.

tzung von Nic. Leonicenus, Venedig, 1526. 8. erschienen. bertus Stephanus gab zuerst den Dio Cassius griechisch herris, 1548. fol., nach einer einzigen, höchst ungenauen und aften Handschrift, welche jetzt der k. Bibliothek zu Paris Seine Ausgabe umfast ein Bruchstück des 35ten Buches; dessen Anfang jedoch sehlt; serner die Bücher 37—58: bildet in den neueren Ausgaben das 60te Buch, weil, wie iter hemerkte, jedes der beiden Bücher 57 und 58 des Ro-Stephanus eigentlich zwei Bücher in sich enthielt. Der urde genau nach der Handschrist mit allen Fehlern derselzedruckt: die Ausgabe kann daher, sosern das Manuscript gelesen worden, die Stelle eines Codex vertreten.

J. 1558 liess With. Holzmann oder Xylander bei Oporin l, sol., eine nach einer Handschrist gearbeitete lateinische tzung des Dio drucken, deren Treue es möglich machte, r den Text von Rob. Stephanus zu verbessern. Henricus Stebenutzte sie zur Berichtigung der Ausgabe seines Vaters, n veränderter Gestalt mit Xylanders Uebersetzung zu Gens 591 (andere Exempl. 1592) sol. wieder drucken ließ.

iann Loewenklau oder Leunclavius gab die Uebersetzung ers verbessert zu Frankfurt bei Wechels Erben heraus, 1593. vermehrte sie noch durch des Blancus Uebersetzung der Auszüge des Xiphilinus von Buch 61 — 80; durch die Fragment des Orsini in griechischer und lateinischer Sprache; und die neue griechischen Fragmente der Bücher 61 — 80, deren lateinische Ue bersetzung in die der Epitome verwebt ist. Endlich bereicherte et noch denselben Band durch Noten zum ganzen Geschichtswerk des Dio.

Im J. 1606 ließen wiederum Wechels Erben zu Hanau, 1 Vol fol., eine griechisch-lateinische Ausgabe des Dio Cassius drucken auf deren Titel Leunclavius als Herausgeber genannt ist. Diese war zwar seit 12 Jahren verstorben, allein Wechels Erben nahmen nicht allein den vollständigen Inhalt seiner Ausgabe von 15% auf, sondern sie waren auch, wie es scheint, im Besitz von Noten, welche Leunclavius seinem Handexemplare der Ausgabe von H. Stephanus beigeschrieben hatte. Die Ausgabe von 1606 is übrigens sehr sehlerhaft gedruckt.

Von 1606 bis 1751 erschien Dio Cassius nicht wieder; alleis seit seiner ersten Bekanntmachung im Jahre 1548 hatten verschiedene Werke trefflichen Stoff für eine neue Durchsicht seines Textes dargeboten.

Robertus Stephanus hatte 1551. 4. den Auszug des Joannes Xiphilinus drucken lassen, der seit dieser Zeit noch mehrere Ausgaben erhielt.

Ferner gab Fulvio Orsini zu Antwerpen 1582. 4. die Excerpts de Legationibus heraus, welche wir Fragmenta Ursiniana genzut haben: die Handschrift derselben hatte er in Sicilien gefunden.

Die Epitome hatte schon Henricus Stephanus bei seiner Augabe des Dio von 1591 benutzt; Leunclavius bediente sich derseben und der Excerpta de Legationibus bei Besorgung der Ausgabe von 1593. Wir wollen ferner nur was nach dessen Tode für Dio geschah, erwähnen.

Im J. 1634 gab Henri de Valois zu Paris 4. die Auszige heraus, welche unter dem Namen Fragmenta Valesiana und Petresciana bekannt sind.

Ferner lieserte 1675 Jacob Gronov zu Leiden, 8., Supplementa lacunarum in Aenea Tactico, Dione Cassio et Arriano. Von S. 41-159 stehen Fragmente des Dio aus zwei tresslichen Handschriften; sie gehören vornehmlich in das 50te Buch.

Im Jahr 1724 erschienen zu Rom, 4. von Nicolno Carninio Palcone, Erzbischof von San Severina im Königreich Neapel, Cassi Dionis Romanae historiae ultimi libri III. reperti restitutique. Der Titel verspricht zuviel. Die Ausgabe enthält von den Büchern 78, 79 und 80, aus einem MS. des Vatican, wenig mehr als darch die ursinischen Fragmente schon bekannt war.

Derselbe liess zu Neapel, 1747. 4., den ersten Band einer neuen imgabe des Dio Cassius drucken, welcher die ersten 21 Bücher athält, die er entdeckt, hergestellt und geordnet zu haben bemptete; allein der angebliche Fund bestand in einem Gemenge on Stellen aus Plutarch, Dionysius von Halicarnass, Zonaras und setzes, die er für ein Werk des Dio ausgab. Der Druck wurde icht fortgesetzt.

J. Alb. Fabricius unternahm endlich die Anordnung des vorandenen Stoffes für eine neue Ausgabe des Dio. Er schrieb Nom zu den Büchern 35 — 60; allein er starb vor Beendigung seiunternehmens. Seine Papiere kamen in die Hände seines
ichwiegersohnes Herm. Sam. Reimarus, der zu Hamburg, 1751
ad 1752, 2 Vol. fol., eine griechisch-lateinische Ausgabe des Dio
lassius drucken ließ.

Diese Ausgabe ist trefflich; Reimarus hat allen vorhandenen toff benutzt, die Fragmente gehörig nach den Stellen geordnet, reiche sie ursprünglich eingenommen hatten, den Text nach den tiheren Ausgaben verbessert, deren Varianten er in besonderen isten behandelte; endlich hat er die Uebersetzung berichtigt und eschichtliche und erklärende Anmerkungen hinzugefügt.

Bei allem Verdienste des Reimarus waren doch Handschriften abenutzt geblieben, mit deren Hülfe sich Lücken in seiner Ausbe füllen liessen. Der Abbé Morelli hat diess durch ein aufsalades Beispiel gezeigt. Ein MS. aus dem 11ten Jahrhundert, welbes mit den Büchern des Cardinal Bessarion der Marcusbibliothek inverleibt worden, und einige Jahre in Paris gewesen ist, veranste ihn, drei ungedruckte Fragmente des Dio bekannt zu machen, assano, 1798. 8. mit den Varianten der Bücher 44 - 60 derthen Handschrift. Die Fragmente gehören in das Buch IV, cap. 0; Buch LV, cap. 3; Buch LVI, cap. 2. Im ersten wird die Inguration des von August erbauten Marstempels erzählt; im zwein der Krieg des Domitius Ahenobarbus gegen die Hermunduren nd Cherusker, so wie der Aufruhr in Armenien und der Tod er beiden Cäsaren, Caius und Lucius; das dritte endlich gehört die Geschichte des dalmatischen Krieges des Germanicus. Char m la Rochette liess das Buch in der Form von Reimarus Ausbe, Paris, 1800. fol., wieder drucken.

Die Tauchnitzische Ausgabe von Dio Cassius, 4 Vol. 16., ist in J. H. Schäfer besorgt, welcher den Fragmenten ihre gehögen Stellen ertheilt hat.

<sup>&#</sup>x27;s. Tre lettere di Scipione Mas- di Dione nuovamente venuto in luca.
'i, la prima sopra il primo tomo Verona 1748. 4.

[Inder Ausgabe von F. W. Sturz, Leipzig 1824—1825.8 Vol.8. ist der Text des Dio mit Benutzung sämmtlicher Hülfsmittel, zum Theil nach Handschriften, berichtigt, und durch neue Fragmente (wie aus der Schrift II eqt overäßens in Bekkers Anekdota) bereichert; die lateinische Uebersetzung ist verbessert und eine vollständige Angabe der Varianten beigefügt. Auf den Text (Bd. 1—4.) folgen die Annotationes (Bd. 5. u. 6.), der Apparatus in Dionem (Bd. 7.) und genaue Wort- und Sachregister (Bd. 8.).

Nach dem Erscheinen dieser Ausgabe ist die Anzahl der Fragmente des Dio durch A. Mai bedeutend vermehrt worden. Er hat die neu aufgefundenen Stücke der Bücher 1 — 35 u. 61 — 80 im 2ten Bande der Scriptorum veterum nova collectio, pag. 135 — 233, herausgegeben. Es schließen sich daran (p. 234 — 246) die Fragmente eines ungenannten Fortsetzers des Dio, welche bis auf Constantin reichen. Andre Excerpte aus dem Werke des Dio, besonders aus den verlornen 35 ersten Büchern desselben, hat Mai aus zwei vaticanischen Handschriften, die eine von Maximus Plandes gemachte Sylloge enthalten, ebend. p. 527—567 drucken lassen.]

Uebersetzungen. Dio Cassius ist übersetzt von J. Augustin Wagner, Frankfurt a. M. 1783 — 1796. 5 Bde. 8., u. von Abraham Jacob Penzel, Leipzig 1786 — 1818, 4 Bde. 8. und von F. Lorentz, Jena, 1826. 4 Bde. 8.

Lampridius führt unter den Biographen des Kaisers Alexander Severus den Encolpius an, von dem er sagt, dass er des Zutrauen des Kaisers besass. Er war demnach Zeitgenosse des Dio Cassius. Er schrieb vermuthlich lateinisch, daher ihn auch G. J. Vossius unter den römischen Geschichtschreibern aufzählt. Indessen ließ ein Engländer, Thomas Elyot, im Jahr 1549 zu London unter dem Titel Imago Imperii sive the Image of governance, eine englische Uebersezung des angeblich griechisch geschriebenen Werkes von Encolpius drucken, dessen Original er in Neapel erhalten habes wollte. Entweder war Elyot selbst getäuscht, oder er hat das Buch absichtlich ansertigen lassen, wie ihm Humphry Hody vorwirst.

Unter Heliogabalus und Alexander Severus lebte auch BARDESANES der Babylonier, welcher von dem gleichnamigen Syrer<sup>4</sup>, der über ein Jahrhundert früher lebte, zu unter-

Vita Alex, Sev, cap. 16 und 47.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De hist lat, p. 177.

<sup>3</sup> De bibliis originalibus, lib. I.
p. 108.

<sup>\*</sup> Bardesanes aus Syrien oder von Edessa, ein Christ, hat in synscher Sprache mehrere Gespricht über heilige Gegenstände geschrieben

heiden ist. Bardesanes hat über die Philpsophie der Iner geschrieben, über welche er sich von den indischen esandten hatte belehren lassen, die nach Porphyrius 1 enn kein andrer Geschichtschreiber gedenkt ihrer) an Heliobalus geschickt worden waren, bevor er aus Syrien nach m aufbrach,

Porphyrius hat aus Bardesanes eine ziemlich lange Stelle seine Abhandlung vom Styx aufgenommen, von wo sie in e Auszüge des Stobäus übergegangen ist. In diesem interesnten Bruchstücke ist von einem Gottesnrtheil vermöge der l'asserprobe die Rede 2.

Henodian, über dessen Lebensverhältnisse wenig bennt ist, schrieb in der ersten Hälfte des dritten Jahrhunsts\*. Er verwaltete eine Zeit lang öffentliche Aemter in Sein Werk, Της μετὰ Μάρχον βασιλείας ίζορίαι, eschichte der römischen Kaiser von Marcus Aurelius bis if die Thronbesteigung Gordian des jüngern, umfasst in ht Büchern einen Zeitraum von 59 Jahren, 180 bis 238 ch Chr. Aus dem reichen Schatze von Erinnerungen und fahrungen seiner langen öffentlichen Laufbahn schrieb er 1 Alter, von Geschäften zurückgezogen, die Geschichte der vicer, mit denen er gelebt und zum Theil selbst in Berühng gestanden hatte. Er ist der glaubwürdigste, ja fast einze Zeuge aus jenem Zeitraume, während dessen sunfzehn viser theils nach einander, theils gemeinschaftlich regierten.

Herodians Muster waren die classischen Geschichtschreir des Alterthums, vor Allen Thucydides. Wahrheitsliebe d Unpartheilichkeit zeichnen ihn aus. Isaac Casaubonus d Nic. Hubert de Mongault, der französische Uebersetzer \* Herodian, haben das ungünstige Urtheil des Julius Capilinus genügend widerlegt, welches durch Herodians Darillung der beiden Feldzüge des Alexander Severus gegen e Perser und gegen die Germanen veranlasst sein mag 4. rodian schreibt mit politischer Einsicht, in klarem, gefälli-

er andern auch eine Schrist über Schicksal, welche von seinen bülern in das Griechische übertrawurde. Er lebte unter Antoninus u, nach Euseb. Hist. Eccles. lib.

De Abstin. IV. p. 94

STOBALI Eclog. 1 56 .....

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Er scheint gegen 240 in einem Alter von 70 Jahren gestorben zu sein.

<sup>4 &</sup>quot;Herodianus, graecus scriptor, qui ci (Maximino), quantum videmus, in odium Alexandri plurimum favit". Jul. Capit. Maxim. cap. 13.

gen Style, und verwebt rhetorisch schöne, nur etwas makunstreiche Reden in die Erzählung. Vernachlässigung der Chronologie und Unkenntniss in der Geographie sind ihm vornehmlich vorzuwersen 1.

Die Uebersetzung Herodians, welche Angelus Politianus auf Veranlassung Innocenz VIII. unternahm, und mit mehr Geschmack als Treue ausführte, zog die Ausmerksamkeit der gelehrten Welt in hohem Grade auf sich: sie wurde dreimal in demselben Jahre 1493 gedruckt, nämlich zu Rom den 20. Juni sol. ohne Namen des Druckers; zu Bologna von Plato de Benedictis, den 31. August sol, und ebendaselbst von Bazalierj den 30. Septbr. 4. Später erschienen solgende Ausgaben derselben: Florenz bei Phil. Junta, 1517. 8., sehr selten; — Paris bei Colinaeus, 1539. 8; — Paris bei Rebertus Stephanus, 1544. 8; — Antwerpen bei Plantin, 1566. 12; — Leiden 1578. 12.

Die erste griechische Ausgabe des Herodian veranstaltete Aldus der Aeltere, zugleich mit den Hellenika des Xenophon: sie ist sehr incorrect.

Andreas Asulanus druckte den Herodian allein mit der Uebersetzung von Angelus Politianus 1524. 8, noch nachlässiger.

Es wäre unnöthig, die übrigen Ausgaben herzuzählen, die am derselben unlautern Quelle geslossen sind: wir nennen nur die baseler von 1549. 8, welche einige Verbesserungen nach einer Handschrist von J. Phrisius enthält.

Die erste gute Ausgabe Herodians lieserte Honricus Stephans, 1581. 4, mit der Uebersetzung des Politianus und den beiden ersten Büchern des Zosimus. Sie wurde zu Lyon 1611 u. 1624. 8. abgedruckt.

Fried, Sylburg stellte den Herodian in den 3ten Band seiner Scriptores historiae Romanae, Frankfurt 1590. fol., mit Varianten einer Handschrift.

Nach mehreren unbedeutenden Abdrücken der Ausgabe von 1549 oder der von Henricus Stephanus, besorgte Johann Heinrich Boecler eine neue griechisch-lateinische Ausgabe zu Strasburg, 1644. 8. Er hielt sich an den Text von Henricus Stephanus, fügte jedoch die Capiteleintheilung und einige kritische und historische Noten hinzu, so wie ein ausführliches Register von Balth. Scheil, das jedoch manche Irrthümer enthält. Boeclers Ausgabe wurde wiederholt zu Strasburg, 1662 u. 1694. 8.

Die griechisch-lateinischen Ausgaben, welche zu Oxford 1678,

<sup>1</sup> Vgl. Raoul - Rochette in der Biographie universelle, Art. Hérodies

399 u. 1704. 8. erschienen, enthalten eine Auswahl von Noten, medenen die der letztern zum Theil von Hudson herrühren sollen. is wurde zu Edinburg, 1724. klein 8. und in demselben Format, mel, 1781, wiedergedruckt.

Gli. W. Irmisch ließ eine überaus weitläufige Ausgabe des trodian von 5 starken Octavbänden, Leipz. 1789—1805 drucken. er Text des Henr. Stephanus hat einige Verbesserungen aus drei andschristen ersahren, er ist von einer neuen Uebersetzung von L. Bergler und sämmtlichen Commenteren begleitet. Die Regier, welche einen ganzen Band füllen, hat man nöthig, um sich dem Chaos von Anmerkungen finden zu können.

Einen vortresslichen Text des Herodian ohne Uebersetzung nd Commentar lies F. A. Wolf in Halle, 1792. 8. drucken.

Schulausgaben lieserte W. E. Weber, Leipzig, 1816. 8; [u. V. Lange, Halle 1824. 8. G. H. Schüfer besorgte eine Ausgabe es Textes, Leipzig 1825. 8. (bei Weigel).

Imm. Bekker gab zuletzt den verbesserten Text nach einem er Marcusbibliothek zu Venedig gehörigen Codex des Cardial Bessarion mit kurzer Angabe der Varianten heraus, Berlin, 826. 8.]

Uebers. Die erste deutsche Uebersetzung erschien im Jahre 531 unter dem Titel: Der fürtresslich griechisch Geschichtschreiber lerodianus, den Ang. Politianus inn das Latein, vnd Hi. Boner nachuolgend Teutsch pracht etc. Augsp. (19. Aug.) sol. Sie vurde mehrmals wiederholt. Von J. H. Zopf u. Fend erschien lie erste Uebersetzung nach dem Griechischen des Herodian, Ialle, 1719. 8. nebst einer Vorrede von Menantes (Ch. F. Hutold). G. A. Detharding übersetzte den Herodian wieder, 1747. Kopenh. u. Leipz. 8., und zuletzt J. Gli. Cumradi, Franks. a. M. 1784. 8.

CLAUDIUS AELIANUS von Praeneste, der Sophist genannt, welcher gegen die Mitte des dritten Jahrhunderts lebte, findet wegen seiner geschichtlichen Compilation eine Stelle unter den Historikern dieser Periode. Wenngleich in einer Stadt Latiums von einheimischen Eltern geboren, besass er loch eine so große Fertigkeit in der griechischen Sprache, lass er nach Philostratus Ausdruck den geborenen Athenern üerin gleich kam, und nach Suidas den Beinamen Meliphogogo oder Meliylwooog, der Honigsüssredende, erhielt.

Vit. Soph. II. c. 31. ἢττίχιζε | ναΐοι. Er war, ebenfalls nach Phiωσπευ οι εν τῆ μεσογεία Αθη- | lostratus, des Pausanias Schüler.

Seine Kenntnisse waren ausgebreitet: als Verfasser eins naturgeschichtlichen Werkes werden wir ihn wieder nenen 1. Seine vierzehn Bücher vermischter Erzählungen, Ποικίλης ἱξοφίας βιβλία ιδ΄ 2, enthalten verschiedenartige Auzüge aus fremden Werken, die man als eine der enten Sammlungen von Ana betrachten kann. Es fehlt diesem historischen Allerlei eben so sehr an geschickter Auswahl als an gleichmäßiger Ausarbeitung: der Werth des Buches liegt vornehmlich in der Erhaltung von Bruchstücken verlomer Schriftsteller, und es ist nur zu bedauern, wenn Aelian sich die Mühe gegeben hat, dieselben zum Theil umzugestalten.

Dem Aelian werden zwanzig Briefe attischer Landleute, Αγροικικαὶ ἐπιζολαί, zugeschrieben, eine sophistische Spielerei von geringem Werthe; vielleicht gehören sie einem andern Aelian zu.

Die erste Ausgabe der vermischten Erzählungen Aelians besorgte Camillus Peruscus, zugleich mit dem Heraklides, Polemo, Adamantius und Melampus, Rom, 1545. 4.

Im Jahr 1556 ließ Conr. Gesner dieselben mit einer Uebersetzung in den Werken Aelians drucken, Zürich, fol. Sein Text diente den Ausgaben von J. Tornaesius, Lyon, 1587, 1610 und 1625. 12. zur Grundlage.

Die Ausgaben von J. Scheffer, Strasburg 1647, 1662, 1685. & beginnen eine neue Reihe. Die letzte, welche weit vorzüglicher ist als die beiden ersteren, wurde nach Scheffers Tode von Jechim Kühn zum Drucke befördert. Der Text ist hier nicht allein nach 3 Handschriften verbessert, sondern Kühn hat auch gute Noten hinzugefügt und die Uebersetzung, so wie das Register berichtigt. Diese Ausgabe wurde mit einigen neuen Verbesserungen von J. H. Lederlin zu Strasburg, 1713. 8., wiedergedruckt.

Eine gelehrte Ausgabe lieserte Jacobus Perizonius (Voorbred). Leiden, 1701. 8; am vollständigsten aber ist die von Abr. Grown welche zu Leiden, 1731, 2 Vol. 4. erschien. Sie schliesst die Arbeiten aller früheren Erklärer in sich.

Die Ausgabe von K. Glo. Kühn, Leipzig, 1780, 2 Vol. & steht in Ansehn. Sie enthält den Commentar von Perizonius und einen Theil der Noten von Gronov, keine Uebersetzung, aber einen

Transfer and the state of the s

.

1

**'**E

Im LXXI. Abschnitt.

2 [Auch unter dem Namen Ποιπίλη ἀφήγησις, Σύμμιχτος ίξορία,
oder Ίξορική διάλεξις angesührt.]

S. Coray p. 147. seiner Amgabe.]

uten Index graecitatis. Die Ausgabe von G. B. Lehnert, Leipu., 794, 2 Vol. 8., ist zum Gebrauch der Jugend bestimmt.

In dem Prodromus der griechischen Bibliothek hat Corny, wiewie benutzung von Handschriften, einen gereinigten Text eliefert, und ihn mit kritischen und erläuternden Noten in alttiechischer Sprache begleitet.

G. H. Lünemann bat mit Benutzung von Coray's Ausgabe die trmischten Erzählungen Aelians, mit einem griechisch-deutschen Vortregister versehen, zu Göttingen 1811. 8. drucken lassen. Der ett ist auch in der Tauchnitzischen Sammlung und zu Halle 1826. erschienen.

Die Briefe des Aelian stehen in der aldinischen und der sogeunten cujacischen Briefsammlung, so wie in Gesners Ausgabe der Verke Aelians.

Uebers. J. H. F. Meineke hat eine ziemlich treue Ueberstzung der vermischten Erzählungen Aelians geliefert, Quedlinurg, 1775. (mit neuem Titel 1787) 8.

Der Athener Publius Herennius Dexippus, des Dexippus ohn 1, lebte unter den Kaisern Gallienus, Claudius II, Taitus, Aurelianus und Probus. Er war zu Athen eine Zeit ing Archon eponymus. Den Einbruch, welchen unter der Reierung des schwachen und unthätigen Gallienus die Gothen, der, nach dem Ausdrucke der gleichzeitigen Geschichtschreier, die Scythen, in die östlichen Provinzen des römischen leiches machten, schlug Dexippus mit einem athenischen leere zurück, und zwang den Feind im Jahre 269, als schon laudius Kaiser geworden war, Achaia zu räumen 2. Wir ben schon von der Inschrist geredet, welche die ihm zu hren errichtete Statue ziert<sup>3</sup>. Als Geschichtschreiber errarb er sich einen großen Namen. Er schrieb eine Chronik er macedonischen Könige; eine Geschichte der Zeit nach llexanders Tode; und einen Abriss der allgemeinen Gechichte bis auf die Regierung des Kaisers Claudius II4;

Mai, Script. vet. nov. coll. II. pag. 248 u. 249). Es umfaste eine Zeit von wenigstens 1000 Jahren. Die Thatsachen wurden darin streng chronologisch mit Angabe der Olympiaden, der athenischen Archonten und der römischen Consuln erzählt. Einige nicht unwichtige Fragmente desselben sind in den Excerpta de Sententiis erhalten.]

<sup>1 [</sup>So nennt ihn Suidas. In der schrift am Fusse seines Standbildes ird er des Ptolemäus Sohn genannt.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> TREBELL POLLIO in Gallienis, 13.

S. S. 335. dieses Bandca,

Eine interessante Beschreibung cses Werkes liefert Eunapius in neuaufgefundenen Vorrede zu seiter Fortsetzung des Dezippus (bei

endlich Scythika, oder eine Geschichte der Kriege Rom den Gothen. Besonders an diesem Werke lobt Pi die lichtvolle Darstellung; er nennt den Dexippus zweiten, klareren Thucydides, und theilt einen Auszu seiner Geschichte der Zeit nach Alexander mit.

Die Excerpta de legationibus enthalten einige Estücke der Scythika des Dexippus, der nach Tzetzes von Peripatetiker Dexippus nicht verschieden ist 1.

[Die in dem Abschnitt De Sententiis der Sammlung von Cotinus Porphyrogennetus erhaltenen Bruchstücke des Dexippe A. Mai mit den von Dav. Hoeschel in den Excerpta de Le nibus herausgegebenen und den anderwärts zerstreuten Fraten desselben zusammengestellt im zweiten Bande der vatican Sammlung, p. 319 — 347.]

In der letzten Zeit vor den christlichen Kaisern lzwei Schriftsteller, die wir hier nennen müssen, weil F. Vopiscus sie im Leben Aurelians als Gewährsmänner an nämlich Kallikrates von Tyrus, der bei Vopiscus Grum longe doctissimus scriptor heißt, und Theoklius, die Geschichte einiger Kaiser geschrieben hat.

Die Chronologie, eine unentbehrliche Hülfswissen der Geschichte, wurde im Alterthume nur zu sehr ver lässigt: aber ein Mann, den wir als Geographen und Inomen wieder nennen werden, erwarb sich in unsere riode durch die Feststellung der Zeitepochen ein hohes dienst. Claudius Ptolemaeus verfaßte chronologische I tafeln, Πρόχειροι κανόνες, zu denen auch sein Kanon Regierungen, Κανών βασιλειών, gehört. Dieser umfaßt undfunfzig Regierungen, nämlich zwanzig der babyloni Könige von Nabonassar an, zehn der persischen Könige

<sup>1</sup> Tzetzes, Chil. IX. hist. 274.

Αέξιππος ὁ φιλόσοφος, μύςης ὧν Ἰαμβλίχου Πολλὰ μὲν συνεγράψατο καὶ ἔτερα βιβλία, ¾Ων τῷ ἐνὶ ἐνέτυχον τῷ εἰς Κατηγορίας. Εγραψε δὲ καὶ Σκυθικά, ἃ μέχρι νῦν οὐκ οἰδα, Καὶ ἔτερα ὡς εἴρηκα μύνον τὸ ἕν δ ἀνέγνων.

[Wenn Eunapius am Ende des Lebens des Porphyrius den Gesschreiber Dezippus δυνάμεως λογικῆς ἀνάπλεω nennt, so stimmt auc sehr wohl mit der Meinung, dass derselbe der Versasser des los Werkes sei.]

eizehn der Ptolemäer in Aegypten; hierauf folgen die Rerungen der römischen Kaiser seit Augustus. Wenngleich eser Kanon, wie überhaupt die Tafeln, zu denen er gert, nicht zu einem historischen Zwecke, sondern vielmehr m astronomischen Gebrauche bei Berechnung des Zeitabndes verschiedener Sternbeobachtungen ausgearbeitet ist, wird doch das Buch durch die genaue Angabe der Rerungsjahre jedes Fürsten für die historische Chronologie serst wichtig. Man muss bemerken, dass sich sämmtliche ta auf ägyptische Jahre beziehen; allerdings zum Besten r astronomischen Benutzung, allein zum Nachtheil des hirischen Gebrauches. Die Regierungen der babylonischen, rsischen und römischen Monarchen mußten nach ihrer einimischen Berechnungsweise mehrere Tage und selbst Mothe länger oder kürzer sein, als nach der auf alle gleichiseig angewandten Berechnung des ptolemäischen Kanon, r nur für die Lagiden vollkommen genau sein konnte. tr die römischen Kaiser betrug die Abweichung zur Zeit s Ptolemäus mindestens vierzig Tage, und mehr noch für e babylonischen und persischen Könige. Man muß daher diesen Tafeln außer den astronomischen Bestimmungen r annähernde Angaben der geschichtlichen Zeitpuncte suen. Von Ptolemäus rührt die Aera des Nabonassar her. a die ihm zu Gebote stehenden Sternbeobachtungen nicht über men erstes Regierungsjahr hinausreichten, so nahm Ptolebus das diesem Jahre entsprechende ägyptische Jahr zum nfangspuncte seiner Zählung 1.

Den Kanon des Ptolemäus, oder vielmehr seine Handseln, hat der Mathematiker des vierten Jahrhunderts Theon in Alexandria commentirt; ebenso Joannes Tzetzes, desn Arbeit noch ungedruckt ist.

Georgius Syncellus hat den Kanon des Ptolemäus in seine ronographie aufgenommen; hieraus hat Jos. Scaliger ihn in seine goge Canonum eingerückt, von wo ihn wieder Di. Petavius t allen Yehlern des Syncellus oder des Scaliger in seiner Doctrina aporum abdrucken liefs, Paris, 1627. fol.

Vergl. über den Kanon des Pto-Lius die Bemerkungen von Freret Vol. XXVII. der Mém. de l'Acad. Inser. et Belles-lettres p. 121. ff., Semler in der Sammlung von

Erläuterungsschristen zur allg. VVelthistorie, Bd. III. S. 103. st., Buttmann, Museum der Alterthumsw. Bd. 2. St. 3. S. 455 sf. u. A.

Sethus Calvisius hatte ihn schon zuwor in seiner Isagoge nologiae, 1618 und 1620 herausgegeben, und zwar nach einen von Ptolemäus selbst. Bainbridge gab ihm ebenfalls eine Ste seiner Ausgabe der Sphaere des Proklus und der Hypot planetarum des Ptolemäus, London, 1620. 4; darauf Pettus in st Rationarium temporum, Paris, 1633. 12; H. Dodwel, nach reren MSS., nebst einem Commentar bei seinen Dissertatione prianae, Oxford, 1684. 8., und 1685. fol. (wiederholt zu Bi 1690. fol. und Amsterdam 1700. fol.).

Endlich lieserte der Abbé Halma eine Ausgabe nach Handschriften der pariser Bibliothek, worin der Kanon bis 15ten Jahrhundert fortgesetzt ist. Der Titel seiner Ausgal Κανών βασιλειών και φάσεις ἀπλανών. Table chronologique des ri prolongée jusqu'à la prise de Constantinople par les Tures Paris, 1820. 4. Der Kanon findet sich auch in der Ausgal Handtaseln, von Halma, 1822.

Ein Freigelassener des Hadrian, Philegon von Tral Lydien, schrieb eine allgemeine Chronik, die, weil ihr frühere Zeit für mythisch galt, mit der ersten Olympiad gann. Er zählte, noch den vier Jahren der Olympiad ordnet, die sämmtlichen Weltereignisse auf, und gab d seinem Werke den Titel Olympiaden, 'Ολυμπιονικώ χρονικών συναγωγή. Es enthielt sechzehn Bücher. einem, wahrscheinlich in die Vorrede gehörigen Bruchst haben wir aus diesem Werke nur die 176te Olympiade 1 in deren drittem Jahre Virgil geboren ist. Diese bei tius erhaltene Probe zeigt, dass Phlegon sich darauf besch te, ohne weitere Ausarbeitung die Thatsachen schlicht zuzählen. So wenig anziehend auch das Werk dem Pl sein mochte, so ist doch sein Verlust bei der geringen I sicht, welche die übrigen alten Schriftsteller auf Chrone zu nehmen pflegen, in hohem Grade zu beklagen. Ph hatte hier die Sonnensinsternis im achtzehnten Regier jahre des Tiberius erwähnt: sie verursachte, erzählt er, solche Dunkelheit, dass man in der sechsten Stunde de ges die Sterne sah, und war von einem Erdbeben begle Es ist diess ebendie Finsterniss, von welcher der Evan Matthäus schreibt: Απὸ δὲ ἕχτης ωρας σχότος ἐγένετο πασαν την γην ξως ωρας εννάτης 2.

EUSEB. ap. Syncell. p. 325.

c. 27. v. 45. In England ist ten über diese Stelle des Ph

1,

Durch diesen Freigelassenen Phlegon ward auch dem Kair Hadrian zuerst die Weissagung Christi von der Zenreuung des jüdischen Volkes kund, welche unter seiner
egierung, in Folge von Bar-Cochabs Aufruhr, in Erfüllung
ng. Man hat in diesem Umstande einen Grund zu seiner
instigen Gesinnung gegen das Christenthum gefunden.

Wir haben noch zwei Schriften von Phlegon übrig. Die ne, Περί θαυμαθίων, Wundergeschichten, ist eine ungelickte Zusammenstellung alberner Erzählungen; die andere, zpi μαχροβίων, von Menschen, die ein hohes Alter ertickt haben, enthält eine trockne Aufzählung von Leuten, zu 160 bis 140 Jahre alt geworden sind.

Andre Werke des Phiegon sind verloren; unter ihnen h' Auszug des Werkes über die Olympiaden; eine Behreibung von Sicilien; eine Schrift über die Feste der Röter; eine undre, über die merkwürdigen Puncte der Stutt om; endlich auch ein Leben Hadrians. Spartianus sagt, is man diese Biographie dem Kaiser selbst zuschreibe, der ih hur des Namens seines Freigelassenen bedient habe?

Vielleicht ist Phlegen auch der Verfasser eines Aussatzesüber er Frauen, welche sich im Kriege durch Klugheitund Muth ausseichnet haben, Ivrains er nodeutzoig verstal nal årdosiat. It Frauen, über welche hier kurze Nachrichten mitgetheilt erden, sind Semiramis; Zarinaea, Königin der Sacae ; die typtische und die babylonische Nitokris, beide aus Herott bekannt; Argia, die Gattin des Aristodemus; Theiosso: lesen sonst unbekannten Namen giebt der Verfasser der Dido, dem er sich auf Timaeus bezieht; Lyttusa, des Ariaspes behter, und wahrscheinlich Königin von Persien, denn der ext sagt es nicht ausdrücklich: was übrigens hier aus Hel-

theren, z. B. Arthur Ashley ptos a se libertis suis literatis dederites Dissertation upon the eclipse rit, judens ut cos suis nominibus publicarent: nam Phlegontis libri Adriani case dicuntur. Spantian. in Adr. c. 15.

yker's Dissertation upon the eclipse entioned by Phlegon, London, 1732.

The testimony of Phlegon vintested, etc., by Will. Whiston, 1732. 8. Darauf eine Antort von Sykes und wiederum von Vhiston. — Phlegon examined critally and impartially by John Chapan, London, 1743. 8. u. s. w.

Pidus fuit, ut libros vitae sune scri-

Boivin hat in den Mém. de l'Acad. des Inscr. Vol. II. p. 156. zu-sammengestellt, was damals über die Königin Zarinaea bekannt war, die Diodorus Siculus (II. 34.) Zarina nennt. Durch Phlegon ist einiges Neue über sie bekannt geworden.

lanikus erzählt wird, dass sie zuerst sich von Eunuchen bedienen lassen, die Tiara genommen und die Anaxyrides (weite Beinkleider) angelegt habe, das wird anderwärts. von der Semiramis berichtet; Rhodogunc, eine andere, ebenfalls nicht genauer bekannte Königin von Persien: der Verfasser führt hier ein Werk des Sokratikers Aeschines au; Lyde, Schwester und Gemahlin des Alyattes, des Vaters von Kroesus: ihr Name findet sieh sonst nicht: der Verfasser bezieh sich auf die Geschichte Lydiens von Xenophilus, einem unbekannten Schriftsteller; Pheretime, des Battus Gemahlin: ihr Geschichte ist nach Menekles, etwas abweichend von Herodot, erzählt; Thurgelia von Milet, Königin eines Theiles rom Thessalien, die, so heisst es hier, den Xerxes auf seinem Zuge gegen die Griechen aufnahm: vielleicht dieselbe deren Schönheit Athenaus rühmt, indem er des Sophisten Hippias Bericht von ihren vierzehn Männern nacherzählt? Tomyris; Artemisia; Onomaris, die unter den Galatern ingroßer Achtung stand: sonst wird sie nicht erwähnt,

Am Ende des genannten Werkes stehen vier kleine Abschnitte, deren drei erste die Ueberschrift tragen: Häuser, die durch Frauen zu Grunde gegangen sind; Beispiele der Geschwisterliebe; Freunde (Ollékausol). Diess letzte Capitel enthält das oben erwähnte Fragment des Sositheus. Im vierten Capitel werden verschiedene Mythen erzählt, die zum Theise sonst nicht bekannt sind.

Die beiden erhaltenen Werke des Phlegon existiren nur in einer einzigen Handschrift (Cod. Pal. gr. 398.); sie gehört zu denen, welche vor Heidelberg nach Rom, von da nach Paris und endlich nach Heidelbergerückgebracht wurden. Guil. Xylander gab sie zum erstennalscheraus, Basel, 1568. 84. Die lateinische Uebersetzung erschiembersonders; sie wurde in die Ausgabe von J. Meursius Leiden 1620.

43, aufgenommen und findet sich auch in den Editionen von J.; 677. Franz, Halle, 1775 und 1822. Diese enthalten zugleich das besein dem Pindar: Oxford, 1697. fol. und in J. Gronovii The saur. ant. Vol. IX. p. 1289 steht. Franz hat in seiner zweiten Ausgabe die kritischen Bemerkungen über Phlegon zusammenge

JUSTIN. Hist. I, 2.

ATHEN. Deipnos. XIII. 608.
(Ed. Schweigh, Vol. V. p. 205).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> S. S. 44. dieses Bandes. <sup>6</sup> S. Bd. l. Einleit, S. LVIII.

S. chend. S. XLIV.

tellt, welche sich in Fr. J. Basts epistola critica befinden. Das Werk über die Frauen hat er ausgeschlossen. A. H. L. Heeren ut dasselbe in der Bibliothek für alte Litteratur und Kunst, No. VI. md VII. nach Tychsens Abschrift eines MS. des Escurials, und uch der durch Lucas Holstenius von einer florentiner Handchrift genommenen Copie, welche sich in der Bibliothek Barberini m Rom befindet, herausgegeben.

Sextus Julius Africanus, ein aus Emmaus in Palästina, lem spätern Nikopolis, nach Anderen aus Libyen gebürtiger Christ des dritten Jahrhunderts, den wir auch als Kriegs-chriftsteller nennen werden, war der Verfasser einer Chroegraphie, Πεντάβιβλον χοονολογικόν, welche von der Erchaffung der Welt (nach ihm 5499 vor Chr.) bis auf das lehr 221 unserer Zeitrechnung reichte. Seine Berechnung liegt einer besondern, in der Kirche des Orients gebräuchlichen Aera zum Grunde, welche man die historische Aera, der die der alexandrinischen Historiker nennt.

Das Werk des Julius Africanus ist verloren, aber zahlreiche Stellen aus demselben sind uns von Eusebius, Syncelim, Joannes Malalas, Theophanes, Cedrenus, und im Chroniren Paschale erhalten<sup>2</sup>.

2 Zum Verständniss der alexan-**Prinischen Aera** sind zwei Bemerkunerforderlich: 1) Julius Africanus setzt die Geburt Christi drei Jahra Ether, als nach unserer gewöhnlig chen Zeitrechnung geschieht; anstatt eie nämlich, wie wir thun, in das er-Mahr der CXCVten Olympiade Chien zu lassen, setzt er sie mit dem weiten Jahre der CXCIVten Olymp. cich, so dass sein Jahr 5503 der Welt, das bei ihm das vierte Jahr Cristi ist, mit unserm ersten Jahre Gristi zusammentrifft. 2) Dieser Un-Senchied ward noch bedeutender, als men zu Ansang der Regierung Diocitians die von Julius Africanus angemene Zahl um ganze zehn Jahre varingerte, und anstatt das Jahr, welchanach ihm das 287te nach Chr. ist, 🗫 🏎 5787 te der VV eltzu zählen, jenem

**.** .

Jahre die Zahl 277, diesem die Zahl 5777 verlieh. VVahrscheinlich ward bei Gelegenheit des neunzehnjährigen Cyklus des Bischofs Anatolius von Hierapolis diese Veränderung vorgenommen, weil 5777 durch 19 dividirt gerade den Rest 1 giebt. So beträgt nun die Abweichung unserer Zählung von der alexandrinischen sieben Jahre; sie ist ihr um soviel voraus, statt dass sie ihr Anfangs um 3 Jahre nachstand. Vergl. Art de vérisier les dates, éd. in 8., tom. I. p. 40.

<sup>2</sup> [Nach Fabric, bibl. gr. (ed. nov. t. VIII. p. 9.) existirt ein vollständiger Auszug aus Julius Africanus in einer pariser Handschrift. A. Mai hat sich vergeblich um dieselbe bemüht, wie er in der Vorrede des zweiten Bandes seiner Collectio Vat., p. X., sagt.]

## LVI. ABSCHNITT.

Die Sophistik oder neuere Redekunst.

Der früher ehrenvolle Name der Sophisten war krates mit dem der Philosophen vertauscht worden 1 in Verachtung gefallen. In der Kaiserzeit gelangte der zu Ansehn; doch hatte er jetzt nicht mehr sein lige Bedeutung, sondern bezeichnete diejenigen, w Beredsamkeit und besonders den freien Vortrag ül tiberhaupt, nach unserer Ausdrucksweise, den schöl sten lebten. Nur die Poesie gehörte nicht in den 1 Sophistik, und die eigentliche Gelehrsamkeit behielt rend ihren Namen Grammatik. Theoretische Ausbild praktische Uebung der Redekunst war hauptsäcl Geschäft der Sophisten. Freilich fand das Talent Zeit des Verfalls nur wenig Gelegenheit sich öffe zeigen: es war auf die Gerichtshöfe; die Schulen säle beschränkt; erdichtete Stoffe, die Uebungssti Lehrer und Schüler, mussten die Stelle der großen gelegenheiten vertreten, welche einst die classischer des Alterthums begeistert haten. Doch waren die lichen Vorträge in allen Hauptstädten des Reiches die Redner zogen von Stadt zu Stadt, ließen sich h ärndteten Ehre und Reichthümer. Sie boten den Unterhaltung dar und ersetzten die Stelle der Sc und anderer Volksbelustigungen, an denen es feh thologische und historische Brocken, die in einer men Zeit immer den Reiz der Neuheit behielten, mus Vorträge würzen. So ward der gute Geschmack o Begierde, vor Halbkennern zu glänzen, mehr und r drängt.

In dieser Zeit erfand man besondere Ausdri Bezeichnung der beliebtesten Redeweisen, als Σύςασις, Λόγος, Λαλιά, Προλαλιά, Σχέδιον οι δίασμα, Λιάλεξις, Επίδειξις. Die Melete war e niedergeschriebener, sorgfältig ausgearbeiteter Vor

elchem der Autor sich in die Lage eines Helden der alten Gehichte oder Mythologie versetzte und einen erdichteten Gegenand mit dem Anscheine der Wirklichkeit behandelte. asis hiefs die an einen Gönner gerichtete Empfehlungsrede m geringerm Umfange. Der allgemeine und für jede rt von Vortrag gültige Ausdruck Logos hatte die speelle Bedeutung einer Rede über einen wichtigen Gegenmd. Der Προτρεπτικός λόγος insbesondere war eine Erınterungsrede, bestimmt, eine Versammlung für eine Entheidung zu gewinnen. Die Lalia bestand meist aus Höfhkeitsformeln, und hiefs Prolalia, wenn sie als Einleitung ler Vorwort zu einer öffentlichen Vorlesung diente. Unr Schedion oder Schediasma verstand man eine ohne orbereitung gesprochene Rede. Dialexis hiess eine Abndlung; Epideixis endlich eine auf dem Theater oder r einer feierlichen Versammlung gehaltene Prunkrede 1. le waren voll künstlichen Schmuckes, der die kräftige Einchheit der alten Meisterwerke nicht ersetzen konnte: es aren nicht mehr Reden, nur Declamationen.

Lesbonax, ein Zeitgenosse des Tiberius, hat Schulreden blitischen Inhaltes verfasst, von denen wir noch zwei betzen. Die erste, eine Melete, trägt den Titel: Vom korinischen Kriege, IIeoù τοῦ πολέμου τῶν Κορινθίων. Der erfasser versetzt sich in die Zeit der inneren Zwiste Griemlands, und thut dar, dass Athen gezwungen sei, an Them Rache zu nehmen. Wahrscheinlich steht der Name orinth fälschlich auf dem Titel, da er zu dem Inhalte nicht alst. Die zweite Declamation ist eine Ermunterung (Lose protreptikos) an die Athener, Lacedämon wacker zu ekämpsen.

Die beiden Reden des Lesbonax stehen in den Rednersammmgen von Aldus und Reiske; Janus Gruter gab sie auch mit Dimch, Lykurg, Herodes und Demades zusammen heraus, Hanau,
519. 8. Im J. 1819 lieferte J. Konr. Orelli eine kritische Ausbe des Lesbonax zugleich mit dem Polemo Laodicensis, Leipzig,
, und von Lesbonax allein, ebendas. 1820. 8.

Dio, des Pasikrates Sohn, der sich den Beinamen Chrystomus durch seine goldenen Worte erwarb, war an Ta
S. Himeni opera, ed. Wernsdorf, p. 20. Der Ausdruck Mookalid oder
peolalisé beruht auf keiner ganz sichem Autorität.

lenten der begabteste, an Geschmack der unverdorbenste water den Rednern seiner Zeit. Er wurde um die Mitte des ersten Jahrhunderts nach Chr. zu Prusa in Bithynien geboren. Als Vespasian, von dem syrischen Heere zum Kaiser ausgerufen, nach Aegypten kam, befand sich auch Dio dort, und wollte den Kaiser, der ihn zu Rathe zog, nach seiner geringen Weltkenntniss zur Wiederherstellung der Republik bewegen. In der Folge lebte er zu Rom, bis er dem Kaiser Domitian verdächtig ward, und zu den Geten, Moesiem und Thraciern flüchten musste, wo er sich durch seiner Hände Arbeit nährte. Nach der Ermordung des Tyrannen waren die Legionen an der Donau im Begriffe, sich zu empören; da bewog sie Dio, der sich im Lager befand, durch eine Rede zur Anerkennung des Kaisers, den der Senat in Rom ernennen würde.

Nerva rief den Dio nach der Hauptstadt zurück, und Trajan liebte in hohem Grade seinen Umgang. Im spätern Alter lebte Dio wieder in seiner Heimath.

Er hatte sich in der Jugend nach dem Geschmacke seiner Zeit in sophistischen Angriffen auf die berühmtesten Dichter und Philosophen des Alterthums gefallen, allein die genauere Bekanntschaft mit philosophischen, besonders stoischen Werken, gab seinem Geiste bald eine würdigere Ricktung. Er schrieb nun philosophische, moralische und politische Reden und Aufsätze (λόγοι, διατριβαί), von denen wir noch achtzig übrig haben. Sie sind zum Theil von bedestendem Werthe und zeugen von einem Talente, dem vielleicht nur eine günstigere Zeit sehlte, um sich zur höchstes Vollendung emporzuschwingen. Der Ausdruck Dio's ist Glück dem des Plato und Demosthenes nachgebildet; er ist sein und geschmackvoll, bisweilen nur nicht klar und einfach genug. Schätzbare Notizen aus dem Alterthume und Stellen der Classiker finden sich in seinen Reden, die er mit Mythen zu schmücken liebte. Ihre Titel sind folgende:

Περὶ βασιλείας oder Λόγοι βασιλιχοί, vier Vortres über die Tugenden eines Fürsten. Sie sind an Trajan gerichtet, dem bescheidenes Lob in ihnen gespendet wird. Die hat sie nach der Rückkehr aus dem Exil, also in reifere Alter geschrieben. Der zweite Vortrag enthält ein wisschen Philipp von Macedonien und seinem Sohne Alexander

utes Gespräch über die Regententugenden nach den Ideen Homer und Aristoteles; der vierte besteht in einer Rede Diogenes vor Alexander dem Großen.

Aιβυκὸς μῦθος, eine libysche Fabel. In dem vierten rage über die Regententugenden war eine libysche Faerwähnt worden, die Diogenes dem Alexander erzählt; an jenen Vortrag schließt sich also die libysche Fabel Dio an. Eine eigne Gattung des Apologs, welche Cxsaus Libyen erfunden hatte, trug nämlich den Namen libyschen Fabel. Diodor von Sicilien hat uns eine solin der Erzählung vom Löwen, der um die Hand eines zhens wirbt, erhalten¹. In der des Dio wird die Wolin der Gestalt eines schönen Weibes dargestellt.

Aιογένης ἢ περὶ τυραννίδος, Diogenes, oder von der mnis, eine Rede, die dem Cyniker Diogenes in den d gelegt wird. Sie handelt im allgemeinen von den Mühteiten, welche die Menschen durch die Entfernung von Natur sich bereiten, und insbesondere von den Beschwerdie das Leben der Herrscher mit sich führt.

Eὐβοϊκὸς ἢ Κυνηγός, das Jägerleben auf Euböa. Hier das einfache Glück eines armen euböischen Landmanns ildert.

Aιογένης ἢ περὶ ἀρετῆς und Διογένης ἢ Ἰσθμικός, Dio, oder von der Tugend und Diogenes, oder isthmische
, zwei angeblich in Korinth von Diogenes gehaltene
n.

Διογένης ἢ περὶ οἰχετῶν, Diogenes, oder von den Skla-Der Philosoph begegnet einem Manne, der das Orakel will, ihn von dem Aufenthalte seines entlaufenen Sklan Kenntniss zu setzen: er erinnert ihn an die Nothwendigvor Allem sich selbst kennen zu lernen.

Towixòs ὑπὲρ τοῦ Ἰλιον μὴ άλῶναι, troische Rede, Beweis, dass Ilium nicht erobert worden. Hier wird aus Homers Worten selbst künstlich erwiesen, theils aus tischen Zeugnissen dargethan, dass die Griechen sich nie is bemächtigt haben. Diess geschieht mit dem Scheine rössten Ernstes, nachdem zuvor in einer langen Einleitung nitgegenstehenden Vorurtheile beseitigt sind. So ist Dio ein

der schönsten, welche wir von Dio besitzen; nur der list etwas zu lang.

Περί φυγῆς, von der Verbaunung, worin behavird, dass das Exil kein Uebel sei.

IIepì douleiag xaî èleu se piag, zwei Reden übe Sklaverei und Freiheit, die denselben Gegenstand mi fünften ciceronischen Paradoxon haben, das nämlic. Weise nur der freie Mann, der Thor aber der Sklave

Περὶ λύπης, über den Schmerz oder die Seelenst gen, von denen Cicero im dritten Buche der Tusch handelt, wo er sie in perturbationes animi, formidines dines, iracundiae eintheilt. Maximus Tyrius behandel selben Gegenstand: πῶς ἄν τις ἄλυπος εἴη.

Περὶ πλεονεξίας, von der Habsucht.

Περὶ λόγου ἀσκήσεως, von der Uebung der Bere keit, ein höchst lehrreicher Vortrag. Ein Mann von rem Alter hatte den Dio um Rath gefragt, wie er zu redsamkeit gelangen könnte. Dio giebt ihm die Schr ler an, aus denen er zu lernen habe; seine Worte sin litterarhistorischem Interesse. Aus der ganzen dramat Litteratur empfiehlt Dio ausschließlich die Werke de nander und Euripides: denn die Aerzte, sagt er, wähl ihre Kranken wohl die zuträglichsten, nicht aber die barsten (πολυτελές ατα) Nahrungsmittel. Aus diesen ten schließt Reiske. dass die Handschriften des Aris

redeutet vielleicht nur mannigfaltig. Als Grund für diese ausschliesende Wahl eines einzigen Musters aus jeder der beiden Gattungen der dramatischen Dichtkunst fügt Dio hinzu, dass Menander Alle Komiker des Alterthums übertroffen habe, und dass Euripides dem Staatsmanne (πολιτικῷ ἀνδρί) am verwandtesten und ebensosehr Philosoph als Dichter sei. Aber vor Allem weist er auf das Studium des Homer hin; sein Werk soll das erste und das letzte in den Händen des Kindes. des Mannes und des Greises sein (xaì μέσος καὶ υζατος καὶ πρῶτος παντὶ παιδὶ καὶ ἀνδρὶ καὶ γέροντι); Homer giebt jedem seiner Leser so viel, als dieser fassen mag. Hierauf preist Dio die Verdienste der Geschichtschreiber, vornehmlich die Weichheit des Herodotus und den Ernst des Thucydides. Auch den Theopompus lobt er, aber schliesst dagegen den Ephorus seines schlaffen, nachlässigen Styles wegen Den Demosthenes und Lysias weiß er zwar zu schätzen, den er empsiehlt dem Staatsmanne mehr noch den Hyperides und Aeschines, weil sie bei derselben Feinheit des Ausdruckes einfacher und leichter seien; ebenso Lykurg. Unter den Neueren nennt er Antipater, Theodorus, Plution und Konon. Antipater scheint sonst nur noch in einem Epigramme der Anthologie genannt zu werden, das in der vaticanischen Handschrift den Titel trägt: Αντιπάτρου είς Αντίπατρον ψήτορα θαυμαζον η μαλλον ίερέα. Dieses Epigramm, welches seine Grabschrift bildet, lässt es unentschieden, ob er ein Accepter oder ein Athener war. Jacobs ist der Meinung, dass er aus Diospolis stammte, aber das athenische Bürgertecht besass. Theodorus ist ohne Zweisel Theodorus von Gadara, der Lehrer des Tiberius auf Rhodus. Plution ist Miser dieser Stelle nur in der ersten Suasoria des Rhetor Seneca genannt, der uns ein paar Worte von ihm erhalten bat. Plution sagt in dieser Stelle vom indischen Ocean: Er at der größte, weil er über alles hinaus reicht, und nichts iber ihn: καὶ διὰ τοῦτο μέγιζον έζιν, ὅτι αὐτὸ μέν μετὰ τάντα, μετὰ δὲ αὐτὸ οὐδέν. Konon ist der Mythograph, von lem wir später handeln werden. Dio giebt einen eignen Frund zur Wahl dieser vier Muster an; sie seien nämlich icht in dem Grade vollkommen, dass man nicht hoffen ürste, sie zu erreichen. Er empsiehlt auch die Schriststeller er sokratischen Schule, besonders Xenophon, welcher allein

unter den Alten dem Krieger so sehr gentige als den Staatsmanne, der vor dem Volke oder Senate sprechen wolle.

Περὶ τῆς αὐτοῦ φιληχοΐας, von seiner Neigung, Anderes zuzuhören, eine Satire auf Leute, die angeblich um ihn zu hören von Prusa nach Cyzikus gekommen waren, aber seinen Hörsaal verließen, als sie in der Nähe eine Musik vernahmen. Er vergleicht sich mit Arion; wie diesem der Zuber seines Gesanges das Leben gerettet, so habe ihn die Ankunft eines Musikers von der störenden Menge befreit.

Περὶ ἀναχωρήσεως, von der Zurückgezogenheit, oder vom Leben der Anachoreten. Dion eisert gegen die, welche sich der Welt entziehen, um in der Einsamkeit zu leben; ungewiss ob schon gegen die christlichen Eremiten oder gegen die Essener.

Περὶ κάλλους, von der Schönheit. Dio preist die minsliche Schönheit eines Jünglings, wahrscheinlich um sich über die Weichlichkeit einer verdorbenen Jugend aufzuhalten, die zu ihrem Schmucke alle Toilettenkünste aufbot. Casaubon hat gezeigt, dass diese Schrift nicht für eine Rede, sondern für einen Dialog anzusehen sei.

Περὶ πολέμου καὶ εἰρήνης, von Krieg und Frieder.

Der Inhalt ist nicht im Titel ausgesprochen: es wird von der Verwandtschaft zwischen Philosophie und Rhetorik gehandelt.

"Ότι εὐδαίμων ὁ σοφός, das der Weise glücklich sei.

Περὶ εὐδαιμονίας, von der Glückseligkeit. Die Bendhungen der Menschen um unnütze, vergängliche Güter, hindern sie an der Erreichung der wahren Glückseligkeit. Dies ist das Thema dieser Rede.

Περὶ τοῦ δαίμονος, vom Genius, oder von geistvolles Männern, die einen großen Einfluß auf ihre Zeitgenosses ausgeübt haben, als Lykurg, Pisistratus, Numa, Hannibal u. A.

Περὶ τοῦ βουλεύεσθαι, von der Berathung, oder des es zur Entscheidung von Staatsangelegenheiten der Erfehrung bedürfe.

Aιατριβή περὶ τῶν ἐν συμποσίω, ein Aufsatz iller ἐκ Gastmahle; das Thema ist richtiger in den ersten Worten est gedrückt: die Gesinnungen der Menschen verrathen sich is der öffentlichen Versammlung ebensosehr als beim Mahle. Die alten Philosophen, sagt Casaubon, suchten, um sittliche

ehren zu verbreiten, die belebtesten Orte auf, und nahmen us den Vorgängen Veranlassung öffentlich zu reden. Sie allen nicht bei den feierlichsten Versammlungen, überzeugt, als wie der Wein die innersten Gedanken verräth, so auch ie Volkszusammenkünfte die Gemüther durchschauen lassen". Ichrere Reden des Dio waren zum Vortrage bei öffentliten Spielen Griechenlands bestimmt.

" Χαρίδημος, Charidemus. Ein sterbender Jüngling trötet die am Bette stehenden Eltern und Verwandten.

Podiaxóg. Diese zu Rhodus gehaltene Rede ist das Meiterstück des Dio. Er eifert gegen den Gebrauch der Rhodier, sich alter Statuen zu Denkmalen ihrer Zeitgenossen zu bedienen, und sie zu diesem Behufe nur mit einer neuen inschrift zu versehen. Die Rede enthält mehrere schätzbare Nachrichten über die Geschichte der Insel Rhodus, welche ich damals unter dem Schutze der römischen Kaiser einer gewissen Unabhängigkeit erfreute, und im Besitz von Lycien war, das sie nach der Niederlage Antiochus des Großen von Rom erhalten hatte.

Πρὸς Αλεξανδρεῖς, an die Alexandriner. Die wirst den Einwohnern von Alexandria Leichtsinn, Unbeständigkeit und Insittlichkeit vor, und vergleicht sie mit den Athenern, die om apollinischen Orakel die Lehre erhielten, wenn gute Bürger erzogen werden sollten, so müste das Schönste in die Ohren der Jugend Eingang sinden, und alsbald ihren Kinlern goldene Ohrringe einzogen.

Ταρσικός πρῶτος καὶ δεύτερος, zwei Reden an die Einrohner von Tarsus. Durch eine Einladung der Tarsier, bei
nen eine Probe seines Rednertalentes zu geben, veran-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> THEMET. Or. X. cd. Hard, p. 139.

lasat, versichert Dio in der ersten Rede, dass sie von ihm keine Schmeicheleien zu erwarten hätten, und rügt an ihnen einige Lächerlichkeiten: in der zweiten, gehaltreichern, nimmt er die Unruhen, welche damals in Tarsus herrschten, den Zwist der Bürger und obersten Beamten, und den Krieg mit den benachbarten Malloten zum Gegenstande, und giebt den Einwohnern weise Rathschläge. Wahrscheinlich hatten ihn einige wohl gesinnte Männer zum Vortrage der heilsamen Ansichten veranlasst, welche in dem Munde des berühmten Fremdlings doppeltes Gewicht haben mussten.

Ev Kelaivaig vig Opvyiag, Reden in Celaenae in Phrygien. Dio preist die Einwohner dieser Stadt glücklich, aber fügt hinzu, dass die Brachmanen, von denen er wunderbare Dinge erzählt, noch höherer Glückseligkeit geniesen. Seine Absicht ist nicht wohl zu erkennen; auch gilt die Rede für unvollständig.

Boquodenquizòs de desprio de the margide, Borysthenische Rede, vorgetragen zu Prusa, nach seiner Heimkehr von den Scythen. Dio erzählt von seinen Reisen, und theilt besonders über die Vorschung ein Gespräch mit, des er mit zwei Einwohnern von Borysthenes gehabt hatte.

\*\* Koow Pianog, Rede an die Korinther, sehr ähnlich der rhodischen Rede, allein in leidenschaftlicherm Tone verfasst; denn die Eitelkeit des Redners war hier selbst in Spiele. Die Korinther hatten nämlich die vor wenigen Jahren ihm errichtete Statue weggenommen oder einem Anders geweiht.

Πρὸς Νιχομηδεῖς περὶ ὁμονοίας τῆς πρὸς Νικαεῖς, Δηforderung an die Einwohner von Nikomedien zur Eintracht
mit den Nicaeern. Nikomedien war zwar die Hauptstalt
von Bithynien; allein Nicaea machte auf dieses Vorrecht Anspruch, wie aus einer Münze erhellt, die unter Domitian mit
der Legende: "die Nicaeer, die ersten der Eparchie" 1 geschlagen wurde. Ein hieraus entstandener Rechtsstreit wurde
von Valens dahin entschieden, daß Nicaea sich so gut als
Nikomedien die erste Stadt Bithyniens nennen, letztere jedoch allein den Titel Hauptstadt tragen dürste. Doch dieses
teere Titel half ihr wenig; bei der neuen Provinzeneinthei-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Νειχαιείς, πρώτοι τῆς ἐπαρχείας. S. Morell. Numi Imp. T. 3. Numi Domitiani ex aerc, tab. 21. N. 21., und Mionnet II. 451 N. 216.]

Nouverde Chalcedon die Hauptstadt des vordern Pontus. Remedien war eine der schönsten Städte des Reiches. Linius sagt, dass an Größe nur vier sie überträsen, an Schönste aber keine. Sie wurde fünsmal in der Kaiserzeit durch abeben zerstört, und jedesmal wieder ausgebaut.

Περὶ ὁμονοίας ἐν Νιχαία πεπαυμένης τῆς ςάσεως, υοη τ Bintracht in Nicaea, gesprochen nach einem Aufruhr.

Έν τῆ πατρίδι περὶ τῆς πρὸς Απαμεῖς δμονοίας, Ermiterung an seine Vaterstadt, mit Apamea Frieden zu ulten. Dio hielt diese Rede zu Prusa, nach einer langen bwesenheit.

Πρὸς Απαμεῖς περὶ ὁμονοίας, Aufforderung zur Friedrigkeit an die Apameer. Dio war bei seiner Rückehr nach Prusa von den Apameern durch eine Gesandtschaft tgrüßt und zu einem Besuche eingeladen worden: er kam ihnen und forderte sie in dieser Rede zur Eintracht mit rusa auf.

Διάλεξις εν τῆ πατρίδι, einige Worte, gesprochen in iner Vaterstadt. Die spricht hier mit Bescheidenheit von mem Rednertalente.

Πολιτικὸς ἐν τῆ πατρίδι, über die Staatsangelegenheiten, ne zu Prusa gehaltene Vertheidigungsrede, in welcher Dio ie Beschuldigung einiger Bürger, dass er die Gunst des aisers zum Nachtheile seiner Vaterstadt benutze, in zwei btheilungen widerlegt; die erste ist gegen die Anklage im ligemeinen, die zweite, nicht mehr vorhandene, war gegen ie einzelnen Ankläger gerichtet.

Φιλοφρονητικός πρός την πατρίδα εἰσηγουμένην αὐτῷ τιάς, Dank an seine Vaterstadt für die ihm gespendeten hren.

Απολογισμός δπως έσχηκε πρός την πατρίδα, Vertheir igung seines Benehmens gegen seine Vaterstadt.

Πρὸ τοῦ φιλοσοφεῖν ἐν τῆ πατρίδι, eine vor seinen phisophischen Studien zu Prusa gehaltene Rede. Die bekleite in seiner Jugend ein städtisches Amt in seiner Vateradt. Die Theuerung veranlasste einen Ausstand; die Wuthes Volkes kehrte sich gegen die Beamten; man wollte den io steinigen und sein Haus in Brand stecken. Da beruhigte die Menge durch diese kaltblütige Rede.

Δημηγορία εν τη πατρίδι, Volksrede in seiner Vater-

stadt. Die hatte die Magistratspersonen von Prusa aufgefordert, die Stadt durch nützliche Gebäude zu verschöfnern. Er vertheidigt sich gegen einige neidische Widerscher und vergleicht sein Loos dem der besten Bürger anderer Staaten, die man durch Verbannung und Tod belohnt habe.

Πολιτικός εν εκκλησία, Rede in der Volksversammlung

von Prusa; eine Ermunterung zur Eintracht.

Παραίτησις ἀρχῆς ἐν βουλῆ, Verweigerung einer Magistratur, gesprochen in der Rathsversammlung.

Περὶ τῶν ἔργων ἐν βουλῆ, von der Verwaltung im Re-

the, eine Lobrede auf den Senat in Prusa.

Πρὸς Διόδωρον, an Diodor, eine Lobrede auf einen Beamten in Prusa.

Περὶ Αἰσχύλου καὶ Σοφοκλέους καὶ Εὐριπίδου ἢ περὶ τῶν Φιλοκτήτου τόξων, Vergleichung der drei Tragiker oder von den Pfeilen des Philoktet.

Περὶ Ὁμήρου, Lobrede auf Homer.

Περὶ Σωχράτους, Lobrede auf Sokrates.

Περὶ Ὁμήρου καὶ Σωκράτους, über Homer und Sokretes. Der letztere wird hier als Schüler Homers dargestellt

'Aγαμέμνων ἢ περὶ βασιλείας, Agamemnon oder vom Königthume. Dio zeigt, wie ein König weisen Rath hören und befolgen müsse.

Nέςωο, Nestor, chenfalls über das Königthum.

Aχιλλεύς, Achilles, der junge Held verschmäht den klagen Rath des Chiron und büsst dasür.

Φιλοχτήτης, Philoktet; Paraphrase einer Stelle des Erripides.

Nέσσος ἢ Δηϊάνειρα, Nessus oder Deïanira, Gesprich über das Verständnis dieses Mythus.

Χρυσηΐς, Chryseïs, ein Gespräch über die von ihr haddelnde Stelle Homers.

Περὶ βασιλείας καὶ τυραννίδος, von der rechtmäßiges und der usurpirten Herrschaft.

Περὶ τύχης λόγοι γ΄, drei Abhandlungen über des Glück.

Περὶ ἀρετῆς, von der Tugend.

Περὶ φιλοσοφίας, von der Philosophic.

Περὶ φιλοσόφου, vom Philosophen.

Περί τοῦ σχήματος, vom äussern Scheine der Philosohie. Dio lehrt, dass man sich vom Scheine nicht solle einehmen lassen.

🧖 Περί πίζεως, vom Vertrauen.

Περὶ ἀπιζίας, yon dem Misstrauen. In beiden Abhandungen zeigt Dio die Gefahren des blinden Zutrauens.

Περὶ νόμου, vom Gesetze.

Περὶ έθους, vom Charakter.

Περὶ φθόνου λόγοι β΄, zwei Reden über den Neid.

Περὶ πλούτου, vom Reichthum.

Περὶ ἐλευθερίας, von der Freiheit. Die beiden letztgeunnten Reden hielt Dio während seines Aufenthaltes in Ciicien.

Photius liefert einen lehrreichen Bericht über die 80 keden Dio's und theilt ihren Inhalt mit. Von der Schrift kes Synesius über Dio Chrysostomus werden wir später zu eden Gelegenheit haben.

Es giebt nur drei oder vier Ausgaben der Reden von Dio Lysostomus; die Existenz derjenigen, die man als die erste genannt at, ist nämlich zweiselhast. Sie soll zu Mailand 1476. 4. erschieten sein. Aber seit langer Zeit hat kein Bibliograph sie gesehen.

Die zweite, oder die erste Ausgabe ist die von Aldus Manuiu. Sie erschien auf Kosten von F. Torrisani, o. O. 1551. 8.

Auf sie folgt die Ausgabe von Claud. Morel, Paris, 1604., (mit teem Titel 1623) fol., mit einer Diatribe oder einem Commentr von Is. Casaubon, Noten von F. Morel und der Uebertung von Thomas Kirchmäyer oder Naogeorgius, welche zu Bal 1555. fol. besonders erschienen war.

Die letzte Ausgabe hat J. Jac. Reiske vorbereitet und seine Vittwe herausgegeben. Leipzig, 1784. 2 Vol. 8. (Neuer Titel: ditio altera, 1798.). Die Ausgabe ist kritisch vortresslich, aber me Uebersetzung, Register und hinlänglichen Commentar, da doch e zahlreichen mythologischen und geschichtlichen Beziehungen vollständigern Commentar nöthig machen.

Der Kaiser Hadrian, der im Gebiete der Kunst und Vissenschaft den Kenner spielte, trat oftmals selbst in Wettreit mit Dichtern, Philosophen und Rednern. Photius best von ihm noch mehrere, nicht ohne rhetorisches Geschick rfaste Declamationen (µslévai). Seine Rescripte wurden

von dem Grammatiker Dositheus, von dem wir unten handeln werden, in eine Sammlung gebracht.

Antonius Polemo von Laodicea am Lykus, der unter der Regierung der Kaiser Trajan, Hadrian und Antoninus Pitalblühte und ihrer Gunst genoß, lebte größtentheils in Smyma, woselbst er eine Rhetoren-'und Sophisten-Schule errichtet hatte. Er endete sein Leben im sechsundfunfzigsten Jahre, in welchem er von heftigen Gichtschmerzen gequält nach seiner Vaterstadt zurückkehrte, und in seiner Familiengruft eingeschlossen den Geist aufgab. Wir haben von ihm nicht übrig, als zwei Grabreden, Entragiot löyot. Sie sind beide Athenern in den Mund gelegt, deren jeder seinem bei Marathon gefallenen Sohne den Preis der Tapferkeit zuerkennt

Folgendes Urtheil fällt Marcus Aurelius über Polem in einem Briefe an Fronto: "Videtur mihi agricola strenus, summa sollertia praeditus, latum fundum in sola segete frementi et vitibus occupasse, ubi sane et fructus pulcherrimus et reditus uberrimus. Sed enim nusquam in eo rure sicus Pompejana vel olus Aricinum<sup>2</sup>, vel rosa Tarentina, vel nemus amoenum, vel densus lucus, vel platanus umbrosa. Omnis ad usum magis quam ad voluptatem, quaeque magis ladare oporteat, amare non libeat. Satisne ego audaci consilio et judicio temerario videar, cum de tantae gloriae viro esistimo?" 3 Der geringe Ueberrest von Polemo's Werken berechtigt uns nicht für noch wider dieses Urtheil zu stimmen Die beiden erhaltenen Declamationen sind allerdings mehr durch Kraft als durch Eleganz ausgezeichnet; und die Alter selbst, die den Polemo die olympische Posaune, Σάλπηξ  $\partial \nu \mu \pi \iota \times \dot{\eta}$ , nannten, schätzten an ihm vornehmlich die ferrige Stärke. Der h. Gregor von Nazianz hat ihn studit und zum Muster genommen.

Die Declamationen des Polemo wurden auf Kosten der Fugger von Henricus Stephanus gedruckt, mit dem Himerius, 1567. sola und wiederholt von St. Prévôteau, Paris, 1586. 4. Die Ausgabe

Die Erwähnung des Polemo in Briefen des Marcus Aurelius gehört nämlich nicht in dessen Regierungszeit, sondern nur in sein zweiundzwanzigstes Lebensjahr. Polemo war demnach im J. 143 noch in voller Thätigkeit, und wurde vor 117, also

mindestens vor seinem 30ten Jahre der größsten Auszeichnung von Trejan theilhaftig.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Broccoli.

M. Conn. Frontonis reliquist ed. Rom. p. 52.

ron P. Poussines, mit lateinischer Uebersetzung, Toulouse 1637. 8. ist ziemlich selten. Die letzte und beste ist die von J. Kr. Oralli, Leipzig, 1819. 8. Die Ausgabe von H. Stephanus und die lateinische Paraphrase von Poussines, welche mit abgedruckt ist, liegen sum Grunde; Handschristen sind nicht benutzt.

Tiberius Claudius Atticus, meist Herodes Atticus 1 genannt, wurde im Anfange des zweiten Jahrhunderts zu Marathon in einer vornehmen Familie geboren. Er leitete sein Geschlecht von den Aeaciden her, zu deren Stamm die Helden der Perserkriege, Miltiades und Cimon, gehörten. Sein Vater Atticus war durch einen Schatz, dessen ungetheilten Besitz ihm der Kaiser Nerva überlies, Herr eines so unermesslichen Vermögens geworden, dass er seines großen Aufwandes unerachtet in seinem Testamente jedem athenischen Burger ein Legatum annuum von einer Mine ( $22\frac{1}{2}$  Rthlr.) westzen konnte. Sein Sohn und Universalerbe Herodes wußte sich indess mit den Athenern durch ein Capital abzu-Inden, welches das fünffache dieser Summe betrug<sup>2</sup>. Unter seinen Lehrern werden vorzüglich Favorinus und Secundus von Athen genannt. Er selbst inlt für den beredtesten Sophisten seiner Zeit; die Kaiser Marcus Aurelius und Lucius Verus waren seine Schüler. Im Jahre 143 nach Chr. bekleidete er das Consulat, nach dessen Ablauf er (oder nach Eich-dort die Angelegenheiten der griechischen Städte zu ordnen. Die athenischen Feste der Panathenaeen und Panhellenien wurden unter seiner Liturgie auf das glänzendste gefeiert; meh stand er (als Αρχιερεύς) den heiligen Spielen des Mar-Aurelius und L. Verus vor. Seinen Reichthum wandte or, wie sich sein Biograph ausdrückt, auf so zweckmässige

diess ein Capital von 675,000 Rthlr. Indess soll Herodes die alten Schulden der Athener gegen seine Familie in Anschlag gebracht, und hiedurch den größten Theil dieses Capitals für sich gewonnenhaben; daher auch die erzürnten Athener sein Stadium das panathenaische, d.h. vom Vermögen aller Athener bezahlte, nannten.

Ad Fabricii Bibl. gr., Vol. Vl.

<sup>1</sup> Salmasius war der Meinung, less er griechisch nicht Herodes Atcus, sondern Πρώθης Διτιχοῦ, des Micus Sohn, heisse. Bei Philostrabeilst er Herodes, der Athener; ber eine Inschrist bei Spon (Misell erud. ant. X, 10. p. 321) nennt in mit seinem ganzen Namen TIB. AAYAION. ATTIKON. IIPQ-UN.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [Für die Mittelzahl von 6000 henischen Bürgern berechnet, war | p. 5. ed. Harless.

Weise an, dass gleichsam bei ihm der blinde Gott Plutus sehend wurde. Unter den Werken der Baukunst, welche er auf seine Kosten aufführte, verdient das athenische Stadium von weissem Marmor zuerst genannt zu werden. dem Ilissus, sagt Pausanias, erhebt sich mondförmig ein Berg, der in zwei Armen gleichmässig nach dem Ufer sich erstreckt. Ihn baute der Athener Herodes zu einem Stadium, und erschöpfte fast bei diesem Bau die pentelischen Marmorbriche"1. Noch findet man die Ueberreste dieses Gebäudes, das, nebst einem andern Werke des Herodes, dem Theater der Regilla zu Athen, dessen Dach von Cedernholz gesügt war, im ganzen römischen Reiche nicht seines gleichen hatte. Noch viele andere Werke der Architektur und Bildhauerkunst zeugten in verschiedenen Ländern von seinem Geschmack und Reichthum; vor Allem aber brannte Herodes vor Verlangen, den korinthischen Isthmus zu durchstechen; allein er wollte nicht in Rom um die Erlaubniss zu einem Unternehmen nachsuchen, das Nero selbst nicht auszuführen vermocht hatte 8.

Herodes war nicht allein Staatsmann und Beförderer der Künste; er selbst stand zu Athen einer Rhetorenschule vor, in welcher so berühmte Männer gebildet wurden, wie Hadrianus Tyrius, der ihm die Grabrede hielt, und Aulus Gellius, der von ihm schreibt: "Graeca oratione fere omnimmemoriae nostrae universos gravitate atque copia et elegantia vocum longe praestitit".

Sein rechtlicher Charakter konnte ihn nicht vor besem Leumund bewahren. Sein eigner Schwager beschildigte ihn, den Tod seiner geliebten Gattin Regilla, welche ihm ein reiches Vermögen hinterließ, verschuldet zu haben indes war der Ankläger nicht im Stande, den gehörigen Beweis zu führen. Ernstlicher war ein anderer Rechtshandel, den er sich in seinen Amtsverhältnissen zuzog. Wahrscheinlich hatten Leute in seinen Diensten fremde Gelder angegriffen;

ξυγχωρήσει δε οὐδείς. Panosta. ibid. c. 6. p. 552.

<sup>4</sup> Noct, Att. XIX, 12. Vergl. L 3; IX. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> I, 19. 6.
<sup>2</sup> Philostr. vit. soph. II. 1. c. 5.
p. 551.

Γενόμενος δε κατά τον Ίσθμον, Πόσειδον, είπε, βούλομα, μεν,

riffen; sie wurden überführt und bestraft; doch auf ihn elbst fiel gewiss kein Verdacht, wie ein Brief des Kaisers Marcus Aurelius beweist. "Bleibe von meinem Wohlwollen iberzeugt, schreibt er ihm, und glaube dich nicht verletzt, wenn ich genöthigt gewesen bin, einige deiner Leute für ihr Vergehen zu bestrafen. Wenigstens bin ich auf das glimpflichste mit ihnen versahren. Sollte ich dir aber wirklich wehe gethan haben, so vergilt mir diess bei den Mysterien im Palletempel zu Athen. Denn mitten im Kriege wünschte ich in lieselben eingeweiht zu werden, und zwar während du ihnen vorstehest".

Herodes wurde 76 Jahre alt und starb zu Marathon, wahrscheinlich 180 nach Chr., als Commodus zu regieren begann. Noch vor ihm waren seine zwei geliebten Töchter gestorben. Sein einziger Sohn, Atticus, der talentlos und muschweifend war, erbte nur von seiner Mutter; Herodes telbst ließ sein Vermögen auf Fremde übergehen?

Herodes hatte seinen Freigelassenen verordnet, ihn in Marathon zu bestatten; aber die athenischen Jünglinge holten den Leichnam ihres Lehrers nach Athen und beerdigten ihn bei dem Marmorstadium. Der französische Consul Fauvel in Athen hat zu Marathon ein Grabmahl mit den Büsten des Marcus Aurelius, des L. Verus, und eines andern ältlichen Mannes mit dem Ansehen eines Philosophen entdeckt. Dubois stellt im Catalog der Sammlung von Choiseul-Gouffier die Meinung auf, dass die Freigelassenen des Herodes, um wenigstens ihrem Herrn möglichst zu willfahren, dieses Cenotaphium ihm errichtet und darin sein Bildnis neben denen der Kaiser, deren Lehrer und Freund er gewesen war, aufgestellt hätten.

Philostratus hat in seinen Biographien der Sophisten mich die des Herodes Atticus geliefert, welche er durch einzelne Notizen in anderen Lebensbeschreibungen vervolltändigt. Einige Anekdoten von Herodes erzählt auch Lucian im Leben des Demonax.

che im J. 175 starb. S. S. 332 dieses Bandes.

Nicht um das Jahr 160, wie Olearius in der Ausgabe des Phiotratus sagt, denn die Inschrift an er Statue der Regilla beweist, dass lerodes die Gemahlin des Marcus Audius, die Faustina, überlebte, wel-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. Mémoire sur la Vie d'Hérode Atticus, par Burigny, in den Mémoires de l'Academie des Inscr. et Belles-Lettres, Vol. XXX. p. 1.

Herodes sprach häusig und zwar meist unvorbereitet; dagegen scheint er nicht viel geschrieben zu haben. Wir kennen nur wenige Schriften von ihm aus Ansührungen der Alten. Außer den freien Vorträgen λόγοι αὐτοσχέδιοι, werden Abhandlungen, Διαλέξεις, und Tagebücher, Έφημερίδες genannt, welche sämmtlich nebst seinen Briefen verloren sind. Nur eine unbedeutende Rede, Περὶ πολιτείας, besitzen wir unter seinem Namen. Sie mag aber, zu seinem Ruhme hoffen wir es, eher einem unbekannten Sophisten oder Grammatiker angehören. Sie enthält eine Aufforderung an die Thebaner, sich mit den Staaten des Peloponnes gegen den macedosischen König Archelaus zu rüsten.

Die Inschriften, welche Herodes am Triopium setzes liess, sind schon oben erwähnt worden 1.

Die unter Herodes Namen erhaltene Rede steht in den Reinersammlungen von Aldus, Henr. Stephanus und Reiske. Rankerieren Piorillo hat sie mit den Inschristen am Triopium besonders berausgegeben, Leipzig, 1801. 8.

HADRIANUS von Tyrus war ein Schüler des Herodes Aticus und sein Nachfolger auf dem Lehrstuhle der Rhetorik zu Athen; eine gleiche Lehrstelle wurde ihm später am Athenaeum zu Rom ertheilt, woselbst er auch in seinen letzten Jahren die Würde eines Geheimschreibers, αντιγραφεύς των έπιςολων, des Kaisers Commodus bekleidete. Er starb zu Rom in einem Alter von etwa 80 Jahren. Die wenigen Fragmente, die wir von ihm übrig haben, dassen uns den Verlust seiner Reden nicht allzuschr beklagen. Schon ihre Gegenstände versprechen nicht viel. Eine Zauberin ist zum Feuertode verurtheilt, kann aber, weil ihre Kunst sie schützt, nicht verbrannt werden; eine andere Frau verspricht den Zauber lösen, was ihr auch gelingt: Hadrian verlangt nun, dass auch diese verbrannt werden soll, da sie offenbare Hexerei getrieben. — Miethsoldaten haben einen Fluss abgeleitet und mittelst der hiedurch entstandenen Ueberschwemmung ein Heer vernichtet, das sie bekriegen sollten: sie verlangen von den Amphiktyonen die ihnen für den Fall des Sieges verspro-

Ausgabe von Visconti ist wiederholt in den Oeuvres diverses italiennes et françaises d'E, Q. Visconti,

recueillies et publ. par le Docter J. Labus. T. I. Milan. 1827. 4 p. 237 — 362.

Belohnung. — Ein Ehemann beschuldigt seinen Sklaven itehrung seiner Frau, wegen eines Traumes derselben. — eibung von einem Aufzuge des babylonischen Königs!. e Fragmente des Hadrianus Tyrius stehen in den Excerpta latius (siehe Bd. I. Einleitung S. XXII.) und beim Philo von von J. Kr. Orelli.

iner der geseiertesten Sophisten dieser Zeit war Aelius der gewöhnlichen Meinung 129 2) nach Chr. Sein Valudaemon, war Priester des Zeus. Nachdem Aristides iednertalent zu Smyrna unter Polemo, zu Athen unter es Atticus, und zu Pergamum unter Aristokles ausgehatte, erndtete er auf seinen Reisen durch Asien, Griend und Aegypten bis an die äthiopische Grenze von Seiten Ruhm ein. Man errichtete ihm Standbilder; besindet sich im Vatican eine Statue, welche seinen trägt, und im Museum zu Verona wird eine ihm zu gesetzte Inschrift ausbewahrt. Er lebte nach seiner ehr zu Smyrna im Dienste des Aesculap, dessen Priem man ihm übertragen hatte.

chte allerdings wie jener unter seinen Zeitgenossen heren. Demosthenes und Plato waren seine Muster. Er seine Reden mühsam auszuarbeiten , und hatte dafür reude, bei seinen Vorträgen den Hörsal dicht mit Zui gefüllt zu sehen.

Vir haben 55 Declamationen des Aristides, zum Theil den auf verschiedene Gottheiten (υμνοι), auf den Kaircus Aurelius, u. s. w. Unter ihnen befindet sich auch rief, in welchem Aristides die Zerstörung von Smyrna

Dieses Fragment Περί προόδου βυλωνίων βασιλέως wird auch smanschriftsteller Iamblichus rieben. Passow hat es unter den ücken desselb. drucken lassen.] Diese gewöhnliche Annahme sich auf sein von ihm selbst eiltes Thema genethliacum, i der Astronom Halley das Jahr iet hat, welches von Masson liographie des Aristides vor der e von Jebb angenommen wor-

Letronne (Recherches pour l'histoire de l'Egypte, p. 254)

Dieses Fragment Περί προόδου | hat die Unrichtigkeit der Annahme 
βυλωνίων βασιλέως wird auch 
manschriftsteller Iamblichus 
rieben. Passow hat es unter den 
ücken desselb. drucken lassen.] hat die Unrichtigkeit der Annahme 
nachgewiesen, und sich für das Jahr 
117 entschieden, auf welches das 
Thema genethliacum nach Halley ebenfalls passt.

Vol. I. pl. 31. (ed. in 4.) und Bartoli Dissertazioni due sul Museo Veronese. Verona, 1745. 4. Ἐπ' ἀνδραγαθία και λόγοις lauten einige VVorte der Inschrift.

4 Οὐ γὰρ ἐσμὲν τῶν ἐμούντων ἀλλὰ τῶν ἀχριβρύντων, sagte er von sich.

durch ein Erdbeben im Jahre 178 dem Marcus Aurelius und Commodus beschreibt, welche er dadurch zum Wiederaufbau der Stadt bewog.

Im Panathenaikos ahmt er die berühmte Rede von Isokrates nach. Unter den Lobreden auf Smyrna, Cyzikus, das ägäische Meer u. s. f., zeichnet sich die auf Rom und das romische Reich, Ψώμης εγχώμιον, vortheilhaft aus. In anderen Reden versetzt sich Aristides in die Zeit von Griechenlands Freiheit, und ermahnt bald die Athener, dem Nicias Hülfe nach Sicilien zu senden, oder mit den Lacedamoniem nach der Schlacht bei Pylos Friede zu schließen, und sie, nach der Schlacht bei Leuktra, zu unterstützen: bald fordert er wieder dieselben Athener auf, mit Theben gemeine Sache gegen Sparta zu machen, oder zwischen beiden kämpsenden Partheien friedlich die Mitte zu halten. In einigen Reden lässt er die Thebaner Athen um Beistand gegen Philipp von Macedonien angehen. Drei oder vier Reden sind gegen den Gorgias des Plato gerichtet. Eine Stelle der Iliade erweitert Aristides zu einer Rede, welche Odysseus als Gesandter des Agamemnon bei Achilles hält, um den Zorn des Peleiaden zu besänftigen.

Ausser den Reden haben wir von Aristides noch zwei Bücher, Τεχνών δητορικών β΄, Περὶ πολιτικοῦ καὶ ἀφελοῦς λόγου, von den Eigenschaften der Staatsrede und denen des schlichten Vortrags. Für erstere stellt er den Demosthenes, für letzteren den Xenophon als Muster aus.

Unter den verlorenen Reden des Aristides war eine dem Aeschines in den Mund gelegt, und enthielt eine Vertheidigung gegen Demosthenes, Δίσχίνης μὴ λαβῶν ὑπὲο τοῦ Κερσοβλέπτου τὸν σῖτον: in einer andern sprach Demosthenes το den Athenern von der Hegemonie, Δεμοσθένης λέγων περί ήγεμονίας.

Zu den erhaltenen Reden des Aristides gehören fünf und der Anfang einer sechsten, welche ehedem für abergläubisch und darum des Aristides nicht würdig geachtet wurden, in neuerer Zeit aber wegen der darin erwähnten Erscheinungen des thierischen Magnetismus größere Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben. Aristides erzählt in denselben von einer langen Krankheit, während welcher er von Zeit zu Zeit in einen natürlichen Somnambulismus versiel. In dem Zustande

es Schlafs gab ihm dann Aesculap Rathschläge, und Aristies schrieb selbst mit lauter Stimme, oft in Gegenwart vieler eugen, die Mittel vor, die man ihm nach dem Erwachen eichen sollte, und die häufig mit den Ansichten der Aerzte Widerspruch standen. Diese Reden hießen ieooi löyot, eilige Reden, wegen ihrer Erzählung von göttlichen Eingeungen.

Es ist eine beträchtliche Anzahl alter Scholien zu den eden des Aristides, zum Theil unter dem Titel YnoGéoric, rhalten.

Unter den Reden des Aristides erschienen die beiden Lobreen auf Rom und Athen zuerst im 3ten Bande der aldinischen edner.

Die erste Ausgabe? der Reden des Aristides, von Euphrosinus loninus, wurde von Phil. Junta, Florenz, 1517. sol., gedruckt: ie enthält, wie alle solgende, nur 52 Declamationen, da die 53: ud 54. erst später bekannt geworden sind; allein die Ynoseous tehen darin.

W. Canter gab zu Basel, 1566. 4 Vol. fol., eine lateinische Jebersetzung von Aristides heraus, welche wegen der Besolgung on Lesarten, die Arlenius aus einer Handschrist entlehnt hatte, eschätzt wird.

Paulus Stephanus druckte diese Uebersetzung mit dem Texte, enf., 1604. 3 Vol. 8. Endlich lieserte Sam. Jebb eine neue grieisch-lateinische Ausgabe von Aristides in 2 Vol. 4. Oxford, 1722
ad 1730. Sie hat keinen bedeutenden kritischen Werth.

Die 53te Rede des Aristides, contra Leptinem, eine Nachahtung der demosthenischen, ist zuerst bekannt gemacht von Jaclorelli, Venedig, 1785. 8. Wolf hat sie bei seiner Ausgabe der ede von Demosthenes contra Leptinem, Halle, 1789. 8. wieder rausgegeben.

[Die Rede des Aristides contra Demosthenem de immunitate nebst einem Fragmente desselben aus dem Panegyricus de aqua, odurch das von Bandini im Catal. Bibl. Medic. T. II. herausgebene Fragment vervollständigt wird, von Mai im ersten Baude r Collect. Vatic. zuerst bekannt gemacht, und die erstere Rede

Thorlacii disquiimeula de Somniis Serapicis praesue ex Arisiidis εεροῖς λόγοις deliata. Havniae, 1813. 4., K. Ad. önig, Dissert. de Aristidis incubane. Jenae, 1818. 8., und Millin, again encyclop. 1814. T.V. p. 443.

Renouard (Ann. de l'Impr. des Aldes, I. 138 und 181.) versichert, dass die Aldinen 1517 und 1527, deren erstere in der Serie dell'edizioni Aldine angesührt wird, nicht existiren.

mit der Rede contra Leptinem zusammen herausgegeben von 6. H. Growert, Bonn, 1827. 8.

Sämmtliche Reden des Aristides nebst seinen beiden Büchern über Rhetorik hat W. Dindorf, Leipzig, 1829. 3 Vol. 8., nach Handschriften berichtigt, herausgegeben. Die beiden ersten Bände enthalten den griechischen Text nebst kritischen und erklärenden Noten; der dritte die Collectanea ad Aristidis vitam von J. Masson, die Prolegomena, das Syntagma de ratione emendandi graetos auctores, und den Index von W. Canter, Vorreden von L. Normann, S. Jebb und J. Jac. Reiske, die dem Sopater von Apamea zugeschriebenen Prolegomena, und die von Reiske aus vier Handschriften und der Ausgabe von Jebb gesammelten Scholien. Der Herausgeber verspricht (Vol. L. p. VIL.) außerdem die Bekanntmachung anderer Scholien.

Zu der panathenaischen und den platonischen Reden bat W. Frommel, Franks. a. M. 1826. 8., Scholien, die z. Th. ungedruckt waren, aus MSS. herausgegeben.]

Die aldinische Rhetorensammlung enthält die beiden rhetorischen Schriften des Aristides. Laur. Normann ließ sie wieder drucken zu Upsala, 1688. 8., mit zwei Declamationen des Aristides, die er für ungedruckt hielt. Diese beiden Schriften stehen auch in der Ausgabe von Jehn.

Uebers. Die Lobrede auf Rom ist in das Deutsche übersetzt von E. Hepner. Breslau, 1824. 8.

MARCUS CORNELIUS FRONTO, der früher nur durch sein Werk über die Synonymen, de differentiis vocabulorum, in der römischen Litteraturgeschichte bekannt war, gehört durch einige neuerlich aufgefundene Briefe in griechischer Sprache, welche uns eine richtigere Kenntniss seiner Lebensumstände verschaffen, unter die Zahl der griechischen Schriftsteller.

Fronto stammte nicht aus Gallien, sondern aus Cirta in Numidien, einer griechischen Stadt, die unter Cäsar römische Colonisten aufgenommen hatte. Sein Name Cornelius list vermuthen, dass unter den vielen Tausenden von Fremden, welche von L. Sylla das Bürgerrecht erhielten, und den Namen der Cornelier annahmen, auch einer seiner Vorsahren gewesen sei. Er war unter Domitian oder Nerva geboren, erhielt seine Bildung vermuthlich zu Alexandria, und ging darauf, wahrscheinlich ohne Griechenland zu besuchen, nach Rom, wo er sich unter Hadrian als Sachwalter und Lehrer der Beredsamkeit in dem Grade auszeichnete, dass er unter

seine Schüler, zu denen auch Gellius gehört, selbst die Cäsaren M. Aurelius und Lucius Verus zählte. Er wurde wahrscheinlich schon von Hadrian in den Senat gewählt, und bekleidete im J. 143, in welchem M. Aurelius das Alter von 22 Jahren erreichte, ein zweimonathliches Consulat im Julius und Au-Er nahm keine Provinz an, sondern schützte seine schwache Gesundheit vor, und verwaltete nur in Rom die Geschäfte seiner Vaterstadt, welche er im höhern Alter auch anfgab. Gichtschmerzen fesselten ihn an sein Haus, welches jetzt der Versammlungsort der Gelehrten wurde. Ein ansehnliches Vermögen hatte ihn in den Stand gesetzt, die Gärten des Maecenas zu kaufen. Schon bei Lebzeiten, besonders aber nach seinem Tode, genoss er eines so hohen Ruhmes, dass er selbst dem Cicero gleich geschätzt wurde 1. Die nach ihm benannte Schule der Frontonianer wollte, mit der Schwülstigkeit der modernen Rhetorik unzufrieden, der römischen Rede die ursprüngliche Einfachheit, welche sie vor Cicero gehabt hatte, wiedergeben.

Fronto genoss der ungetheilten Liebe seiner Schüler. Marcus Aurelius, der ihm, wahrscheinlich nach seinem Tode, eine Statue errichten ließ, legt für die Freimüthigkeit seines Lehrers ein edles Zeugniss ab, wenn 'er im ersten Buche seiner Selbstbekenntnisse sagt, dass dieser ihm zuerst die Gehästigkeit der Tyrannei und die Lieblosigkeit der vermeintlichen Edeln Roms kennen gelehrt habe. Auch Fronto's Briefe zeugen von einem edeln Charakter; denn man muß seinen Christenhass nur seiner Unkenntnis zuschreiben.

Früher war von Fronto nur die lateinische Schrift über die Synonymen bekannt<sup>2</sup>. Im Jahre 1815 fand Angelo Mai in der ambrosianischen Bibliothek zu Mailand einen nach seiner Meinung aus des Commodus oder Severus Zeit stammenden Codex einer Briefsammlung des Fronto, welcher zum zweiten male von Mönchen des Klosters S. Columbano zu Bobbio mit den Acten der ersten chalcedonischen Kirchenversammlung beschrieben war, und im Jahre 1823 in der va-

<sup>&</sup>quot;Fronto, eloquentiae romanae non secundum, sed alterum decus". Eumenrus, c. 14.

Sie steht in den Sammlungen von Janus Parrhasius, Badius Ascen-

sius, Gothofredus, Georg Fabrieius und Putschius, so wie in der Ausgabe Fronto's von Niebuhr und der römischen von Mai.

ticanischen Bibliothek zu Rom einen zweiten Theil desselben Palimpsestes, aus welchem er von neuem mehr als hundert Briefe an das Licht zog. Außer Briefen Fronto's an L. Verus, M. Aurelius, und Andere, befindet sich auch eine beträchtliche Anzahl von Briefen des M. Aurelius selbst in dieser Sammlung. Unter Fronto's Briefen, die meist in lateinischer Sprache geschrieben sind, stehen auch griechische, von denen einer an M. Aurelius ('Ερωτικός), zwei an dessen Mutter Domitia Calvilla, einer an Appianus, einer vermutlich an Herodes Atticus, und einer an Apollonides geschrieben ist. Sie geben eine Vorstellung von der Art, wie damas ein römischer Staatsmann griechisch schrieb. Uebrigens zeichnen sich diese Briefe weder durch Tiefe der Gedanken, noch durch überzeugende Beredsamkeit aus; sie sind voll von Ridern und arm an Gedanken.

Andere in dem Palimpsest von A. Mai entdeckte Werke sind Fragmente de bello Parthico, principia historiae, laudes fumi et pulveris und laudes negligentiae. Die exempla eruditionis sind wahrscheinlich nicht von Fronto.

A. Mai gab zu Mailand 1815. 2 Vol. 8., den in der ambrosianischen Bibliothek gefundenen Theil von Fronto heraus; zu Frankfurt a. M. wurde 1816. 2 Vol. 8. ein genauer Abdruck seiner Ausgabe geliefert. B. G. Niebuhr gab in einer kritischen, mit Anmerkungen von Ph. Buttmann und L. F. Heindorf, und einer Auswahl von Mai's Noten versehenen Ausgabe den in der mailinder Edition unter einander verstellten Fragmenten eine richtigere Ordnung, welche Mai in seiner zweiten Ausgabe fast gänzlich angenommen hat. Diese trägt den Titel: M. Cornelii Frontonis et M. Aurelii Imperatoris epistulae: L. Veri et Antonini Pii et Appinni epistularum reliquiae: fragmenta Frontonis et scripta grammatica: editio romana plus centum epistolis aucta ex cod. rescr. bibl. pontif. vatic. cur. A. Maio, Romae, 1823. 8.

Der berühmteste unter den Sophisten jener Zeit ist Lucianus von Samosata in der syrischen Provinz Kommagene, von dessen Lebensumständen wir fast nur soviel wissen, als sich aus seinen eigenen Schristen folgern oder muthmaalsen lässt. Denn unter den Alten ertheilt nur Suidas einige Auskunst über ihn. Er sagt, das Lucianus, der Gotteslästerer

<sup>1</sup> Ueber das Verdienst Fronto's | zur Feier des Maximilian-Tages, 1817. als Gelehrten vgl. F. Both, Rede | Nürnberg, 1817. 4.

enannt (ὁ ἐπικληθεὶς βλάσφημος), in der Zeit Trajans nd darüber hinaus gelebt haben solle, dass er mit seiner manglichen Stellung als Sachwalter zu Antiochia unzufrieen, sich auf Schriftstellerei gelegt und unzählige Bücher gethrieben habe, und dass die Sage gehe, er sei zur Strafe sines Christenhasses von Hunden zerrissen worden. Nach L Dodwells Berechnung war er erst um das Jahr 135 nach hr. geboren. Gegen die Bildhauerkunst, zu der er bestimme rar, flösste ihm die Behandlung seines Meisters einen Witcrwillen ein; er ging nach Griechenland, wo er nach Dodrells Rechnung in den Jahren 157, 161 und 165 den olymischen Spielen beiwohnte. In Antiochia übte er die Redeunst, und lehrte dieselbe später eine Reihe von Jahren indurch in Gallien. Endlich widmete er sich ganz der bilosophie und lebte, wie es scheint, vornehmlich zu Athen. ichts fesselte ihn mehr, als das Studium des menschlichen harakters; er liess sich daher nicht in die engen Grenzen nes philosophischen Systemes einschließen; wiewohl man wegen seiner spöttelnden Erwähnung der Unsterblichritslehre zu den Epikureern gerechnet hat. Im Alter erhielt von Marcus Aurelius, oder, wie Wieland meint, von ommodus, einen ehrenvollen Posten in Aegypten, welchen anche für die Präfectur dieser Provinz gehalten haben; Lum scheint aber nur in einem obern Gerichte angestellt geesen zu sein.

mselben abgefallen sei, ist eine völlig unbegründete Meing; wie wäre sonst seine Unkenntnis der christlien Religion und ihre Verwechselung mit dem Judenthume klärlich? Eine etwas größere Bekanntschaft mit derselben richt sich allerdings in dem Dialoge Philopatris aus, allein man us eben diesen Dialog nach triftigen Gründen aus der eihe der Schriften Lucians streichen, und kann diesem alsmu auch keine allzu harten Angriffe auf das Christenthum rwerfen. Wie vielen seiner ausgezeichnetesten Zeitgenost, so war auch ihm das Glück nicht beschieden, die Lehre

<sup>1</sup> In der Abhandlung de Isidoro Characeno in Hudsons Geographi gr. n. Vol. II. p. 62. sf.

der Christen kennen zu lernen, die er für einen Haufen betrogener Thoren ansah<sup>1</sup>.

Die hervorstechenden Eigenschaften der lucianischen Schriften sind muthwillige Satire, schalkhafter Witz, und jene launige Originalität, welche die Engländer mit humour bezeichnen. Kein Schriftsteller des Alterthums, wenn nicht vielleicht Aristophanes und Horaz, und wenige nur aus der neuern Zeit kommen ihm darin gleich. Mit der tiefsten und ausgebreitetsten Menschenkenntniss weiss er alle Verkehrtheiten und Vorurtheile der Zeit aufzusinden und in der treffendsten Satire, der man nur allzu große Ausgelassenheit vorwersen kann, zu verspotten. Mit geschwätziger Zunge versteht er durch Scherze und Anekdoten zu unterhalten und zu ergötzen.

Wenn man von der übergroßen Wortfülle, dem von ihm selbst im Lexiphanes verspotteten Streben, neue Ausdrücke zu bilden und alte umzudeuten, und endlich von der Gewohnheit, classische Wendungen und Dichterphrasen oft unpassend anzubringen, absieht, so hat Lucian seinen Styl von der damaligen Geschmacklosigkeit frei erhalten, und ihm durch das Studium der Classiker, besonders des Aristophanes, so sehr den attischen Anstrich ertheilt, dass er nirgends seine syrische Abkunft verräth. Die meisten Schriften Lucians haben die Form des Dialogs, nicht des platonischen, in welchem das Zwiegespräch meist nur die Einförmigkeit der fortlaufenden Abhandlung unterbrechen soll, sondern einer wahren dramatischen Unterhaltung. Lucian den Dialogus selbst klagen, er sei vom Himmel, den er habe übersliegen wollen, durch diesen Syrer auf die Erde hinabgezogen, seines tragischen Gewandes entkleidet, in eine lächerliche Maske gesteckt und mit dem neckenden Eupolis und dem beissenden Menippus zusammen gesperrt worden? Die Gegenstände sind mannigfaltig und anziehend, bald aus

Die Meinung von Aug. Kestner (Agape, Jena 1819.), das Lucian
von seinem Irrthum über die Christen
zurückkam, und in seinen späteren
Schristen wieder zurücknehmen wollte,
was er in seinen Jugendwerken Böses von ihnen gesagt hatte, ist von H.

C. A. Eichstädt (Lucianus mem scriptis suis adjuvare religionem christis nam voluerit, Jenae, 1820, 4., auch in Lehmanns Ausgabe Vol. I. pag. LXXV.) widerlegt worden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bis accusat, c. 33.

der Philosophie, bald aus der Geschichte oder anderen Wissenschaften hergenommen. Erasmus von Rotterdam urtheilt folgendes über Lucian: "Tantum obtinet in dicendo gratiae, antum in inveniendo felicitatis, tantum in jocando leporis, n mordendo aceti; sic titillat allusionibus, sic seria nugis, rugas seriis miscet; sic ridens vera dicit, vera dicendo ridet; ic hominum mores, affectus, studia, quasi penicillo depingit, neque legenda, sed plane spectanda oculis exponit, ut rulla comoedia, nulla satira cum hujus dialogis conferri deveat, seu voluptatem spectes, seu spectes utilitatem."

Lucians Schriften fanden allgemeinen Eingang bei seinen Leitgenossen, ja selbst bei den Christen,! deren Religion nehr durch seine Verspottung des Heidenthums gefördert, is durch seine religiöse Gleichgültigkeit und seine scherzuaften Angriffe beleidigt wurde. Wonige Schriftstoller sind woch im Mittelalter so fleisig wie Lucian gelesen worden 2.

Wir gehen auf die einzelnen Schriften Lucians über.

Der Traum, oder Lucians Leben, Περὶ τοῦ ἐνυπνίου

μει βίος Δουκιανοῦ, eine Anrede (προσλαλία), mit welcher

Lucian vor den Samosatensern auftrat, als er von seinen Rei
en und seinem Aufenthalte zu Athen mit Ruhm gekrönt in eine Vaterstadt heimgekehrt war.

Er erzählt hier, wie er zu seinem Oheim in die Lehre sekommen sei, nach einem unerfreulichen Auftritte des rsten Tages im Traume die Gestalten der Kunst und der Wissenschaft geschen, und sich nach einigem Kampfe der Wissenschaft in die Arme geworfen habe. Wir erfahren ier, auf welchen Wegen Lucian sich seine Bildung erwarb, ind wie gering die Meinung war, in welcher bei seinen Zeitzenossen, oder wenigstens bei seinen Mithürgern die Künte standen.

An Jemand, der ihn einen Prometheus der Litteratur zenannt hatte, Πρός τὸν εἰπόντα· Προμηθεὺς εἶ ἐν λόγρις. Man hob die Neuheit der lucianischen Darstellungsweise, welche die Vorzüge der Komödie und des Dialogs verband,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Epist. l. 29., ep. 5.
<sup>2</sup> Vgl. Letronne im Journal des | Ausgabe der Luciade beurtheilt.

hervor. Er sagt dagegen, dass nur eine Mischung beider zu einem harmonischen Ganzen Lob verdiene.

Nigrinus, oder vom Charakter des Philosophen, Nyoiνος η περί φιλοσόφου ήθους. Wieland, ein dem Lucian eng verwandter Geist, betrachtet diesen Dialog als den ersten, den Lucian in der neuen Tendenz niederschrieb, die zahlreichen Afterphilosophen seiner Zeit zu entlarven, und in ihrer Blösse darzustellen. "Man kann, sagt er, den gegenwärtigen Dialog als einen Vorboten des Krieges, den er mit diesen letzteren zu führen gesonnen war, betrachten; wiewohl ihrer darin nur im Vorbeigehen und in Form einer Digression gedacht wird. Denn der Hauptgegenstand dieses Stückes ist augenscheinlich eine Satire über die Verderbnis und ausschweifende Thorheit der Bewohner des damaligen Roms, und die Absicht Lucians, den Atheniensern, zu welchen er zurückkehren wollte, durch den Contrast ihrer Stten mit den römischen ein Compliment zu machen, scheint mir unverkennbar zu sein. Der zweite Titel, den dieser Dialog gewöhnlich führt, ist also unrichtig und schreibt sich gewiss nicht von Lucian her: weit füglicher könnte man ihr ein Sittengemählde der Stadt Rom überschreiben. Der glückliche Gedanke, diese Satire einem römischen Philosophen in den Mund zu legen und dadurch dramatisch zu machen, diese Idee und die ganze Aussührung derselben kurdigte an, was man sich in dieser neuen Art von Composition von einem Manne versprechen dürfe, der soviel Witz, Laune, gesunden Verstand und Geschicklichkeit in der Kunst, seine Gedanken einzukleiden, zeigte. Indessen sieht man es diesem Dialog noch sehr an, dass er ein erster Versuch in einer neuen Gattung ist, und dass der Versasser, der die Profession eines Rhetor oder Sophisten (wie man es damals nannte) schon viele Jahre getrieben hatte, sich von einer gewissen habituellen Schwatzhaftigkeit, Periodenkünstelei und rhetorischen Ueppigkeit (wenn ich so sagen darf) nicht vollig, vielweniger auf einmal, losmachen konnte. Man sieht, dass er noch nicht recht fest in seiner eignen Manier ist, und dass dieser Nigrinus daher zwischen den Dialogen der Sokratiker und seinen eignen gewissermaassen in der Mitte schwebt".

Nigrinus ist der Titel des Dialogs, weil in demselben

ne Unterhaltung des berühmten römischen Philosophen dies Namens über den Sittenzustand Roms von Lucian erzählt ird. Auch ist die Schrift in einem Briefe dem Nigrinus deiert, der daher, wenn er gleich sonst unbekannt ist, nicht ir eine erdichtete Person gelten kann. Spartianus nennt eien Consular Nigrinus<sup>1</sup>.

Der Process der Vocale, Ling gwnserw, eine vor dem ichtercollegium der Vocale gesprochene Klagrede des Buchaben S gegen seinen Nachbar T über dessen unter dem orwande des Atticismus häusig gewagte Eingrisse in seine echte; wahrscheinlich ein Scherz aus Lucians Jugend.

Timon, oder der Misantthrop, Τίμων ἢ μισάνθρωπος. In hat diesen Dialog oder dieses kleine Drama, welches i den besten Erzeugnissen Lucians gehört, mit dem Plutus is Aristophanes verglichen ; es hat den Zweck, die Aufhreider, besonders die falschen Philosophen zu entlarven, id ist vom Anfang bis zum Ende voll von unterhaltenden eckereien und Satiren.

Der Eisvogel, oder die Verwandlung, Άλκυων η περί καμορφώσεως. Der Verfasser nimmt von der Fabel der kyone, die er als wahrhaft erzählt, Gelegenheit, von der rosse und Macht Gottes zu sprechen. Seine eines akadeischen Philosophen würdigen Ansichten stimmen nicht wohl it dem frivolen Tone des ungläubigen Lucian, und Halcyon heint ihm auch wirklich nicht anzugehören. Im Alterthume It dieser Dialog für platonisch; aber dem akademischen Phisophen Leo schrieb ihn schon Athenaeus nach Nicias von icaea und Diogenes Laërtius nach Phavorinus zu. weifel meinen sie den Schüler Plato's, der durch seine Biographie i Philostratus genauer bekannt ist. Lucian kann also', da um so vieles jünger ist, als Phavorinus, nicht der Verfasr des Dialogs sein, dessen Identität mit dem angeblich planischen selbst daraus erhellt, dass er sich in den Handbriften Plato's wirklich findet. Wieland spricht ihn dench mit Tib. Hemsterhuis dem Lucian zu.

Prometheus, oder der Kaukasus, Προμηθεύς ἢ Καύκαs, ein kleiner dramatischer Auftritt, in welchem Prome-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vita Adriuni c. 7.

<sup>2</sup> Siehe besonders Le Beau, Sur Plutus d'Aristophane in den Mé-

theus dem Mercur und Vulcan, die ihn an den Kaukasus arschmieden sollen, mit Bitterkeit Jupiters Tyrannei vorhält, und seine Thaten dagegen als verdienstlich schildert; ein Dialog voll beißender Satire auf die griechische Mythologia. Merkur wünscht in den letzten Worten dem Prometheus baldige Befreiung.

Diese Befreiung des Prometheus bildet den Gegenstand des ersten der 26 Göttergespräche, Διάλογοι Θεών. "Es war, sagt Wieland, ein ebenso glücklicher als neuer und kühner Gedanke, die Götter, so zu sagen, in ihrem Hauswesen und im Negligé, in Augenblicken von Schwäche, Verlegenheit und Zusammenstoß ihrer einander so oft entgegenstehenden Forderungen und Leidenschaften, kurz, in solchen Lagen und Gemüthsstellungen mit einander reden zu lassen, wo sie, unwissend, dass sie Menschen zu heimlichen Zuhörern hätten, sich selbst gleichsam entgöttern und ihren bethörten Anbetern in ihrer ganzen Blösse darstellen mußten". So wird denn in diesen kleinen komischen Scenen der Leser Zeuge von Jupiters Scheltworten über Amors lose Streiche; von dem ersten Auftritte zwischen dem Vater der Götter und dem geraubten Ganymed; von der Strafe Ixions; von den Gaunereien Mercurs kurz nach seiner Geburt: von der Geburt der Minerva aus Jupiters Haupte; von Vulcans Rache gegen Mars und Venus; vom Urtheil des Paris u.s.w.

Meergöttergespräche, Ένάλιοι διάλογοι, funfzehn den vorigen ähnliche Götterdialogen, deren Scene das Meererufer bildet.

Todtengespräche, Nexquaoù diáloyou, 30 an der Zahl. Horaz hatte zuerst, nach der Nekyomantie Homers, das Beispiel eines Gespräches im Reiche der Todten gegeben<sup>1</sup>, das vielleicht dem Lucian nicht unbekannt war, das jedoch bei den Griechen der Neuheit seiner Dichtung nicht schaden konnte. Im Allgemeinen unterscheiden sich die Gespräche in der Unterwalt von den Götterdialogen theils durch ihre meist ethische Tendenz, theils durch die sprechenden Personen, welche hier, statt mythischer Heroen und Götter, größtentheils historisch bekannte und berühmte Männer sind. Die Satire trifft vornehmlich die Heuchelei

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sat. II. 5.

Scheinheiligkeit, so wie den Missbrauch der Gewalt und Reichthümer. Der Cyniker Diogenes und sein Schüler nippus werden als vollkommene Weise dargestellt. In m dieser Gespräche machen sich Alexander der Große Hannibal den Vorrang streitig. Scipio, der Zerstörer thago's, weicht dem Alexander, aber will dem Hannibal it nachstehen; und also fällt auch der Richterspruch des 108 aus.

Die Höllenfahrt des Menippus, oder das Todtenorakel, μππος ἢ νεκυομαντεία. Menippus hat die Schulen aller losophen besucht, um zu lernen, wie man glücklich werde; lich läßt er sich von einem Chaldäer in die Unterwelt ren, und befragt den Tiresias, der ihn nach einigem Zönauf die Seite nimmt und ihm ins Ohr flüstert: wer noch glücklichsten und gescheutesten lebt, das ist der Ungelehrte τῶν ἰδιωτῶν ἄριζος βίος καὶ σωφρονές ερος). Mos. du Soul die Aechtheit dieses Dialogs in Zweifel gezogen; Wiedestimmt ihm bei. Menippus hatte selbst eine Nexυία gerieben, aber unser Dialog möchte eher einen Nachahmer ians aus späterer Zeit zum Verfasser haben.

Charon, oder die Weltbescheuer, Χάρων ἢ ἐπισκοποῦν-. Charon hat sich in der Unterwelt einen Tag Urlaub gebeten, um sich einmal auf der Erde umzusehn, und hat Mercur überredet, seinen Cicerone zu spielen. es hohen Standpunctes bedürfen, und Charon, als ein asse des Todtenreichs, den Himmel nicht betreten darf, wälzen sie den Ossa auf den Olymp, darüber den Pelion, ta und Parnass, und schauen dann vom höchsten Gipfel ab auf das Rennen der Sterblichen nach eitler Macht und chthum. Charon vergleicht sie mit den Wasserbläs'chen, im Wasser aufsteigen, und früher oder später zerplatzen. ser treffliche Dialog, der vielleicht in Le Sage die erste e zu seinem Diable boiteux erweckte, ist in jeder Art lkommen; und wenn Lucian hier den Cyrus vor dem lydien Kriege Babylon erobern lässt, so wird man ihm die-Anachronismus nicht ernstlich vorwerfen.

Von den Opfern, Περὶ Θυσιῶν. Lucian spielt hier halb erzend den Sachwalter der gesunden Vernunfægegen den ben Aberglauben des Pöbels, der, wie er meint, keiner gründlichen Widerlegung, sondern nur eines Heraklit zum Beweinen oder eines Demokrit zum Verlachen bedürfe.

Der Verkauf der Philosophensecten, Βίων πρᾶσις. Jupiter verkauft hier durch den Ausrufer Mercur die Reprisentanten der berühmtesten Philosophenschulen des Alterthums nämlich einen Pythagoreer, einen Cyniker, einen Cyrenaiker, den Demokrit und Heraklit, den Sokrates, oder vielmehr unter dessen Namen den Plato, einen Stoiker, einen Peripate tiker, einen Pyrrhoniker. Diese alle werden, mit ihren paro dirten Lehren im Munde, dem Gelächter preis gegeben. Die genes selbst, der in den Todtengesprächen so hoch gepriesene Diogenes, entgeht der Satire nicht, denn Lucian will nur die Mitwelt, welche die Lehren ihrer vorgeblichen Meister auf die Spitze getrieben hatte, nicht aber diese Meister selbst, verhöhnen. Wir können darum Wielands Missbilligung dieser Schrift nicht theilen. Er sagt: "die erste und wesentlichste Eigenschaft eines satirischen Werkes ist, daß dem Verspotteten kein Unrecht geschehe. Das Lächerliche muss in der Sache liegen, nicht vorsätzlich hineingebracht, oder dem Belachten hinter seinem Rücken aufgehestet werden. In diesem Aufsatze hat sich Lucian gegen die Philosophen Alles erlaubt; Verdrehung und Verfälschung ihrer Lehrsätze, geslissentliche Missdeutungen, elende Volkssagen und Mährchen, kein Mittel ist ihm zu schlecht, um die größten und vortrefflichsten Männer aus dieser Classe, selbst einen Pythagoras, Sokrates, Plato, Demokritus, Aristoteles, dem Spotte eines ungelehrten Leserpöbels preis zu geben. Ob das Bisschen attisches Salz, womit alle diese Scurrilitäten bestreut sind, und das Beispiel des Aristophanes, der sich m Sokrates auf ähnliche Art, wiewohl mit unendlich mal mehr Witz und Laune, versündigte, hinlänglich sei, einen solchen Muthwillen zu entschuldigen, kann doch wohl keine Frage

Lucian hat sich selbst gerechtsertigt in dem Fischer, oder den wieder auferstandenen Philosophen, Δλιεύς ἢ ἀναβιοῦντες. Die im vorigen Dialoge verlachten Philosophen haben sich von Pluto auf kurze Zeit Urlaub ausgebeten, zum Tageslicht herauf zu kommen, und an dem gottlosen Spötter Rache zu nehmen. Sokrates, dem es am schlimmsten ergangen, und der versteckt gelästerte Plato, sind die erbittert-

sten. Sie bemächtigen sich des Schuldigen und wollen ihn umbringen; da appellirt Lucian, oder Parrhesiades, wie er sich nennt, an die wahre Philosophie. Diese errichtet ihr Tribunal auf der Akropolis von Athen; Diogenes tritt als Ankläger auf; aber Lucian thut zu seiner Rechtfertigung dar, dass jener Pythagoras, Sokrates, Plato, Diogenes, Aristoteles und Chrysippus, die er gelästert, nichts mit den großen Weisen, die diesen Namen Unsterblichkeit verliehen, gemein haben. Seine Vertheidigungsrede findet Eingang; er wird in den Kreis der Philosophen aufgenommen. und bevollmächtigt, die Gaukler zu brandmarken, welche den Philosophennamen schänden. Den Titel Fischer trägt der Dialog, oder das kleine Drama, weil zuletzt Lucian von der Zinne der Akropolis die Afterphilosophen mit Gold an der Angelschnur fängt, welche dann von den Weisen, deren Namen sie sich anmaassten, förmlich verstosen und verworfen werden. "Es ist, sagt Wieland von diesem Dialog, meinem Urtheil nach die sinnreichste, beredteste, eleganteste, mit dem meisten Verstand ersundene und mit dem meisten Fleisse ausgearbeitete, kurz die gefeilteste und musterhafteste, so wie die reichste und gelehrteste von allen lucianischen Compositionen. Sie giebt an Witz und Laune, and selbst an aristophanischer Schalkheit keiner twas nach, und übertrifft alle andere an Weisheit des Plans, an Schönheit der Ausführung, an Feinheit der Kritik und Ironie, und an dramatischer Kunst in Disposition der Scenen, Lebhastigkeit der Darstellung, geschickter Charakterisirung und Contrastirung der Personen, immer zunehmendem Interesse und unerwarteter Entwickelung. Die unmittelbare Veranlassung zu diesem philosophischen Drama scheint die große Bewegung gegeben zu haben, die der Verkauf der Secten natürlicher Weise unter der philosophischen Handwerks-Innung zu Athen erregen musste".

Die Ueberfahrt, oder der Tyrann, Κατάπλους ἢ τύρανος, ein Gespräch in der Unterwelt, das sich durch lebendige Charakterschilderung und moralische Tendenz empfiehlt.

Von den Miethlingen der Großen, Περὶ τῶν ἐπὶ μισθῷ τυνόντων. Diese sorgfältigst ausgearbeitete Schrift bezieht sich auf die Gewohnheit der römischen Großen, unter dem Namen des Hausfreundes an ihrer Tafel einen griechischen THEIL II.

Litterator oder Philosophen zu halten, der die Kinder unterrichtete, oder doch dem Hausherrn das Ansehn eines Förderers der Wissenschaften gab. Lucian schildert einem Freunde, der sich in jene Lage begeben will, die unzähligen Demüthigungen, durch welche ein solcher Günstling das scheinbare Glückerkaufen muß, mit so wahren Farben, daß sie jetzt noch die Hoffart der Großen, die Kriecherei der Schmeichler und den Ekel der Edleren darstellen, die sich wider Willen im so fader Gesellschaft befinden. Böttiger hat aus diesen Gemählden manche Züge für seine Sabina oder Morgensceners im Putzzimmer einer Römerin entlehnt.

Als Lucian sich in Aegypten hatte anstellen lassen, und man ihm vorwarf, nun selbst jene verhöhnte Lebensweise zur führen, so schrieb er an seinen Freund Sabinus die Rechtfertigung des Sendschreibens über die Miethlinge der Großen, Απολογία περὶ τῶν ἐπὶ μισθῷ συνόντων, worin er den Unterschied zwischen dem Staatsdienste und der armseligen Dienstbarkeit eines gelehrten Gesellschafters zeigte, und witzig darthat, dass eigentlich jeder Mensch um Lohn arbeite. Es ist an diesem Werke kenntlich, dass es in Lucians Alter geschrieben ist; auch wird darin sein Posten in Aegypten und die Art seiner Geschäftsthätigkeit erwähnt.

Die Grechen gebrauchten mit einer fast abergläubischen Formalität bei der Anrede den Gruss χαῖρε, wohlauf, und beim Abschiede ὑγίαινε, gehab dich wohl. Lucian hatte beide Ausdrücke, indem er den Asklepius grüste, verwechselt, und schrieb zur Entschuldigung dieses Werstosses die Schrift: Ueber das Versehen im Gruss, Περὶ τοῦ ἐν τῆ προσαγορεύσει πτῶσματος, einen durch antiquarische Notizen interessanten Schen. D'Ablancourt hat in seiner Uebersetzung Lucians diese kleine Schutzrede als unübertragbar weggelassen; Wieland hat sie dem Verständnis der Deutschen möglichst nahe gebracht

•

Hermotimus, oder von den Philosophensecten, Έρμότιμος ἢ περὶ αἰρέσεων, gilt für einen der vollendetsten Disloge Lucians, sowohl in Hinsicht des lehrreichen Inhaltes, als
des gewandten Ausdruckes und des urbanen Tons. Man
kann ihn für einen höchst glücklichen Versuch Lucians in
der sokratischen Ironie ansehen. Er passt noch auf die modernen Philosophenschulen, so frisch ist sein Colorit.

Herodot, oder Aëtion, Ἡρόδοτος ἢ ᾿Αετίων, είπο

4:

alia oder Anrede, in der Art des Traumes, der an der pitze der lucianischen Werke steht. Hier findet sich die neuerer Zeit angefochtene und wieder vertheidigte Erzähng von Herodots olympischer Vorlesung, und die Schilde ng von Aëtions Bild der Hochzeit Alexanders mit Roxane, Ache in Raphael die Idee zu dem Fresco in seinem Landuse vor der Porta del popolo zu Rom erweckte.

Eine ähnliche, auf der Bühne gehaltene Einleitungsle zu Vorlesungen ist betitelt: Zeuxis, oder Antiochus, υξις η Αντίοχος, und enthält eine Beschreibung des behmten Gemähldes von Zeuxis, auf welchem eine Centauamutter ihre kleinen Zwillinge säugt. Sylla wollte es von hen nach Rom überführen, allein es ging auf dem Wege Floren; zu Lucians Zeit gab es noch eine Copie davon.

Harmonides, Αρμονίδης, eine Empfehlungsschrift, σύςα-3, in welcher Lucian den angeschensten Mann einer Stadt, welcher er auftreten will, um sein günstiges Urtheil bitt; denn auch Harmonides, der treffliche Flötenspieler, der der vollendetsten Ausübung seiner Kunst auf der Bühne arb, habe von seinem Lehrer Timotheus die Weisung erdten, um Allen zu gefallen, müsse er die Stimme der Edelen gewinnen.

Der Scythe, oder der Proxenos, Σκύθης ή πρόξενος, ne in einer macedonischen Stadt gehaltene Anrede, worin 2 Zusammentreffen des Anacharsis und Toxaris zu Athen eschildert wird.

Wie man die Geschichte schreiben müsse, Nws dei isoίαν συγγράφειν, eine classische Theorie der historischen Kunst.

Zwei Bücher wahrer Geschichten, Άληθοῦς ἱςορίας λόκβ. Wenn man mit Meiners den Antonius Diogenes nach ucian setzt, so muss dieser kleine Roman für die älteste ler erdichteten Reisen gelten. Land und See, Lust und lond sind der Schauplatz desselben. Die Satire ist nicht ur gegen die Ausschneidereien der Reisebeschreiber, sonern gegen alle Erzählungen von Wundern, vielleicht selbst e des alten und neuen Testamentes gerichtet.

Der Tyrannenmörder, Τυραννοκτόνος, eine Redeübung, welcher, wie von späteren Rhetoren häufig geschah, ein aradoxer Satz mit Scharssinn und Kunst durchgeführt wird. Der enterbte Sohn, Αποκηρυττόμενος, eine mit sophite

scher Subtilität ausgearbeitete Vertheidigungsrede in einen erdichteten Processe.

Der erste und der zweite Phalaris, Φάλαρις πρῶτος καὶ δεύτερος, zwei künstliche Apologien des verrusenen Tyrannen von Agrigent.

Alexander, oder der falsche Prophet, Alégardon, in werdonarus, eine dem berühmten Christenseinde Celsus gewidmete Schrift über den verschmitzten theurgischen Betrüger Alexander von Abonoteichos, einen Zeitgenossen Lucians und des Sophisten Alexander, dessen Leben aus Philostratus bekannt ist. Sie enthält interessante Nachrichten über die Kunstgriffe, durch welche damals die Leichtgläubigen betrogen wurden, über die Art, wie man heimlich Briefe eröffnete, Siegel versälschte u. s. s. f. Es ist bemerkenswert in, dass die Hauptgegner des von Lucian entlarvten Gauklers Epikureer und Christen waren, beide als Götterverächter.

Vom Tanz, Περὶ δρχήσεως. Dieser durch witzigen Vortrag belebte Aufsatz giebt uns eine genauere Kenntnis vom theatralischen Tanze, und der Pantomime der Alten, dem Lieblingsschauspiele des weichlichen und lüsternen Volkes.

Lexiphanes, Δεξιφάνης. Unter diesem erdichteten Namen hält sich Lucian über die Schriftsteller seiner Zeit auf, die bald durch Neologismen, bald durch Archaismen, bald durch eine ungeschickte Nachahmung Plato's die Sprache verunstalteten. In der von Lexiphanes vorgelesenen Beschreibung eines Gastmahles haben einige Erklärer eine Anspielung auf Athenaeus erkennen wollen; allein dieser hat wahrscheinlich sein Werk erst nach Lucians Tode herausgegeben. Uebrigens hält sich Athenaeus auf gleiche Weise über die Sprackneuerungen auf, und eine Reihe von Capiteln seines 3tern Buches 1 kann als Vervollständigung des Lexiphanes angesehen werden. Der Scholiast sagt, unter dem Namen Lexiphanes habe Lucian den Pollux verstanden, in dessen Onomastikon sich alle von Lucian als lächerlich hervorgehoben Worte befinden; Hemsterhuis hat diese Meinung widerlegt Der Lexiphanes hat fast ausschließlich grammatisches Interesse-Der Eunuche, Eὐνοῦχος, ein scherzhafter Angriff auf

Cap. 18. und flg. bei Casaubonus; 52. und flg. nach Schweighen-

Philosophen, die sich um eine erledigte Stelle

on der Astrologie, Περὶ τῆς ἀςρολογίης, eine in ion Dialekte geschriebene Abhandlung, in welcher ein der Geschichte der alten Astrologie gegeben und von er der Astronomie eine Menge griechischer Mythen eitet wird.

zben des Demonax, Δημώνακτος βίος. Diese Schrift neben einer Schilderung vom Leben des cyprischen Phien¹ auch eine beträchtliche Anzahl von witzigen Ausen desselben, die freilich zum Theil als ziemlich nüch-Wortspiele erscheinen und ihren Reiz für uns verloben. Lucian erwähnt hier seiner jetzt verlornen Schrift as Leben des Böotiers Sostratus, der von seiner aulentlichen Stärke den Beinamen Hercules erhielt. Er hst wahrscheinlich derselbe, dessen Unterhaltung mit es Attikus bei Philostratus erzählt wird.

ie Liebesgötter, Equits, unbedeutend in Gegenstand usdruck, geziert, und eher des Aristaenetus als des würdig. Wir sprächen diese Schrift gern mit einiklärern dem Lucian ab, wenn dieser nicht selbst in ildern auf die Liebesgötter zu verweisen schiene, wenigstens in seiner Jugend, ehe er noch wußte, daß hheit der schönste Schmuck des Styles sei, versaßt hauss.

ie Bilder und Vertheidigung der Bilder, Eixóves und zew eixóvev. Beide Gespräche verherrlichen die Reize eistvollen Panthea aus Smyrna, die mit einem vielen Ausdrucke, die Genossin des Kaisers (Basilei surgenannt wird. Wahrscheinlich ist unter dem Kaiser us gemeint, welcher den größten Theil seiner Regieeit im Orient zubrachte. Unter dieser Voraussetzung n diese beiden anziehenden Gespräche nebst den Lietern in Lucians Jugendalter.

nxaris, oder die Freundschaft, Τόξαρις η φιλία, eine

che den LXVII. Abschn.
den Bildern spielt Lucian
s berüchtigte Anekdote von
dischen Venus des Praxiteles
l fügt hinzu: doch davon ein
al. Diese Anekdote wird nur

allzu ausführlich in den Liebesgöttern erzählt. Freilich könnte auch ein Späterer jene Worte Lucians benutzt und ihm dieses falsche Kind untergeschoben haben. anziehende Unterredung eines Scythen und eines Griechen über den Vorrang ihrer Landsleute in der Freundschaft.

Lucius, oder der magische Esel, Aovxios novos. Photius meint, dass dieses milesische Mährchen nichts anders, als eine Abkürzung aus zwei Büchern der Metamorphosen des Luchs von Patrae sei; doch weiss er nicht zu entscheiden, ob dieser unbekannte Schriftsteller vor oder nach Lucian lebte: Lucius kann also ebensowohl Lucians Schrift erweitert, als Lucian die des Lucius abgekürzt haben. Der französische Uebersetzer, Belin de Ballu, spricht das Werkehen beiden Schriftstellern ab, und glaubt es wegen seines einfachen Styls in eine frühere Periode der griechischen Litteratur setzen zu müssen. So gegründet seine Bemerkung ist, so widerspricht doch seinem Schlusse ein Umstand, den er nicht beachtet zu haben scheint. Es ist nämlich von der römischen Besatzung einer macedonischen Stadt die Rede; ein zu ihr gehöriger Soldat, der nur lateinisch versteht, ist unter den handelnden Personen des Romans. Wieland spricht dem vermeintlichen Metamorphosenerzähler Lucius von Patrae die Existenz ab; allein er kann nicht leugnen, dass Photius zwei verschiedene Werke unter den Namen des Lucian und des Lucius vor sich hatte, denn er giebt außer der abweichenden Bücherzahl auch noch andere Verschiedenheiten beider an. Nach Wielands Meinung lautete der Titel der lucianischen Schrift, wie er auch bei Photius geschrieben wird, Lucis (Aovxis), d. h. Abenteuer des Lucius. Nach Couriers 1 Bemerkung war es schon insofern ganz der lucianischen Art zuwider, ein fremdes Werk abzukurzen, als er theils nur allzusehr der Ausführlichkeit gewohnt, theils aber auch ein zu erfinderischer Kopf war, um sich die Einfälle eines Fremden aneignen zu müssen. Der kleine Roman ist übrigens einzig in seiner Art; Schade nur, dass bisweilen der magische Esel in guter Gesellschaft ein wenig anstössig wird. Lucius hat den Metamorphosen des Apulejus zum Original gedient, und dem Le Sage die Idee zu seiner geistvollen Episode von der Rauberhöhle bergegeben.

Courier hat eine kritische Aus- de Lucius de Patras, avec le teste pube des Lucius unter folgendem Ti- grec, revu sur plusieurs manuscrittel geliesert: La Luciade, ou l'Ane Paris, 1818. 12.

Der beschämte Jupiter, Ζεὺς ἐλεγχόμενος, und Jupiter Tragoedus, Ζεὺς τραγφδός, zwei Dialoge in der Art der Göttergespräche, aber von größerer Ausdehnung und mehr dialektischer Schärfe. In jenen hatte Lucian doch nur die beidnischen Fabeln angegriffen; hier bekennt er sich als Feind aller Religion und besonders der Lehre von der Vorsehung.

Der Traum, oder der Hahn. "Ονειρος ἢ ἀλεκτρυών. In scherzhafter Form lehrt dieser Dialog eine treffliche Moral; er zeigt
die Plagen des Reichthums und der Größe. Die Vergleichung
der göttlichen Macht mit gewissen Colossen, die äußerlich eine
Gottheit darstellen, während ihr Inneres, mit Staub gefüllt,
von Sparren und Nägeln zusammengehalten wird und den Mäusen allenfalls zur Wohnung dient, ist wahrhaft ergreifend.

Ikaromenippus, oder die Luftreise, Ἰκαρομένεπτος ἢ ὑπερνέφελος, ein Gespräch zwischen Menippus und einem Freunde, in welchem Lucian die Volksreligion und die astronomischen Systeme der Philosophen zugleich lächerlich macht. Unter allen lucianischen Stücken, sagt Wieland, scheint mir der Geist des Aristophanes am reichlichsten über dieses auszegossen zu sein. Es ist nach meinem Geschmack, wenige stellen abgerechnet, ein Meisterstück von der urbansten Dizacität und dem witzigsten Persislage, und unterscheidet sich von den meisten übrigen besonders dadurch, dass er sich teinahe lauter populärer Begriffe bedient, um Philosophem und Götter, und zwar diese letzteren indem er sie an jenen ur rächen scheint, zum Besten zu haben".

Der doppelt Angeklagte, oder die Gerichte, Δὶς κατηκορούμενος ἢ δικαςήρια. Lucian sagt, dass er diesen Dialog
m vierzigsten Jahre schrieb; und derselbe trägt auch in sich
las Zeugnis, dass er in dem durch Studium und eigne Werke
gereisten Mannesalter Lucians entstanden sei. In vollem
laasse werden Hohn und Satire über die heidnischen Göter, die Philosophensecten und alle Feinde Lucians ausgechüttet. Den Namen der Gerichte führt das Gespräch, weil
ie Gerechtigkeit selbst zu Gerichte sitzend und in Sachen der
'runkenheit wider die Akademie wegen Entsührung des Pomo; in Sachen der Stoagegen die Wollust, die den Dionysius jeer abspenstig gemacht hat; in Sachen der Weichlichkeit gegen
ie Tugend, des Aristippus wegen; in Sachen der Wechselank gegen Diogenes u. s. f. urtheilend geschildert wird. Der

erste Titel deutet darauf, dass Lucian selbst unter dem Namen des Syrers von der Rhetorik des Undanks, und von dem Dialogus der Gewaltthätigkeit beschuldigt wird. Bei der Klage des Dialogs, aus den lustigen Regionen herabgezogen worden zu sein, ist Plato, ohne genannt zu werden, der Gegenstand der Satire.

Der Parasit, oder dass Schmarotzen eine Kunst sei, Περὶ παρασίτου ήτοι ὅτι τέχνη ἡ παρασιτική, ein scherzhafter Beweis, dass die Parasitenkunst den übrigen Wissenschaften und freien Künsten vorzuziehen sei.

Anacharsis, oder von den gymnastischen Uebungen, Ανάχαρσις ἢ περὶ γυμνασίων, ein Gespräch zwischen Solon und dem Scythen Anacharsis über die athenische Erziehung in welchem Lucian der einreissenden Verachtung der Gymnastik entgegen zu wirken scheint, und sich seines Witzes trefflich zur Belebung der Unterhaltung bedient.

Von der Trauer, Περὶ πένθους. Lucian hält sich über das Beweinen der Todten auf, mehr aus atheistischen, als aus moralischen Gründen.

Die Rednerschule, Pητόρων διδάσκαλος, eine etwas bittere Satire auf die hochfahrenden Rhetoren, und ganz besonders auf einen unter ihnen, der als Aegypter bezeichnet wird. Da Lucian diesen selbst von sich sagen läßt, er habe sonst Potheinos geheißen, sei aber jetzt ein Namensbruder von Jupiters und Leda's Söhnen, so hat der Scholiast geglaubt, daßs Lucians Zeitgenosse, Julius Pollux von Naukratis, der Verfasser des Onomastikon, zu verstehen sei; Tib. Hemsterhuis hat diese Meinung in der Vorrede seiner Ausgabe des Pollux vom Jahre 1706 zu widerlegen gesucht. Wir wollen über die Triftigkeit seiner Gründe nicht entscheiden.

Der Lügenfreund, oder der Ungläubige, Φιλοψευδής η ἀπιςῶν. Hier werden die abergläubigen Zeitgenossen und vornehmlich die Häupter der Philosophenschulen verspottet, indem eine Unterredung am Krankenbette eines vornehmen Atheners, Eukrates, über Wunderglauben, Magie, Geisterseherei und dergleichen dem Peripatetiker Kleodemus, dem Stoiker Dinomachus, dem Platoniker Ion und dem Pythagoreer Arignotus, als Gläubigen, in den Mund gelegt wird.

Hippias, oder das Bad, Ίππίας ἢ βαλανεῖον. Da der Mann, nach welchem dieser Aufsatz benannt ist, zugleich Me-

iker, Geometer, Architekt und Musiker war, und ebenso in der sokratischen Zeit berühmte Sophist Hippias als andert in den mannigfaltigsten Wissenschaften, und gent, selbst mechanische Künste für seinen Bedarf auszu-1, geschildert wird, so haben Olearius 1 und nach ihm rere Gelehrte sich verleiten lassen, beide Hippias für Person anzusehen, ohne zu beachten, dass Lucian den uitekt Hippias ausdrücklich seinen Zeitgenossen nennt, dessen Thermen als ein neues Gebäude beschreibt. Der derselben wird nicht angegeben. Lucians kleiner Aufhat ganz den Ton eines Zeitungsartikels, der die allgeie Aufmerksamkeit auf eine neue Erscheinung hinlenken Man liest in demselben zum erstenmale von der Vernung der römischen Flotte vor Syrakus durch Archimeohne dass jedoch der Brennspiegel Erwähnung geeht.

Bacchus, Προσλαλιὰ ἢ Διόνυσος Hercules, Προσλαἢ Ἡραχλῆς Vom Elektron, oder den Schwänen, Περὶ
ἢλέχτρου ἢ τῶν χύχνων Drei anziehende kleine Reden,
als Einleitung zu öffentlichen Vorträgen Lucians dienten.
beiden ersteren hat man in sein späteres Alter zu setzen.
Schluß der dritten, wo von vergossenem Wasser die
e ist, unter welchem die Erklärer die Klepsydra verstan, hat wahrscheinlich die Veranlassung gegeben, in dieVortrage die Einleitung zu einer gerichtlichen Rede
ians aus der Zeit seiner Amtsthätigkeit zu sehen.

Lobrede auf die Fliege, Μυίος ἐγκώμιον, ein anziehen-Schriftchen, in dem sich jedoch einige naturhistorische ümer befinden.

Der ungelehrte Büchernarr, Πρὸς ἀπαίδευτον καὶ πολβιβλία ἀνούμενον, eine Satire auf die Sucht eines Rei-1, eine kostbare Bibliothek zu sammeln; in der That 2 unschuldige Thorheit, die den Gelehrten eben nicht 3 erbittern sollte; aber unstreitig hatte Lucian persönlige Beleidigungen zu rächen.

'om Unrecht der Leichtgläubigkeit gegen Verläumdum, Περὶ τοῦ μὴ ὑαδίως πίςεὐειν διαβολῆ, eine moralische landlung voll trefflicher Betrachtungen.

In seiner Ausg. des Philostratus, Leben des Hippias, p. 495.

Pseudologista, oder vom Ausdrucke Apophras, Ψενδολογιζής ἢ περὶ τῆς ἀποφράδος, eine giftige, des Philosophen und gebildeten Mannes kaum würdige Streitschrift gegen einen Sophisten, der aus eigner Unwissenheit dem Lecian einen Solöcismus vorgeworfen hatte.

Vom Hause, IIspì vov oïxov, eine Prostalia, oder ein Prolog wie der Hippias, dem aber diese Schrift hinsichtlich der Composition bedeutend nachsteht. Sie gleicht den Schultibungen, die wir in den späteren Jahrhunderten häufig finden werden.

Von Leuten, die ein hohes Alter erreicht haben, Moκρόβιοι. Diese kleine Schrift, in welcher sich das Alter
vieler berühmter Männer des Alterthums, zum Theil nach
verlorenen Schriftstellern, angegeben findet, ist einem der
Brüder Quintillus, welche Statthalter von Griechenland waren, zum Geburtstage dedicirt.

Lob des Vaterlandes, Πατρίδος εγκώμιον, wahrscheinlich ein Prolog, wie auch eine andere Schrift von den Dipseden, Περὶ τῶν διψάδων, einer Schlangenart, welche ihm Namen von dem unbeschreiblichen, nie zu stillenden Durste hat, den ihr Biss verursacht.

Ein Wortwechsel mit Hesiod, Διάλεξις πρὸς Hoioles, ein schwacher Dialog, vielleicht nur ein Fragment, in dem Lucian dem Dichter vorwirft, dass er in der Theogonie die Zukunst zu verkünden verspreche, und dann nur bekamte Sachen vorbringe.

Das Schiff, oder die Wünsche, Ildosov n edzas. Die ser dramatische, durch wahrhaft attischen Witz belebte Die log gehört zu den anziehendsten Schöpfungen Lucians. Er hat die thörichten Wünsche der Sterblichen zum Gegenstande.

Funfzehn Hetärengespräche, Έταιρικοὶ διάλογοι. Diese von Unsittlichkeit nicht freien Dialoge sind als Vervollständigung des Sittengemähldes jener Zeit zu betrachten.

Vom Lebensende des Peregrinus, Meçì viç Meçepolite velevije. Unter den cynischen Philosophen dieser Periode werden wir den Peregrinus erwähnen, der nach der Feist der 236ten Olympiade dem versammelten Hellas das sellsame Schauspiel des aus Schwärmerei, nicht aus Lebensüberdruß gewählten Feuertodes gab. Dieser Fanatismus muste

riefe an seinen Freund Kronius schildert er den angeblihen Weisen nicht allein als einen Windbeutel, sondern
uch als einen Menschen von ruchlosem Charakter. Da Peegrinus einige Zeit lang Christ gewesen war, so gab diess
hem Lucian Gelegenheit, von den Christen zu reden; er
childert sie, wie sie einem Weltmanne, der den Freigeist
pielte und sich zum Atheismus hinneigte, erscheinen mussm. Doch hält Lucian die Christen mehr für einen Haum, der sich einem unschuldigen Fanatismus hingebe, als
hr eine gefährliche Secte. Wieland, dem dieser Dialog
hen Stoff zu seinem Romane Peregrinus Proteus gab, hat
harfsinnig den Peregrinus gegen alle Angriffe Lucians verheidigt.

Die entlaufenen Sklaven, Aqanérau. Dieser Dialog chließt sich, wie die ersten Worte beweisen, unmittelbar n den vorigen an, und ist gegen die Afterphilosophen gesichtet. Manche Herausgeber haben ihn dem Lucian abgeprochen, wahrscheinlich wegen der Unklarheit, die gegen nde desselben zu herrschen scheint; aber eben dieser Theil t voll von Anspielungen, die uns unverständlich sind. Die hilosophie plaudert mit Jupiter und erinnert ihn, daß sie un seinen Befehl auf einige Zeit Griechenland verlassen abe, um die Barbaren Zusunterrichten. Man glaubt, daß ucian auf diejenigen ziele, welche die griechische Bildung vom uslande herleiteten. Einige Kirchenväter stellten die Meitung auf, die er bestritt.

Die Saturnalien, Tà πρὸς Κρόνον, in der Art der Götrgespräche.

Kronosolon, Koovooókov, und saturnalische Briefe, nigokai Koovixai. Diese beiden Stücke beziehen sich nebst em vorhergehenden auf das siebentägige Fest der Saturnaen. Neben zahlreichen Scherzensüber die Religionsansichn des Volkes, finden sich hier moralische Betrachtungen ber die ungleiche Vertheilung der Glücksgüter.

Das Gastmahl, oder die Lapithen, Συμπόσιον ἢ Λαπίαι, eine lebendige Schilderung eines Hochzeitschmauses, ei welchem Lucian zugegen war, und wo die anwesenden hilosophen sich in ihrer ganzen Niedrigkeit zeigten.

Von der syrischen Göttin Περί της Συρίης Θεού. Mit

Herodots Dialekt, Styl und Manier, hat Lucian hier sc bar auch seine Vorstellungsweise angenommen, indem ei ein Gläubiger den Cultus der Astarte, die auch als De und Atergatis bekannt ist, in ihrem berühmten Heiligtl zu Mabog oder Bambyce, welches unter den griechis Königen Syriens den Namen Hierapolis erhielt, ausfüh schildert. Die Geschichte der Stratonice, die Seleukus I tor seinem Sohne abtrat, und das Abenteuer des Komh sind in diese Schilderung verwebt.

Lobschrift auf Demosthenes, Δημοσθένους εγχώ Fast alle Ausleger haben an dieser Schrift Anstofs ge men. Küster meint, Lucian sei in ihr nicht zu erker du Soul erklärt sie für untergeschoben, oder vor Lu dreissigstem Jahre geschrieben; La Croze hält sie für Werk der alexandrinischen Schule; auch Reitz hält sie cians nicht für würdig. Gesner bemerkt, der erste ! derselben scheine satirisch und darauf berechnet zu sein abgeschmackten Lobredner jener Zeit lächerlich zu mac der zweite Theil aber, nämlich das vorgeblich aus mac nischen Geheimnachrichten genommene Gespräch zwis Antipater und Archias über des Demosthenes Tod, sei cians würdig. Wenn dieser letztere Theil auch wirklich ziehend und besser geschrieben ist als der erstere, so sc er uns doch mit jenem aus derselben Feder geslossen zu Wir erkennen im ersten Theile weder satirische Ab noch lucianischen Styl, und möchten eine so abgeschme und auch in der zweiten Hälfte so verworrene Com selbst als Jugendarbeit nicht unserm Autor kennen 1.

Die Götterversammlung, Θέων ἐχκλησία. Eine von mus angeregte Untersuchung des Götteradels bildet den genstand dieses des Lucian würdigen Gesprächs.

Sinne des Bedners, welches de um so höhern Beitz bekommt, der Verfasser diefs wahre une gründete Lob des Mannes seiner tersten Gegner in den Mund (Demosthenes als Staatsmann Redner. Halle, 1815, 8. p. 5.). VVieland hält die Schrift einer unter Lucians besten Werker würdig.

Alb. Ger. Becker steht hier mit uns im Widerspruch. Er sagt: "Nicmand im ganzen Alterthum hat, so viel ich weiß, den Charakter des Demosthenes richtiger gezeichnet als Lucian, und wenngleich keine besondere Nachrichten aus dessen Leben in seiner Schrift zu finden sind: so ist sie doch ein unvergleichlich schönes Gemählde von dem patriotischen

493

## LUCIAN

Der Cyniker, Kurixóg, eine von Lucians Manier abweisende, aber seiner nicht unwürdige Schilderung menschlier Naturvollkommenheit, aus welcher Johann Chrysostous eine Stelle in eine Homilie über das Evangelium Johannis aufzunehmen nicht verschmäht hat.

Der Pseudosophist, oder der Solöcist, Ψευδοσοφιζής ή ολοιχιζής, dem Lexiphanes ähnlich, und für die Kenntnifs es Griechischen im zweiten Jahrhundert von Bedeutung, ber wegen der griechischen Wörter, die den ausschließlihen Gegenstand bilden, für uns unübersetzbar.

Philopatris, oder der Lehrling, Φιλόπατρις η διδασκόwos. Dieser Dialog ist in sofern einzig in seiner Art, als ein Verfasser deutlich zu erkennen giebt, dass er keiner Region angehöre; er verspottet, ziemlich lucianisch, den griehischen Götterglauben, und noch schonungsloser, ja mit zbitterung die Religion der Christen, welche er als bosrillige Unterthanen und schlechte Bürger schildert. ieser Tendenz hat auch der Dialog seinen Namen erhalten. Jeber seinen Verfasser ist man nicht einig. Manche setzen hatsachen, die sie hier erwähnt finden, unter Nero oder elbst unter Claudius, Andere unter Trajan oder Marcus Auelius, noch Andere unter Julian. Für die erste, besonders on Theodor Marcilius aufgestellte Ansicht, nach welcher er Verfasser im ersten Jahrhundert nach Christus gelebt tte, spricht eine Stelle, in welcher entweder der h. Pau-4, oder, wie der Socinianer Sam. Crell behauptet, Christus bst als Zeitgenosse des Verfassers bezeichnet zu werden heint. Wegen einer unzweifelhaften Erwähnung der Lehre on der Dreieinigkeit haben einige Theologen, welche dieselbe ern vor dem nicaeischen Concilium schon in Geltung sehen ochten, für diese Meinung gestimmt; doch für sie genügt 3, den Autor in das zweite Jahrhundert zu setzen; Marcius aber ist offenbar im Irrthum, da der Verfasser der Oneikritika, Artemidorus, dessen Lebenszeit wir zwar nicht geu kennen, der aber sicher nicht vor Hadrian gelebt hat, dem Philopatris angeführt wird. Die Manier Lucians, selbst ine einzelnen Ausdrücke und Wendungen finden sich so unakennbar in dieser Schrift wieder, dass dieselbe, außer von Luan selbst, nur von einem Nachahmer desselben ausspäterer Zeit zrühren kann. Huet und J.'M. Gesner glauben eine größere

Kenntniss des Christenthums in dem Philopatris zu erkennen, als Lucian, nach dem Peregrinus Proteus zu urtheilen, besass. Wir wissen nicht, ob dieser Grund hinreichen möchte, ihm die Schrift abzusprechen. Könnte er nicht zum Beispiel den Peregrinus in seinem 30ten Lebensjahre, den Philopatris aber volle 30 Jahre später geschrieben haben, als er schon mit der christlichen Religion bekannter geworden war? Doch stimmen uns die, besonders von Gesner trefflich entwickelten Gründe gegen die Aechtheit des Dialogs; er scheint nur von einem Manne herrühren zu können, der früher in das Christenthum aufgenommen, und demselben abtrünnig geworden war, nicht um zur Verehrung der alten Götter zurückzukelren, sondern im Unglauben zu verharren. Der ganze Ton verräth die Bitterkeit eines Apostaten. Und, wie könnte man glauben, dass Lucian, der als Zuschauer von Peregrinus Tragikomödie das Christenthum nur noch vom Hörensagen kannte, und zugleich der abgesagteste Feind aller Schwärmer war, sich hätte zur christlichen Religion entschließen können, die ihm als Schwärmerei erscheinen musste? Doch wir lassen uns genügen, auf diesen Zweifel aufmerksam gemacht zu haben, und werden später unter den Nachahmungen der lucianischen Schriften auch den Philopatris wieder erwähnen

Charidemus, oder über die Schönheit, Χαρίδημος η περί κάλλους. Wenn diese Schrift das Ansehen einer Schulübung hat und hinter Lucians besten Werken weit zurückbleibt, so möchte diess doch nicht dazu berechtigen, sie mit Gesner und Anderen für unächt zu erklären.

Nero, oder von dem Vorhaben, den Isthmus zu durchstechen, Νέρων ἢ περὶ τῆς ὀρυχῆς τοῦ Ἰσθμοῦ, ein unbedeutendes, von Einigen dem Lucian abgesprochenes Schriftchen

Tragopodagra, Τραγοποδάγρα, ein kleines tragikomisches Drama in Versen, mit einem Chor nach Art der alten Tragödie.

Der Schnellfuss, 'Ωχύπους, eine schlechte Nachahmung des Vorigen.

Endlich besitzen wir noch 49 Epigramme von Lucian, die etwas von der Uebertreibung an sich haben, welche den ersten Jahrhunderten nach Christus eigen ist.

Sechs Dialoge Lucians, nämlich Charon und Mercur; Timon; der Tyraun; der Secten-Verkauf; Palinurus und Charon; Alexa-

Hannibal und Scipio, erschienen in einer lateinischen Ueberung von Rinuccius und J. Aurispa zu Rom bei Georg Lauer
e Ort und Jahreszahl (um 1470 oder 1472.) 4.; die Ueberung der wahrhaften Geschichten von Lilius Castellanus, Nea, bei Arnold von Brüssel, 1475. 4.; die wahrhaften Geschich, der goldene Esel, der Secten-Verkauf, Scipio, der Tyrann,
usfalls lateinisch, Venedig, 1494. 4. bei Sim. Bevilaqua; endder Palinurus, Scipio, der goldene Esel und einige andere
erke, wiederum lateinisch, Avignon bei N. Tepe, 1497. 4.

LUCIAN.

Später als die meisten dieser Uebersetzungen erschien die er-Ausgabe des Textes, Florenz, 1496. fol. Jahreszahl und Druckstehen auf der Vorderseite des vorletzten Blattes; der Name Druckers fehlt. Maittaire ' räth auf Phil. Junta; aber J. Ch. und Renouard 3 finden die Lettern von den juntinischen schieden; sie haben einige Aehnlichkeit mit den venetianischen Ty-1 des Calliergus 4. Dibdin spricht die Ausgabe nur dem Junta ab 4. ittaire hat sich vielleicht durch den Umstand täuschen lassen, s mit manchen Exemplaren die Juntina des Philostratus von 17 zusammengebunden, und durch einen bei Junta gedruckten \*pttitel vereinigt ist. Wahrscheinlich hatte Junta eine Anzahl 1 Exemplaren des Lucian gekauft, und glaubte sie durch Hinzuung des Philostratus, der sich auch bei der mittlerweile erschieen Aldina des Lucian befand, verkäuslicher zu machen. Uebris ist diese Ausgabe von 1496, welche die Stelle einer Handrist vertreten kann, überaus selten, und hat in Auctionen achmal 200 Thaler gegolten.

Die zweite Ausgabe des Lucian, Venedig, 1503. fol., bei Aldem Aeltern, ist ohne Benutzung der Ausgabe von 1496 von schlechten Handschrift abgedruckt, und gehört daher zu den lechtesten Producten der aldinischen Typographie. Liebhasuchen sie, weil sie schön, und selten mit den zu ihr gehöriWerken des Philostratus und Kallistratus vollständig zu finist.

Die dritte Ausgabe Lucians, oder die zweite aldinische, druckte ireas Asulanus, Venedig, 1522. fol. Wenn sie gleich minder lerhaft ist, als die erste, so wird sie doch mit Unrecht von wurd als infiniment meilleure bezeichnet; sie ist nur ein Abck der ersten, bei welchem Franciscus Asulanus einige Berichungen aus dem Handexemplar des ältern Aldus benutzte, dagegen

Anual. typogr. Vol. I. p. 65.
Manuel du libraire. 3c édit.
Il. p. 384.

Catalogue de la bibliothèque Amateur. Vol. III. p. 272.

<sup>4</sup> S. Ebert, Bibl. Lex. I. S. 1025,

No. 12372.

<sup>5</sup> Biblioth. Spenceriana, Vol. II.
p. 147. Vgl. Decam. III. 432.

aber neue Drucksehler stehen gelassen hat 1. Diese Ausgabe hat, so sehr sie auch von der Editio princeps übertrossen wird, doch sämmtlichen Ausgaben des 16ten Jahrhunderts zur Grundlage gedient. Diese sind vornehmlich folgende:

Hagenau, 1526. 2 Vol. 8. bei J. Secerius; wiederholt 1535 (nicht 1532, wie Brunet sagt) bei Peter Brubach.

Venedig, 1535. 2 Vol. 8., besorgt von Ant. Francini bei Luc. Ant. Junta, besser als die übrigen Ausgaben jener Zeit, und mehr mit der von 1496, als von 1522 übereinstimmend.

Basel, 1345. 2 Vol. 8. bei *Isingrin*, mit einer Vorrede von . J. Ribittus; eine schlechtere Wiederholung erschien von *Jacob* . Parvus, 1555.

Frankfurt, 1546. 2 Vol. 8., incorrect.

Venedig, 1550. 2 Vol. 8., von Peter de Nicolinis de Sabie. Sämmtliche bisher genannte Ausgaben enthalten bloß der griechischen Text; die von 1563 — 1800 erschienenen aber auch die lateinische Uebersetzung. Wir erwähnen zuvörderst eine Anzahl bloß lateinischer Ausgaben.

Ascensius druckte 1514. Paris, 4. mehrere lucianische Werke in der Uebersetzung von Erasmus von Rotterdam und Thomas Merus: sie stammt aus Erasmus früherer Jugend, und ist daher nicht ohne Mängel. Ein Nachdruck der pariser Ausgabe erschien zu Besel, 1517. 4., und 1521. bei Froben.

Andreas Asulanus druckte ebenfalls die Uebersetzung von Erasmus und Morus, Venedig, 1516. 8. Die einzelnen Schriften haben Vorreden und Dedicationen von Erasmus, von denen die erste aus London vom Januar 1506 datirt ist. Der Druck schein nicht nach der Ausgabe von 1514 gemacht zu sein.

Die Göttergespräche, welche in den Ausgaben von Erastesfehlen, erschienen übersetzt von Othmar Nachtigall (Luscinius) Paris, 1515. 4. bei Johann Schott (sehr selten).

Andere in den Ausgaben von 1514 fehlende Stücke erschienen übersetzt zu Venedig, 1517. 4., von Melchior Sessa und Peter de Ravanis.

Charon und der Tyrann, von Peter Schade, genannt Mosellenus, Hagenau, 1518. 4. (ex Academia Anshelmiana).

Johann Schott druckte, Strasburg, 1519. 1 Vol. 4. die Ueber-

<sup>2</sup> F. A. Ebert (Allgem. bibliogr. Lexicon, Bd. I. S. 1026.) zweiselt an der Existenz dieser Ausgabe.

Der Käufer hat bei der Ausgabe von 1522 zu beachten, oh die Exemplare die Seiten 385 – 392 und 435 – 440 haben, welche oft fehlen.

LUCIAN. 49'

ż

zungen von Erasmus, Othmar Nachtigall, Ponticus von Belluno irunius), Nic. Beroaldus und Carlo Arctino mit dem Motto:

Moribus este procul rigidi vultuque Catones, Qui fugitis risus, scommata mixta jocis. Lusimus in teneris, seris quoque ludimus annis, Et reliquum vitae quid nisi lusus crit?

Vierundzwanzig Dialoge oder andere Schriften Lucians, überzt von Vincentius Opsopoeus, erschienen zu Hagenau, 1529. Vol. 8.

Lucian wurde zuerst vollständig in lateinischer Sprache geackt von Christ. Egenolph, Frankfurt, 1538. fol.; wiederholt 43. Die früher noch nicht lateinisch übertragenen Stücke sten hier in der Uebersetzung von Jac. Moltzer, genannt Micyllus.

Eine zweite vollständige Uebersetzung Lucius erschien bei ichael Vascosan, Paris, 1546. fol.; neu aufgelegt zu Lyon, 1549.

Wir gehen zu den griechisch-lateinischen Ausgaben über.

Die erste, wom Jahre 1563, erschien zu Basel bei Seb. Hencpetri, 4 Vol. 8., mit Anmerkungen von Gilbert Cousin und Jomes Sambucus, und den Argumenten von Jac. Michigelegt 1602 und 1619.

J. Bourdelot wich zuerst von dem aldinischen Texte ab; er rbesserte ihn nach Handschriften und nach der Editio princeps. ine Ausgabe enthält Noten von ihm selbst, von Theoder Marius und Gilb. Cousin, und ist zu Paris 1615, sol. bei Louis borier und Julien Bertaut gedruckt.

Text und Uebersetzung sind verbessert, wiewohl chne Angabe r Hülfsmittel, in der Ausgabe von Jean Benoit, Samur, 1619. Vol. 8.

Uncorrect ist die Ausgabe von J. Leclerc, Amsterdam, 1687. Vol. 8.; doch enthält sie neben sämmtlichen früher erschienenen mmentaren zuerst die anonymen Scholien aus der Bibliothek s. Is. Vossius. Sie gehört zu den seltneren unter den Ausgaben notis variorum.

Im achtzehnten Jahrhunderte fand Lucian einen würdigen rausgeber in Tib. Hemsterhuis. Seit 1720 wie dieser thätig, n Text nach Handschriften und der Editio princeps, zu berichtin, alle fremde Beiträge zur Erklärung Lucians zu sammeln, ein eignen Commentar auszuarbeiten, und die Uebersetzung her da umzugestalten. Der Druck begann 1730; aber schon 1736, er noch zum vierten Theil beendet war, starb Hemsterhuis, und

32

Nur diess kann Renouard meinen, wenn er sagt, die Ausgabe sei ge-

J. P. Reitz übernahm die fernere Besorgung der Arbeit; doch leistete er nicht allen Erwartungen Genüge 1. Die lateinische Uebersezzung besorgte J. Matth. Gesner. Die Ausgabe erschien zu Amsterdam 1743., 3 Vol. 4. Außer sämmtlichen früher erschienenen Commentaren enthält sie die ungedruckten Bemerkungen von J. Brodeau, J. Jensius, Ludwig Küster, Lamb. Bos, H. Vitringa, J. de la Faye, Ed. Leedes und vorzüglich von Moses Du Soul und Gesner. Als 4ter Band gehört dazu das zu Utrecht 1746. 4. erschienene Lexicon Lucianeum von K. Kr. Reitz, dem Bruder des Herausgebers, welches freilich noch viel zu wünschen übrig läst?

J. Pt. Schmidt liess den Text und Auszüge der Noten dieser

Ausgabe drucken, Mitau, 1776 - 1780. 8 Vol. 8.

Die zweibrücker Gesellschaft lieferte 1789 bis 1793, 10 Vol. 8. einen vollständigen Abdruck der 3 Vol. 4. der amsterdamer Angabe, nebst den Varianten von 6 Manuscripten der pariser Bibliothek, welche Belin de Ballu in seine französische Uebersetzung des Lucian, Paris, 1789. 6 Vol. 8. aufgenommen hatte. Das reitzische Lexikon, das bei aller Mangelhaftigkeit dech unentbehrlich ist, hat die zweibrücker Gesellschaft nicht abdrücken lassen, wegen der zu spät bemerkten Hinweglassung der Seitenzahlen von Hemsterhuis Ausgabe, auf welche sich das Lexicon besteher Auch trifft die bipontater Herausgeber der Tadel, dass sie welcht ist seit 1743 neu hinzugekommenen Hülfsmittel benutzt, noch der vorhandene Material zweckmässig genug vertheilt haben.

Kin guter Text des Lucian, berichtigt nach den Collationen von Belin de Ballu, aber zum Theil auch durch deren Mängel verunstaltet, deschien zu Halle von F. Schmieder, 1800 — 1801. 2 Vol. 8. Am zweiten Bande befinden sich Varianten von einer görlitzer und drei augsbürger Handschriften. Der von Schmieder

versprochene Commentar ist nicht enschienen.

Da die zweibrücker Ausgabe so wie ihr Original im Buchhanden vergriffen ist, so hat die weidmannsche Buchhandlung zu Leipzig einen neuen Abdruck der Ausgabe von Hemsterhuis und Reitz unter der Leitung von J. Gjankehmann begonnen. Der Herausgeber hat die Fehler der zweibrücker Gelehrten vermieden, indem er den vollständigen Inhalt der amsterdamen Ausgabe durch

S. Valckenaer Diatr. Euripid.

3 Gast. Ford, Lossius, der 1812

dieselben Handschriften für eine Augabe der Todten-Gespräche vergliehen hat, vor deren Erscheinen er jedoch starb, beschuldigt Belix de Ballu großer Nachlässigkeit bei sciner Arbeit. Acta Seminar. reg. et societ, philol. Lips. Vol. II. pag. 245.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zu dieser Ausgabe gehört noch Hemsterhusii Animadversionum in Luc. Appendix. Ex schedis MSS. in bibl. Lugd. Bat. servatis ed. J. Geel, LB. 1824. 4.

was neuerlich für Lucian geschehen ist, bereichert und sich les Anderm der Collationen von Belin de Ballu und G. F. Loss bur Berichtigung des Textes bedient hat. Zu bedauern ist, dass 1 die nach England gekommenen Vorarbeiten Basts nicht zuiglich sind 1. Seine Ausgabe wird mit den Registern 8 Vol. 8. len, von denen bis jetzt 7 erschienen sind. Das reitzische ticon soll dabei durch eine vollständigere Arbeit ersetzt werden.

Eine Ausgabe des Lucian in 6 Vol. 16. enthält die tauchnitzi-· Sammlung.

Von den zahlreichen Ausgaben einzelner Werke Lucians wolwir nur einige hier anführen:

Löwen, 1530. 4. bei Rutger Rescius, griechisch: das Gastmahl, Tyrannenmörder, vom Opser, von dem Traume, die Entlauder Fischer. Brunet nennt diese Ausgabe selten und gesucht. Paris, 1535. 8., bei Chr. Wechel, die Göttergespräche, die ergespräche #die Todtengespräche etc. griechisch.

Strasburg, 1550. 8., bei Paulus und Philippus Cephaleus, eine won Gesprächen, griechisch-lateinisch, besorgt von Joh. poucus.

Amsterdam, 1708. 12., eine Auswahl von Gesprächen, griechischinisch, von Tib. Hemsterhuis; wiederholt 1732.

London, 1710. 8., eine Auswahl von Gesprächen, von Ed. iederholt 1726.

ridge, 1730. 8. Excerpta quaedam ex Luciani operibus - In von Nic. Kent; wieder aufgelegt, London und Eton, 1745. Helmstädt, 1773. 8., die Todtengespräche, griechisch, von J. Carpzov.

Halle, 1791. 8., Libelli quidam ad lectionum usus selecti, von Aug. Wolf. Der erste Band enthält den griech. Text; der , welcher die Noten enthalten sollte, ist nicht erschienen.

Leipzig, 1797. 8., Quomodo historia sit conscribenda, griesch mit Noten von A. F. W. Rudolph; eine gute Ausgabe.

us dem Catalogue des Manuscrits feu M. Bast, Paris, 1812. 8 .: No. I. bis X. Eine Collation des Han aus den vaticanischen Handisten 87 und 90. No. II. enthält rerdem eine Collation des Alcyon, einer alten Handschrift Plato's, 807. der parisor Sammlung. No. Vl. ungedruckte lält unter Anderm olien; No. VII. den (damals) unten Dialog Τιμαρίων η περί των αὐτὸν παθημάτων, der in No.

Wir setzen hicher einige Wor- | 87. unter den bekannten Werken Lucians steht. Bast hat ihn zuerst entdeckt. Er hat eine Stelle daraus, als aus einem anonymen VVerke, in seiner Epistola critica mitgetheilt. No. VIII. enthält einige Noten zum Timarion; No. IX. unedirte Noten zu Lucian, vermuthlich von Henri de Valois; No. X. ein ungedrucktes Lexicon Lucianeum aus dem Codex 345. San-Timarion Germanensis." Auf den werden wir bei Gelegenheit des Theo-dorus Prodromus zurückkommen.

Paris, 1798. 4., Mythologie dramatique de Lucien, mit gricch. Text, von J. B. Gail.

Paris, 1806. 8., die Todtengespräche, von demselben.

Leipzig, 1811, 1813 (wiederholt 1827.), 1815. 1818, 8., Charon, die Todtengespräche, die Göttergespräche, der Traum, in 4 besonderen Bänden, von J. Gli. Lehmann.

Paris, 1818. 12., die Luciade, mit dem griech., nach mehreren Handschriften verbesserten Texte, von Courier.

Halle, 1825. 8., Toxaris, und Cöln, 1828. 8., Alexander, griechisch, nebst Erläuterungen, von K. Georg Jacob.

Frankfurt a. M., 1828. 8., Quomodo historiam conscribi operteat. Mit Varianten und Noten, von K. Fr. Hermann.

Leipzig, 1829. 8. Die Göttergespräche, mit Varianten, besonders aus einem wolfenbüttler MS., von F. Volkm. Fritzsche

Uebers. Als die erste Uebertragung einer lucianischen Schrift in das Deutsche und überhaupt in eine neuere Sprache verdient Nicolaus von Wyle's Uebersetzung des Lucius genannt zu werden, welche wahrscheinlich in den Jahren 1468 oder 1469 versalet, und zuerst nebst anderen Schristen o. O. u. J., dann besonders ... Strasburg 1506. 4. erschienen und östers wiederholt worden ist. Eine Sammlung von 20 lucianischen Stücken in deutschen Uebertragungen verschiedener Verfasser, gab J. Chrph. Gottsched zu Leipzig, 1745. 8. heraus. Die erste vollständigere Verdeutschung Lacians, von J. H. Waser, Zürich, 1769-1773. 4 Bde. 8., heim, 1783. 8 Thle. 8., kann mit der Uebersetzung C. The lands, des deutschen Lucians, nicht in Vergleichung kommen. Wielands Uebersetzung, welche zu Leipzig 1788 - 1789. 6 Bde. 8. erschien, enthält sämmtliche unter Lucians Namen bekannte Schriften, mit Ausnahme eines Hetärengesprächs, des Processes der Vocale, des Lexiphanes, des Solöcisten, der Liebesgötter und des Okypus.

Ein Zeitgenosse Lucians, Maximus von Tyrus, lebte größtentheils zu Rom, wo er um die Zeit der Antonine blühte 1. Jos. Scaliger hält ihn für denselben Maximus, den Marcus Aurelius als seinen Lehrer nennt<sup>2</sup>, allein aus Julius Capitolinus 3 geht hervor, dass der Lehrer des Kaisers vielmehr der Stoiker Claudius Maximus war. Von Maximus dem Tyrier, welcher in den Handschriften ein platonischer Phi-

Nach Hieronymus in der Chronik des Eusebius zu Olymp. 231. p. 168. lebte er unter Antoninus Pius, [c. 3. nach Suidas s. v. Μάξιμος unter Commodus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> I. 17. 3 In Vita M. Anton. Philos.

losoph genannt wird, besitzen wir einundvierzig termischte Abhandlungen oder Reden (διαλέξεις, λόγοι), die sich mehr durch Schönheit der Form, als durch Tiese der Gedanken empsehlen. Die Gegenstände sind von solgender Art:

"Vom Wesen Gottes nach platonischer Ansichtsweise. Ob man Beleidigungen rächen solle. Wie sich der Freund vom Schmeichler unterscheide. Dass das thätige Leben dem beschaulichen vorzuziehen sei. Dass der Landmann dem Staate nützlicher sei als der Krieger. (Von diesen beiden Sätzen wird in zwei anderen Reden das Gegentheil hehauptet). Ob die Tugend eine Kunst sei. Vom Zwecke der Philosophie. Dass es im Guten keine Grade gebe; und wiederum das Gegentheil. Vom sokratischen Δαιμόνιον. Dass auch aus Unfällen Nutzen zu ziehen sei. Ob die körperlichen oder die geistigen Uebel größer seien".

Nach einer Handschrift, welche Lorenzo de' Medici durch Jamus Laskaris erhielt, arbeitete der florentinische Erzbischof und Nesse
Lorenzo's, Cosimo Piazzi, eine lateinische Uebersetzung des Maximus Tyrius, welche nach seinem Tode durch seinen Bander Pietro
Piazzi zu Rom bei Jac. Mazocchi, 1517. sol. herausgegeben wurde.
Zwei Jahre später ließ Beatus Rhenanus diese Ausgabe mit Berichtigungen wiederdrucken zu Basel bei Froben, sol. Zum drittenmale erschien sie, durchgesehen von Alb. Pictus, Paris, 1554.

Der griechische Urtext wurde zuerst 1557 zu Paris von Hem. Stephanus mit der Uebersetzung von Piazzi in 2 Vol. 8. herausgegeben.

Dan. Heinsius lieserte zwei Ausgaben des Maximus, Leiden, 1607 und 1614. 8. mit einer neuen Uebersetzung. Die zweite dieser Ausgaben wurde ohne Noten wieder abgedruckt von Cl. Larjot, Lyon, 1630. 8. und Oxford, 1677. 12. Vorzüglicher ist die Ausgabe vongel. Davis. Cambridge, 1703. 8. Spiter war Davis durch Verbesserung des Textes nach zwei Handschriften und durch Vermehrung der Noten sür Maximus von Neuem thätig. Seine Arbeit erschien in der Ausgabe, welche J. Ward zu London, 1740. 4. besorgte, und welche von tresslichen Bemerkungen Jer. Marklands begleitet ist.

Diese Ausgabeliels J. Jac. Reiske zu Leipzig 1774-1775. 2 Vol. 8.,

in den Programmen de gemina Xenophontis Cyropaediae et Maximi Tyrii recensione. Nivemonti, 1814-1817. 8.

Markland stellt (p. 648 ff. s. lusg.) die Meinung auf, dass Maxinus Tyrius selbst eine zweite Recension seiner Reden besorgt habe. F. A. Bornsmann bestreitet diese Meinung

mit einigen Noten wiederdrucken. Bei diesen sämmtlichen Ausgaben befindet sich die lateinische Uchersetzung!.

Uebers. Eine etwas harte Uebertragung des Maximus Tyrin hat Ch. Tob. Damm geliefert, Berlin, 1764. 8.

FLAVIUS PHILOSTRATUS der ältere, des Philostratus Sohn, der als einer der größten Redner seiner Zeit geschildert wird, war aus der Insel Lemnos gebürtig, und lebte zu Rom gegen Ende des zweiten und zu Anfang des dritten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung. Julia, die Gemahlin des Septimius Severus, an dessen Hof er in Achtung stand, gab ihm die Veranlassung zu dem berühmtesten seiner Werke, Anokλωνίου τοῦ Τυανέως βίος, Leben des Apollonius von Tyana, dieses bekannten Wundermannes, der wie ein übermenschliches, ja gottgleiches Wesen dargestellt wird. Eunapius von Sardes sagt, indem er von dem Buche des Philostratus spricht, es sollte eigentlich nicht Leben des Apolionius, sondern Erscheinen Gottes unter den Menschen betitelt sein, dénr Euge δημίαν ες ανθρώπους θεοῦ καλεῖν. Schon andere Schille steller hatten vor Philostratus über das Leben des Apollonius geschrieben, nämlich des Apollonius Freund, Damis von Nime, und zwei unbekannte Schriftsteller, Maximus von Aegae und Moeragenes. Aus ihren Schriften und dem Testamente des Apollonius hat Philostratus seine 8 Bücher ziemlich unkritisch zusammengefügt. Sie sind voll abgeschmackter Fabeln, geographischer Irrthümer und Anachronismen. Aber bei allen diesen Fehlern bleiben sie wichtig für die Kenntniss der pythagoreischen Philosophie und für die Geschichte der Kaiser nach Nero.

Die Vernuthung, dass Philostratus in seinem Werke aufdas Leben und die Wunder Christi anspielen wollte siet nicht leicht zurückzuweisen. Mehrere Züge aus der Geschichte des Apollonius, als die Verkündigung seiner Geburt durch Proteus; die Menschwerdung dieses ägyptischen Gottes, in der Person des Apollonius; die Wunder, welche seine Geburt begleiteten, und welche er selbst im Leben vollbrachte; endlich seine Himmelsahrt, erinnern zu sehr an Christi Lebensgeschichte, um nicht aus ihr entlehnt zu sein. Wirklich stellte

Vgl. auch J. Kp. Orelli Ucber | fen, als Anhang zu Isokrates Rede cinige Stellen des Maximos von Ty- | περὶ ἀντιδόσεως, Zürich, 1814 & ros in dessen philologischen Brie-

Higrokles von Nikomedien schon zu Diocletians Zeiten, also weniger als hundert Jahre nach Philostratus, sein Werk den Evangelien gegenüber. Indessen könnte Philostratus sehr wohl von der hohen Achtung, in welcher Christus bei Vornehmen stand, Veranlassung genommen haben, einen ähnlichen Glanz seinem Helden zu verleihen, ohne darum des Ansehn Christi schmälern zu wollen 1.

Ferner besitzen wir von Philostratus unter dem Titel Heroika, Ἡρωϊκά, die mythische Geschichte von 21 Helden des trojanischen Krieges in der Form eines Gespräches zwischen einem phönicischen Schiffer und einem thracischen Winzer aus Eleus, dessen Gewährsmann Philosilaus sehler ist Bilder, Εἰκόνες, in zwei Büchern. Dieses Gespräch über eine Bildergalerie zu Neapel ist für die Kenntnis des damaligen Zustandes der Kunst von der äußersten Wichtigkeit.

Leben der Sophisten, Bioi sogisw, in zwei Büchern. Des erstere handelt von den Philosophen, das letztere von den Rhetoren, welche den gemeinsamen Namen der Sophisten tragen; von jenen werden sechsundzwanzig, von diesen dreiunddreissig aufgeführt. Die Philosophen sind: Eudoxus von Knidus. - Leo von Byzanz; vielleicht der Akademiker, welchem Phavorinus den unter den lucianischen Gesprächen schaltenen Dialog Alcyon zuschreibt. Leo von Byzanz wurde ron Philipp von Macedonien geschätzt und zu Gesandtschaften gebraucht; er ist auch unter die griechischen Geschichtschreiber zu zählen, deren Werke verloren sind. — Der Akalemiker Dias von Ephesus. — Karneades, der Athener, ef zentlich der Cyrenaiker, denn er wurde nur von seinem langen Aufenthalte in Athen so genannt. — Der Platoniker Philostratus aus Aegypten, der bei der Königin Kleopatra durch seine philosophischen Unterhaltungen in Gunst state. — Theomnertes von Naukratis, wahrscheinlich der Akademiker, mit welchem Brutus, als er nach Cäsars Ermordung eine Zeit lang zu Athen lebte, umging 2; Philostratus sagt uns sehr wenig

Der Bischof Huet hat, vielleicht werst, dem Philostratus eine bösarige Absicht Schuld gegeben. S. Demonstr. Evang. Propos. IX. c. 147. Philostratus hat Vertheidiger gefunden in Meiners, Gesch. der Wissenschaf-

ten in Griechenland und Rom, B. 5. 258. und Tiedemann, Geist der speculativen Philosophic, Bd. III. S. 116.

PLUT. Brut. Ed. Beisk. Vol. V. pag. 388.

über ihn. - Dio Chrysostomus. - Favorinus von Arclate, -Gorgias der Leontiner. — Protagoras von Abdera. — Hippias von Elis. — Prodikus von Ceos. — Polus von Agrigent. — Thrasymachus von Chalcedon, der berühmte Sophist, Redner und Rhetor. - Antiphon von Rhamnus. -Fritias von Athen. — Isokrates. — Der Rhetor Aeschines. - Nicetes von Smyrna, ein sonst unbekannter Rhetor, wofen er nicht der Lehrer des jüngern Plinius<sup>1</sup>, Nicetes Sacerdos, ist. — Isaeus aus Assyrien, der zu Plinius Zeit in Rem als Redner bewundert wurde 2. - Skopelianus, Lehrer des Herodes Atticus, und Asiarch, Αρχιερεύς Ασίας, d. h. Vorsteher er Spiele, e unter dem Namen Κοινὰ τῆς Ασίας von der Gesammtheft der kleinasiatischen Hauptstädte gemeinsm geseiert wurden. - Dionysius von Milet, ein berühmter Rhetor aus Hadrians Zeit, war Schüler des Assyriers Isaeu, lehrte auf der Insel Lesbos, und starb zu Ephesus, wo ihm ein Denkmal errichtet wurde. Er ist vielleicht derselbe, dem einige Handschriften die unter Longins Namen bekannte Abhandlung vom Erhabenen zuschreiben. J. Meursius legt ihm in seiner Schrift de Dionysiis die Briese bei, welche wir unter dem Namen des Dionysius von Antiochia besitzen, ohne jedoch seinen Beweggrund anzugeben. Der Verfasser der Briese ist ohne Zweisel derselbe Sophist, an welchen Aeneas Gaza einen Brief gerichtet hat, und gehört demnach in das fünfte Jahrhundert. \*. — Lollianus von Ephesus, oder L. Egnatius Victor Lollianus; es gab zu seiner Zeit drei Lehrstellen zu Athen, die der Politik, der Philosophie, und der Sophistik. Lollianus war der erste, welcher die Lehrstelle der Sophistik bekleidete, aber sein Nachfolger Theodotus genoss zuerst der von M. Aurelius ausgesetzten Besoldung. — Marcus von Byzanz, ein Schüler des Assyriers Isaeus, und Amhon seiner Vaterstadt. — Antonius Polemo von Laodicea. — Der Neupythagoreer Secundus von Athen.

Das zweite Buch handelt von folgenden dreiunddreisig Rhetoren: Herodes Atticus. — Theodotus, Schüler des Lollisnus, und der erste, welcher den von Marcus Aurelius sür die athenische Lehrstelle der Sophistik ausgesetzten Gehalt

Pun. Epp. lib. VI. ep. 6.

1 b. lib. II. ep. 8.

LXXVI. von ihm sprechen.

1 10,000 Drachmen (2300 Rthlr.,) bezog. — Aristokles Pergamum, des Herodes Atticus Schüler. — Antiochus Aegae, Schüler des Dionysius von Milet. Dio Sassius ählt 1, dass er zu Ermuthigung des von langen Märschen nüdeten Heeres der Römer einst den Cyniker gespielt, und h im Schnee herungewälzt habe, was ihm die Gunst des ptimius Severus und Caracalla erwarb. In der Folge schloss sich an Tiridates an und ging zu den Parthern; daher ihn ch Suidas Αὐτόμολος, den Ueberläufer nennt 2. — Alexanr, mit dem Beinamen Peloplaton (der irdene Plato) von leucia in Cilicien, lehrte vornehmlich zu Antiochia, und #griechischer Geheimschreiber des Marcus Aurelius. Phitratus erzählt unterhaltende Anekdoten über seine sophiwhen Wettkämpse mit Herodes Atticus. — Varus von rga, ein sonst unbekannter Rhetor. — Hermogenes von rsus. — Philager aus Cilicien, Schüler des Lollianus, der denschaftlichste und hitzigste Sophist (σοφιζών θερμότατος ἐπιχολώτατος), und ein Feind des Herodes Atticus. lius Aristides. — Hadrianus von Tyrus. — Chrestus von zanz, der beste Schüler des Herodes Atticus, wie Phitratus ihn nennt. — Julius Pollux von Naukratis. — Pauvias von Caesarea in Cappadocien, wahrscheinlich vom Reieschreiber Pausanias verschieden. — Athenodorus von nus. — Ptolemäus von Naukratis. — Euodianus von yrna der zu Rom lehrte. — Rufus von Perinth, Schüler Herodes und des Aristokles. — Oenomarchus von An-», ein Zeitgenosse des Hadrianus Tyrius und des Chres. — Apollonius von Naukratis, ein Schüler des Hadriaund des Chrestus, der zu Athen lehrte. — Apollonius 1 Athen. — Proklus von Naukratis. — Phoenix von Thesien, Schüler des Philager. — Damianus von Ephesus, nüler des Hadrianus von Tyrus und des Aelius Aristides, d Lehrer des Philostratus, der sich mehrmals auf ihn bet. — Antipater von Hierapolis, Geheimschreiber des Septi-28 Severus und Präsect von Bithynien. Er war der Lehrer 3 Caracalla und des Geta, deren ersterm er die Ermordung sei-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lib. LXXVII. p. 814.

Kranken, im Aesculapiustempel zu In der Biographie des Antio- schlafen, um im Traum die Verords steht zu Anfang eine interes- nungen des Gottes zu vernehmen.
te Stelle über die Gewohnheit der Vgl. oben S. 237. dieses Bandes.

nce Bruders vorwarf. — Hermokrates aus Phocis, der Schwiegersohn des Antipater. Er war Enkel des Attalus, des Sohns des Pelemo. Dieser Attalus war ein berühmter Sophist, den zu Ehren Smyrna Münzen prägen liefs. — Heraklides aut Lycien, Αρχιερεύς dieser Provinz. Er gründete eine berühmte Schule zu Smyrna, und kaufte für das erworbene Vermögen nahe bei der Stadt ein Landgut, das er Rhetorika 1 nannte. — Von Hippodromus von Larissa in Thessalien führt Philostratus 30 Declamationen an, und außerdem Hymnen; denn die Kunst des Hippodromus erstreckte sich, wie er sigt, auch auf die Lyra. Als die drei besten seiner Reden nennt Philostratus die Kataneer, die Scythen, und des Demaies Ermahnung an die Griechen zur Ruhe während des indischen Feldzuges Alexanders. — Varus von Laodicea, welcher, wie die meisten der folgenden unbekannt ist. - Kreivos, Cyrinus, oder Quirinus von Nikomedien, Anwalt des Fiscus (ἐπιζεύθη ἐκ βασιλέως τὴν τοῦ ταμείου γλῶτταν). -Philiskus aus Thessalien, der unter Caracalla sieben Jahre lang den Lehrstuhl der Rhetorik zu Athen einnahm. — Aclianus von Praeneste. — Aspasius von Ravenna, Lehrer der griechischen Rhetorik zu Rom unter Alexander Severus.

Diese Biographien des Philostratus geben eine lebbsite Vorstellung vom damaligen Zustande der Sophistik und Rictorik. Man sieht hier eitle, aufgeblasene Menschen die Welt durchziehen, sich durch prunkhafte Reden, die nur in lingst abgestorbene Verhältnisse passten, und darum des wahren Interesses ermangelten, Ruhm und Reichthümer erwerbes, und sich gegenseitig mit Neid und Missgunst verfolgen.

Wir haben von Philostratus noch ein Epigramm in der Anthologie, und dreiundsechzig Briefe, die ethische Gegenstände abhandeln, oder oft nur eine kurze philosophische Bemerkung, einen Scherz, oder eine Höslichkeitsbezeigung enthalten. Einige sind erotischen Inhalts.

Philostratus der jüngere, der Schwestersohn unsere Philostratus, welcher noch vor seinem Oheim starb, ist der Versasser einer ebenfalls erhaltenen Schrist unter dem Titel: Eixóveg, Bilder, in Einem Buche. Sie hat weniger das Ansehn einer Beschreibung von wirklichen Bildern, als einer Reihe von artistischen Aufgaben.

Die erste Ausgabe des Lebens des Apollonius von Tyana er-

n bei Aldus dem Actiern, 1501. fol. mit der Uebersetzung von tenno Rinuccini. Hier steht zum ersten male der Anker, als lem des aldinischen Drucks, auf dem Titel. Wahrscheinlich rie der Druck dieser Ausgabe drei Jahre, daher Exemplare von , 1502 und 1503 erwähnt werden.

Die Heroika, die Biographien der Sophisten, und die Bilder des n und des jüngern Philostratus sind zuerst gedruckten Florenz, i. fol., dann von Aldus dem Aeltern 1503 und 1522, beidemal Lucian; endlich von Phil. Junta zu Florenz, 1517, ebenfalls besorgt von Junta's Sohn Bernhard; endlich von Luc. Ant. u., Venedig, 1535. 8.

Von den sämmtlichen Werken des Philostratus giebt es nur i Ausgaben, von F. Morel, Paris, 1608. fol. und von Gf. Oleije Leipzig, 1709. fol. Letztere ist ziemlich mittelmäßig; und trius soll sie nicht einmal selbständig ausgearbeitet, sondern die . dnoten des Thomas Reinesius an einem Exemplar der Zeitzer iothek heimlich benutzt, und das Original alsdann vernichtet haben. Kein Werk des Philostratus war seit 1709 wieder gedruckt den, als J. F. Boissonade zu Paris, 1806. 8. eine Ausgabe der oika nach neun Handschriften der pariser Bibliothek, mit einer 12u Mailand, 1517. fol. erschienenen lateinischen Uebersetzung von A. Niger und einem kritischen, mit Benutzung der handschriftlichen tn von H. de Valois und Huet ausgearbeiteten Commenta lieferte. h Visconti hat Beiträge zu dieser Ausgabe gegeben, in welcher nur durch die Schuld des Buchlindlers ein Register vermisse. eAusgabe war die erste, mit welcher Boissonade als Hellenist auftration Eine Ausgabe der Bilder des ältern und des jüngern Philostraund der Statuen des Kallistratus erschien 1825 zu Leipzig, 8., einem Commentar von F. Jacobs und archäologischen Erläutegen von F. Gli. Welcker 1.

Uebers. Eine ungenügende, hesonders nach der sehlerhasten mischen Uebersetzung des Olearius gebildete Verdeutschung mtlicher Werke des Philostratus hat Dan Chrph. Seybold, Lemgo, 6 und 1777. 2 Bde. 8. drucken lassen.

Von einem Rhetor Kallistratus, was unbekannter Zeit,

Als Erläuterungsschriften über Bilder des Philostratus nennen T. Baden de arte ac judicio ostrati in describendis imaginibus.

1. 1792. 4. — G. Jos. Bekkeri imen variarum lect. et observat. hilostratum. Acc. Fr. Creuzeri ot. Heidelb. 1818. 8. — H. A. Hater, Lectiones Philostrateae. Lugd.

B. pars I. 1816. 8. — Ch. Glo. Hoyse, Philostrati imagines et Callistrati statuae illustratae. Götting. 1796, 1801 (Progr.) fol. — F. Jasobs, Exercitation. erit. in script. vet. T. II. Lips. 1797. 8. — Ph. Jos, Rehfues: Ueber den jüngern Philostratus und seine Gemühldebeichreibung. Tübing. 1800.

besitzen wir eine Schrift unter dem Titel: Expeciosic, Erklärung (von Statuen), welche eher für eine rhetorische Ersindung, als für eine Beschreibung einer wirklichen Kunstsammlung anzusehen ist.

Dieses Buch ist mit den Bildern des Philostratus und mit desen sämmtlichen. Werken herausgegeben.

ATHENAEUS von Naukratis in Acgypten wurde gegen das Ende des zweiten Jahrhunderts unter Marcus Aurelius geboren, dessen Sohn Commodus er als seinen Zeitgenossen nennt. Alexandria, damals noch der Sitz der Wissenschaften, wurde ihm, wie er sich ausdrückt, zur zweiten Vaterstadt. Von da begab er sich nach Rom. Außer einem verlorenen Werke Ueber die syrischen Könige 2 hat er ein Gastmahl von Gelehrten, Aειπνοσοφιζαί, in funszehn Bichern geschrieben. Er erzählt in demselben einem Freunde, Timokrates, die Gespräche der Gäste bei einem prachtvollen Mahle, zu welchem der reiche und vielseitig gebildete Römer Larensius, ein Nachkomme des gelehrten M. Terentius Varro, die kenntnissvollsten Männer seiner Zeit aus allen Fächern versammelt hatte. Der Rechtsgelehrte Ulpianus, der pergamenische Arzt Galenus, ein Cyniker unter dem Namen Cynulcus, und überhaupt neunundzwanzig Rechtsgelehrte, Aerzte, Dichter, Grammatiker, Sophisten oder Musiker, werden als Tischgenossen angeführt. Die Unterhaltung dieser gemischten Gesellschaft, welche nicht ohne dramatisches Leben geschildert ist, konnte Athenaus mit Leichtigkeit auf die verschiedenartigsten Gegenstände hinlenken, welche ihm durch seine ungewöhnliche Belesenheit geläusig waren; bisweilen jedoch theilt er seine gelehrten Excerpte ohne künstliche Dramatisirung in schlichter Form seinem Freunde Timokrates mit. Er hatte allein von Dichtern der mittlern Komödie achthundert Stücke gelesen und ausgezogen; er führt mehr als funfzehn hundert verlorene Schriften und die Namen von etwa sieben hundert Schriftstellern an, welche ohne ihn zum Theil gänzlich unbekannt sein würden

wähntem Todesjahre, 228 nach Chr. muß das Gastmahl des Larensius gehalten worden sein, da Athenius selbst sagt (XV. p. 686. c.), daß Ulpianus wenige Tage nach demælben gestorben sei.

Der Uebers, hat sich einige Umänderungen und Zusätze in diesem Artikel erlaubt.

Von Athenaus selbst erwähnt, V. p. 211, a.

In dessen von Dio Cassius er- gestorben sei.

Unschätzbar ist die Erhaltung von Stellen vieler Dichter und Prosaiker, welche er von den Tischgenossen, freilich nicht mit strenger Beachtung der Wahrscheinlichkeit, in großer Anzahl und Ausdehnung recitiren läßt.

Von den zwei ersten Büchern der Deipnosophisten und dem Anfange des dritten Buches besitzen wir nur einen Auszug, der wahrscheinlich im 11ten Jahrhundert gemacht ist. Das Uebrige ist ziemlich vollständig erhalten. Schon im 12ten Jahrhundert scheint das Werk so selten gewesen zu sein, dass Eustathius nur die Auszüge desselben gebrauchen konnte. Die Unterhaltung der Deipnosophisten berührt vornehmlich folgende Gegenstände:

Im ersten Buche beginnt das Gespräch mit dem Lobe des Gaitgebers und wendet sich bald auf die Freuden des Mahles und die Kenner und Verehrer der Tafel, einen Philoxenus, Pithyllus, Apicius, und, im Gegensatze zur Gastronomie, auf die Mäsigkeit der homerischen Helden, deren Lebensweise beschrieben wird. Philemon sagt, dass die Alten vier Mahlzeiten bielten. Von den homerischen Fischern kommt das Gespräch unf die Schriftsteller der Fischerei, und unter Andern auf den Oppian. Gesang und Spiel, Bäder, Salben und Kränze, die unfreien und doch beliebten Künste, bilden hieruf den Gegenstand der Unterhaltung. Rom wird als eine Welt im Kleinen (ἐπιτομή τῆς οἰπουμένης) geschildert. Zuletzt vird vom Weine und seinen Eigenthümlichkeiten hinsichtich der Farbe, der Zubereitung u. s. w. gehandelt.

Dieser letzte reichhaltige Gegenstand greift in das zweite Buch ber. Der Wein eröffnet des Menschen Herz; daher das Sprichrort: "Wein und Wahrheit" (οἶνος καὶ ἀλήθεια); der tausch erzeugt die Poesie. Süfsigkeit und Wohlgeruch sind uf das vollkommenste im Göttertranke, Nektar, vereinigt, aher ihn die Menschen durch Wein, Honig und gewürzige llumen nachahmen. Aber auch des vornehmsten aller Dinge, rie Pindar spricht, des Wassers, gedenken die gelehrten Schmauer, welches aus dem Choaspes und Nil einst Königen genedet wurde. Das Buch schließt mit einer für den Boniker besonders wichtigen Aufzählung und Beschreibung ler Speisen aus dem Pflanzenreiche.

Im dritten Buche wird unter Anderm ausführlich von ler Feige, dem Apfel, der Auster, mehreren Muschelthieren, und der Perle gehandelt. Von der Erwähnung leckerer Fleischspeisen finden die Deipnosophisten einen leichten Uebergang zur epikureischen Philosophie, und von dieser wiederum zu den Brod- und Kuchenarten, den Salzfischen und dergleichen.

Im vierten Buche wird von den Hochzeitmahlen des Karanus und Iphikrates, und der Tafel der Athener, der Lacedämonier, Kretenser, Arkader, Aegypter, Gallier, Thracier, Celten, Parther, Römer und Germanen gesprochen Mit den prachtvollen und verschwenderischen Gastmahlen, welche Kleopatra in Cilicien dem Antonius gab, contrastit der derbe Linsenschmaus der Cyniker und das geregelte Fastenessen der Pythagoreer. Die Einwohner von Delos und von Delphi, der Heimath der Opfer, werden hier als geborene Köche genannt. (Das in den MSS. hier folgende Gespräch von den homerischen Mahlen, besonders der Tafel des Menclaus, gehört in das 5te Buch.) Endlich schließt das Buch mit Nachrichten über die älteste und besonden über die alexandrinische Musik.

Im fünften Buche wird von den Gastmahlen des Plato und des Xenophon zu der Prunkliebe des Antiochus Epimanes (Epiphanes), und zu dessen glänzenden Aufzügen (πομπαί) übergegangen. Ein ähnlicher Aufzug des Ptolemaeus Philadelphus giebt Gelegenheit, von den Reichthümern dieses Monarchen zu sprechen. Nachdem die kunstvollen Schiffe des Philopator und des Hiero<sup>1</sup>, und die heilige Triere des Antigonus ausführlich beschrieben worden sind, ist von einer Anzahl von Philosophen, dem Athenio, Apelliko, Sokrates Xenophon, Plato u. A., zum Theil nicht eben auf rühmliche Weise, die Rede.

Das Gespräch, welches im sechsten Buche von der Tragödie beginnt, wird bald durch die aufgetragenen Fische auf den Fischhandel geleitet. Dann wird die Seltenheit des Goldes im Alterthume und unter Anderm der delphische Schatz und dessen Vertheidigung gegen die einbrechende Horde der Gallier besprochen. Endlich wendet sich die Unterhaltung auf die Parasiten, die Schmeichler, die Sklaven, welche man damals in übermäßiger Menge hielt, wie es in den

<sup>3</sup> S. S. 233, dieses Bandes.

eren Zeiten Roms ein Scipio und selbst ein Cäsar nicht an hatte.

Das siebente Buch ist fast ausschließlich den mannigfal1 Gattungen der Fische gewidmet, welche, während ihre
1 regeschichte behandelt wird, den Gaumen der schmau1 en Gelehrten ergötzen.

Auch noch im achten Buche wird von den Eigenschafder Fische, ihren Heilkräften und der Kunst aus ihnen reissagen (ἰχθνομαντεία) geredet und episodisch der Nesals Mutter der Helena, der Traumgöttin Brizo, des Laron Hermione, des Stratonikus, des Aristoteles, endlich Anwesenheit der Götter beim Mahle und der verschien Arten der Mahlzeiten (ἐπιδόσιμα, ἀπὸ σπυρίδος δεῖ, σύνδειπνον, συναγώγιμα, συμβολαί) Erwähnung gethan. Im neunten Buche geht das Gespräch von den Fischen ndere Speisen, besonders auf die Vögel und Säugethiere. In Aufserdem wird vornehmlich bei den Eigenschaften Köche verweilt, aus deren Geschichte ein erfahrner tgenosse sieben Weise aufzählt. An Küchenrecepten es hier auch nicht.

Das zehnte Buch verherrlicht die großen Helden unter Schmausern und Zechern: den Hercules, dessen Nebener Lepreus, und den Milo von Kroton, der einen gan-Stier auf einmal speiste; von den Freunden des Weirornehmlich den Alcaeus, den Aristophanes, den alten er Nestor, und selbst den Alexander und seinen Vater ppus. Der Wein ist den römischen und überhaupt den chen Frauen versagt; die Griechinnen hingegen enthaltich seines Genusses keineswegs. Die Räthsel und die e ihrer Lösung bilden den Gegenstand des Gespräches inde dieses Buches.

Das elfte Buch ist fast ganz der Beschreibung der zahlen Arten von Trinkgeschirren gewidmet. Es schließt mit hnung der vermeintlichen Eisersucht zwischen Xenophon Plato, deren letzterer als missgünstig und eitel geschilwird. Der Teïer Alexamenus ist hier als Ersinder des ges genannt.

m zwölften Buche, welches ganz von den Wohlgenüsles Lebens handelt, wird ausführlich die Ueppigkeit und Schwelgerei einzelner Länder und Städte, wie Lydien Tuscien, Sicilien, Sybaris, Kroton, Tarent, Massilia, Milet, Samos, und ebenso die Prachtliebe und Weichlichkeit berühmter Männer, des Ninyas und Sardanapalus, des Ninus, des sidonischen Königes Strato, des Perikles und Alcibiades, des Alexander, Demetrius Phalereus, Lucullus und vieler Anderen beschrieben. Am Schlusse ist von der Folge der Esslust, der in Sparta verpönten Corpulenz, und im Gegensatze hierzu von Mustern der Schlankheit die Rede. Bei dieser Gelegenheit wird die Verehrung der Appodien zallinuyos in Korinth, und ihr Ursprung durch zwei Schwestern, welche um den Vorrang in der ihr eignen Schönheit stritten, erzählt.

Das Gespräch verweilt im dreizehnten Buche ausschließlich bei den mannigfaltigen Verhältnissen der Liebe. Hier
werden die geistigen und körperlichen Reize einer Langenathäna, Glycerium, Niko, Kallisto, Hippe, Phryne, Leontium und Anderer geschildert, und als ausgezeichnete Verchrer weiblicher Schönheit Anakreon, Alkman, Stesichorus,
Aeschylus, Sophokles, Pindarus genannt. Von der Knabenliebe, der Liebe von Thieren zu Menschen, und von den
Wettstreiten der Schönheit wendet sich zuletzt die Unterhaltung wieder auf die Philosophen und auf ihre Verbannung aus Athen.

Im vierzehnten Buche werden besonders die Gattungen der Musik und des Tanzes beschrieben. Dann kommt die Rede von Neuem auf die Tafel, die δεύτεραι τράπεζαι, die verschiedenen Kuchensorten, die Köche u. s. w.

Der Kottabus, diess berühmte, aus Sicilien nach Geschenland verpslanzte Spiel, sesselt am Ansange des funfzeiten Buches das Gespräch, welches dann auf die Kränze und Salben übergeht, und mit Erwähnung der Skolien, Parodien, Päane und anderer Sangweisen beschlossen wird.

Dieses in viele Wissenschaften eingreifende Werk verlangt einen Herausgeber von vielseitiger Bildung, und ist darum nicht oft gedruckt worden.

Aldus der Actere lieserte mit Hülse des Marcus Musurus die erste Ausgabe des Athenäus, Venedig, 1514. sol. Er rühmt sich zwar in der Vorrede, mit großer Sorgsalt mehrere Handschristen verglichen, den Text an vielen Stellen verbessert, und in den sür Pross Prosa angesehenen Dichterstellen das Metrum wiederhergestellt zu haben; allein seine Handschriften waren sehr verderbt und an seinen Berichtigungen ist eben nicht große Sorgfalt zu loben.

Die zweite Ausgabe erschien zu Bascl, 1535, bei Valder, fol., von Jac. Bédrot und Chr. Herlin, welche zwar keine Handschristen benutzten, allein doch viele Drucksehler der ersten Ausgabe verbesserten. Wenn sie auch viel zu thun übrig gelassen und sich häufig geirrt haben, so bleibt doch ihrer Ausgabe der Vorzug vor der aldinischen. Die Noten derselben rühren zum Theil von Budäus und Erasmus von Rotterdam her.

Im Jahr 1556 war zu Venedig, fol. eine schlechte lateinische Uebersetzung des Athenäus erschienen; Jacques de la Champ, (Dalecampius) lieserte zu Lyon 1583. fol. eine bessere. Is. Casaubonus nahm dieselbe in die dritte Ausgabe des Athenaus auf, welche der heidelberger Buchhändler Jer. Commelin bei Paulus Stephanus, dem Schwager des Casaubonus, zu Genf, 1597. fol. drucken liefs. Dieser Band enthält nur den Text mit der Uebersetzung; der Druck des Commentars unterblieb, weil Casaubonus nach Montpellier abging, und erschien erst nach Commelins Tode im Jahr 1600 zu Lyon, fol. bei Harsy, welcher auch im Jahr 1612 die Ausgabe des Casaubonus und 1621 den Commentar desselben wieder druckte. Diese beiden Bände wurden nochmals aufgelegt, Lyon 1657 und 1664. In der letzten Ausgabe stehen Noten von dem Parlamentsrath Paul Fermat zu Toulouse. Auf dem Titel der Ausgaben von Casaubonus steht, der Text sei berichtigt "ope bibliothecae Palatinae, Vaticanae aliarumque". Aber Casaubonus hat keineswegs mehrere Handschristen verglichen, sondern nur ziemlich selten die heidelberger Handschrift benutzt und Variauten aus italienischen Manuscripten zu seinem Gebrauche gehabt, welche durch die Hände mehrerer Gelehrten gegangen und mit ihren Anmerkungen bereichert waren.

Es vergingen 130 Jahre, ohne dass Jemand eine neue Ausgabe des Athenäus unternommen hätte, ungeachtet mittlerweile in den Bemerkungen von Thom. Reinesius, von Bentley und von F. Jacobs Vorarbeiten geliesert worden waren. Endlich unternahm Gf. H. Schäfer eine Ausgabe, die in drei Abtheilungen, jede zu drei Bänden, erscheinen sollte. Die erste Abtheilung sollte den verbesserten Text des Casaubonus, die zweite die französische Uebersetzung von J. B. Lesebure de Villebrune, welche in 5 Vol. 4. 1789-1791 erschienen war, und die dritte den Commentar von Casaubonus nebst Noten enthalten. Schäser gab wirklich 1796. 8. den ersten Band von jeder der drei Abtheilungen, also den Text, die Uebersetzung und den Commentar der ersten süns Bücher des Athenäus

33

heraus. Sein Unternehmen blieb aber, vermuthlich wegen des Erscheinens von Schweighäusers Ausgabe, unvollendet.

Schweighäuser wurde durch die Auffindung von zwei noch völlig unbenutzten Handschriften zur Herausgabe des Athenäus bewogen. Die eine, aus dem vierzehnten Jahrhundert, enthält zwar nicht das Werk des Athenäus selbst, allein den vollständigen Auzug desselben; sie ist von Sedan nach Paris gekommen. Die zweite, welche in das zehnte Jahrhundert zu gehören scheint, war mit den Büchern des Cardinal Bessarion in die Marcusbibliothek zu Venedig gekommen, und dort dem Aldus selbst unbekannt, ja so verborgen geblieben, dass sie erst durch ihre Wegschaffung nach Paris zugänglich wurde. Es ist das älteste MS. des Athenäus, und scheint zu sämmtlichen vorhandenen das Original zu sein, dem seine Lücken, welche nur durch ausgesallene Blätter entstanden sind, finden sich auch in den übrigen Handschriften, ungeachtet in ihnen kein Blatt sehlt.

Dieser doppelte Fund, die Erwerbung handschristlicher Bemerkungen von Ludolf Küster und von Brunck, die Unterstützung
seines Sohnes Gottfried Schweighäuser, der die beiden Handschriften zu Paris aussand, und mit der äussersten Sorgsalt verglich;
endlich auch die Hülse von Laporte du Theil und Coray setzten den ehrwürdigen Greis in den Stand, eine ganz neue Recession vom Texte des Athenäus zu liesern. Seine Ausgabe erschien
zu Strasburg 1801 — 1807. 14 Vol. 8.

Diese große Ausgabe zerfällt in zwei Abtheilungen; die erstere derselben enthält in fünf Bänden, außer dem Texte, die völlig umgearbeitete Uchersetzung von Dalecampius und die Varinten. Die zweite Abtheilung, in neun Bänden, trägt den besonder Titel: Animadversiones in Athenaei Deipnosophistas, post Is. Casaubonum conscripsit J. Schweighäuser. In dem Commentar, welcher acht dieser Bände füllt, ist das Wichtigere von Casaubons Arbeit mit den eigenen Bemerkungen Schweighäusers und den gelehrten Beiträgen Anderer zu einem wahren Schatze von philologischer Gelchrsamkeit vereinigt.

Indess ist dem Herausgeber der doppelte Vorwurf gemackt worden, die in neueren Werken zerstreuten Textberichtigunges seines Autors nicht genug beachtet, und von der jüngst vervolkommneten Wissenschaft der griechischen Metrik zu wenig verstanden zu haben. Für den Herausgeber eines fast ganz aus Dickterstellen zusammengesetzten Werkes ist der letztere Vorwurf allerdings nicht unbedeutend.

Der neunte Band der zweiten Abtheilung, oder der vierzehnte des ganzen Werkes, enthält Register 1) über die von Athenaus at-

eführten Schriststeller, nebst der Angabe ihrer Schristen, 2) über e Titel sämmtlicher von ihm genannten Werke, 3) über die erähnten Gegenstände und Personen. Keine der früheren Ausganate hat diese drei unentbehrlichen Register.

Schweighäuser hatte als funfzehnten Band ein Lexikon zum thenäus versprochen, und dasselbe auch schon fast vollständig zegearbeitet. Da jedoch dem Verleger nur geringe Aufmunterung worden ist, so hat diess vermuthlich den Druck verhindert, und elleicht noch zwei Mängel veranlasst, dass nämlich, besonders zu nfang, der Commentar des Casaubonus nur im Auszuge mitgeeilt wird, und dass das zum Commentar gehörige Register, durch elches ein Lexikon entbehrlicher werden würde, gänzlich sehlt.

Schweighäusers Ausgabe wird durch folgende Schriften verillständigt: 1) F. Jacobs Spicileg. observ. et emendat. ad Schweigneuseri editionem Athenaei, Altenb. 1815. 8.; 2) Ejusd.-Additaenta animadvers. in Athenaei Deipnos., Jenae, 1809. 8. 3) C.
in. A. Erfurdt observ. crit. max. in Athenaeum, im Königsberger
enhiv, 1811. No. III. S. 424. ff. und 4) Aug. Meineke Curae
fücae in comicorum fragmenta ab Athenaeo servata, Berol., 1814. 8.
a diesen sämmtlichen Schriften werden vornehmlich die von Atheäns erhaltenen Dichterstellen behandelt.

Eine neue Recension vom Texte des Athenäus hat Wilh, Bindonf geliefert. Die drei Bände seiner Ausgabe, welche zu eipzig, 1827. 8. erschienen sind, enthalten den mit Benutzung der sichhaltigen Vorarbeiten berichtigten Text nebst der Angabe der Varianten in kurzen kritischen Noten, serner die griechischen und atteinischen Summaria, erstere nach Aldus, letztere nach Schweigstwer, einen Index rerum, welchem der schweighäusersche zum Grande liegt, und einen Index scriptorum, mit Beisügung der von Athenäus erwähnten Werke eines jeden Schriststellers. Ein Comtentar ist vom Herausgeber versprochen.]

Wir nennen hier noch einen Grammatiker oder Sophiten, Aristonymus, der um die Zeit des Athenäus gelebt haten muß, und von einem andern Aristonymus aus Alexandria, einem der ersten Außeher der alexandrinischen Bibliohek, zu unterscheiden ist. Er hat eine Sammlung von Anekloten und Aussprüchen berühmter Männer unter dem Titel Touápea, Taschenbibliothek, geschrieben. Stobäus hat von in einige Stellen des Demonax entlehnt, woraus erhellt, daß tristonymus später als dieser Philosoph und sein Lebentbethreiber Lucian gelebt hat.

## LVII. ABSCHNITT.

Von den ersten griechischen Romanen.

Der Roman war im frühern Alterthume völlig unbekannt In der Blüthezeit Athens hatte der erfinderische Götterglaube gleichsam das ganze Gebiet der Phantasie in Besitz genommen; er gab der jugendlichen Einbildungskraft der Griechen reichhaltigen Stoff, und gewährte der natürlichen Sucht nach dem Wunderbaren hinlängliche Befriedigung. Jedes Fest vergegenwärtigte dem Volke die Abenteuer seiner Gottheiten, und nahm seine ganze Aufmerksamkeit und Verwunderung in Anspruch; Thaten der Götter und Schicksale der Heroen wurden auf der festlichen Bühne den Augen der Menge vorgeführt. Alle Gebilde der Phantasie nahmen in jenem für die Kunst geschaffenen Volke unwillkührlich dichterische Form an; und wer hätte auch von der hohen Wärde vollendeter Dichterwerke zur niedern Prosa herabsteigen mögen, welche den erfundenen Gegenständen das Ansehen gemeiner Unwahrheit geben musste? Auch die Oessentlichkeit des Lebens und die stete Beschäftigung der Bürger, für welche es nur gemeinsame Vergnügungen und keine Einsamkeit gab, da der Staat selbst sich ihre Unterhaltung sozusagen zum Geschäft machte, ist hier in Betracht zu ziehen. In solchen Verhältnissen ließ sich nur wenig Stoff für Schilderungen des Privatlebens und romantische Dichtungen finden. ganze Civilisation war einfacher als die unsrige. zeigte sich im Hauswesen das gleichmässige Verhältnis von Herren und Sklaven; das ganze Leben außerhalb des Hauses wurde auf dem Markte zugebracht, und war daher zu sehr allen Blicken ausgesetzt, als dass sich ausserordentliche Abenteuer und hervorstechende Eigenthümlichkeiten der Charaktere oder Schicksale in der Stille hätten entwickels können. Endlich konnte sich bei der niedrigern Stellung und der Eingezogenheit des weiblichen Geschlechts die Leidenschaft der Liebe, welche die wichtigste Rolle in den modernen Romanen spielt; nur wenig entwickeln 1.

Erst in unserer fünsten Periode erscheinen die Romane. Im Allgemeinen nannte man sie erotische Erzählungen; allein wir unterscheiden unter ihnen als verschiedene Gattungen die milesischen oder magischen Geschichten, die romanhaften oder ersonnenen Reisen, die eigentlichen Romane oder Liebesgeschichten, und endlich die Briefe von Liebenden.

Der Name der milesischen Erzählungen hat seinen Ursprung daher, dass der Milesier Aristides, dessen Lebenszeit und Verhältnisse unbekannt sind, eine Sammlung von Romanen oder Novellen, deren Schauplatz das reiche, glänzende Milet war, geschrieben hatte. Harpokration führt das sechste Buch dieses Werkes an. L. Cornelius Sisenna hatte es in das Lateinische übersetzt. Ovid erwähnt die Milesiaka zweimal:

Junxit Aristides Milesia crimina secum;

und

Vertit Aristidem Sisenna, nec obfuit illi Historiae turpes inseruisse jocos?.

Diese beiden Stellen und eine von Plutarch erzählte Anekdote lassen keinen Zweifel über den Charakter dieses Werkes übrig. Nach des Crassus Niederlage bei Karrhae, so erzählt Plutarch, fand man unter dem Gepäck eines seiner Officiere die Mileslaka des Aristides. Der Sieger Surena ließ das Buch vor den versammelten Senat von Seleucia bringen, und nahm Gelegenheit, die Verderbniß der Römer zu schildern, welche selbst im Kriege dieser leichtfertigen Unterhaltung nicht entbehren könnten.

Anderwärts führt Plutarch von Aristides Schriften ernsteren Inhaltes an, nämlich seine sicilische Geschichte in mindestens vierzig Büchern, Persika und einmal ohne weitere Bestimmung seine Geschichte. Stobäus hat ein Bruchstück aus den Perserkriegen erhalten.

Vgl. Villemain, Essai littéraire sur les Romans grecs, zu Anfang des ersten Bandes der Sammlung von französischen Uebersetzungen griechischer Romane, Paris bei Merlin, 18.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Trist. II. v. 412 und 443. <sup>3</sup> PLUT., Vita Crassi, c. 32. (Ed. Reiske. Vol. III. p. 492.)

Der Esel des Lucius von Patrae gilt für eine der ersten milesischen Faheln, welche nach Aristides geschriehen wurden. Wir haben oben schon die Zweifel Wielands ander Existenz dieses Lucius erwähnt; aber offenbar gab er außer dem Werke Lucians, welches Lucius oder der Esel betitelt ist, ein Werk unter dem Namen des Lucius und unter dem Titel: verschiedene Erzählungen von Verwandlungen, Μεταμορφώσεως λόγοι διάφοροι. Der Esel des Lucian ist die älteste milesische Fabel, welche wir besitzen; aber ohne Zweifel stammt die offenbar aus dem Griechischen entlehnte Fabel der Psyche, welche Apulejus in seine Metamorphosen verwebt hat, aus noch höherm Alterthume.

Ohne uns bei der Robinsonade des Iambulus aufznhalten, die aus Diodorus von Sicilien 1 bekannt ist, nennen wir als einen der frühesten Verfasser einer erdichteten Reise den Antonius Diogenes, der über die wunderbaren Dinge jenseit Thule, τὰ ὑπὲρ Θούλην ἄπιςα, vierundzwanzig Bücher geschrieben hat 2, aus denen in der Bibliothek des Photius ein Auszug erhalten ist. Das Werk gehört ebensosehr zur Gattung der erdichteten Reisen als des Romans. dessen Vaterland nicht angegeben wird, kommt nach langen Reisen durch Asien und Europa endlich nach der Insel Thule, und findet dort eine Tyrierin Dercyllis, welche seltsame Abenteuermit ihrem Bruder Mantinias überstanden hat und nun in dieser nördlichen Gegend von ihren weiten und mühsamen Reisen ausruht. Sie erzählt dieselben dem Dinias. Zuletzt finden sich Alle in Tyrus wieder, wo Dinias die Erzählung der Dercyllis auf Tafeln von Cypressenholz eingraben lässt. Dercyllis beglaubigt die Richtigkeit der Schrist, und lässt ein zweites Exemplar derselben in ihrem Grabe niederlegen. Nach der Einnahme von Tyrus durch Alexander wird das Grab und der Roman gefunden.

Dieser war, soviel sich aus dem magern Auszuge bei Photius erkennen lässt, ein Gewebe von Unwahrscheinlichkeiten. Gleichwohl betheuert der Versasser in der Vorrede seine gewissenhaste Treue; er versichert, alles Erzählte in Büchern, die er auch ansührt, gesunden zu haben. Aber was

Vol. I. p. 1. Fz. Passow hat die

Excerpte des Antonius Diogenes im ersten Bande des Corp. scr. erot. gr. drucken lassen.

<sup>1</sup> Lib. 11.
2 S. Mélanges de critique et de philologie, par Chardon la Rochette,

ROMANE. • 519

hilst eine unkritische Benutzung unlauterer Quellen? Indessen lobt Photius an der Compilation des Diogenes die moralische Tendenz, zu zeigen, dass der Schuldige seiner verdienten Strafe nie entgeht, und dass oft die Unschuld in dem Augenblicke der äußersten Gesahr wunderbare Rettung findet.

Macedonien, und glaubt, dass seine wunderbaren Geschichten allen griechischen Romanen, selbst dem des Lucius, zum Grunde liegen. Meiners hat diese Meinung angesochten <sup>1</sup>. Er hat bemerkt, dass die Paragraphen 67 — 87 und 104 — 140 der Lebensbeschreibung des Pythagoras von Iamblichus nicht allein ihrem Inhalte nach, sondern selbst im Ausdrucke nus dem Romane des Diogenes genommen sind; aber dass ungleich das Meiste was dieser über Pythagoras erzählt, aus Nikomachus von Gerasa entlehnt ist. Daraus solgt, dass Diogenes nicht vor Ende des zweiten oder Ansang des dritten sahrhunderts, und dass er später als Lucian, dessen wahrtaste Geschichten er schon kannte, gelebt hat.

Demnach blieb dem Lucian die Ehre, wosern es eine olche ist, in dem genannten Werke das erste Beispiel eiser erdichteten Reise hinterlassen zu haben. Wir verweisen uf das, was oben über dieses Werk gesagt worden ist<sup>2</sup>.

Wir besitzen Romane oder Liebesabenteuer von sieben der acht Schriftstellern, unter denen drei der gegenwärtigen Periode, die übrigen dem folgenden Zeitraume angehöen. Die Alten hatten nicht die richtige Theorie dieser Gatung von Schriftwerken; die Helden ihrer Romane sind ohne Lharakter, und der Gang der Erzählung ist planlos.

Der älteste von diesen Romanschreibern 3 ist lamblichus aus yrien, der gegen Ende der Regierung Trajans geboren wurde. Er tammte nicht von den nach Alexanders Eroberungen in Syien angesiedelten Griechen, sondern von Eingeborenen des andes ab. Er hatte die griechische Sprache erlernt, und

unter dem Titel: Von der wahren und vollkommenen Liebe, oder erhabene Liebe zwischen Theogenes und Charis, Pherecydes und Melangenia, von Martin Fumée sieur de Genillé, verfasst ist, welcher ihn zu Paris, 1599. 12. herausgegeben hat. S. LXI. Abschnitt.

Gesch. der Künste und VVisnschaften in Griechenland und om, Bd. I. S. 276.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. S. 483 dieses Bandes.

Es ist gegenwärtig ausgemacht, als der augebliche Roman des ATHE-AGORAS, eines christlichen Philosonen aus dem zweiten Jahrhundert,

schrieb sie mit Leichtigkeit. Sein Roman war betitelt: Babylonische Geschichten, Isoqiai Baßulwuxai, oder die Liebesgeschichte des Rhodanes und der Sinonis, in sechzehn Büchern, aus denen uns Photius einen Auszug erhalten hat. Ueber ein MS. des Werkes von Iamblichus, welches im Jahre 1752 aus Meiboms Bibliothek in die des jüngern Burman gekommen sein soll, ist keine sichere Kunde zu erlangen.

[Der Auszug des Photius ist mit den gesammelten Fragmenten aus Suidas und dem gewöhnlich dem Hadrianus Tyrius zugeschriebenen Stücke Περὶ προόδου τοῦ Βαβυλωνίων βασιλέως herausgegeben von Franz Passow im ersten Bande des Corpus eroticorum graecorum. Leipz. 1824. 8. A. Mai hat im zweiten Bande der Collectio Vaticana p. 349. ein auf zwei Seiten der Excerpta de sententiis erhaltenes Stück des Iamblichus herausgegeben.]

Wir besitzen einen Roman unter dem Titel: Ephesiaka, oder Liebesgeschichte der Anthia und des Abrokomas, Έφεσιακὰ τὰ κατὰ Άνθίαν καὶ Άβροκόμην. Der Verfasser desselben nennt sich Xenophon von Ephesus; wir wissen gar nichts über sein Leben, auch nicht die Zeit desselben. Sein gelehrter Herausgeber, der Baron Locella, setzt ihn in das Zeitalter der Antonine; Andere in das vierte oder fünfte Jahrhundert. P. Hofman Peerlkamp, welcher ihn zuletzt herausgegeben hat, ist anderer Meinung: er hält den Verfasser der Ephesiaka für den ältesten unter den griechischen Romanschriftstellern, und glaubt in den übrigen Spuren von Nachahmung desselben entdeckt zu haben. Ferner behauptet er, dass der Verfasser nicht Xenophon hieß, und dass überhaupt außer Heliodor kein griechischer Romanschrieber unter seinem wahren Namen schrieb.

Die Ephesiaka sind ein ziemlich mittelmässiger Romm voll unwahrscheinlicher Abenteuer. Der Styl ist einfach, und obgleich der Verfasser mehrere Personen zugleich in Handlung setzt, so weiss er doch alle Unklarheit und Verwirrung zu vermeiden.

Ausser Suidas thut kein alter Schriftsteller des Ephesiers Xenophon oder seines Romans Erwähnung. Der erste, der nach Suidas von ihm spricht, ist Angelus Politianus im funfzehnten Jahrhundert, der in seinen Miscellen eine Stelle aus demselben ansührt. Trotz diesem directen Beweise 20-

S. Mélanges de Chardon la Rochette, Vol. I. p. 18.

che doch mehrere Gelehrte des siebzehnten Jahrhunderts die Existenz des Buches in Zweifel. Ant. Maria Salvini beseiigte diesen Irrthum, indem er im Jahre 1723 eine italieniche Uebersetzung nach der einzigen erhaltenen Handschrift, verausgab. Im Jahre 1726 erschien auch der griechische Text im Druck. Dennoch leugnete noch acht Jahre später im so angeschener Gelehrter wie Lenglet du Fresnoy, die Existenz des Originals in seinem 1734 unter dem Namen Fordon de Percel gedruckten Werke de l'Usage des Ronans. Er sagt, indem er von den Ephesiaka Salvini's redet: Das griechische Original des Werkes ist eben so wenig als eine andere Uebersetzung jemals bekannt geworden. Es scheint hier ein Betrug im Spiele zu sein, der bei Romanschreibern, welche ihre Producte gern unter berühmten Nanen erscheinen lassen, nicht ungewöhnlich ist".

Der Text der Ephesiaka erschien zum erstenmale mit einer lateinischen Uebersetzung, London, 1726. 4. und 8., besorgt von Ant. Cocchi, Das einzige MS., welches ihm gedient hat, befindet sich in der Abtei Monte Cassino bei Florenz: es ist dasselbe, welches die von Furia herausgegebenen Fabeln Aesops enthält; und neuerlich durch ein darin entdecktes Fragment des Longus außs neue berühmt geworden ist. Cocchi hat den Text nach einer sehr sehren fehlerhaften Abschrift drucken lassen, und die Fehler dieser Abschrift sind noch durch die Nachlässigkeit des englischen Druckers vermehrt worden. Von Hemsterhuis, Abresch und d'Orville sind in dem III — VI. Bande der Miscellaneae Observationes (einem Litteraturblatt; welches in Holland erschien) und im Commentar um Chariton treffliche Bemerkungen zur Verbesserung des Texes dieser Schrift mitgetheilt worden.

Alle Fehler der londoner Ausgabe wurden wiederholt und lurch neue vermehrt in einem Abdruck, der zu Lucca, 1781. 4. rschien. Außer der lateinischen Uebersetzung von Cocchi findet ich darin die italienische und französische Uebersetzung von Salini und Jourdan, deren letztere 1748. 12. erschienen war.

Die dritte Ausgabe erschien zu Wien, 1793. 8., besorgt von Polyzois Kontu, der sich an den Text der luccaer Ausgabe hielt, hne auch nur die londoner zu benutzen. In der Absicht, Vertesserungen anzubringen, häuste er Fehler auf Fehler.

schrift zum Grunde läge, als der von 1726; doch giebt es nur eine einzige Handschrift.

Renouard sagt (Catalogue de Bibliothèque d'un Amateur, Vol. III. 191.), dass der Ausgabe von 1796 une vollständigere u. richtigere Hand-

Der Baron Al. Em. de Locella besorgte zu Wien, 1796. 4, eine neue Ausgabe des Xenophon, und zwar die erste, welche mit Kritik veranstaltet worden ist. Sie gründet sich auf zwei Collationen der Handschrift, eine vom ersten Herausgeber, Cocchi, aus den Jahre 1726, die andere von einigen Freunden Locella's. Durch diese Arbeit wurden nicht nur eine große Anzahl von Fehlern der früheren Drucke getilgt, sondern auch viele durch Nachlässigkeit entstandene Lücken gefüllt, von denen die eine 55 Wörter enthielt. An den Stellen, wo das MS. selbst mangelhaft ist, sind die Conjecturen der genannten holländischen Gelehrten und andere von F. J. Bast benutzt worden. Bast hatte, noch in seiner Jugend, eine Ausgabe des Xenophon vorbereitet; er überlies dem Baron Locella seine Arbeit, welche die ersten Proben seines ausgezeichneten Scharfsinns und richtigen Tactes enthält. Locella verfaste eine neue Uebersetzung und einen Commentar, der alle Bemerkungen der erwähnten Gelehrten in sich schliesst. Wenige gute Schriststeller haben so treffliche Commentatoren gesunden, als dieser schlechte Romanschreiber.

Ch. W. Mitscherlich ließ den Xenophon in seinen Scriptores erotici graeci wiederdrucken. Schon 1794 hatte der Druck des Textes nach der londoner Ausgabe begonnen, aber die Unterbrechung des Unternehmens durch die politischen Unruhen machte es möglich, später noch die Verbesserungen von Locella's Ausgabe zu benutzen.

Bast hat ein Exemplar dieser letztern mit zahlreichen Randbemerkungen im Commentar und kritischen Noten seines Freundes Hermann Tollius hinterlassen. In seiner Epistola critica erwähnt er dieser Arbeit, und bietet sie dem Unternehmer einer neuen Ausgabe des Xenophon zum Gebrauche an. Wir wissen nicht, wie er in den Besitz dieses Exemplars gekommen ist. P. Hofmann Peerlkamp, der zuletzt eine schätzenswerthe, von nützlichen Registern begleitete Ausgabe des Xenophon, Harlem, 1818. 4. besorgt hat, konnte dasselbe nicht benutzen. Peerlkamp hatte zuvor ein Specimen observ. crit., Harlem, 1806. 8. herausgegeben.

Uebers. Wir besitzen das Werk des Xenophon von Ephests in deutschen Uebersetzungen, von Gf. A. Bürger, Leipzig, 1775. 8, von Häuslein, Anspach, 1777. 8., von der um die Wissenschaften verdienten Frau Reiske's (in der Sammlung: Zur Moral, Desse und Leipzig, 1782. 8. S. 285. ff., und Hellas, Leipzig, 1791. 8 Bd. II. S. 285. ff.); und von J. G. Krabinger, München, 1820. 8

Endlich haben wir noch von den Verfassern der Romane in Briefform zu reden. Alle Schriftsteller dieser Gattung haben e Sucht nach Schmuck des Ausdrucks und nach Atticisen mit einander gemein. Alciphon ist der vornehmste ter ihnen; seine 44 Briefe von Fischern, Landleuten, Pasiten und Hetären, Ἐπιζολαὶ άλιευτικαὶ καὶ ἐταιρικαὶ, elche man in drei Bücher eingetheilt hat, sind mit wenig eschmack, aber in ziemlich reinem Styl geschrieben, und r Sach- und Sprachkenntnis nicht unwichtig. Sie machen is mit den Sitten Athens bekannt, deren Schilderung aus in verlorenen Werken älterer Dramatiker entlehnt ist. Am isten sind die Briefe der Hetären, besonders die beiden riefe von Menander an Glycere, und von dieser an Menander.

Alciphron soll nach Einigen zwischen Lucian, welen er nachahmte, und Aristaenetus, dessen Vorbild er war, to zwischen den Jahren 170 und 350 gelebt haben; Ante wollen ihn bis in das fünfte Jahrhundert herabsetzen. an hat von beiden Seiten den unter des Aristaenetüs Brien befindlichen Briefwechsel zwischen Lucian und Alciron nicht beachtet. So sicher nun dieser Briefwechsel erchtet ist, so beweist er doch, dass Aristaenetus beide Schrifteller für gleichzeitig hält, und man hat keinen Grund, ihm er einen Irrthum Schuld zu geben. Alciphron könnte auch zeitgenosse den Lucian nachgeahmt haben; aber viel ahrscheinlicher ist es, dass die Stellen, welche das Ansehn nachahmungen haben, von beiden Schriftstellern aus als nach Komikern entlehnt sind.

Die Briefe Alciphron's sind zuerst unvollständig herausgegeben n Aldus, 1499 in seiner Sammlung von Epistolographen, und it einer Uebersetzung wiederholt in der angeblich von Cujacius ranstalteten Sammlung.

St. Bergler lieserte zu Leipzig, 1715. 8. eine weit vollständire Sammlung dieser Briese mit einem Commentar, der für clasch gilt. Seine Ausgabe wurde ohne Commentar zu Utrecht, 1791. wiedergedruckt.

Die letzte Ausgabe, von J. Aug. Wagner, Leipzig, 1778, 2 pl. 8., enthält den berichtigten Text, die Uebersetzung, den Commentar von Bergler und die Noten des Herausgebers. Dieser hatte Varianten aus zwei wiener Handschriften durch J. F. Bast erlten, welcher jedoch in seinem kritischen Briefe zeigt, dass Wagre dieselben nicht hinlänglich benutzt habe. Unter den hinterlasnen Papieren Bast's war eine Collation der Briefe Alciphron's s vier pariser, zwei vaticanischen und miner heidelberger Hand-

schrift. Diese Manuscripte enthalten nicht nur bessere Lesarten, sondern auch ungedruckte Fragmente, ja sogar ganze Briefe, welche noch nicht bekannt waren. Bast's Collation ist jetzt in England. Er hat einen der ungedruckten Briefe herausgegeben bei seiner Uebersetzung von Boettiger's Schrift über ein Mahl an den Saturnalien im Magasin encyclopédique.

Noch bleibt demnach eine gute Ausgabe des Alciphron se wünschen.

Uebers. Eine ziemlich treue und wohlklingende Uebersetzung der Briese Alciphron's hat J. F. Herel zu Altenburg, 1767. 8. berausgegeben. Vorher waren die beiden Briese von Menander an Glycere und von dieser an Menander im Jahr 1734 übersetzt von J. Chrph. Gottsched, und eine Auswahl von zwanzig Briesen Alciphron's von Kriegel, Leipzig, 1747. 8.

Im Allgemeinen zeugen die genannten Werke von Eifer für Reinheit der Sprache und von Studium der Regeln des prosaischen Styls. Wenn auch philosophischer Geist und richtiger Geschmack nicht immer die Schriftsteller in ihrer Bemühung, die Muster des Alterthums zu erreichen, unterstützen mochte, so sind uns doch ihre Schriften durch hiefige Anführungen älterer Autoren und durch Nachrichten über die früheren Zeiten des Alterthums immer wichtig und zeiehend.

## LVIII. ABSCHNITT.

Von der Rhetorik.

Wir haben die Sophisten in zwei Hauptclassen eingetheilt; die, welche sich in den verschiedenen Gattungen der Beredsamkeit hervorgethan haben, sind bisher behandelt worden; es bleiben uns noch diejenigen, welche Regeln der Kunst aufgestellt haben, oder die Rhetoren, übrig.

Der erste unter ihnen ist Dionysius von Halikarnassu, der als Geschichtschreiber schon genannt worden ist 1. Er lebte zwar zu einer Zeit, in welcher die Rhetoren noch nicht

•

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. S. 376. dieses Bandes.

n Namen von Sophisten trugen, allein wir stellen ihn zur ermeidung weiterer Unterabtheilungen hieher. Wir besizn von ihm folgende Werke:

- 1) Περὶ συνθέσεως ὀνομάτων, Ueber den Styl, lateinisch wöhnlich De structura orationis, oder De compositione rborum genannt; eine an Rufus Militius gerichtete Abndlung.
- 2) Τέχνη ὁητορική, Rhetorik in zwölf Capiteln, an ein jungen Mann Namens Echekrates gerichtet. Dieses Werk sitzen wir nur in ziemlich verderbtem Zustande. Manche rechen es dem Dionysius von Halikarnass ab, und halten sür, dass es aus Stellen verschiedener alter Rhetoren zummengesetzt sei. Dieser Verdacht wird noch durch die rwähnung des Rhetors Nikostratus bestärkt, der erst unter m Antoninen lebte. Doch gab es mehrere Schriftsteller eses Namens, und Dionysius kann wohl einen ältern geeint haben.
- 3) Two παλαιών χαρακτήρες, oder Two ἀρχαίων κρίσις, harakteré der Alten, oder Beurtheilung der Alten. Man idet hier ein gesundes Urtheil, wenngleich man sich nicht ind auf dasselbe verlassen darf. Die Schriftsteller, welche er charakterisirt werden, sind Homer, Hesiod, Antimachus, inyasis, Pindar, Simonides, Stesichorus, Alcaeus, Aeschys, Sophokles, Euripides, Herodot und Thucydides, Philiss und Xenophon, Theopomp, die Pythagoreer und Plato, enophon (als Philosoph) und Aristoteles, Lysias und Isontes, Demosthenes, Aeschines, Hyperides.
- 4) Περὶ τῶν ἀττικῶν ὁητόρων ὑπομνηματισμοί, Denkhriften über die attischen Redner. Dieses Werk bestand s drei Abtheilungen, welche die alten atlischen Redner, die äteren Redner, und die übrigen attischen Schriftsteller zum egenstande hatten. Die letzte Abtheilung ist gänzlich verlon, ja es ist nicht einmal ausgemacht, ob sie wirklich exirt hat. Die erste Abtheilung, welche von Lysias, Isokraund Isaeus handelt, ist vollständig erhalten; von der reiten haben wir nur einen Abschnitt, welcher betitelt ist: ερὶ τῆς λεκτικῆς Δημοσθένους δεινότητος, Ueber die Red-

<sup>1</sup> Alb. Ghd. Becker ist der Mei- tigter Auszug aus den drei Büchern ng, dass diese Schrist ein wahr- des Dionysius über die Nachahteinlich von einem Andern verser- mung der Alten sei.

nergewalt des Demosthenes vermittelst seiner Schreibart, und ein Fragment über Dinarch.

- 5) Zwei Briefe an Ammaeus: in dem einen ist die Rede von der Zeitsolge der Schriften des Demosthenes, in dem andern von den Eigenthümlichkeiten des Thucydides, Περί τῶν Θουκυδίδου ἰδιωμάτων. In dem ersten sucht Dionysius zu beweisen, dass Demosthenes sich nicht nach den Vorschriften des Aristoteles gebildet habe; in dem zweiten behandelt er den Charakter des Thucydides als Redner.
- 6) Περὶ τοῦ Θουχυδίδου χαραχτήρος καὶ τῶν λοικῶν τοῦ συγγραφέως ἰδιωμάτων, Ueber die Schreibart des Thucydides und die übrigen Eigenthümlichkeiten des Geschichtschreibers. Diese Schrift hat die Form eines Schreibens an Q. Aelius Tubero. Sie ist vor dem zweiten Briefe an Ammaeus verfafst, und betrachtet den Thucydides als Geschichtschreiber, so wie er in dem Briefe an Ammaeus nur als Redner beurtheilt wird. Der Brief an Tubero liefert uns wichtige Aufschlüsse über die griechischen Historiker.
- 7) Diese Aufschlüsse vervollständigt der Brief an Cn. Pompejus, wahrscheinlich einen Freigelassenen des großen Pompejus. Dionysius beantwortet hier ein Schreiben dieses Grammatikers und Rhetors, in welchem derselbe ihm die strenge Beurtheilung vom Style Plato's zum Vorwurf gemacht hatte. Dionysius setzt ausführlich die Mängel am Style Plato's und der sonst musterhaften Geschichtschreiber auseinander!
- Alb. Ghd. Becker ordnet in dem S. 529. angeführten Buche die ästhetisch-kritischen Schriften des Dionysius der Zeitsolge nach auf folgende Weise:

1. Tigra, Rhetorik.

2. Πέψι συνθέσεως ονομάτων, Ueber den Styl.

(Χαραχτῆρες τῶν ἀρμονιῶν, Eigenthümlichkeiten der Zusam-

menfügungen.)
(Πραγματεία ὑπέρ τῆς πολιτικῆς
φιλοσοφίας πρὸς τοὺς κατατρέχουτας αὐτῆς ἀδίκως, Abhandlung wi-

der die ungerechten Angrisse auf die politische Meisheit.)

(Περί τῆς μιμήσεως, von der Nachahmung, in 3 Büchern.)

3. (Two den alten Schriftsteller, Auszug aus dem Vorigen.)

4. Beurtheilung der Attischen Redner, erste Abtheilung, Zuschrift an Ammaeus; Lysias, Isokrates, Isaeus.

Dessen zweite Abtheilung.

- 5. Demosthenes. Erster Abschnitt: über dessen Rednergewelt vermittelst seiner Schreibart.
- 6. Schreiben an Cn. Pompejus über Plato.
- bero über Thucydides.
- 8. (Zweites) Schreiben an Ammaens über die Eigenthumlichkeiten des Thucydides.
- 9. (Erstes) Schreiben an Ammaeus über Demosthenes und Aristoteles.
- (Demosthenes. Zweite Abheilung. Ueber seine Rednergewell

Die Schrist de compositione verborum ist zuerst gedruckt in der Idinischen Rhetorensammlung, und zuerst besonders herausgegeben on Henricus Stephanus, Paris, 1547. fol., zu dessen Ausgabe der ömischen Alterthümer passend. — J. Upton lieserte drei Ausgaben ieser Schrist, London, 1702, 1728 und 1747. 8. mit einer Ueberetzung. — Die beste Ausgabe hat Gf. H. Schaefer, Leipzig, 1809. besorgt, ohne jedoch Handschristen benutzen zu können 1. — Veil in sosern noch nicht Alles für den Text geschehen war, so els F. Goeller zu Jena, 1815. 8. eine Ausgabe nach Münchner landschristen drucken. Die französische Uebersetzung von Batur, Paris, 1788. 12. verdient wegen der tresslichen Bemerkungen, elche ihr beigesügt sind, genannt zu werden.

Die Rhetorik ist ebenfalls zuerst in der Rhetorensammlung geuckt. H. A. Schott hat zu Leipzig, 1804. 8. eine gute kritische
usgabe derselben geliesert, welche nur zu schlecht vom Buchhändr ausgestattet ist. Dazu gehören die Meletemata von Gf. H.
Leipzig, 1807. 8. (wiedergedruckt bei seiner Ausgabe der
christ: De compositione verborum), wodurch jene Ausgabe voriglichen Werth erhält.

Die Briefe an Pompejus und an Tubero und der zweite an manaeus sind besonders herausgegeben, unter dem Titel: Dionysii alicarnassensis Historiographica, von K. W. Krüger, Halle, 1823. 8.

Noch wollen wir eine Sammlung von Henricus Stephanus, Pa-1, 1554. 8. erwähnen, welche betitelt ist: Dionysii Halicarnassen-1 scripta quaedam critica. In derselben erschienen zuerst die Cha-1 ktere und einige Stücke der rhetorischen Werke.

Mehrere rhetorische Schristen des Dionysius sind unter solmenden Titeln herausgegeben: Selecti de priscis scriptoribus traatus, gr. et lat. ed. W. Holwell. Lond. 1766 und 1778. 8. De
stiquis oratoribus commentarii, rec. Edw. Rowe Mores, Oxon. 1781.
Vol. 8. Sämmtliche ästhetisch-kritische Schristen des Dionysius,
it Ausnahme der Rhetorik und der Abhandlung über die Wortgung, stehen in solgender Ausgabe: Examen critique des plus cébres écrivains de la Grèce par Denys d'Halicarnasse; traduit en

uch Behandlung des Stoffes der ede.)

10. Dinarchus.

Ungewiss bleibt es, ob Dionysius e versprochenen Schristen über Hyrides und Aeschines, über Lyrss unächte Reden, über eine Scheing der dem Lysias und Isaeus schlichzugeschriebenen Reden, über n tropischen Ausdruck des Plato

und Demosthenes, und über die Auswahl der Worte, wirklich verscrigt habe. Nur die (de Comp. p. 118) versprochene Abhandlung über den Vorzug des Demosthenes vor Plato in Absieht der Schreibart besitzen wir in dem Schreiben an Cn. Pompejus.

Man vergleiche, was weiter unten von dieser Ausgabe gesagt ist. français pour la première fois, avec des notes et le texte en regard, collationné sur les manuscrits de la Bibliothèque du Roi et sur les meilleurs éditions par *B. Gros.* T. 1—3. Paris 1826—1827. 8.]

Die Ausgaben der römischen Alterthümer sind schon oben angesührt worden '; wir haben noch von den Editionen der sämmtlichen Werke des Dionysius von Halikarnass zu reden.

Die erste ist die von F. Sylburg, Franksurt 1586. 2 Vol. sol. bei Wechels Erben. Sie hat kritischen Werth und ist von der berichtigten Uebersetzung von Gelenius begleitet. Sie ist incorrect nachgedruckt zu Leipzig, 1691. sol. Von Sylburg erschien nach seinem Tode zu Hanau, 1615. 2 Vol. 8. eine neue Uebersetzung der sämmtlichen Werke von Dionysius.

Die zweite Ausgabe, von J. Hudson, Oxford, 1704. 2 Vol. fol, ist schön, aber incorrect. Die Uebersetzung des Aemilius Portus, welche 1588 zuerst erschienen war, ist in derselben enthalten. Die Commentare der früheren Herausgeber sind abgekürzt, die Register nach Sylburgs Ausgabe, ohne Umänderung der Seitenzahlen, ab-

gedruckt.

Die dritte und letzte Ausgabe trägt den Namen J. Jac. Reiskis. Sie erschien zu Leipzig, 1774—1777. 6 Vol. 8. Der Buchhändler wollte nur die Oxforder Ausgabe abdrucken lassen, welcher auch bis zu S. 464 des ersten Bandes gefolgt worden ist. Er wurde aber auf die Mängel des Originals ausmerksam gemacht, und bat Reiske um seine Mitwirkung, der, keinesweges zu dieser Arbeit vorbereitet, sich auf Correction der zahlreichen Druckschler und zum Theil auch der schlechten Lesarten von Hudson's Ausgabe beschränken musste. Er bediente sich der Vergleichungen mehrerer Handschristen, und verbesserte oft durch Conjecturen. Endlich fügte er jedem Theile einige kritische Noten hinzu. Den sechsten Band besorgte S. F. N. Morus.

Ein Abdruck des Textes nebst den von A. Mai aufgefundenen Bruchstücken befindet sich in der Tauchnitzischen Samml., (1824.) 6 Bde. 12.

Eine gute Ausgabe des Dionysius bleibt demnach noch zu wünschen.

Uebers. Die Abhandlung über den Charakter und die Schreibert des Thucydides ist übersetzt von J. G. Meusel in Gatterer's allg. hist. Bibliothek, Halle, 1767. Bd. VI. Das Kunsturtheil über den Isokrates steht, übersetzt von F. Schlegel, in Wieland's Attischem Museum, Bd. I. St. 3. S. 128—160. Im Jahr 1829 erschien zu Wolsen-

<sup>1</sup> S. S. 378. dieses Bandes.

Welsenbüttel und Leipzig. 8.: Dionysios von Halikarnassos über die Rechnergewalt des Demosthenes vermittelst seiner Schreibart, übersetzt und erläutert von Alb. Ghd. Becker; nebst einer Abhandlung über Dionysios als ästhetisch-kritischen Schriststeller und den Lesearten der von E. Gros verglichenen pariser Handschristen.

Gorgias von Athen, der von dem Leontiner zu unterscheiden ist, stand einer Rhetorenschule in seiner Vaterstadt vor. Der junge Cicero besuchte dieselbe, erhielt aber, wie er selbst in einem Briefe sagt, der in der Briefsammlung seines Vaters erhalten ist¹, von letzterm den gemessenen Befehl, den Gorgias zu verlassen. Wir wissen den Grund bievon aus Plutarch. Dieser redet von einem damals noch vorhandenen Briefe des Cicero, worin er dem Gorgias untersagte, ferner mit seinem Sohme unszugehn, weil er vernommen habe, dass er denselben zum Trunk und zu unedlen Lüsten verführe². Gorgias schrieb ein Buch über die rhetorischen Formen, oxiqua diavolas xai lesews, wovon ein Rhetor der augusteischen Zeit, Rutilius Lupus, uns eine Uebersetzung, oder eigentlich einen Auszug erhalten hat.

Unter Augustus machten sich zwei Rhetoren den Vorreng streitig, und wurden die Häupter von Secten, der eine zu Pergamum, der andere zu Rhodus. Der erstere ist Apoliodorus von Pergamum, der letztere Theodorus von Gadara. Ihre Schüler nannten sich Apollodoreer und Theodoreer. Apollodor war einer der griechischen Lehrer Augusts; dieser liebte seinen Umgang so sehr, dass er ihn veranlasste, ihm nach Apollonia zu folgen. Apollodor gab nur ein einziges Werk heraus, nämlich eine Rhetorik, Téxvn?

Theodorus von Gadara, oder, wie er sich zu nennen pflegte, von Rhodus, war der Lehrer des Tiberius. So versteckt der Charakter fles Prinzen war, so durcherhaute ihn sein Lehrer doch. Er nannte ihn πηλὸν αξματε πεφυραμένον, aus Lehm und Blut geknetet. Nach Quinti-

Prist, ad Famil, XVI. 21.

<sup>\*</sup> Vit. Cic. c. 24. (ed. Reisks. Vol. IV. p. 793.)

Die classischen Stellen über A
ollodor sind Sueton. Aug. c. 89. sie vom Nero gesa

STRABO XIII. 4. (ed. Tzsch. Vol. V. Suet. Tib. c. 57.

p. 463.). Quarta. Inst. or. II. 11. und III. 1.

<sup>4</sup> Suidas schreibt diese VVorte dem Alexander von Aegae zu, der sie vom Nero gesagt haben soll. Vgl. Suet. Tib. c. 57.

lian hat er viel geschrieben; seine Schriften, welche für uns gänzlich verloren sind, werden von Dio Chrysostems zur Bildung des Styls empfohlen?

Der berühmteste Rhetor der Zeit nach Christus, ja der erste im ganzen Alterthume, vielleicht selbst ohne Ausnahme des Aristoteles, war Hermogenes von Tarsus in Cilicien, der unter Marcus Aurelius blühte. Sein Geist war früh gereift; in einem Alter von funfzehn Jahren hielt er in Gegenwart des Kaisers Vorträge, und zog dessen Bewunderung auf sich. Allein er verlor schon in seinem fünfundzwanzigsten Jahre gänzlich das Gedächtniss, so dass er seine Vorlesungen nicht fortsetzen konnte. In diesem traurigen Zustande erreichte er ein hohes Alter. Es wird erzählt, dass man bei Oessnung seines Leichnams das Herz ausnehmend groß und behaart sand. Er hinterliess ein umfassendes rhetorisches Werk, welches in allen griechischen Schulen eingeführt wurde und lange das vornehmste Lehrbuch der Rhetorik blieb. Es besteht aus fünf Abschnitten oder besonderen Werken, die betitelt sind:

- 1) Προγυμνάσματα, Progymnasmata, Redeubungen,
- 2) Τέχνη ψητορική διαιρετική περί ζάσεων, Ars rhetorica de partitione statuum et quaestionum oratoriarum.
- 3) Περί εὐρέσεων, de inventione, der ausgezeichnetste Theil des Werkes.
  - 4) Περὶ ἰδεῶν, de formis oratoriis libri II.
  - 5) Περὶ μεθόδου δεινότητος, de effectu.

Ueber die zweite Abtheilung haben wir noch Commentare von Syrianus, Sopater und Marcellinus; über die fünste von Gregorius von Korinth; und, entweder über das ganze Werk, oder über einige Theile desselben, einen ungedruckten Commentar von Johann von Sicilien, einem Schriftsteller des neunten Jahrhunderts.

MATTHAEUS Camariota hat im funszehnten Jahrhundert einen Auszug aus der Rhetorik des Hermogenes versasst.

Priscians lateinische Uebersetzung der Progymnasmata des Hermogenes ist unter dem Titel: Praeexercitamenta rhetorices ex

<sup>1</sup> L. c.

Hermogene gedruckt in der Sammlung der lateinischen Grammatiker von Putschius und in Aug. Krehls Ausgabe von Priscians Werhen, die wir weiter unten wieder erwähnen werden. Der in mehreren Bibliotheken vorhandene griechische Text sollte von J. Ward nach einer Copie von Capperonier herausgegeben werden. Unternehmen wurde aber lange aufgehalten, bis 1812 die Progyminasmata als ein noch ungedrucktes Werk im Classical Journal, Vol. V-VIII, erschienen; aber sie waren schon seit achtzehn Jahren. gedruckt, wo A. H. L. Heeren sie aus einem Turiner Manuscript abgeschrieben und in das achte und neunte Stück der Bibliothek für alte Litteratur und Kunst eingerückt hatte. G. Veesenmeyer veranstaltete auth eine besondere Ausgabe der Progymnasmata, Nürnberg, 1812. m demselben Jahre, in welchem sie im Classical Journal erschiezum viertenmale wurden sie 1820 gedruckt im zweiten Bande (p. 419-459) von Prisciani Caesariensis grammatici opera, ed. Aug. Krehl, Lips., 2 Vol. 8. Der Text steht hier neben der lateinischen Uebersetzung und ist von Noten des Herausgebers und Herens begleitet.

Die vier übrigen Theile der Rhetorik des Hermogenes erschienen zuerst bei Aldus dem Aeltern in der griechischen Rhetorensatinlung 1508 und 1509; dann mit Aphthonius bei Phil. Junta, Florenz, 1515. 8.

Chr. Wechel druckte sie wieder zu Paris, 1530. 4 Thle. in 1 Vol. 4.

Franc. Portus lieferte eine Ausgabe derselben, Genf, 1569. 8. Mit einer lateinischen Uebersetzung gab sie zuerst J. Sturm heraus, Strasburg, 1570 und 1571, 4 Vol. 8.; dann Kp. Laurent, Genf, 1614. 8., mit einer neuen Uebersetzung und einem Commentar.

Unter Marcus Aurelius blühte auch Demetrius von Alexandria, dessen Redekunst von Galenus und von Diogenes Laertius citirt wird. Ihm gehört vermuthlich das Werk an, welches gewöhnlich dem Demetrius Phalereus zugeschrieben wird.

Unter dem Titel Progymnasmata besitzen wir rhetorische Werke von zwei Schriftstellern, die vermuthlich um diese Zeit lebten, Aphthonius von Artiochia und Aelius. Theon von Alexandria. Die Progymnasmata des Aphthonius sind aus denen des Hermogenes entlehnt; aber die zwölf Uebungsweisen desselben sind hier zu vierzehn verzehn verzehn

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ad Epig. c. 5. <sup>2</sup> Lib. V. 84. <sup>3</sup> S. S. 148. dieses Bandes.

mehrt; diese sind die Fabel, die Erzählung, die Chrie, die Sentenz, die Refutation, die Confirmation, der Locus communis, das Lob, der Tadel, die Vergleichung, die Ethopoiis die Beschreibung, die Thesis oder Berathschlagung, die Le-Aphthonius giebt zuvörderst die Definition und sodann ein Beispiel einer jeden dieser Gattungen. Werk enthält die ersten Elemente der Rhetorik, wie sie den Kindern als Vorbereitung zum Verständniss der Rhetorenvorträge beigebracht wurden, und ist in dieser Rücksicht schätzenswerth; wenn man es aber im 16ten und 17ten Jahrhundert dem Unterrichte auf Universitäten und holien Schulen zum Grunde legte, so ist ihm hiermit zuviele geschehen. Die Fertigkeit, eine Chrie nach Aphthonius Anweisung auszuarbeiten, galt damals für das Höchste in der Kunst des schristlichen Ausdrucks. Eine Chrie ist ein Aufsatz, in welchem eine Handlung oder ein Gedanke eines berühmten Mannes vorgetragen, entwickelt, untersucht und biurtheilt wird, und besteht aus acht Theilen. Diese Theile sind: der Eingang zu Ehren jenes Mannes, die Exposition, der Beweis, die Gegengründe, die Vergleichung, das Beispiel, das Zeugniss der Alten, der Epilog. Man underschied die logische Chrie, welche den Gedanken eines berühmten Mannes zum Gegenstande hatte, die praktische Chrie, worin von einer Handlung die Rede war, und die gemischte Chrie, welche jene beiden in sich vereinigte. Der Locus communis ist die Charakterschilderung einer Classe von Menschen, die Ethopoüe eine Rede, die einer historischen oder erdichteten Person in den Mund gelegt wird.

Aphthonius hat auch eine Sammlung von vierzig äsopischen Fabeln veranstaltet.

Die Progymnasmata des Theon erläutern die Grundsätze des Hermogenes und Aphthonius.

Wir besitzen auch Briefformulare, Enigolixol vinos, die bald dem Theon, bald dem Libanius, bald dem Proklus zugeschrieben werden. Der Verfasser nimmt einundzwanzig Briefgattungen an, und giebt von einer jeden ein Beispiel; sie sind: die Freundschaftsbezeigung, die Empfehlung, die Rüge, die Schmähung, die Tröstung, der Vorwurf, der Ver-

tis, die Drohung, der Tadel, das Lob, die Berathung, die brenbezeigung, die Frage, die Antwort, die Allegorie, die ntschuldigung, die Anklage, die Vertheidigung, der Glückunsch, die Ironie, die Danksagung.

Die Progymnasmata des Aphthonius sind zuerst gedruckt von Idus dem Aeltern in der Rhetorensammlung, dann mit Hermogezu Florenz bei Phil. Junta, 1515. 8. (Aphthonius wird hier auf dem itel Ausonius genannt); und zu Rom von Angelus Barbatus, 1520.

Die Progymnasmata sanden noch viele Herausgeber, unter denen ir nur die vornehmsten nennen wollen. Joach. Camerarius (Leipz. 67. 8. und öster); Franc. Portus (mit Hermogenes und Longifer Gens, 1569. 8.); Harbart (Leipz. 1591. 8.); Reinhard Lorich 546. 8. und öster); Franc. Escobar, der seiner Ausgabe (bei mamelin, 1597. 8.) die Noten von Lorich und zum ersten Male e Fabeln des Aphthonius beisügte; Dan. Heinsius (Leiden, 1626. und 1676. 8.); J. Scheffer (Upsala, 1670. 8. und 1680. 8. mit m Theon). Montsaucon hat in der Piblioth. Coislin. p. 590 eine nleitung in die Progymnasmata des Aphthonius aus einem MS. per Bibliothek mitgetheilt.

Wir kennen keine Ausgabe des Aphthonius aus dem achtzehn-

Jahrhundert.

Die Progymnasmata des Theon sind zum erstennale gedruckt zu m, 1520.4.; dann zu Basel, 1541. 8. mit einer Uebersetzung, von ach. Camerarius, welcher die Progymnasmata des Libanius, die auch dem Theon zuschrieb, mit ihnen vermengt hat. Am ben ist die Ausgabe der Progymnasmata des Theon von Dan. sinsius, Leiden, 1626. 8.; auch ist die von J. Scheffer, Upsala, 70 und 1680 (mit dem Aphthonius) geschätzt.

Die Briefformulare stehen in der aldinischen und der cujaciien Briefsammlung, und sind auch allein gedruckt, griech. und "Lyon, 1614. 12.

Alexander Numenius, oder vielleicht Alexander, Sohn s Numenius, meist Alexander der Rhetor genannt, war s Troas gebürtig, und lebte um die Zeit der Antonine. schrieb Περὶ τῶν τῆς διανοίας σχημάτων, καὶ περὶ τῶν ς λέξεως σχημάτων, de figuris sententiae atque elocution; und Περὶ ἐπιδεικτικῶν, von den Prunkreden.

Das erstere Werk ist zwerst in der aldinischen Rhetorennmlung gedruckt; dann mit einer lateinischen Uebersetzung von wr. Norrmann, Upsala, 1690. 8. Das letztere Werksteht ebenfalls der aldinischen Sammlung, aber vermengt mit Menanders Abhandlung über denselben Gegenstand. Es scheint sonst nicht weber gedruckt zu sein.

Menander von Laodicea lebte um 270. Seine Abhandlung von den Prunkreden, Περὶ ἐπιδειχτιχῶν, ist unbedeutend, aber klar geschrieben, und zum Verständniss der Schriftsteller der folgenden Periode dienlich. Es ist die einzige rhetorische Schrift der Alten, in welcher die Theorie vom prosaischen und metrischen Hymnus sich findet. Unter den drei Büchern dieser Schrift handelt das erste vom Hymnus, die beiden anderen von den Lobreden auf Länder und Städte.

Dieses Werk ist, sehr ungenügend, und mit der Schrift des Alexander vermengt, in der aldinischen Rhetorensammlung gedruckt. A. H. L. Heeren hat eine neue Ausgabe des Textes mit kritischen Noten, Göttingen, 1785. 8., veranstaltet.

Cassius Longinus war der gelehrteste Rhetor dieser Epoche; von ihm gebrancht Eunapius den nachmals häufig benutzten Ausdruck, er sei eine lebendige Bibliothek und ein wandelndes Museum<sup>1</sup>. Sein Vaterland kennt man nicht, und selbst über seinen Namen herrscht einige Ungewissheit. Die ersten Herausgeber des einzigen Werkes, welches unter seinem Namen erhalten ist, gaben ihm den Vornamen Dionysius; aber die pariser und die vaticanische Handschrift nennen den Verfasser Dionysius oder Longinus (Alovosiov \( \textit{\gamma} \) Aoppivov). Wer dieser Dionysius sei, ist ungewiss; vielleicht ist er der Milesier, den Philostratus in den Biographien der Sophisten rühmt<sup>2</sup>. Jedenfalls trägt die Schrift ganz den Charakter der Zeit des Longinus.

Das Geburtsjahr dieses Rhetors kennen wir so wenig als sein Vaterland. Er lehrte die Redekunst zu Athen und wurde dann an den Hof von Palmyra gerufen. Die Königin Zenobia wählte ihn zu ihrem Minister und vertraute ganz

Βιβλιοθήχη τις ξμψυχος καλ περιπαιοῦν Μουσείον. Eunap. vita Porphyr. p. 7. ed. Boissonade.

Hi. Amati und Benj. Weiske sprechen zuerst einen Zweisel über den Versasser des Buches aus, und vermuthen, es gehöre dem bekannten Dionysius von Halikarnass oder dem Dionysius von Pergamum an, dem Schüler des Apollo-

dorus und Zeitgenossen des Caecilius, welchen Strabo XIII. 4, 3 als einen ausgezeichneten Lehrer der Rhetorik nennt. Dieser Meinung widerspricht der Recensent in der Jen. Allg. Litt. Zeitung 1810. No. 70. 1. S. 554 ff. Das florentiner Manuscript hat die Ueberschrift Δνωνύμου περδύψους.

mem Rathe. Wahrscheinlich bewog er sie zum Widerande gegen den Kaiser Aurelian, der nach der Eroberung n Palmyra über den Longinus die Todesstrase verhängte, elche dieser im Jahre 273 erduldete 1.

Unter den zahlreichen Schriften, welche von ihm angehrt werden, sind mehrere Aussätze über Homer, ein Lexim attischer Wörter, eine Rhetorik, Scholien zum Enchidien des Hephästion, Abhandlungen vom Guten und Bön, von der Seele, vom Ursprunge der Dinge, ein Comtetar zum Phaedon und Timaeus des Plato, woraus bei lympianus und Proklus Fragmente erhalten sind, und ein Terk von mindestens einundzwanzig Büchern unter dem itel Φιλόλογοι, oder Φιλόλογοι όμιλίαι, gelehrte Unterıltungen.

Aus diesem Verzeichniss von Schriften geht schon hervor, 8 Longinus nicht nur Sophist, sondern auch Philosoph war. ls Schüler von Ammonius Sakkas gehört er zu den Neuatonikern; doch wusste er sich vor ihren Verirrungen zu wahren. Wir werden bei dieser Philosophenschule wieder f ihn zurückkommen.

Die Prolegomena Longins zum Hephästion hat uns der Schost des letztern erhalten; vornehmlich aber besitzen wir unter ongins Namen eine Abhandlung vom Erhabenen, vous, eins der bedeutendsten Werke, welche aus dem Alrthum erhalten sind. Vielleicht ist es ein Bruchstück des ossen Werkes, φιλόλογοι δμιλίαι. Longin entwickelt hier t philosophischem Geiste die Natur des Erhabenen im Ausuck und in den Gedanken; er stellt die Gesetze desselben f und erläutert sie durch Beispiele, welche zugleich eine istreiche Kritik der Meisterwerke des Alterthums enthalten. er Styl ist belebt und correct; doch glaubt man Ausdrücke merkt zu haben, die nur in das dritte Jahrhundert gehöa können<sup>2</sup>, und also der Hypothese von Amati, welcher 2 Schrift in das augusteische Zeitalter setzt, entgegenstehen. Ehe wir den Longinus verlassen, wollen wir noch von

Wort allnyopla, dessen frühesten Gebrauch Ruhnken in die Zeit Plutarchs setzte, keinesweges unter diese späteren Ausdrücke gehört, da es bei al., Vol. II. p. 526.), dass das | Cicero schon zweimal vorkommt.

<sup>1</sup> Vgl. Gerh, van Capelle de aobia Palmyrenorum Augusta. Traj. Rhen. 1817. 8. <sup>2</sup> F. A. Wolf bemerkt (Litterar.

einer Entdeckung Ruhnkens reden, über deren We man noch nicht völlig entschieden zu sein scheint. ken drückt sich in der haager Bibliothèque des aciences des beaux arts also aus: "Als ich vor Kurzen den grie chischen Rhetor Apsines in der aldinischen Rhetorensame lung las, so bemerkte ich in der Mitte des Buches-eine auffallende Veränderung des Styls. Ich erkannte nicht allein die ganze Darstellungsweise des Longin, sondern selbst mehrere ihm eigenthümliche Ausdrücke. Bei der fortgesetzten Lesung traf ich auf eine ziemlich lange Stelle, die ich mich besann im Scholiasten des Hermogenes und dem noch ungedruckten Commentar des Ioannes Siceliota zum Hermogene, gelesen zu haben. Dort ist diese Stelle nicht unter dem Namen des Apsines, sondern unter dem des Longinus und zwar aus seinem Werke angeführt, welches den Titel Aoyγίνου τέχνη δητορική trage. Hier ist also das allgemein stir verloren gehaltene Werk Longins wieder entdeckt. Es existirt vollständig, mit Ausnahme des ersten Capitels von der Erfindung, wo etwas zu fehlen scheint. Das Werk ist des Longinus würdig und steht seiner berühmten Schrift vom Erhabenen nicht nach. Ich weiß nicht, durch welchen Zufall : das Buch mitten in ein Werk des Apsines gekommen sein kann. Wahrscheinlich stand es mit letzterm in einem Bande, und wurde, statt vor oder hinter dasselbe geheftet zu werden, mitten hinein gebunden, worauf der Irrthum in mehr Handschriften und in die aldinische Ausgabe überging".

Die erste Ausgabe der Schrift vom Erhabenen lieserte Franc. Robortelli, Basel, 1554. 4. bei J. Oporinus; wie man gemeint hat, nach einer ambrosianischen Handschrift; wahrscheinlicher aber nach den MS. der pariser Bibliothek, welches allen anderen Abschristen zum Original gedient zu haben scheint, weil die Lücken, welche hier durch verlorene Blätter entstanden sind, auch in den übrigen sich

Paulus Manutius, der die baseler Ausgabe nicht kannte, druckte das Werk des Longinus als noch unedirt, 1555. 4. Er bediente sich einer Handschrift der Marcusbibliothek, aus der Hinterlassenschaft des Cardinal Bessarion; allein er erlaubte sich viele willkührliche Aenderungen, besonders in den Citaten. Es ist bekannt, dass

Vol. XXIV. part. I. vom Jahre **1**765. p. 273.

Sammlung von gelehrten Sachen aus Vol. VII. part. II. p. 104.

Dänemank, 1738. 8. St. VI. §. 8. und Levesque, Notices et extraits des <sup>2</sup> Siehe Dänische Bibliothek oder | manuscrits de la bibliothèque du Bo.

Alten, denen nicht, wie uns, zahlreiche Bibliotheken offen stanund deren Schriften nicht sorgfältig zur Bequemlichkeit des dem in Bücher und Capitel eingetheilt, noch auch genau paginirt den mit Registern versehen waren, sehr nachlässig zu eitiren pflegn. und oft, besonders von Stellen der prosaischen Schriftsteller, ur den Sinn angaben, ohne sich an die Worte zu binden. Diess t anch bei Longinus der Fall; aber Paulus Manutius hat geglaubt, de fremde Stellen nach den gedruckten Ausgaben corrigiren zu nüssen. Die willkührliche Gestaltung des Textes ist Schuld, dass ie venetianer Ausgabe minder, als die baseler, geschätzt ist.

Franciscus Portus liess diese Ausgabe beim Aphthonius und lemogenes von J. Crispin, Gens, 1569. (1570.) 8. abdrucken, und vertette manche Stellen des Textes nach Robortelli. Die Genserungabe hat allen solgenden bis auf die von Tollius zum Grunde

elegen.

Eine lateinische Uebersetzung steht zuerst in der Ausgabe von labriel de Petra, Genf, 1612. 8.

Die von Gerh. Langbaene, Oxford 1638. 12. ist weder schön och kritisch wichtig. Er täuscht sich selbst, oder will den Leser inschen, wenn er ein angeblich von Henricus Stephanus abgerhriebenes MS. von großem Werthe anführt.

Die Ausgabe, welche auf Kosten von K. Manolesius zu Bozgna, 1644. 4. gedruckt ist, enthält eine dreifache Uebersetzung,
ämlich von Gabriel de Petra, von Domenico Pizimenti und von
Ketro Pagani.

Die griech.-lateinische Ausgabe von Tanaquil Lefebure, Sauur, 1663. 12. ist wegen der Noten geschätzt.

Im Jahr 1694 besorgte Jac. Tollius eine prachtvoll ausgestatete kritische und gelehrte Ausgabe des Longinus, Utrecht, groß 4. Der Text ist durch fünf Handschriften und manchmal durch lückliche Conjecturen verbessert. Die lateinische Uebersetzung ist orgfältig gearbeitet, aber weitschweifig, so daß sie als Commentarienen kann. Man findet hier auch zum erstenmale die Fragmente ongins. Die Noten sämmtlicher früheren Ausgaben hat Tollius die seinige aufgenommen.

J. Hudson machte von dieser großen und theuren Ausgabe inen tresslichen Auszug, der zu Oxsord, 1710. 8., und später mit oten von Boivin und Schurzsleisch 1718 und 1730 erschien.

Zacharias Pearce gab zu London 1724. groß 4. eine andere kritiche Ausgabe heraus, welche ebenfalls schön, und besonders der Valanten wegen geschätzt ist. Die Uebersetzung ist in einem barbarichen Latein geschrieben. Pearce besorgte selbst eine wohlseilere usgabe, London, 1732. 8., worin sich einige Umänderungen finden.

Während Pearce hiermit beschästigt war, unternahm die Buchhandlung Wetstein zu Amsterdam einen Abdruck in 8. seiner in gabe von 1724. Die Veränderungen seiner zweiten Ausgabe konten noch benutzt werden. Die amsterdamer Ausgabe, welche 1718 erschien, erhält einen großen Werth durch den ungedruckten Conmentar von Franciscus Portus.

In demselben Jahre druckten Tumermann und König zu Verona, 4. auf schönem Papier, den Longin nach der Ausgabe Hudsons mit der lateinischen Uebersetzung und mit der französischen und italienischen von Boileau und Gori. Die Unternehmer scheinen die Ausgabe von Pearce nicht gekannt zu haben.

Von Sam. Fr. Nth. Morus erschien zu Leipzig, 1769. 8. eine gute kritische Ausgabe des Longin mit kurzen Noten, zum Theil aus früheren Ausgaben, und mit einer lateinischen Uebersetzung, die für ein Meisterstück gilt. Hiezu gehört noch ein dünnes Bändchen, welches Morus unter dem Titel: Libellus animadversionum ad Longinum, im Jahre 1773 zu Leipzig. 8. drucken ließ.

J. Toup lieserte mit Hülse von Handschriften eine neue Recension des Textes. Seine Ausgabe wurde, mit Dav. Ruhnkens und Larchers Noten ausgestattet, zu Oxford, 1778. 4. prachtvoll gedruckt, und 1789 und 1806. 8. wieder ausgelegt. Der Text hat durch Toup viel gewonnen; gleichwohl giebt man ihm Schuld, die ihm zu Gebote stehenden Mittel nicht hinlänglich benutzt zu haben. Es sindet sich in dieser leider nicht ganz correcten Ausgabe auch Ruhnkens Abhandlung über das Leben und die Schriften Longin's, welche er unter dem Namen P. J. Schardam zu Leiden, 1776 hatte drucken lassen.

Im Jahr 1793 druckte Bodoni zu Parma den Longinus griechisch und lateinisch in zwei Prachtausgaben, fol. und 4. Die Vorrede an den Papst enthält Angriffe auf die französische Revolution. Als Napoleon zwei Jahre später nach Italien kam, beeilte man sich die 28 Seiten der Vorrede zu vernichten, daher sie in vielen Exemplaren fehlen.

Alles, was die Ausgabe von Toup enthält, hat Benj. Weiske in die seinige, Leipzig, 1809. 8. aufgenommen, bis auf die Uebersetzung, welche durch die weit bessere von Morus ersetzt worden ist. Außerdem wurde Weiske bei dieser Ausgabe vielfach unterstützt, wie wenige Herausgeber alter Autoren. Best wollte damals eben den Longin ediren, allein er überließ an Weiske, sobald er von dessen Unternehmen hörte, seine Variantensammlung und seine kritischen Bemerkungen. Hi. Amai, der Secretair der vaticanischen Bibliothek, verglich für Weiske die

, .

römischen Handschristen; de Furia die slorentiner. In der leipziger Bibliothek sand Weiske am Rande eines Exemplars der Ansgabe von Tollius, die Bemerkungen eines dänischen Gelehrten F. de Rostgaard, aus pariser Handschristen. Auch Schaefer theilte ihm einige Bemerkungen mit; und er konnte ungedruckte Noten von Claude du Puy und J. W. Steinheil benutzen.

Leider kam ein Theil dieser Materialien dem Herausgeber erst mach dem Drucke des Textes zu, wodurch er zu nachträglichen Verbesserungen in den Noten oder Supplementen genöthigt worden ist. Der Text ist daher nicht so vollkommen, als man wünschen möchte, berichtigt. Demnach bleibt noch eine neue kritische Ausgabe zu wünschen übrig.

Uebers. Eine deutsche Uebersetzung der Schrift vom Erhabenen, welche fast in alle neuere Sprachen, auch in das Russische
von Martinow und in das Polnische von Jos. Kowalewski übersetzt
ist, hat zuerst K. Heinr. Heineken geliefert, Dresden, 1737. 8.
und 1742. 8. mit dem griechischen Texte. Besser ist die Verdeutschung von J. Georg Schlosser, Leipz. 1781. 8.

Kallinikus aus Syrien, oder, nach anderen Angaben, aus Arabia Petraea, lebte zu Athen um die Mitte des dritten Jahrhunderts. Wir haben von ihm ein Fragment von der Verjüngung Roms, Περιχτής Γωμαίων ἀνανεώσεως, worin Rom verherrlicht wird. Außerdem sind seine Reden an den Kaiser Gallienus und seine Geschichte von Alexandria, in zwei Büchern, aus Anführungen bekannt.

Das Fragment des Kallinikus steht in der Sammlung von Leo Allatius und in der Ausgabe des Philo Byzantinus von J. Kr. Orelli.

Von Minucianus von Athen, auch Nikagoras genannt, welcher um dieselbe Zeit lebte, haben wir eine Abhandlung von den Syllogismen, Περὶ ἐπιχειρημάτων, vielleicht nur ein Stück eines größern rhetorischen Werkes.

Sie steht in der aldinischen Sammlung und in der Ausgabe des Alexander Numenius von Norrmann.

Wir besitzen zwei rhetorische Werke von Apsines aus Gadara, dem Freunde des Philostratus; das eine trägt den Titel: Τέχνη ὑητοριχή, Rhetorik, das andere Περὶ τῶν ἐσχηματισμένων προβλημάτων, von den erdichteten Gegenständen der Rede.

Beide Werke des Apsines stehen in der aldinischen Sammlung.

Wir stellen hieher noch den Tiberius, einen Richter aus ungewisser Zeit, der zuerst bei Suidas angesührt wird. Er hat ein schätzbares Werk von den Figuren des Deutsthenes, Περὶ τῶν παρὰ Δημοσθένει σχημάτων, geschrieben.

Dieses Werk soll in der Sammlung des Allatius, deren Existenz zweiselhast ist (S. Bd. I. Einleitung, S. XXIII.) sich besinden Th. Gale liess eine sehr unvollständige Handschrist desselben, welche nur etwa die Hälste enthält, in seiner Sammlung abdrucker (wiederholt von Fischer.)

J. Fr. Boissonade lieserte zu London 1818. 8. die erste vollständige Ausgabe des Tiberius nach einer vaticanischen nach Paris gebrachten Handschrist. Doch scheint auch sie nicht ohne Lücken zu sein, denn der Scholiast des Hermogenes citirt zwei Stellen des Tiberius, die in derselben sehlen.

Unter dem Namen des Anonymus sophista steht in Gale's Sammlung hinter der Schrift des Tiberius eine Rhetorik, Térry hypolische. Boissonade hat den Namen des Verfassers, Rufus, in derselben vaticanischen Handschrift gefunden, aus welcher er den Tiberius herausgegeben hat. Die Rhetorik des Rufus ist unbedeutend.

Rufus steht in der Sammlung vallende, in deren Abdruck von Fischer, und beim Tiberius von Boissonade.

In den Noten zum Leben des Proklus von Marinus (p. 85) hat Boissonade fünf ungedruckte Briefe eines gewissen Dio edirt, von denen zwei an Rufus gerichtet sind. In dem einen empfiehlt Dio demselben einen jungen Rhetor<sup>1</sup>.

Ein anderer unbekannter Rhetor, Trophonius, hat ebenfalls eine Rhetorik hinterlassen.

Iriarte hat sie zuerst in dem Catal. MSS. Bibl. Matrit. Vol. I. p. 442. herausgegeben, wo sie nur wenige Seiten füllt.

Ein Sophist dieser Periode hat eine Sammlung von Sprüchwörtern veranstaltet. Er hieß Zenobius oder Zenodotus, und lebte zu Rom unter dem Kaiser Hadrian. Seine Sprüchwörter sind nicht aus dem Munde des Volkes genommen, sondern aus den Beiden schon früher vorhandenen Sammlungen des Lucillus Tarrhaeus und des Didymus von

Diese fünf Briefe schreibt Grod- dem Dio Chrysostomus zu (Initialeck, ohne seine Gründe ansuführen, hist. Gr. lit. P. II. p. 253.).

lexandria. Ersterer ist nicht weiter bekannt; von Didymus ird unten wieder die Rede sein. Didymus und Tarrhaeus wen selbst nicht die ältesten Parömiographen; Zenobius, henäus und Suidas führen Werke über Sprüchwörter von istoteles, Klearchus von Soli, Theaetet, Chrysippus, und deren alten Schriftstellern an. Die Sprüchwörter sind in r Sammlung des Zenobius nach ihren Anfangs-Buchstaben ordnet, und in Hunderte getheilt. Das sechste Hundert unvollständig, da sich die Zahl der gesammelten Sprüchbrier nur auf 552 beläuft.

Zenobius hatte auch eine griechische Uebersetzung der eschichte Sallusts verfast, welche verloren oder wenigstens eht bekannt gemacht ist.

Die Sprüchwörtersammlung des Zenobius ist zuerst herausgeben von Phil. Junta, Florenz, 1497. 4.; dann in der aldinischen mmlung von Fabeldichtern. Vincentius Opsopoeus gab sie benders heraus, Hagenau, 1575. 8. Sie steht auch in der Sammlung in Andreas Schottus.

Es giebt eine andere Sprüchwörtersammlung unter dem amen des Diogenianus von Heraklea in Pontus oder in arien (denn Suidas lässt diess unentschieden), eines Grandatiker aus der Zeit Hadrians. Er hatte eine Sammlung er schwersten Wörter, die in griechischen Schriststellern orkommen, veranstaltet, welche in den Hesychius übergengen ist. Ein Ungenannter hat aus dem Glossarium des iogenianus alle Sprüchwörter ausgezogen und zusammengeellt unter dem Titel: Παροιμίαι δημώδεις ἐπ τῆς Διογενιατίν συναγωγῆς, Volkssprüchwörter aus der Sammlung des iogenianus. Auch hier findet sich die alphabetische Ording und die Eintheilung in Hunderte. Die Erläuterungen er 775 Sprüchwörter sind kürzer als bei Zenobius.

Die Adagia des Diogenian stehen in der Sammlung von Schottus.

Eine anonyme Sammlung von 353 Sprüchwörtern, welne Erasmus von Rotterdam aus Gründen, die er nicht angiebt, em Plutarch zuschreibt, gehört vielleicht in eben diese Zeit.

Sie ist zuerst in der Sammlung von Schottus, unter dem Titel: roverbia graeca e Vaticana Bibliotheca, gedruckt.

Endlich ist in einer pariser Handschrift (No. 1773) eine

vierte, unedirte Sprüchwörtersamnlung erhalten. Die Handschrift nennt den Diogenianus als Verfasser; aber es finden sich in dieser Sammlung viele Sprüchwörter, die in denen des Diogenianus und des Zenobius fehlen. Bast hatte einen Auszug der ungedruckten Sprüchwörter aus diesem MS. gemacht, welcher mit seinen übrigen Papieren nach England gekommen ist 1.

## LIX. ABSCHNITT:

Philologie oder Grammatik, Lexikographie, Schristen über de Dialekte, Scholiasten, Grammatiker und Mythographen.

Grammatik hiefs in dieser Periode was wir heutzutage Philologienennen; das Studium der Sprache, der Mythologie und der Alterthümer bildete vornehmlich ihr Bereich. Der Gelehrte, welcher in diesen Fächern bewandert war, trug den ehrenvollen Namen Γραμματικός: dagegen hiefs der, welcher in der eigentlichen Grammatik oder den Elementen der Sprachkunde unterrichtete, Γραμματιζής, und seine Wissenschaft Γραμματιζιχή. Alexandria war fortwährend die Heimath der grammatischen Gelehrsamkeit. Neue Stiftungen der Kaiser, zu denen das Museum Claudianum gehörte, förderten die Wissenschaften. Gleichwohl machte die grammatische Litteratur in unserer Periode nur geringe Fortschritte. Die Schwierigkeit der Bücherverbreitung verursachte den nachtheiligen Gebrauch, große Werke abzukürzen und in Auszüge zu bringen, welche meist trocken und unvollständig waren, und keinesweges die durch sie verdrängten Originale ersetzen konnten. Die nützlichsten Erzeugnisse dieser Epoche sind die Lexika, Λέξεων συναγωγαί, oder Sammlungen der durch Form und Bedeutung ausgezeichneten Wörter, und die Glossarien, in welchen die veralteten, fremden, und provinziellen Ausdrücke zusammengestellt wurden. Eine Menge von guten kriti-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. No. XXIX. des Catalogue des Manuscrits laissés par feu M. Bast.

when und philologischen Bemerkungen sind uns durch diese beiden Arten von Wörterbüchern erhalten worden. erste griechische Lexikon konnte erst zu einer Zeit verfasst werden, wo die Sprache bereits seit mehr als einem Menschenker ihre ursprüngliche Reinheit eingebüst hatte. Das Bekirfniss eines Wörterbuches stellt sich dann erst ein, wenn lie Sprache ein Gegenstand des Studiums geworden ist; und hels geschieht nicht leicht eher, als bis das Volk sein gollenes Zeitalter überlebt hat, die Ausdrucksweise der guten schriftsteller veraltet ist, und Neuere die Formen umgestaltet, die Bedeutungen verändert haben. Ferner lag in der Schwierigkeit, die zu lexikalischen Arbeiten erforderliche Menge von Büchern zusammen zu bringen, für die Griechen. noch ein zweiter Grund, erst spät dieses Feld zu bearbei-Den Alexandrinern blieb dabei nothwendig ein beleutender Vorsprung vor den Bewohnern bücherarmer Städte.

Der älteste Lexikograph ist Apollonius, der Sophist, wie er zum Unterschiede von gleichnamigen Schriftstellern genannt wird. Er war der Sohn des Grammatikers Archibins und lebte nach der gewöhnlichen Meinung in der ausgusteischen Zeit zu Alexandria. Wir haben von ihm ein höchst lehrreiches Lexikon homerischer Wörter, Δέξεις Όμη-ρικαί, das leider sehr interpolirt ist.

J. B. Gasp. d'Ansse de Villoison hat dieses Wörterbuch merst nach einer Handschrift, die er in das zehnte Jahrhundert setzt, herausgegeben, Paris, 1773, 2 Vol. 4. Der Commentar, welchen Villoison in seinem einundzwanzigsten Jahre schrieb, ist soll von Gelehrsamkeit, und die Prolegomena enthalten interessante Untersuchungen. Villoison theilt hier als unedirt die Fragmente les technologischen Wörterbuchs von Philemon mit; sie waren iber schon sämmtlich im Lexikon des Phavorinus (Basel, 1538. fol.), welcher den Philemon von Anfang bis zum Ende abgeschrieben hatte, bekannt gemacht.

Hermann Tollius ließ zu Leiden, 1788. 8. Villoisons Ausgabe wieder abdrucken. Wegen der tresslichen Noten des holländischen Gelehrten würde diese Ausgabe der ersten vorzuziehen seyn, wenn Tollius nicht Villoisons Prolegomena und Uebersetzung weggelassen hätte.

Ruhnken (Praes. ad Hesych., Vol. II. p. 5.), hält ihn für viel jünger.

Ein Grammatiker, der sechzig Jahre nach Chr. unter de Kaiser Nero lebte, hat ein Wörterbuch zum Hippokrates schrieben. Sein Name ist in den Handschriften verschieden angegeben. In einigen heisst er Erotianus (Herotianus, Erotion, Erotinon); in anderen Herodianus. Sein Glossarian trägt den Titel: Τῶν παρ Ἱπποκράτει λέξεων συναγωγής. Sammlung der hippokratischen Ausdrücke, und ist dem Leibarzte Nero's, Andromachus dem Jüngern, gewidmet. wirft dieser Schrift allzu große Kürze und Undeutlichkeit in Erklärung der dunkeln Ausdrücke des Hippokrates vor. Die Anordnung ist alphabetisch, doch nur mit Beachtung des ersten, nicht auch der folgenden Buchstaben; sie past nicht zu der Vorrede des Erotian, in welcher er den En-RLES und einen andern Erklärer des Hippokrates, GLAUCIAS, darüber zu tadeln scheint, dass sie die alphabetische O nung befolgt hätten. Zum Verständniss seiner Eintheilung sondert er die hippokratischen Werke in vier Classen, 1) Inμειωτικά, Significativa, wie die Prognostika, Prorrhetika, das Werk de humoribus; 2; Φυσικά καὶ αἰτιολογικά, Naturalia et Causativa, von den Winden, der menschlichen Natur, der Epilepsie, der Natur des Kindes; 3) Θεραπεντικά, Curativa, in drei Unterabtheilungen, nämlich a) diätetische Werke, von den Krankheiten, von den Frauenkrankheiten u. a.; b) chirurgische Werke, von den Brüchen, von den Gelenken, von den Geschwüren u. s. f., und c) diätetischchirurgische Werke, wie die Aphorismen, die Epidemien L 8. w. 4) Είς τὸν περὶ τέχνης τείνοντα λόγον, ad artis praccepta spectantia, wie die Eidessormel, das Gesetz uze f. Es müssen nun, sagt Erotianus, die semeiotischen Werke, also die Prognostika, beginnen. Hiernach scheint es, als habe Erotian die Wörter in seinem hippokratischen Lexikon nach der Ordnung der Bücher gestellt, welche er in der Vorrede angiebt. Durch diese Stellung erklärt sich auch, warum er so oft spricht, hier (ἐνθάδε) habe ein Wort diese oder jene Bedeutung. Wahrscheinlich hat ein Abschreiber die Ordnung Erotians umgeworfen, und die Wörter alphabetisch gestellt.

Ein anderes, sehr kurzes Glossarium zum Hippokrates existirt unter dem Namen des Herodotus, eines unbekannten Schrift-



Behriftstellers. Vielleicht ist er der von Diogenes Laërtius als Lehrer des Sextus Empiricus citirte Herodotus von Tarsus, der ein Schüler des Arztes Menodotus von Nikomedien war. Nach einer andern Meinung hieß dieses Wörterbuch nicht Lexikon des Herodotus, sondern Δεξικὸν τῶν Ἡροδοτείων λέξεων, Verzeichniß der vom Herodot gebrauchten Wörter, und wurde vor die Werke des Hippokrates gestellt, weil unch dieser im ionischen Dialekte schrieb, und darum viele Wörter mit Herodot gemein haben mußte. Von dem Arzt oder Grammatiker Herodotus rührt vielleicht auch eine Schrift ver, welche unter dem Titel Ἐισαγωγὴ ἢ ἰατρός, Einleitung, vder der Arzt, unter den Werken des Galenus steht.

Henricus Stephanus hat das Lexikon des Erotian und das des Herodot zuerst herausgegeben in dem Dictionarium medicum vel expositiones vocum medicinalium ad verbum excerptae ex Hippocrate, Aretaeo, etc. cum latina interpretatione, Paris, 1563. 8.

Die zweite Ausgabe mit dem Commentar von Bartol. Eustazio und einer lateinischen Uebersetzung erschien bei Luc. Ant. Venedig, 1566. 4.

Darauf wurden diese Wörterbücher mit der Uebersetzung von Eustachio in die griechisch-lateinische Ausgabe des Hippokrates, Genf, 1675. fol. und in die von René Chartier, Paris 1639. fol. aufzenommen; doch ohne die geschätzten Noten von Eustachio.

Die letzte Ausgabe ist die von J. Gg. F. Franz, Leipz. 1780. 8. mit dem Glossarium des Galenus. Der Herausgeber benutzte eine moskauer Handschrift und die trefflichen Bemerkungen, welche Hadrian Heringa in seinem Werke: Observationum criticarum liber singularis, Leowardiae, 1749. 8. mitgetheilt hatte.

Für die Kritik des Textes bleibt noch Einiges zu thun übrig.

Timaeus, der Sophist genannt, ein Grammatiker aus dem Ende unserer Periode, hat ein platonisches Lexikon, Aéfeig Marwixai, verfasst, wovon wir einen Auszug übrig haben.

Dav. Ruhnken hat dieses Wörterbuch zuerst, Leiden, 1754. 8. herausgegeben. Das dieser Ausgabe zum Grunde liegende MS. beindet sich zu Paris und gehörte ehemals zur Bibliothek von St.-Germain. Ruhnkens Commentar ist ein Meisterstück von Kritik und Gelehrsamkeit. Die Ausgabe ist mit einigen Zusätzen im Jahre 1789 wiedergedruckt worden. (Neuer Abdruck, besorgt von W. A. Koch, Leipzig, 1828. 8.)

Mittlerweile hatte J. F. Fischer eine Ausgabe des Timaeus zu-

Lib. IX. 416.
 THEIL II.

1. 2.7

gleich mit dem Moeris geliefert, welche der von Ruhnken bedentend nachsteht. (S. S. 550. dieses Bandes.)

Unter die Lexika kann man auch die Synonymensammlungen rechnen. Ptolemaeus von Askalon, ein römischer Grammatiker, der vor Herodian gelebt haben muß, welcher ihn eitirt, schrieb eine Sammlung unter dem Titel: Von dem Unterschiede der Wörter, IIeoù diagooas lézew, welche eigentlich nur als Bruchstück eines umfassendern Werkes zu betrachten ist. Ptolemaeus hatte auch eine Prosodie Homers, eine Abhandlung von den Versmaassen und eine andere von der aristarchischen Recension Homers geschrieben.

Wir besitzen nur das Fragment von dem Unterschiede der Wörter, welches bei *Fabricius*, Biblioth. gr. Vol. IV, p. 515 der ältern Ausgabe, Vol. VI. p. 157. der neuern, gedruckt ist.

Nur uneigentlich rechnet man unter die Wörterbücher das Werk des Julius Pollux (Holvdevang) von Naukratis, der um 175 nach Chr. blühte und unter des Commodus Regierung starb. Er lehrte, wie es scheint, als Sophist zu Athen und machte sich so berühmt, dass Marcus Aurelius ihm den Unterricht seines Sohnes übertrug. Freilich konnte er den Charakter des jungen Commodus nicht bessern. Man hat auf die Aussage eines Scholiasten geglaubt, dass Lucian im Lexiphanes und in der Rednerschule den Pollux verspotte. Tib. Hemsterhuis hat in seiner Ausgabe des Onomastikon diese Meinung zu widerlegen gesucht. Der wichtigste Grund, welchen er geltend macht, ist der, dass der Tadel ungerecht gewesen wäre.

Das bedeutendste Werk des Pollux, und das einzige, welches wir noch übrig haben, ist sein Onomastikon, Ovonastikor. Hemsterhuis giebt folgende Erklärung dieses Titels: "Onomasticorum munus est commoda rebus nomina imponere, et docere, quibus verbis uberiore quadam et florente elegantia rem unam designare possimus: non enim in Onomasticis unquam proprio quodam loco de vocum difficillimarum interpretatione agebatur, sed quo pacto propriis res quaevis et pluribus insigniri posset verbis". Pollux befolgt nicht, nach Art der Lexikographen, die alphabetische Ordnung, sondem hat sein Werk nach den Materien in zehn Bücher getheilt; oder vielmehr, er hat zehn Werke geschrieben, die nach-



wunter dem Titel Onomastikon zusammengefügt worden sind. Dass dieselben einzeln herausgegeben wurden, beregt die Vorrede oder Dedication an den Kaiser Commodus, welche sich im Anfange eines jeden Buches be-Indet. Die zehn Bücher handeln von folgenden Gegenständen: 1) Von den Göttern, den Königen, der Schnelligkeit und der Langsamkeit, der Färbung, dem Handel und den Gewerben, der Fruchtbarkeit und Unfruchtbarkeit, den Jahreszeiten, dem Hause und seinen Theilen, den Schiffen, dem Kriege, den Pferden, dem Ackerbau, den Bestandtheilen des Psuges und des Wagens, den Bienen. 2) Von den Lebensaltern der Menschen, von der Geburt und den sie begleitenden Umständen, von den Gliedern, von den äusseren und inneren Theilen des menschlichen Körpers. 3) Von den verwandtschaftlichen und staatsbürgerlichen Verhältnissen, von En Freunden, der Vaterlandsliebe, der Liebe, dem Verhältniss zwischen Herren und Sklaven, den Metallen und ihrer Prägung, von den Reisen, den Wegen, von der Heiterkeit und Tradrigkeit, dem Glücke, von den Flüssen, den Geizigen, den Fleissigen und Trägen, dem Kauf und Verkauf u. s. w. 4) Von den Wissenschaften. 5) Von der Jagd, den Thieren u. s. w. 6) Von dem Mahle, den Namen von Verbrechen u. s. w. 7) Von den verschiedenen Künsten und Handwerken. 8) Von der Gerichtspflege und öffentlichen Verwaltung. 9) Von den Städten, den Gebäuden, den Münzen, den Spielen. 10) Von den Geräthschaften und Geschirren.

Aus diesem Inhaltsverzeichnisse ergiebt sich schon die Wichtigkeit des Buches für die Kenntniss der Sprache und der Alterthümer Griechenlands. Noch wird der Werth desselben durch Anführungen aus verlornen Schriftstellern bedeutend erhöht.

Pollux schrieb noch mehrere Werke, welche wir nicht mehr besitzen, als Abhandlungen, Διαλέξεις, und Declamationen, Μελέται, unter welchen eine Rede bei der Vermählung des Commodus, eine Lobrede auf Rom, und eine Anklage des Sokrates genannt werden.

Pollux ist mit einem andern gleichnamigen Schriftsteller nicht zu verwechseln, von dem unter den byzantinischen Geschichtschreibern, im LXXXV. Abschnitt die Rede sein wird. Die erste Ausgabe dieses Wörterbuchs besorgte Aldus der Astere, Venedig, 1502. fol.; die zweite Bernhard Junta, Florenz, 1522. fol.; die dritte Simon Gryngeus, Basel, 1536. 4.; sie sind sämmtige ohne Uebersetzung.

Die erste griechisch-lateinische Ausgabe lieserte Wolfgens Seber, mit Berichtigung des Textes nach Handschriften, Frankfest, 1608. 4. Die lateinische Uebersetzung, welche sich hier findet, hatte Rdf. Walther zu Basel 1541. 8. herausgegeben.

Werthvoller ist die Ausgabe von J. H. Lederlin und Th. Hemsterhuis, Amsterdam, 1706. fol. Außer einem berichtigten und vervollständigten Texte enthält sie gelehrte Noten von den beiden Herausgebern, so wie auch von Gf. Jungermann und Joach. Kille. Nur in metrischer Hinsicht kann die Arbeit nicht genügen.

Pollux ist zuletzt herausgegeben von W. Dindorf, Leipzig, 1824. 5 Vol. 8. Vol. 1 und 2 enthalten Text und Vorreden; Vol. 3 ein griechisches Wörterverzeichniss, ein lateinisches Sachregister und einen Index scriptorum; Vol. 4 und Vol. 5 (1te und 2te Abstellung) die vollständigen Noten der früheren Herausgeber in Registern.

Die Grammatiker dieser Periode wendeten häufig, ohne Zweifel wegen des zunehmenden Verderbnisses der Sprache, a ein besonderes Studium auf die Kenntniss der alten Dialekte.

Von Tryphon, dem Sohn des Ammonius von Alexandria, aus der Zeit des Augustus, wird das erste Werk in dieser Gattung erwähnt. Er schrieb über die Dialekte in den Dichtern: Homer, Simonides, Pindar u. A., und dehnte seine kritischen Untersuchungen auch auf die Mundarten aus, welche in einzelnen Städten, wie Argos und Syrakus, oder bei einzelnen Stämmen, wie den Aetoliern und Dorern, herrschten. Wir haben von Tryphon zwei unbedeutende Schriften; Πάθη λέξεως, Wandelungen der Wörter, und Περὶ τρόπων, von den Tropen. Wir werden weiter unten von einem andern Buche desselben Grammatikers reden.

Die erste dieser Schristen ist von Constantin Laskaris herzusgegeben bei seiner Grammatik, Mailand, 1476. 4. und in den übrigen Ausgaben derselben; dann bei der Grammatik von Urbano Valesiano Bolzani von Belluno, Venedig, 1553. 8.; so wie auch in der Grammatik von Alexander Scotus, Lyon, 1614. Henricus Stephanus liess eine lateinische Uchersetzung derselben bei seinem Thesaurus drucken, von wo sie in das Wörterbuch des Scapula überging. Kritischer ist die Schrist nebst der zweiten Abhandlung

des Tryphon im ersten Bande des Museum Criticum Cantabrigense, 114. 8. gedruckt. Die letztere ist allein aus einer breslauer Handmrift im ersten Bande des Museum Criticum Vratislaviense, von Lissow und Schneider, 1820. 8, mitgetheilt.

Sehr zu bedauern ist der Verlust einer Schrift über den Machandrinischen Dialekt von Irenaeus, der zu Rom den Na-Minucius Pacatus annahm, unter welchem er bekannter Er schrieb auch über die attischen Ausdrücke.

Ouen von Alexandria, den wir zur Unterscheidung eigleichnamigen Lexikographen den altern nennen, ließs
zu Rom unter Hadrian nieder und verfaste einen lateihieden Fanegyricus auf den Kaiser. Seine Sammlung attidier Ausdrücke ist wie die des Pacatus verloren.

Pharmechus, ein Araber, der sich in Bithynien niederlebte in der letztern Hälfte des zweiten Jahrhunderts. r ichrieb in gutem Styl eine Erläuterung der attischen Ausafticke unter dem Titel: Έκλογη ἀντικών ξημάτων καὶ ὀνοparav, Auswahl attischer Verba und Nomina. Ein ande-Werk, welches wir von Phrynichus kennen, ist die Pracatio, oder der Apparatus Sophisticus, Προπαρασκευή σοκέική, in siebenunddreissig Büchern; besonders wegen der Schrifstellern entlehnten Stellen wichtig. Phrynichus Merscheidet die Wörter nach dem Style, dem sie angehöen, nämlich dem der Rede, der Geschichte und des Umanges. Als Muster der attischen Schreibart empfiehlt er Phto, Demosthenes und die übrigen attischen Redner; Thurydides, Xenophon, Aeschines den Sokratiker, Kritias und lie beiden ächten Reden des Antisthenes; von den Dichtern kristophanes und die drei Tragiker. Unter diesen Schrifttellern trifft er eine neue Auswahl, und setzt den Plato, emosthenes und Aeschines in die erste Classe. Der Styl les Phrynichus selbst ist äußerst weitschweifig.

Die erste Ausgabe der Sammlung attischer Verba und Nonina besorgte Zacharias Calliergus. Andreas Asulanus und Mihael Vascosanus nahmen sie in ihre grammatischen Sammlungen uf. Weit vollständiger ist die Ausgabe von Pt. J. Nunez. 1586. nit einer Uebersetzung und unbedeutenden Noten.

Diese Deutung des Beinamens | nichus ertheilt, beraht une auf Ver-

Dav. Hoeschel lieserte zu Augsburg 1601. 4. eine Ausgebe mit Anmerkungen, und ließ 1603. 4. die tresslichen Noten von Ja-Bealiger besonders drucken.

J. Corn. de Pause hat in seiner Ausgabe, Utsecht, 1739.44 alles Material aus den früheren Editionen vereinigt; was er selbst

hinzugethan hat, ist von geringem Werthe.

Die beste Ausgabe des Phrynichus hat Chr. Aug. Lebeck, Leipzig, 1820. 8. geliefert. Der treffliche Commentar enthält de Noten von Jos. Scaliger und alles Werthvolle aus den älteren Ausgaben nebst den gelehrten Bemerkungen des Herausgebers. Les Bachmann hat im zweiten Bande der Anecdota gr., p. 382 - 401. Vananten zum Phrynichus aus einer pariser Handschrift bekannt gemacht.

Von dem Apparatus Sophisticus hatte Montfaucon eine Probe in dem Catalogus Bibliothecae Coislinianae, p. 465 — 469. geben. Ein von kritischen Bemerkungen begleiteter Auszag, welchen Bast aus der Handschrift genommen hat, ist nach England gekommen. Im Jahr 1814 gab Imm. Bekker den unter dem Titels. Εκ τῶν Φρυνίχου τοῦ Μραβίου τῆς σοφιζικῆς προπαρασκευῆς erhaltenet. Auszug dieser Schrift im ersten Bande seiner Anecdota graeca herze.

Ein anderer Grammatiker des zweiten Jahrhunderts, An-Lius Moeris, der Atticist, hat von den Atticismen geschieft ben. Wir haben noch sein Werk, Λέξεις Αττικών καὶ Ελή λήνων, Attische und gemein-griechische Ausdrücke.

Moeris ist zuerst zu Oxford, 1712. 8. von J. Hudson herzegegeben, der die Anordnung des Originals umstiells, die Wörter in alphabetische Reihe stellte, und sich noch andere willkürliche Umänderungen erlaubte.

J. P. Pischer liefs zu Leipzig, 1756. 8. den Moeris nach de-

ser Ausgabe mit dem Timaeus wiederdrucken.

Weit vorzüglicher ist die Ausgabe von J. Pierson, Leiden, 1759. 8. Er stellte die ursprüngliche Anordnung der Schrift wieder her, und konnte nicht allein aus mehreren Handschriften oder Collationen tressliche Verbesserungen hernehmen, sondern auch die von Stoeber in Strasburg gesammelten Materialien und die Vorarbeiten von Claude Sallier benutzen.

Wir gehen zu den Scholiasten über. An ihre Spitze stellen wir den wankelmüthigen und grausamen König Pro-Lemaeus VII. Euergetes II., der den Wissenschaften bald günstig und bald wieder abhold war. Sie konnten seinen Charakter nicht besänstigen, noch seine Leidenschaften zügeln. Ptolemaeus schrieb Commentare zum Homer. Er

1 No. 345, der Coislinschen Bibliothek, jetzt in der königlichen Bibliothek zu Paris.

renamer den Diorthoten dieses Dichters genannt, entwoweil er wirklich eine Recension der Iliade und Odyssee manstaltete, oder weil er wenigstens kritische Arbeiten über eselben lieferte. Ptolemaeus schrieb auch eine Litteraturgeschichte Aegyptens. Er verschaffte sich, nicht auf die ehren-Phste Weise, die authentischen Abschristen der großen Tra-Mer, welche zu Athen aufbewahrt wurden 1. Vermuthlich Andete er die Bibliothek im Serapistempel. Er war so ei-Jersüchtig auf die litterarischen Fortschritte von Pergamum, dass å, um der Vermehrung der dortigen Bibliothek zu stenern, die Ausfuhr des Papyrus verbot, wodurch er zur Erfindung oder Vervollkommnung des Pergamentes Veranlassung gab. Didymus von Alexandria, ein Grammatiker aus der Schule des Aristarch, und Zeitgenosse des Julius Cäsar, er-Thielt von seinem eisernen Fleisse den Beinamen Χαλκέντερος. Er soll über 4000 Bände geschrieben haben 2; unter Anderm mehrere Commentare zu alten Schriftstellern. Wir besitzen noch ein Stück eines solchen Commentars über die aristurchische Ausgabe des Homer, Περὶ τῆς Αριζαρχείου διορθώσεως 3.

Außerdem wird dem Didymus auch ein noch vorhandener Commentar zur Iliade und Odyssee zugeschrieben, welcher unter dem Namen der kleinen Scholien, Scholia minora oder auch der alten Scholien bekannt ist; allein Didymus kann nicht der Verfasser dieser Compilation sein, da er **selbst** darin citirt wird.

Endlich haben wir auch Sprüchwörter von diesem sleisigen Schriftsteller. Seine Schrift über die solonische Gesetzgebung gegen einen gewissen Asklepiades ist nur aus einer Anführung bei Plutarch im Leben des Solon bekannt. Dagegen sind Bruchstücke seiner Georgika, oder funfzehn Bücher über den Ackerbau, in der Sammlung der Geoponika erhalten 4.

Das Fragment von der aristarchischen Recension ist herausgegeben in Villoisons Anecdota gr. Vol. II. p. 184.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Bd. I. S. 261.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wir haben schon bemerkt, dass jedes Buch oder Stück eines Wer- | schriststeller des vierten Jahrhunderts, kes einen Band ausmachte.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Im LXIX. Abschnitt werden wir wieder vom Didymus handeln.

<sup>4</sup> Ein anderer Didymus, ebenfalls von Alexandria, ein Kirchenist mit dem Grammatiker nicht zu verwechseln.

Die Sprüchwörter stehen in der aldinischen Sammlung

Von den Ausgaben der Scholien zum Homer ist andergibte Nachricht ertheilt worden!

Suidas führt einen Commentar zum Kallimachus von den Grammatiker Archibius, dem Vater des Sophisten Apolio, nius, an.

kannten Ursache den Beinamen Plistonices erhalten hat, was aus Oasis in Aegypten gebürtig, galt aber wegen seines Aufenthaltes in der Hauptstadt des Landes für einen Alexandriner. Er machte Reisen in Griechenland und ließ sich zu letzt in Rom nieder, wo er die Grammatik zur Zeit des The berius und Claudius lehrte. Er erwarb sich ein großes Ansehen. Aus Plinius und Gellius sehen wir, daß er mit bedeutender Gelehrsamkeit einen nicht geringen Grad von Prahlerei verband, und sich unter Anderm rühmte, den Geist Homen citirt zu haben 2. Er stand an der Spitze der Abgeordneten, durch welche die Alexandriner bei Caligula um Vertreibung der Juden anhielten. Er verfaßte damals zu Rom die Schrift gegen die Juden, welche durch die Widerlegung des Josephus bekannt und in ihr stückweise erhalten ist.

Apion legte den Grund zu der letzten Recension des homerischen Textes. Das Studium des Homer beschäftigte ihn vornehmlich: er schrieb ein homerisches Lexikon, Glossen zu Homer u. dgl.; aber die bei Seneca erhaltene Probe seiner Auslegungsweise des Dichters ist eben nicht geeignet, uns eine hohe Vorstellung von seinem Scharfsinne zu geben. Er behauptete, dass Homer den Anfang der Iliade und der Odyssee erst nach Beendigung sämmtlicher Gesänge verfast hätte, und führte zum Beweise an, dass zwei Buchstaben im ersten Verse die Zahl der Gesänge bezeichneten.

Die Alten erwähnen ein Werk von ihm über Aegypten in fünf Büchern. "Ejus libri non incelebres feruntur, quibus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Band I. S. 108 ff.

Apion, sagt Gellius, litteris homo multis praeditus rerumque graecarum plurima atque varia scientia suit.... In iis quae vel audisse vel legisse sese dicit, sortasseau vitio studioque osten-

quam in praedicandis doctrinis suis venditator. Noct. Att. V. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> S. Band I. S. 107.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> SENECA, Ep. LXXXVIII. gegen das Ende.

erme, quae mirifica in Aegypto visuntur audiunturpria comprehenditur", so lauten die Worte des Gelaus diesen Büchern die berühmten Geschichten vom Androklus und seinem Löwen 1, und von der Liebe hins zum Hyacinthos entlehnt hat 2.

ge aus Apions Glossen zum Homer sind von Sturz in dem cum Gudianum herausgegeben.

t Apion war der alexandrinische Grammatiker Herovelchen Eustathius bisweilen in seinem Commentar den Homer thätig. Er ist von einem gleichnamiter aus Heraklea in Pontus zu unterscheiden, von oben die Rede gewesen ist<sup>2</sup>.

berühmter Scholiast aus dem ersten Jahrhundert ist Marcus Mettius Eraphroditus von Chaeronea, igs Sklave des Präfecten von Acgypten, Modestus, in seine Freiheit erhicht und sich nach Rom begab, ine große Bibliothek sammelte und Commentare zu nd Pindar schrieb. Diese sind verloren, aber sie ist von späteren Scholiasten augeführt.

Inde des ersten oder zu Anfang des zweiten Jahrblühte der Grammatiker Seleukus von Alexandria, won seiner Begeisterung für Homers Dichtungen Er lehrte zu Rom und schrieb Commentare zur d Odyssee. Auch stellte er Untersuchungen über rymen und die Dialekte an. Seine Schriften sind

EMAEUS von Alexandria, von welchem andere Schristsselben Namens durch die Beinamen Pindarion, Epid Chennus unterschieden werden, schrieb ein Buch ähnlichen Stellen der verschiedenen Tragiker, Τὰ ζημένα τοῖς τραγιχοῖς, und einen Commentar zu funszig Büchern.

Sohn oder sein Vater (denn der Genitiv lässt beide n zu), Aristonikus von Alexandria, gehört auch choliasten Homers. Er schrieb unter Anderm über

61. dieses Bandes.

nti (Iconogr. grecque, Metius trug.

| dass er als Freigelassener des Prac-| fecten Modestus die in dessen Fami-| lie gebräuchlichen Namen Marcus | Mettius trug. die unregelmässigen Constructionen, Aoûrtaxta, welche sich im Homer sinden. Er war ein Zeitgenosse Strabo's.

Im Fache der Grammatik zeichnete sich zu Anfang w serer Periode, unter Ptolemaeus VII., Euergetes II., der berühmteste unter den Schülern Aristarchs, Dionysius der Thracier aus, der diesen Beinamen von der Herkunst seines Vaters führte; er selbst war zu Alexandria geboren, und heist daher auch bisweilen Dionysius von Alexandria 1. Auch der Rhodier wird er genannt, weil Rhodus ihm das Bürgerrecht ertheilt hatte. Er schrieb die erste Grammatik, Téxyn youpματική, ein gleich bei seinem Erscheinen für classisch anerkanntes Werk, welches nachmals von alexandrinischen Gelehrten öfters commentirt worden ist. Eustathius citirt dieses Werk häufig unter der allgemeinen Benennung Εξηγήσεις γοαμματικαί. Wir besitzen die Schrift des Dionysius selbst mit den Scholien mehrerer Grammatiker, des Choero-BOSKUS, DIOMEDES, MELAMPUS, PORPHYRIUS und STEPHANUS; doch ist neuerlich von Göttling die Meinung aufgestellt worden, dass die vermeintliche Grammatik des Dionysius Thrax nichts anders als eine Compilation der oekumenischen Grammatiker sei, für welche in Constantinopel von dem ersten christlichen Kaiser eine Schule gestistet wurde?.

Die Grammatik des Dionysius ist zum erstenmale herausgegeben von J. Alb. Fabricius in der Bibliotheca Graeca (Vol. IV. p. 20der ältern Ausgabe; Vol. VI. p. 311. der Ausgabe von Harles) nach einem hamburger MS., welches früher dem Lucas Holstenius gehörte.

Villoison hat in den Ancedota graçea, p. 99. nach den venetianer Handschriften die Scholien von Diomedes, Porphyrius und einigen Anderen zur Grammatik des Dionysius, so wie auch Varianten des Textes selbst bekannt gemacht.

Imm. Bekker hat im II. Bande seiner Anecdota die Grammatik mit den Scholien nach einer pariser Handschrift drucken lassen.

TYRANNIO der ältere ist der bekannteste unter den Schülem des Dionysius Thrax, an den er sich während seines Aufenthaltes in Rhodus anschloß. Tyrannio besaß eine bedeutende Bi-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Er ist vom Periegeten Diony- | Ausgabe der Grammatik von Theosius von Alexandria zu unterscheiden. | dorus aus Alexandria, Leipz. 1822.8. <sup>2</sup> S. die Vorrede zu Göttlings | und unsern LXXIX. Abschnitt.

Į.

iothek. Er folgte dem Lucullus nach Rom, wo er den mannio Phoenix, den Freigelassenen von Cicero's Gattin, erentia, bildete. Er schrieb in griechischer Sprache über theile der Rede, über die Orthographie und die Prodie Homers. Auch war er für eine Ausgabe Homers thäter Zu Amisus, wo er eine Schule stiftete, wurde er der ehrer Strabo's.

Asklepiades von Myrlea (dem spätern Apamea), Sohn is Diotimus, lehrte, um die Zeit des Pompejus, mit vielem lück die Grammatik zu Rom, dann in Spanien bei den urdetanern (vielleicht zu Italica oder zu Hispalis, dem heutim Sevilla). Von seinen grammatischen Arbeiten ist nichts halten; aber aus Strabo wissen wir, dass er eine Periegese ehrerer spanischer Völkerschaften geschrieben und darin, ie es scheint, Nachrichten über den Ursprung der Städte liefert hat. Sein Buch könnte daher mehr für eine Myologie als für eine Geographie gelten.

Zur Zeit des Augustus lebte in Alexandria Demetrius, m Adramyteum, Ixion genannt, weil er sich, wie es heisst, I Junotempel zu Alexandria eine Gewalthätigkeit erlaubt itte. Er begab sich nach Pergamum und schrieb dort über e Sprüchwörter und über die Verba auf µu.

Um dieselbe Zeit schrieb auch Tryphon, der Sohn des mmonius aus Alexandria, von dem wir eben gesprochen iben i über die Hauche und über andere grammatische Geenstände:

Valckenaer hat bei seinem Ammonius eine zum Theil aus Tryions Schrift entlehnte Abhandlung von den Hauchen drucken ssen.

APER, einer der letzten Aristarcheer, lebte unter Tibeus; Nikanor unter Claudius; Pausanias, der unter Marcus urelius lebte, schrieb über die Syntax.

Einen der interessantesten Theile der Grammatik bildet e Metrik, für welche besonders Heliodor und Drako thäg waren.

Das Werk über die Metrik von dem Alexandriner

<sup>1</sup> S. S. 548. dieses Bandes.

HELIODORUS, dem Vater oder Lehrer des Irenaeus, ist verloren.

Drako war aus Stratonicea gebürtig. Im Alterthum singliquer Städte dieses Namens bekannt: eine in Macedonicn, aus Sinus Singiticus, nachher Adrianopolis genannt; eine zweitei in Mesopotamien; die dritte und vierte in Karien, jene aus Fusse des Gebirges Taurus, diese nahe beim Latmus. Die letztere ist die bekannteste und vermuthlich die Vaterstadt des Drako.

So ungewiss wie über die Heimath dieses Grammatikers, sind wir auch über seine Lebensumstände. Suidas und Eudoxia sagen nur, dass er Grammatiker gewesen sei, und über die Grammatik, die Orthographie, die Conjugation, die Pronomina und die Metra, über die Dichtungen des Pindar und Alcaeus, und über die Versmaasse der Sappho geschrieben habe. Apollonius Dyskolus, in der Mitte des zweiten Jahrhunderts, citirt ihn auf eine Weise, die es wahrscheinlich macht, dass Drako damals nicht mehr lebte; dies ist die einzige Notiz über seine Lebenszeit. Dagegen wird der Grammatiker Herodian in der einzigen von Drako erhaltenen Schrift über die Versmaasse angeführt. Herodian war aber der Sohn des Apollonius: wie kann er also bei Drako schon eitirt werden?

Diese Schwierigkeit löst sich durch die höchst wahrscheinliche Annahme, dass wir von dem Werke des Drake nur einen sehr interpolirten Auszug übrig haben. Es ist bekannt, dass die Besitzer von Handschriften den grammatischen Regeln häusig Beispiele hinzusügten, und dabei den Anachronismus begingen, die Worte eines Grammatikers auf die Autorität eines jüngern Schriftstellers zu stützen.! Ucberhaupt kam bei ihnen der Zeitunterschied nicht in Betracht. Auf diese Weise hat einer Regel des Drako leicht ein Beispiel aus dem spätern Herodian beigefügt werden können.

Ucber den Werth des Werkes in seiner gegenwärtigen Gestalt urtheilt Hase, der uns, noch ehe es vollständig gedruckt war, mit demselben bekannt gemacht hat 1, in folgen-

Notices et Extraits des manu crits de la Bibliothèque du Roi, Vol. VIII pag. 43.

der Art. "Man findet darin weder die Menge interessanter Bemerkungen, welche den Apollonius Dyskolus auszeichnet, noch die Erläuterungen auffallender und seltener Wörter, welche die Lexika des Hesychius, Apollonius und Timaeus so brauchbar machen, noch selbst die zweckmässige Anordnung und Methode, welche in den ungedruckten Werken des Theodorus Prodromus und Psellus herrscht. Der Styl ist so einfach, oder vielmehr so trocken, wie in einem Elementarbuche. Die meisten Regeln sind uns selbst nicht mehr neu, sondern stehen, oft mit denselben Ausdrücken, in der von Gf. Hermann 1 herausgegebenen Schrift über die Sylbenmessung und über die Accente. Doch führt Drako eine Anzahl verlorner Schriftsteller an, und enthält mehrere neue Fragmente. Ueberhaupt ist das Werk eines Grammatikers, der noch selbst die Sprache redete und ältere Grammatiker benutzen konnte, immer mit Vortheil zu studiren, und jemehr wir solcher Werke besitzen, desto besser werden wir die grammatischen Ueberlieserungen des Alterthums von der Zuthat der Neuern sondern können".

MS. des Drako. Dieses MS. scheint in das sechzehnte Jahrhundert zu gehören; was insofern beachtenswerth ist, als Hermann bei seiner Untersuchung über das Alter der orphischen Argonautika darauf Bezug nimmt<sup>2</sup>. Er ist der Meinung, dass ein Theil der Anführungen, welche dem Texte des Drako beigefügt sind, von Constantin Laskaris herrühre.

Gf. Hermann hat den Text genau nach der Handschrift ohne Verbesserungen und Erläuterungen, Leipzig, 1812. 8. zugleich mit dem Commentar des Tzetzes zur Iliade drucken lassen.

Wir besitzen mehrere grammatische Werke von Apol-Lonius, der den Beinamen Dyskolus entweder von seinem mürrischen Wesen, oder von den schwierigen Ausgaben erhielt, die er in den gelehrten Gesellschaften von Alexandria zu geben pslegte. Er war aus Alexandria, wo er um die Mitte des zweiten Jahrhunderts blühte. Er hielt sich meist im Bruchion auf, wo das Museum stand. Apollonius hat zu-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei seinem Buche de emendanda ratione grammat. gr.

<sup>2</sup> S. S. 29. des ersten Bandes.

erst der Grammatik eine systematische Gestalt gegeben. Von seinen zahlreichen Schriften sind uns nur vier erhalten: Πωί συντάξεως τῶν τοῦ λόγου μερῶν, von der Structur der Redetheile, in vier Büchern; Περὶ ἀντωνυμίας, vom Pronomen, Περὶ συνδέσμων, von den Conjunctionen, und Περὶ ἐπιδήνμάτων, von den Adverbien. Von seiner Sammlung wunderbarer Naturbegebenheiten sprechen wir anderwärts.

Die Syntaxis ist zuerst gedruckt von Aldus dem Aeltern, mit Theodori Gazae introd. gramm., Venedig, 1495.fol.; dann, ohne weitere Berichtigung, bei Phil. Junta, Florenz, 1515. 8.; ferner nach Handschriften verbessert von F. Sylburg, Frankfurt, 1590. 4. bei Wechels Erben; zuletzt mit Benutzung von vier Handschriften, von Imm. Bekker, Berlin, 1817. 8.

Derselbe ist auch der erste Herausgeber der drei übrigen grammatischen Werke des Apollonius Dyskolus; er hat die Schrist vom Pronomen in Wolfs und Buttmanns Museum antiquitatis studiorum, Vol. I. P. 2., und besonders, Berlin, 1814. 8. drucken lassen; die Schristen von den Conjunctionen und von den Adverbien stehen im zweiten Bande seiner Anecdota graeca. Unter Basts hinterlassenen Papieren befindet sich auch eine Abschrist der Abhandlung vom Pronomen, welche er zum Drucke bestimmt hatte. An den einzelnen Stellen dieser Schrist, welche Bast in Schäfers Ausgabe des Gregorius Corinthius angesührt hat, weichen einige Lesarten von denen der bekkerschen Ausgabe ab 1, und bei einer Vergleichung dieser Ausgabe mit Basts Copie würden sich vielleicht noch Bast hielt die Handschrift mehr Verschiedenheiten finden lassen. No. 2548 der pariser Bibliothek, welche seiner Abschrift zum Grunde lag, für eine der unleserlichsten; er copiete sie mit der äußersten Sorgfalt und Nettigkeit, und nahm selbst ihre Fehler in die Abschrift auf, über welche er in kritischen Noten handeln wollte.

Wir bemerken noch, dass die Excerpta in Apollonii Dyscoli grammatica von Is. Vossius, welche J. F. Reitz in die zweite, und F. W. Sturz in die dritte Ausgabe von Mich. Maittaires Graecae linguae dialecti, im Haag, 1738. 8., und Leipzig, 1807. 8 ausgenommen haben, aus den in jener Handschrift erhaltenen Abhandlunger vom Pronomen und von den Adverbien ohne hinlängliche Genauigkeit entlehnt sind.

Ein Sohn des Apollonius, der unter dem Namen Aelius Herodianus von Alexandria bekannt ist, genoß zu Rom die

S. Jenaische Litterat. Zeitung, 1819. Bd. III. S. 139.

Chinst des Kaisers Marcus Aurelius, und hinterließ eine große Menge grammatischer und rhetorischer Schriften, unter denen namentlich folgende anzusühren sind: Allgemeine Prosodie, Προσφδία καθολική, oder Ἡ καθόλου, in zwanzig Büchern, aus welchen unter Anderen Arkadius einen Auszug gemacht hat; Homerische Prosodie, Ὁμηρική προσφοδία, deren Hauptinhalt in den venetianischen Scholien des Villoison sich findet; Ueber die Rechtschreibung ühnlichlautender Wörter, Ἐπιμερισμοί, wo die Unterscheidung der gleichlautenden Vocale wie ε und αι oder υ, η und ει geleicht wird; endlich Von den einsylbigen Wörtern, Περὶ μονήρους λέξεως. Wie es scheint, ist dieses Werk das einzige, welches wir vollständig besitzen.

Die Schrift Περὶ μονήρους λέξεως ist nach einer kopenhagener Handschrift von W. Dindorf im ersten Bande seiner grammatischen Sammlung: herausgegeben.

Wir wollen die übrigen gedruckten Fragmente des Herodianus nennen:

1) Περὶ τῶν ἀριθμῶν, von den Zahlen, oder von der Schreibart der Zissern im Griechischen.

Gedruckt in der aldinischen Sammlung von Grammatikern von 1495, und im Appendix ad Henrici Stephani Thesaurum linguae graecae.

2) Περὶ ἀχλίτων ὁημάτων, von den Verbis, welche keine oder eine unregelmäsige Beugung haben; Παρεκβολαὶ τοῦ μεγάλου ὑήματος (oder ὑήτορος, wie in den Handschriften steht), Auszüge aus dem großen Redner; Περὶ ἐγκλινομένων καὶ ἐγκλιτικῶν καὶ συνεγκλιτικῶν μορίων, de inclinatis, encliticis et coencliticis dictiunculis.

Diese drei Fragmente stehen in dem aldinischen Thesaurus Cornucopiae et horti Adonidis, 1496. fol. Das dritte ist wiedergedruckt in der Ausgabe des griechischen Wörterbuchs von 1524., und in der Sammlung von Phil. Junta, 1514. Berichtigt steht dasselbe im 3ten Bande von Imm. Bekkers Anecd. gr., p. 1142.

3) Ζητούμενα κατά κλίσιν παντός τῶν τοῦ λόγου μερῶν, Forschungen über die Beugung aller Redetheile.

<sup>&#</sup>x27; S. Band I. Einleitung S. XXIX.

Herausgegeben von Angelo Maria Bandini im ersten Bande is seines Catalogus codd. MSS. graec. lat. et ital. bibliothecae Lanrentianae, Florent., 1764. fol. nach einer Handschrift, welche noch zwei andere Fragmente, Περλ δήματος, υοπ Verbum, und Επορε Τεχνικά, zweite Rhetorik, enthält.

4) Περὶ βαρβαρισμοῦ καὶ σολοικισμοῦ, vom Barbarismus und Solöcismus.

Valckenaer hat diese beiden Fragmente als anonym bei seinem Ammonius herausgegeben. Villoison entdeckte den Namen des Versassers 1.

5) Έχ τῶν Ἡρωδιανοῦ, Fragment von Herodianus.

Unter diesem Titel hat J. Corn. de Pauw, bei seinem Phrynichus ein Fragment des Herodian herausgegeben, welches richtiger in J. Piersons Ausgabe des Moeris steht. Pierson hält es für ein Fragment des Werkes: Ζητούμενα τῶν μερῶν τοῦ λόγου. Eine correctere Abschrift dieses Fragments befindet sich unter Basts Papieren, und es ist zu bedauern, daſs Chr. Aug. Lobeck, der die Schrift bei seinem Phrynichus herausgegeben hat, diese Copie in Ermangelung des MS. nicht hat benutzen können.

- 6) Φιλέταιρος, Philetaerus.
- Herausgegeben beim Moeris von J. Picrson.
- 7) Περὶ σχημάτων, von den Figuren.

Villoison hat dieses Fragment nach einer venetianer Handschrift in den Anecd. gr., Vol. II. p. 87. herausgegeben. Viele Stellen lassen sich aus pariser Handschriften (besonders No. 2929.) berichtigen. Villoison theilt das Werk als ungedruckt mit, und er hat Recht, wofern die Sammlung von Allazzi, in welcher es stehen soll, wirklich, wie zu vermuthen ist, nicht existirt<sup>2</sup>.

8) Περὶ ήμαρτημένων λέξεων, von fehlerhaften Ausdrücken.

Nach einer augsburger Handschrist herausgegeben von Gf. Hermann, De emendanda ratione grammaticae graecae, Lips. 1802. 8. p. 301. Die pariser Handschrist No. 3027. sol. 88. giebt Verbesserungen her.

9) Περὶ τῆς λέξεως τῶν ςίχων, von der Aussprache der Verse, oder vom Metrum.

Dieses

S. Anecd. gr. Vol. II. p, 175.
 S. Band I. Einl. S. XXIII.

Dieses kleine Fragment, welches nur eine Seite füllt, ist hertagegeben von de Furie im Appendix ad Draconem Stratonicenm, Lips. 1814. 8.1

Verk Herodians, oder wenn ein solches der jetzt vorhanenen Schrift zum Grunde lag, so ist es durch Interpolatioen unkenntlich geworden. Es finden sich hier Fehler, die
lerodian nicht begangen haben könnte, und Wörter aus
er spätesten Gräcität. Wäre die Schrift von Herodian, so
eichrte sie uns über die Aussprache, welche zu seiner Zeit
errschte. In ihrem jetzigen Zustande kann sie aber nur den
leugriechen von Nutzen sein, welche in der Aussprache ι,
ει, ν und οι nicht unterscheiden, und folglich das I auf
herache Weise schreiben. Zu bemerken ist, daß in der
chrift die Aussprache von ν und οι zwar für völlig gleich,
ler doch von der Aussprache des ι, η und ει verschieden

Der Engländer Edm. H. Barker wollte die Schrift herauseben. Boissonade, dem seine Abschrift mitgetheilt wurde, fand
ieselbe bei einer Vergleichung mit dem MS. äußerst fehlerhaft.
r berichtigte sie und gab das Werk zu London, 1819. 8., nebst
efflichen, zum Theil aus ungedruckten Grammatikern geschöpfn Bemerkungen heraus.

11) Κανόνες περὶ συλλαβῶν ἐχτάσεως καὶ συζολῆς διααμβάνοντες κ. τ. λ., Regeln über die Quantität und über die Iccente.

Gottfr. Hermann hat die Schrist als anonym in seinem Buche e emend. rat. gr. gramm. herausgegeben. Bast sagt in einer ote zum Répertoire de Littérature ancienne (p. 415.), dass er die avoves etc. unter Herodians Namen in der Handschrist No. 2810. 1. 101. gesunden hat. Er sügt hinzu: "der Text von Hermann t äusserst verdorben und an vielen Stellen vollkommen unverändlich. Häusig lässt er sich mit Hülse der pariser Handschrisen berichtigen".

12) Σχηματισμοὶ Όμηρικοί, homerische Figuren.

Eine ziemlich lange Stelle dieser Schrist hat Sturz in seiner usgabe des Etymologicum Gudianum, p. 668., aus einer darmstäder Handschrist mitgetheilt.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vgl. den Artikel TRICHA im LXXLX. Abschnitt. THEIL II.

13) Περὶ ἡημάτων αὐθυποτάκτων καὶ ἀνυποτάκτων, von den Zeitwörtern, welche den Conjunctiv des zweiten Aorist, haben und von denen, welchen er fehlt.

Herausgeben von Imm. Bekker, Anecd. gr. Vol. III. p. 1086.

Hadrians, den man nicht mit seinem gleichnamigen Landsmanne, dem berühmten Geschichtschreiber und Rhetor verwechseln wird, schrieb eine Geschichte der Musik in 36 Büchern, eine Theorie der Musik, und fünf Bücher über die Atticismen, von welchen er selbst später eine zweite Atticismen, von welchen er selbst später eine zweite Atticismen, welcher der Schrift einen nicht unbedeutenden Werth beilegt, besonders sofern sie die attischen Ausdrücke, welche auf die Feste und das Gerichtswesen Bezug haben, kennen lehre.

Diese drei Werke sind verloren, und wir besitzen vom in Dionysius nur eine Schrift über die Zeitwörter, welche nicht flectirt werden, Περὶ ἀχλίτων ἡημάτων.

Gedruckt im aldinischen Horti Adonidis.

Der Grammatiker Nikanor von Cyrene, des Hermiss Sohn, lebte unter der Regierung Hadrians. Man gab ihm die Beinamen Στιγματίας und Νέος "Ομηρος, weil er Περί ςιγμῆς 'Ομηρικῆς, von der Interpunction im Homer, und sechs Bücher Περί ςιγμῆς τῆς καθόλου, von der Interpunction im Allgemeinen, geschrieben hatte. Der Hauptinhalt der Schrift von der homerischen Interpunction steht in den Villoisonschen Scholien.

ARKADIUS von Antiochia schrieb von der Orthographie und von der Syntax, ein Onomastikon, das Suidas Θαυμάσοιον, bewundernswürdig, nennt, und eine Abhandlung von den Accenten, Περὶ τόνων, welche nur einen Auszug aus der allgemeinen Prosodie des Herodiap enthält. Eine kopenhagener Handschrift nennt als Versasser dieses Auszuges den Theodosius, von welchem in unserm LXXIX. Abschnitte die Rede sein wird. Villoison hat ein Verzeichnis aller Werke dieses Grammatikers bekannt gemacht 1.

Die Schrift von den Accenten ist von Edm. H. Barker, Leip-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Epist. Vimar. p. 117.

sig, 1819.8., aus einer Abschrift des Griechen Gregorios Georgiades Zelykos von Thessalonich nach zwei pariser Handschriften (No. 2102. und 2603.) herausgegeben. Dabei steht eine Epistola critica von Barker an Boissonade über die in den Wörterbüchern fehlenden griechischen Wörter. Die Varianten der kopenhagener Handschrift, welche weit vorzüglicher ist, als die von Barker bemutzten MSS., stehen im ersten Bande der Grammatici graeci von Dindorf.

Hefhaestion von Alexandria war Lehrer des Aelius Verus, und blühte also um die Mitte des zweiten Jahrhunderts. Wir haben von ihm ein Handbuch der Metrik, Έγγειρίδιον περὶ μέτρων, das fast Alles, was wir über diesen Gegenstand wissen, in sich begreift. Longinus hat Scholien dezu geschrieben.

Die erste Ausgabe des Hephaestion erschien bei Ph. Junta's Arben, Florenz, 1526. 8. zugleich mit der Grammatik des Theodorus Gaza. Eine schöne Ausgabe besorgte darauf Adr. Tourne-bitesf, mit den Scholien, Paris, 1553. 4.

Die Ausgabe von J. Corn. de Paux, Utrecht, 1726. 4. steht geringem Ansehn; G. d'Arnaud hat sie in seinem Specimen inimadv. crit. ad aliquot script. gr., Harderwyck, 1728. 8. (Cap. 16-28.) hestig angegrissen, und ebenso d'Orville in der Vannus critica.

Die beste Ausgabe des Hephaestion ist die von Th. Gaisford,

Oxford, 1810. 8., mit der Chrestomathie des Proklus.

Die großherzoglich hessische Bibliothek besitzt ein MS. des Hephaestion mit ungedruckten Scholien. Die Varianten desselben befinden sich nebst einem Theile der Scholien unter Basts Papieren, welche Gaisford, da sie nach England gekommen sind, bei einer neuen Ausgabe wird benutzen können.

Von Lesbonax, einem Grammatiker aus ungewisser Zeit, der von dem oben 2 erwähnten Redner Lesbonax zu unterscheiden ist, haben wir ein Werk Περὶ σχημάτων, von den Figuren.

Herausgegeben von Valckenaer beim Ammonius.

Dositheus, mit dem Beinamen Magister, den man in den Anfang des dritten Jahrhunderts setzt, hat eine zum Theil noch ungedruckte Grammatik in drei Büchern hinterlassen. Das zweite Buch dieser Grammatik enthält ein Glos-

S. Band I. S. XXIX.

sprüchen und Rescripten des Kaisers Hadrian, welche hier als Muster und gleichsam als Uebungsstücke hingestellt werden. Es sind kurze Entscheidungen des Kaisers über Rechtsachen, welche sämmtlich von gesunder Einsicht und von gerechter Gesinnung zeugen; aber außerdem findet man eben nichts an ihnen zu bewundern. Eine der bessern unter ihnen ist folgende: "Als Hadrian eine Spende unter das Volk austheilte, so rief eine Frau: Befiehl doch meinem Sohne, o Kaiser, daß er von dem Seinigen mir etwas mittheile, denn er läßt mich in Dürftigkeit schmachten. Darauf erwiederte der Sohn, der zugegen war: Ich erkenne dieses Weib nicht für meine Mutter an. In diesem Falle, sprach Hadrian, werde auch ich dich für keinen römischen Bürger anerkennen".

Ein anderes Stück von der Grammatik des Dositheus ist schon in früher Zeit unter dem Titel: De juris speciebus et manunissionibus in das Lateinische übertragen worden. Der berühmte Rechtsgelehrte Ulpianus, der unter Septimius Severus lebte, wird oft als Verfasser dieser Schrift genannt. Vielleicht hatte er sie in lateinischer Sprache geschrieben, worauf sie Dositheus in das Griechische übertrug und ein späterer Rhetor sie wieder in das Lateinische zurückübersetzte.

Die Grammatik des Dositheus ist zwar noch ungedruckt, aber die Rechtsgelehrten haben bald die darin erhaltenen Aussprüche Hadrians ans Licht gezogen. Nachdem schon Henricus Stephans und Bonaventura Vulcanius sie in ihre Glossarien aufgenommen hatten, besorgte der berühmte Goldast eine besondere Ausgabe derselben, Genf, 1601. 8. und Ant. Schulting gab ihnen in seiner Jurisprudentia Ante-Justinianea, Leiden, 1717. 4. eine Stelle. Endlich stehen sie auch in J. Alb. Fabricius Bibl. gr. Vol. XII. p. 514 (alte Ausgabe.)

Das Fragment De juris speciebus et manum. ist lateinisch von Cujacius beim Codex Theodosianus und zuerst griechisch und leteinisch von Math. Roever, Leiden, 1739. 8. unter dem Titel: Veteris Icti fragmentum etc. herausgegeben.

Wir haben zunächst von den Mythographen zu handelt. Apollodorus von Athen, Sohn des Asklepiades und Schüler des Aristarch, des Panaetius und des Babyloniers Diogenes, lebte zu Anfang dieser Periode. Er war als Grammatiker berühmt; und schrieb zahlreiche Werke in Prosa

and Versen, von denen wir nur ein einziges übrig haben. Seine poetischen Productionen sind anderwärts erwähnt worden i; hier wollen wir von den prosaischen sprechen, sofern us ihnen noch Bruchstücke übrig sind.

- 1) Von den Göttern, Neol Isan, in 24 Büchern, ein rammatisch-mythologisches Werk, welches allegorische und tymologische Deutungen der Mythen, nebst vielen Nachichten über die religiösen Einrichtungen, die Götterseste md die Opfer enthielt. Der Versuch, die Mythologie allegorisch zu erklären, zeugt eben nicht von scharfem Urtheile; in der Etymologie waren die Griechen überhaupt keine Meiter, da sie, mit fremden Sprachen völlig unbekannt, oft ihne alle Kritik ihrer Neigung zu philosophischen und phiologischen Subtilitäten folgten. Eine in den Eklogen des itobaeus erhaltene Stelle aus Apollodor, in welcher die Etylnologie von Acheron, Styx und Kocytus gegeben wird, zeugtvon wenig Geschmack<sup>2</sup>.
- 2) Von den Schiffen, oder vom Schiffskatalog, Περὶ τοῦ νεῶν καταλόγου. Apollodor hatte in lieser Schrift einen historisch-geographischen Commentar zu lem bekannten Schiffskataloge im zweiten Buche der Iliade gegeben, welchen Strabo oft anführt und mehrmals widerlegt.
- 3) Ueber Sophron, Tà περὶ Σώφρονος, ein Commentar m den Mimen des Sophron, welche dem Studium der alten Sprache und des dorischen Dialektes eine reiche Ausbeute gewährten. Apollodor hatte seinen Commentar in zwei Abschnitte getheilt: der eine handelte von den Mimen der Männer, der andere von denen der Frauen.
- 4) Ueber Epicharmus, Περί Έπιχάρμου, ein Commentar über die Lustspiele des Epicharmus, in zehn Büchern.
- 5) Von den Étymologien, oder von den attischen Ausdrücken, Περὶ ἐτυμολογιῶν (ἐτυμολογουμένων), Γλῶσσαι Αττικαί. Athenaeus, so wie auch die Lexikographen und Scholiasten, führen dieses Werk, oder diese beiden Werke, häufig an.
- 6) Von den athenischen Hetären, Περὶ τῶν Αθήνησιν ξταιρίδων.
- 7) Von den Thieren, Περί θηρίων. Doch gehört dieses Werk vielleicht einem andern Apollodor an.

S. S. 347. dieses Bandes.
 Ecl. I. c. 52. §. 46. ed. Heeren, Vol. I. p. 1004.

Statt aller dieser Schriften und vieler anderer, die wir nur dem Namen nach kennen, besitzen wir von Apollodor ein einziges Werk in drei Büchern unter dem Titel Biblioθή×η, Bibliothek; eine Sammlung von Mythen aus Dichtern und anderen Schriftstellern, welche sich durch klaren und einfachen Vortrag empfiehlt. In den sechs ersten Capiteln des ersten Buches werden die theogonischen und kosmogonischen Mythen erzählt. Mit dem siebenten Capitel beginnen die hellenischen Fabeln, und zwar zuerst die des äolischen Stammes, zu welchen die der Aloiden (Otus und Ephialtes), der Raub der Marpessa, Oeneus, Athamas und Ino, Pelias, Neleus und Nestor, Bias und Melampus, der kalydonische Eber und die Argonautenfahrt gehören. Das zweite Buch enthält die Fabeln des Inachus, Perseus, Hercules und der Herakliden, bis auf Aepitus, den Sohn des Kresphontes. Im dritten Buche, wird die Geschichte des Agenor und seines Geschlechtes erzählt; darauf folgen die kretischen Sagen, dann die thebischen, worunter der Mythos des Bacchus, die Geschichte vom thebischen und Epigonenkriege, und die Abenteuer des Alkmäon gehören: endlich die arkadischen Sagen. Die Erwähnung der sieben Töchter des Atlas führt, auf die lacedämonischen und troischen Sagen. Hievon geht Apollodor unmittelbar auf die Aeaciden und ohne weitere Verbindung auf die attischen Fabeln über, die er bis auf Theseus fortführt. Der letzte Theil des Werkes fehlt, welcher die Geschichte der Phaedra und Ariadne, des Pelops und der Pelopiden, des Atreus und der Atriden bis auf die Heimkehr von Troja enthielt. Aus Anführungen in der Bibliothek selbst erhellt nämlich, dass das Werk bis auf diesen Gränzpunct des Mythus und der Geschichte reichte.

Quellen des Apollodor sind die Werke der alten Dichter, besonders der cyklischen Sänger, aus denen er nicht wenige Stellen erhalten hat, welche den Werth seines Werkes erhöhen, aber auch an der Ungleichheit seines Styles Schuld sind.

Tanégui Lefèvre behauptet in seiner Ausgabe des Apollodor, dass wir nicht dessen ursprüngliche Schrist, sondern nur einen Auszug aus derselben besitzen. Clavier geht noch weiter und behauptet, dass Apollodor nie eine mythologische Bibliothek geschrieben habe, und dass die unter

eines Mamen erhaltene Schrift nur ein schlechter Auszug eines großen Werkes von den Göttern sei.

Die erste Ausgabe Apollodors ist von Benedict Aegius von Sposto 1. Sie erschien zu Rom, 1555. 8. mit einer Uebersetzung. Der Herausgeber klagt über den schlechten Zustand der Handthrift, welche er, wie sich aus einer Vergleichung seines Textes
nit anderen MSS. ergiebt, äußerst willkührlich behandelt hat. Hi.
Thusselin bemerkte bei seiner neuen Ausgabe, 1599. 8. die Intersolationen des Aegius, doch wagte er nicht sie ganz aus dem Texte
zu verdrängen, und setzte nur die in der heidelberger Handschrift,
heren er sich bediente, sehlenden Stellen und Wörter in Parenhesen. Er starb während des Druckes. Judas Bonutius, der die
husgabe zu Ende führte, theilte Varianten und Noten in derselben
nit; aber eine neue Revision blieb noch zu wünschen.

Tanégui Lefèvre lies den commelinschen Text zu Saumur, 661. 8. wiederdrucken, nicht aber eine neue Recension des Textes, wie der Titel verspricht; er sügte noch in Eile kurze kritische loten hinzu, welche werthvoll sind.

Th. Gale nahm die Bibliothek des Apollodor in seine Sammung von 1675. auf; aber die zahlreichen Drucksehler und die Oberächlichkeit seiner Noten zeugen von einer übereilten, tumultuaischen Arbeit.

Die erste Ausgaben des Apollodor sind von Heyne und Clavier. Die erste Ausgabe Heyne's erschien 1782 — 1783. 4 Vol., die weite 1802 zu Göttingen, 2 Vol. 8. Sie enthalten einen kritischen lext. Heyne benutzte die Collation einer pariser Handschrist und ie von Phil. van Swinden gesammelten Noten. Letzterer hatte in er Absicht, eine Ausgabe des Apollodor zu veranstalten, sechs MSS. zu tom, Florenz, Besançon und Paris verglichen. Ausserdem wurde leyne auch noch von anderen Seiten unterstützt. Gleichwohl liegt er Hauptwerth seiner Ausgaben mehr in seinen eigenen mytholoischen Untersuchungen und dem Schatze von Gelehrsamkeit, welher darin niedergelegt ist, als in der Kritik des Textes.

Die Ausgabe von Clavier erschien zu Paris, 1805, 2 Vol. 8. nit einer französischen Uebersetzung. Clavier hat sleisig die Fragnente der von Apollodor benutzten Schriststeller zusammengetraen und auf diesem Wege interessante Entdechangen gemacht,
urch welche über manche dunkele Stelle der ältesten Geschichte
briechenlands ein Licht verbreitet wird.

Unter den kritischen Vorarbeiten, deren er sich bediente, war ie vornehmste ein ungedruckter Commentar des Abbé Sevin.

<sup>1</sup> Er war Prosessor des kanonischen Rechtes an der pariser Universität.

Dieser hatte sämmtliche MSS. der pariser k. Bibliothek und ein anderes zu Besançon verglichen, und sich eines später verlorenen Commentars von Bachet de Méziriac bedient. Mit Benutzung dieses Materials und mit der Unterstützung seines Freundes Coray hat Clavier eine neue Recension des Textes geliesert.

Uebersetzungen des Apollodor haben wir von J. G. Meusel, Halle, 1768. 8. und von J. Pr. Beyer, Iladamar, 1802. 8.

Der Grammatiker Konon, aus der Zeit des Caesar und Augustus, schrieb unter dem Titel Erzählungen, Augustus, eine Sammlung von funfzig Sagen, vornehmlich über die Gründung von Colonien, und widmete seine Schrift dem letzten kappadocischen Könige, Archelaus Philopator. Wir besitzen daraus nur die bei Photius erhaltenen Auszüge. Sie sind an sich nicht sehr anziehend, aber haben einigen Werth für die alte griechische Geschichte; Schade nur, dass Konon seine Quellen nicht angiebt.

Die Erzählungen Konons stehen griechisch und lateinisch in der Sammlung mythologischer Schriststeller von Th. Gale, mit Noten von Dav. Hoeschel und Andreas Schott.

J. A. Kanne hat zu Göttingen, 1798. 8. eine besondere Ausgabe des Konon geliefert. Zu seinen Noten fügte Heyne, der die Correcturbogen durchsah, eigene hinzu, welche, so flüchtig sie auch hingeworfen sind, tressliche Berichtigungen enthalten, die sich zum Theil durch die pariser Handschristen des Photius bestätigt finden. Kanne's Commentar ist von Seiten der Mythologie schätzbar. Seine Ausgabe des Konon erschien mit Legrands Ausgabe des Parthenius unter dem gemeinschaftlichen Titel: Cononis Narrationes et Parthenii Narrationes amatoriae, Göttingen, 1798.

Ein Abdruck des Textes und der Noten von Gale steht auch in der Sammlung von Teucher, Leipzig, 1793. und 1802. 8. Der Abbé Gedoyn hat in den Mémoires de l'Académie des Inscr. et Belles-lettres, Vol. XIV. p. 170. eine französische Uebersetzung des Konon, und Noten zu demselben geliesert.

Parthenius von Nicaca kam als Gefangener des Ciona im mithridatischen Kriege 1 nach Rom, wo er den Virgilius im Griechischen unterrichtete und, wenn Suidas richtig erzählt, bis zur Zeit des Tiberius lebte.

Von den zahlreichen Schriften des Parthenius haben wir nur eine einzige unter dem Titel: Schicksale von Liebenden,

<sup>1 81</sup> vor Chr.

isρì ἐρωτικῶν παθημάτων, tibrig, welche dem berühmten Eleendichter Cornelius Gallus gewidmet ist. Es werden hier sechsiddreisig Geschichten von liebenden Paaren erzählt, welche
mitlich einen tragischen Ausgang nehmen. Das Buch kann
is ein Vorläuser der Romane angeschen werden, deren Anng wir in die Zeit Trajans gesetzt haben. Parthenius geirt in die erste Hälste unserer fünsten Periode, wo der Gehmack noch nicht völlig gesunken war: ja man könnte ihn
ist unter die classischen Schriststeller Griechenlands rechn. Virgil und Ovid haben ihn nachgeahmt. Er hat uns
iteressante Stellen aus alten Dichtern, besonders Elegikern,
halten, unter denen Alexander Aetolus und Euphorion von
halcis zu nennen sind ¹.

Die Alten führen noch andere Schristen von ihm an, B. seine Metamorphosen, die vielleicht dem Ovid zum Vorild gedient haben. Nach einer Randbemerkung einer mainder Handschrist wäre das Moretum Virgils nichts anders, s die Nachahmung eines Gedichtes von Parthenius<sup>2</sup>.

Janus Cornarius lieserte die erste Ausgabe von Parthenius, Ba-1, 1531. 8. bei Froben, griechisch-lateinisch.

Nachher wurde Parthenius in die Sammlungen von J. Herold ad Xylander, so wie auch in mehrere erotische Sammlungen, naentlich die des Camerarius ausgenommen.

Die Ausgabe von Luc. Legrand, Göttingen, 1798. 8., ist von irzen Bemerkungen Heyne's begleitet.

Die Ausgabe von Teucher, Leipzig, 1802. ist äußerst schlecht. Es giebt von Parthenius nur eine einzige Handschrist, deren arianten Bast in der epistola critica, p. 168. 208. mitgetheilt hat.

Diese Handschrist, von welcher die srüheren Ausgaben ost hne Noth abweichen, ist der Ausgabe von Franz Pussow, Leipig, 1824. 8. (Vol. I. des corpus ser. eroticorum gr.) zum Grunde elegt worden.

Der Alexandriner Ptolemaeus, des Hephaestion Sohn, nit dem Beinamen Chennus, blühte unter den Kaisern Tram und Hadrian. Photius hat uns Fragmente aus seinen Nerken Περὶ τῆς εἰς πολυμάθειαν καινῆς ἱςορίας, neue Erählungen zu mannigfacher Belehrung, in sieben Büchern,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ueber die Schriststeller, aus relchen Parthenius geschöpst hat, ergl. Le Beau in Hist. de l'Acad. es Inscr. T. XXXIV. p. 63. ff.

erhalten. Die Gegenstände derselben sind von folgender Art: der Tod des Protesilaus, des Sophokles, des Hercules; die Geschichte des Kroesus; der Tod des Achilles, des Laius; die Geschichte des Tiresias, des Erymanthus, der die Venus im Bade sah; der Tod des Adonis; der Ursprung mehrerer Epitheta der Helden in der Iliade und anderer mythischer Personen.

Ptolemaeus hatte auch unter dem Titel Sphinx ein historisches Drama verfasst; er wagte sogar gegen Homer in einem Gedichte von vierundzwanzig Gesängen unter dem Titel Arboungos, Anti-Ilomerus, aufzutreten. Beide Werke sind verloren, wahrscheinlich zur Ehre ihres Verfassers!

Gale hat die Fragmente des Ptolemaeus in seine Hist. poet script. aufgenommen; auch stehen sie in der schlechten Ausgabe des Konon und Parthenius von Teucher.

Antonines Liberalis, der, soviel man weiß, unter den Antoninen lebte, und Freigelassener eines derselben war, hat eine Metamorphosensammlung, Μεταμορφώσεων συναγωγή, in 41 Capiteln hinterlassen, welche durch die darin erhaltenen Dichterstellen Wichtigkeit erhält. Folgende sind die Titel von einigen Capiteln: Ktesylla, die Meleagriden, Kragaleus, Lamia, die Emathiden, und viele andere aus den Heteroioumena des Nikander; Hierax, Aegypius, Anthus, Aëdon, und mehrere aus der Ornithogonie des Bocus; Kleinis nach Simmias von Rhodus; Battus nach den Eoeen des Hesiod; Metiocha und Menippe, nach Koriuna; die Verwandlung von Hirten in Frösche, nach Menekrates von Xanthus; Arceophon nach Hermesianax; Alkmene nach Pherecydes.

Es existirt nur ein einziges MS. des Antoninus Liberalis, welches früher der heidelberger Bibliothek gehörte und auch in dieselbe zurückgekehrt ist. Bast hat es in der Epistola critica beschrieben. W. Xylander ließ sich wegen der Unleserlichkeit der Handschrift bei dem ersten Drucke des Antoninus in seiner Sammlung (S. Bd. I. S. LVIII.) zahlreiche Fehler entschlüpfen.

Abr. Berkel besorgte eine besondere Ausgabe des Antoninus, Leiden, 1674. (wiederholt 1676. u. 1699.) 12.; sie ist ohne kritischen Werth.

Th. Gale nahm den Antoninus nach Berkels Recension in seine Sammlung von 1675. auf.

<sup>1</sup> Chardon la Rochette, Mélanges, T. I. p. 75.

Th. Muncker lieserte eine Ausgabe mit einem gelehrten Commentar, Amsterdam, 1676. 12.

Am besten ist die Ausgabe von H. Verheyk, Leiden 1774. 8. Doch lässt auch sie noch viel zu wünschen übrig, wie sich aus Basts Epistola critica ergiebt. Ein künstiger Herausgeber wird, wie Heyne und Clavier beim Apollodor gethan haben, auf die Quellen des Antoninus zurückgehen müssen.

Zwei Ausgaben von L. H. Teucher, Leipz. 1791. sind ohne Verdienst; die eine 8., mit den Noten der früheren Herausgeber, die andere, 12. ohne Noten (mit neuem Titel 1806.).

## LX. ABSCHNITT,

Von der Umgestaltung der Philosophie in der Periode der rönischen Kaiser und von den Neu-Pythagoreern. 1.

Seit dem Untergange von Griechenlands Freiheit begann die Philosophie immer tiefer und tiefer zu sinken. Früher hatte man es für anstössig geachtet, den Vortrag der Philosophie zu einem Erwerbzweige zu machen; Sokrates und seine Schüler hatten nichts eifriger an den Sophisten getadelt, als dass sie die Weisheit um Geld verkauften. Aber in der Periode, welche auf die Zerstörung von Korinth folgte, wurde die Sitte, die Philosophie um Lohn zu lehren, in den kleinasiatischen Städten und vor Allen in Athen so gebräuchlich, dass Niemand mehr an dieser Art des Erwerbs einen Anstoss nahm. Es konnte nicht fehlen, dass die Würde der Philosophen hierunter leiden musste. Wenn auch der Einzelne sich als Mensch, als Gelehrter, ja selbst als ausgezeichneter Kopf einen Anspruch auf Achtung erwarb, so gebörte er doch, nach der Meinung des Volkes, zu der Zunst von Leuten, die mit der Weisheit ein Gewerbe trieben. Aber die Mehrzahl schadete selbst durch ihren Lebenswan-

VVir benutzen hier VV. G. | 8. und J. G. Buhle's Lehrbuch der Tennemanns Geschichte der Philo- Geschichte der Philosophie, Vol. IV. sophie, Vol. V. und Vl. Leipz. 1805. | Göttingen, 1799.

del dem guten Ruse ihres Standes. Diess gilt von manchen Lehrern der Philosophie in Athen und Rhodus. Es war gewöhnlich, dass die römischen Großen während ihres Ausenthaltes in der Provinz einen griechischen Philosophen an ihre Tasel zogen, und ihn zum Begleiter wählten; bald ging diese Sitte auch auf Rom selbst über. Seitdem wussten Leute, die auf den Namen von Philosophen nicht den entserntesten Anspruch machen konnten, wenigstens die philosophische Miene und Kleidung anzunehmen, und sich so in die Häuser der Reichen und Großen einzuschwärzen. Parasiten suchten auf diesem Wege Zugang zu den Taseln; sie steckten sich in grobe Kleider und sprachen von stoischer Tugend.

Zu diesem Sittenverderbniss der Philosophen selbst gesellten sich um diese Zeit noch verschiedene Ursachen, welche der Philosophie Abbruch thaten; kurz vor der Geburt Christi und einige Zeit nach derselben erlitt sie im ganzen Umfange des römischen Reiches eine Umgestaltung, welche der geistigen Entwickelung höchst verderblich wurde. tiefe Speculation der alten Philosophen Griechenlands hatte, dem Skepticismus Platz gemacht, der auf geradem Wege zum völligen Unglauben führte. Von dem einen Extreme fiel man bald auf das andere. Die Stelle des Epikureismus, der selbst die Existenz Gottes geleugnet hatte, nahm der Aberglaube ein. Vom Despotismus niedergebeugt und vom Luxus entnervt, entschlug man sich gern der Mühe des Nachdenkens, und gab sich der Superstition hin. Damals erschienen jene Scheinheiligen und Wundermänner, welche Lucian bald mit beissendem Witz, bald mit Erbitterung über das Unheil, welches sie augenscheinlich anrichteten, verfolgte. Neue Secten bildeten sich und maafsten sich Namen an, welche das Alterthum geheiligt hatte. Vielleicht wähnten sie auch wirklich, in der äußern Form und den technischen Ausdrücken das Wesen der Philosophie zu haben. So waren die Pythagoreer und Platoniker dieser Periode. ihnen erfreute sich nur die Philosophie Zeno's eines wahren Glanzes; sie wirkte selbst von dem Throne herab in einer Periode, welche in Vergleichung mit der unmittelbar vorbergehenden und nachfolgenden den Namen der glücklichsten in der Geschichte des menschlichen Geschlechtes erhalten hat. Epikur und Antisthenes hatten keine ausgezeichneten

Anhänger, aber die aristotelische Philosophie erhob sich aus der Vergessenheit, und in dieser Zeit ward ihre spätere Glanzperiode vorbereitet. Endlich wurde auch der Pyrrhonismus, welchen wir in dem letzten Zeitraume entstehen sahen, durch den tiefsten Denker und seinsten Dialektiker der skeptischen Secte in dieser Epoche vervollkommnet.

Wir sprechen in diesem Capitel von den Neu-Pythagoreern; in dem folgenden von den Neu-Platonikern und von den übrigen Philosophenschulen der fünften Periode.

Zwei Classen von Enthusiasten riefen um diese Zeit das System des Pythagoras wieder ins Leben. Die Edleren sahen in der Lehre des moralisch reinen, streng religiösen Philosophen eine Schutzwehr gegen das Sittenverderbnis und die religiöse Indifferenz ihrer Zeit. Ein vollkommneres Ideal und eine reinere Ethik bot ihnen freilich die Stoa dar; aber wie hätte man hoffen dürsen, dass ein entartetes Geschlecht sich bis zu dieser Höhe zu erheben vermöchte? Die pythagoreische Lehre verlangte nur eine mindere Anstrengung der Denkkraft; sie wollte die Wünsche und Leidenschaften des menschlichen Herzens regeln, und so eine schöne Harmonie in demselben hervorbringen. Seneca sagt von einem Pythagoreer 1: "Hoc quoque egregium habet, quod et ostendet tibi beatae vitae magnitudinem, et desperationem ejus non faciet. Scies esse illam in excelso, sed volenti penetrabilem". Die pythagoreische Religionsansicht passte besser als jedes andere System des Heidenthums für ein sinnliches Volk; sie begünstigte die Idee von der Unsterblichkeit der Seele, auf welche alle Moral gegründet ist; sie schloss sich selbst an den Aberglauben der Menge und an die Wundersucht an, welche Krankheiten der Zeit waren.

Nicht so rein war der Beweggrund der zweiten Classe von Anhängern der pythagoreischen Lehre, Scheinheilige und Betrüger, welche sorgfältig die Leichtgläubigkeit ihrer Zeitgenossen ausforschten, und aus dem Enthusiasmus, den wohldenkende Männer durch die Wiedererweckung des Pythagoreismus hervorgebracht hatten, ihren Vortheil zogen, bildeten diese zweite Classe von Neu-Pythagoreern. Sextius, Sotion, Moderatus, Nikomachus und Andere gehörten der erstern an; Anaxilaus und Apollonius von Tyana der zweiten.

<sup>·</sup> Epist, LXIV.

Q. Sextius lebte zur Zeit des Julius Caesar und des Augustus als Privatmann, und lehnte die Senatorwürde, auf welche ihm seine vornehme Geburt ein Anrecht gab, bescheiden ab, ungeachtet der Dictator selbst sie ihm antrug. Er besolgte in seiner Lebensweise die strenge Regel des Pythagoras, und war ein Philosoph, wie Seneca sagt, graecis verbis, romanis moribus 1. Seneca liebte seine Schriften sehr, und bildete sich als ein großer Verehrer der Stoa ein, dass Sextius, ohne es zu wissen, ein wahrer Stoiker gewesen sei. Er schreibt 2: "Lectus est liber Quinti Sextii patris, magni, si quid mihi credis, viri, et, licet neget, Stoici". Manche Erklärer haben diesen enthusiastischen Ausdruck allzuwörtlich verstanden; andere Stellen des Seneca bezeugen unzweiselhaft, dass Sextius ein Pythagoreer war . Seneca hat uns ein schönes Gleichniss aus einem Werke des Sextius erhalten: "Ein Heer, das sich rings von Feinden umgeben sieht, stellt sich nach allen vier Seiten in Schlachtordnung. So muss auch der Weise thun. Er muss nach allen Richtungen seine Tugenden aufstellen, um überall, von wo auch der Angriff kommen möge, schlagfertig zu sein und seine Macht in ruhigen # Gehorsam zu leiten. Wie in dem Heere eines großen Feldhern: das Commandowort unverzüglich allen Truppen kund wird, und die geordneten Reihen des Fussvolkes und der Reiter in einem Augenblicke durchläuft, so muss diess auch bei uns geschehen" 4.

Sextius hat ein Handbuch, Eyzeioidiov, geschrieben, welches in der griechischen Urschrift verloren, und nur in einer lateinischen Uebersetzung des Rusinus erhalten ist. Dieser hat dem Werke, als einem Kleinod, das so wenig aus der Hand des Lesers weichen dürse, als der Ring seinen Finger verlasse, den Namen Annulus ertheilt. Rusinus und noch Manche nach ihm, hielten den Papst Sixtus II., der im Jahre 258 den Märtyrertod erduldete, für den Versasser des

1 Epist. LIX.
2 Epist. LXIV.

praeceptorem non invenit. Sextiorum nova et romani roboris secta inter initia sua, quum magno impeta coepisset, extincta est".

• Epist, LIX.

5 T. Taylor hat indessen den gricchischen Text einer Anzahl von Sprüchen des Sextius in dem von A. Mai bekannt gemachten Briefe des Porphyrius an die Marcella aufgefunden. S. Classical Journal, XXI. p. 266.

VVas er Ep. CVIII. von der Enthaltsamkeit des Sextius, und de Ira, lib. III. c. 36. von seiner Gewohnheit, am Abend den ganzen Verlauf des Tages sich in das Gedächtnis zurückzurusen, erzählt, charakterisirt ganz den Pythagoreer. Aber entscheidend ist solgende Stelle am Schlusse der Quaest. nat.: Pythagorea illa invidiosa turbae schola

moralischen Handbuches. Der Name Sextius wurde bald in Sextus, Sixtus oder Xystus umgestaltet. Aber Rufin fand schon beim h. Hieronymus Widerspruch, der ihm vorwarf, ein Buch, in dem sich keine Spur von der Schrift und dem Christenthume fände, für das Werk eines heiligen Bischofs der Kirche angesehen zu haben 1. Der h. Augustinus gerieth in denselben Irrthum wie Rufinus, allein er nahm ihn später, vielleicht als ihm die Ansicht des h. Hieronymus bekannt wurde, wiederum zurück?. Zwei Stellen des Origenes sind hier ziemlich entscheidend. Er lobt die Spruchsammlung des Sextius mit der Bemerkung, dass sie unter den Christen bekannt und geschätzt sei; aber er gedenkt dabei seines Zeitgenossen, des h. Sixtus, als Verfassers derselben nicht mit einem Worte<sup>3</sup>. Noch könnte man einwerfen, dass Origenes immerbin vom Handbuche des Sextius geredet haben möge, dass aber die 460 Sprüche, welche Rusinus unter dem Namen Annulus begreift, von jenem verschieden, und vielleicht ein Werk des Papstes Sixtus seien, welchem die Schrift des Pythagoreers Sextius zum Grunde gelegen habe. Wäre diess der Fall, so bliebe doch an dem Buche der völ-Tige Mangel christlicher Ideen höchst auffallend; denn alle Bemühungen Urb. Gottfr. Sibers, jene Sprüche mit den christlichen Lehren in Einklang zu bringen, haben im Grunde auf kein anderes Resultat geführt, als dass sie dem Christenthume nicht widersprechen.

Symphorin Champer hat den Annulus zu Lyon, 1507. 4. herausgegeben. Beatus Rhenanus liess denselben in der Meinung, dass er noch unedirt sei, zu Basel, 1516. 4. bei Froben drucken; wiederholt, Münster, bei Theodoricus Tzwyuel, 1518. 4. Tho. Gale nahm das Buch in seine Opuscula mythologica auf.

Urb. Gf. Siber gab zu Leipz. 1725. 4. den Annulus unter dem Titel S. Sixti Philosophi, Pontificis et Martyris Enchiridion herus, und stellte in der Vorrede gegen den h. Hieronymus die Behauptung auf, dass das Werk dem Papste Sixtus wirklich zugehöre.

Der Annulus steht auch in der Sammlung von J. Kr. Orelli, Vol. I. Der Herausgeber sagt hier, ohne weitere Angabe seiner Gründe, dass man den Verfasser des Handbuchs, Sixtus, nicht mit dem Sextius des Seneca zu verwechseln habe.

siphont. ct in Jerem., c. 22.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Retract. l. II. c. 42.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Comment. in Matth., p. 369. cd.

In Ezech., c. 18., epist. ad Ctc- | Huet. T. I. Colon. 1685 .fol., et Advers. Celsum I. VIII. p. 397. ed. Spenc.

Sotion der jüngere von Alexandria lebte unter Augustus und Tiberius, und war der Lehrer des Seneca. Dieser sagt, dass Sotion sich aller Fleischspeisen enthielt, und nennt als vornehmsten Beweggrund hiezu seinen Glauben an die Metempsychose. Seneca nahm von ihm dieselbe Lebensweise an; er übte sie ein Jahr lang und befand sich geistig und körperlich wohl dabei. Bemerkenswerth ist die Veranlassung, welche ihn wieder zur vorigen Lebensart zurückführte, besonders unter der Voraussetzung, dass Seneca dem Christenthume nicht abgeneigt war 1. Er sagt: "In Tibeni Caesaris principatum juventae tempus inciderat: alienigenarum sacra movebantur: sed inter argumenta superstitionis ponebatur quorundam animalium abstinentia". Sein Vater bewog ihn, von seiner Enthaltsamkeit abzulassen, um keinen Anstofs zu geben 2. Stobaeus erwähnt Vorträge des Sotion über den Zorn; da aber mehrere Philosophen des Alterihums den Namen Sotion getragen haben, so bleibt es ungewiß, ob bei Stobaeus der Pythagoreer gemeint sei.

MODERATUS von Gades lebte im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung. Er sammelte die Ueberreste älterer pythagoreischer Werke, und schrieb ein pythagoreisches System, Πυθαγορικαὶ σχολαί, in elf Büchern, welches bis auf einige bei Porphyrius und Stobacus erhaltene Fragmente verloren ist. Aus diesen geht hervor, dass Moderatus sich nicht auf die Entwickelung der ursprünglichen Lehre des Pythagoras beschränkte, sondern, ganz im Geiste seiner Zeit, mystische Deutungen der Zahlen und ihrer Verhältnisse damit verband. Er behauptete, Pythagoras habe in seiner Zahlenlehre ein System von Symbolen aufgestellt, vermöge dessen er, in Ermangelung eigentlicher Ausdrücke, seine Ansichten über die Natur der Dinge darlege; Plato und Aristoteles hätten später die pythagoreischen Ideen ihrer bildlichen Form entkleidet, und sie für ihr Eigenthum ausgegeben. So hätten sich denn diese großen Philosophen nur mit fremder Weisheit geschmückt.

Nikomachus von Gerasa, den wir unten wieder als Grau-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hist. de la Littér. rom. Vol. II. p. 445.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Epist, CVIII.

Grammatiker nennen werden, hatte auch philosophische Schriften verfasst, von welchen jedoch nichts erhalten ist.

Der Pythagoreer Didymus schrieb zur Zeit Nero's ein Werk in dialogischer Form unter dem Titel eine kurzen Uebersicht der Secten, Ἐπιτομὴ περὶ τῶν αἰρέσεων, woraus Stobaeus in den Sermonen und in den Eklogen zwei unbedeutende Fragmente erhalten hat. Aus einer andern Schrift des Didymus, vom Unterschiede der Musik des Pythagoras und des Aristoxenus, Περὶ τῆς διαφορᾶς τῶν ᾿Αριτοξενίων τε καὶ Πυθαγορίων, hat Porphyrius im Commentar zur Harmonik des Ptolemaeus eine Stelle erhalten. Das Verdienst, die richtigen Verhältnisse einer Anzahl von Intervallen bestimmt zu haben, welches gewöhnlich dem Ptolemaeus zugeschrieben wird, ertheilen Einige dem Didymus.

Secundus von Athen, ein Zeitgenosse Hadrians, über dessen Leben uns Philostratus nur wenige Nachrichten mittheilt, soll sich ein ewiges Stillschweigen aufgelegt haben. Doch hätte er wohl schwerlich, wenn das Geschichtchen begründet wäre, bei seinen Zeitgenossen in so hohem Ansehen gestanden. Suidas verwechselt ihn mit dem jüngern Plinius. Wir besitzen unter seinem Namen Sentenzen, Γνώμαι, in der Form von Fragen und Antworten. Sie sind zum Theil äufserst gehaltlos, und müssen, wie so manches andere Werk, dessen Form die Einschiebungen erleichterte, für stark interpolirt gelten, wofern sie überhaupt den Secundus zum Verfasser haben. Einige dieser Fragen und Antworten lauten in der Uebersetzung von Lucas Holstenius folgendermaassen: "Quid est mundus? Incomprehensibilis complexio, structura mente contemplanda, altitudo oculis inaccessa, ex se natum spectaculum, multiformis figuratio, acternus tenor, almus aether, multipartitus spiritus, septivagus circuitus, sol, lumen, dies, luna, stellae, tenebrae, nox, terra, ignis, aqua, aer. — Was gewinnen wir durch diesen Wortschwall? — Quid est Deus? Bonum nativum, multiformis imago, altitudo invisibilis, varie effigiata forma, quaestio intellectu difficilis, mens immortalis, spiritus cuncta pervadens, pervigil oculus, propria omnium essentia, multinominis potestas, manus omnipqtens, lumen, mens, potestas. — Quid sunt divitiae? Sarcina aurea, voluptatum ministrae, res insidiis exposita, voluptas ineffabilis, invidia domestica, speratus timor, studium quoti-THEIL II.

dianum, res lubrica, amabile infortunium, desiderabilis aerumna, summus rerum apex, tessera argentea, erratica felicitas".

Wir besitzen noch einige Fragmente von zwei anderen Pythagoreern aus unbekannter Zeit, Demophilus und Demo-Von ersterm sind einige Sentenzen aus seinem Werke: Medizin des Lebens, Bίου θεραπεία, erhalten. Sie sind von zweierlei Art, entweder Vergleichungen, Ivopund δμοιώματα, oder Sprüche im eigentlichen Sinne. In jenen ersteren wird z. B. die Bildung mit einer goldenen Krone verglichen, weil sie so ehrenvoll als werthvoll ist; der Boshafte mit einem tollen Hunde, weil er noch furchtbarer ist wenn er schweigt, als wenn er laut wird. Andere Gleichnisse des Demophilus sind: Man muss den Scherz sparsam wie das Salz gebrauchen. So oft man die Kleider reinigen mag, so werden sie doch durch den Gebrauch von neuem beschmuzt: wenn aber die Seele einmal durch fromme Uebungen geheiligt ist, so behält sie immer ihre Reinheit Die Erde bringt ihre Früchte alle Jahre, die Freundschaft alle Augenblicke. Der beste Steuermann kann Schiffbruck leiden; so ist auch der edle Mensch dem Unglücke ausgesetzt. Unter den Sprüchen der zweiten Classe heben wir folgende hervor: Nicht nur auf die Worte, sondern mehr noch auf die Thaten des Weisen achtet Gott, denn der Weise ehrt ihn nicht minder wenn er schweigt, als wenn er redet. Im Dienste der Leidenschaften stehen, ist härter, als einem ungerechten Herren gehorchen.

Die Sprüche des Demokrates sind im ionischen Dialekte geschrieben. Sie tragen den Titel: goldene Sprüche, Irona zovoai. Wir setzen einige derselben als Proben hieher. Wer Unrecht leidet ist weniger zu beklagen, als wer Unrecht thut. Den Gesetzen, dem Fürsten, und den Erfahrneren gebührt Gehorsam. Stärke bezeugt unter den Thieren, Sittlichkeit unter den Menschen den Adel des Geschlechtes.

Die Sprüche des Secundus, Demophilus und Demokrates sind zum erstenmale herausgegeben, Rom, 1638. 12. von Lucas Helstenius, griechisch und lateinisch. Thomas Gale nahm sie in seine Opuscula mythologica auf.

Die Vergleichungen und Sprüche des Demophilus sind griechisch und lateinisch herausgegeben von Jesper Swedberg, Stockim, 1682. 8. Dieselben sind auch beim Maximus Tyrius, Oxford, i77. gedruckt.

Sie stehen, nebst den Sentenzen des Demokrates, in der Ausbe von Epiktets Enchiridion, Amsterdam, 1750. 12.; die Sentenn des Secundus auch in Fabricii Bibl. gr. (ältere Ausg). Vol. XIII.

J. Ad. Schier hat die Sentenzen der drei Pythagoreer nach der usgabe von 1634. mit Vergleichung einer wolfenbütteler Handhrift zu Leipzig, 1754. 8. herausgegeben. Auch stehen sie sämmthim ersten Bande der Sammlung von J. Kr. Orelli, Leipzig, 1819. 8.

Uebers. Die Vergleichungen und Sprüche des Demophilus und e goldenen Sprüche des Demokrates sind, mit dem griech. Texte zur ite, deutsch herausgeg. von J. M. Fleischner, Nürnberg, 1827. 8.

Die Männer, welche wir bisher genannt haben, waren is reinen Absichten bemüht, den Pythagoreismus zu erwern; nicht so die folgenden.

Anaxilaus von Larissa, ein Zeitgenosse des Augustus, schäftigte sich ursprünglich mit der Arzeneiwissenschaft, er brachte es durch seine magischen Trügereien und Zaurkünste, welche er auch in einem Buche, Παίγνια, lehrte, letzt dahin, dass er des Landes verwiesen wurde.

Der bekannteste unter den Neu-Pythagoreern, Apollovs von Tyana, hat durch ähnliche Künste eine seltene Cebrität erlangt. Er ist jederzeit der Held der Wunderchtigen gewesen, ja man hat sich nicht gescheut, ihn als nen zweiten Christus zu betrachten. Aber wie nichtig ine Wunder, und wie unbegründet die Erzählungen wan, welche man von seinem Leben verbreitete, geht hinlängh aus seiner Biographie hervor, deren romanhafte Aushmückung sich durch innere Widersprüche verräth. tere Philostratus schrieb dieselbe, wie wir oben gesehen han, auf Veranlassung der Kaiserin Julia, der Gemahlin des ptimius Severus, welche selbst die Denkwürdigkeiten des Amrs von Ninus, der ein Schüler und Begleiter des Apolnius gewesen war, in dem einzigen vorhandenen Exemplare Diese Denkwürdigkeiten liegen nebst den Erzählunn des Maximus, welcher seinen Helden zu Aegae persön-:h kennen gelernt hatte, und den unvollständigeren Berichn eines völlig unbekannten Schriftstellers, Moeragenes, der zbensgeschichte des Apollonius zum Grunde. Zahlreiche ngereimtheiten verweisen dieselbe in das Gebiet der Fabeln, vornehmlich aber raubt ihnen ein Umstand, der nicht zu übersehen ist, alle Glaubwürdigkeit. War nämlich Apollonius wirklich der ausgezeichnete Mann, als welchen Philostratus ihn schildert, was für ein seltener Zufall mochte Schuld sein, dass er bis zur Zeit des Philostratus unbekannt blieb? Ein ganzes Jahrhundert hindurch sollte kein Geschichtschreiber des Mannes gedenken, der so mächtig auf die Zeitereignisse eingewirkt und die Kaiser Vespasianus und Titus auf den Thron gehoben hätte? Kein geringes Aussehen muste sein Prozess, seine Rechtsertigung vor Domitian und die öffentliche Erklärung seiner Unschuld verursachen; und doch nennt ihn vor Lucian und Apulejus kein einziger Schriftsteller.

Apollonius ward dreisig bis vierzig Jahre nach Chr. 20 Tyana in Kappadocien geboren. Er bildete sich vornehmlich in Tarsus und Aegae unter der Leitung des Rhetors Euthydemus aus Phoenicien. In der pythagoreischen Philosophic war Euxenus von Heraklea sein Lehrer, dessen Gesinnung und Lebensweise eigentlich mehr für den Epikureer passte. Apollonius selbst unterzog sich willig der strengen Regel des Pythagoras. Er besuchte fast alle bekannte Länder, besonders Indien, ging nach Rom, reiste zu den Quellen des Nil, kehrte unter Domitian nach Rom zurück, und errichtete zuletzt eine Schule zu Ephesus, woselbst er stark. Soviel bleibt von seiner Lebensgeschichte übrig, wenn man die romanhafte Einkleidung hinwegnimmt.

Zu seinem Ideale hatte Apollonins den Pythagoras gewählt, oder vielnehr das Phantasiebild, welches er Pythagoras nannte. Die strengste Sittenreinheit, die äußerste Enthaltsamkeit und die heiligste Gesinnung besaß oder heuchelte er, und gewann auf diese Weise die ungetheilte Bewunderung der leichtgläubigen Menge. Er trat als Wunderthäter auf und ließ sich göttliche Verehrung zollen, kurz, wenn er als Schwärmer begonnen hatte, so endigte er als Betrüger.

Wir haben von seiner Lehre nur unvollkommene Kenntnis, denn von seinen sämmtlichen Schriften sind nur etwa neunzig Briefe und mehrere Bruchstücke aus Briefen erhalten. Wenn man nach ihnen urtheilen darf, so hatte Apollonius Einiges mit Spinoza gemein. Nach Philostratus kam

<sup>1</sup> Vita Apollonii, lib. VIII. c. 20.

der Kaiser Hadrian in Besitz einer nicht ganz vollständigen Briefsammlung des Apollonius, welche er nebst anderen Schriften desselben zu Antium aufbewahrte. Philostratus reranstaltete selbst eine umfassendere Sammlung, die indessen nicht mit der, welche wir besitzen, identisch sein kann, denn Philostratus führt selbst in der Biographie des Apollonius mehrere Briefe an, die ohne Zweifel in seine Sammlung aufgenommen waren, in der unsrigen aber fehen. Auch Stobaeus besass diese Briefe vollständiger, als wir, denn er theilt Auszüge aus achtzehn derselben mit, welche verloren sind. Es bleibt völlig unentschieden, wem wir msere Sammlung verdanken. Es stehen in derselben acht Briefe, die nicht dem Philostratus angehören, nämlich zwei les Philosophen Musonius, einer vom Kaiser Claudius an len Senat von Tyana, einer vom babylonischen Könige Sarmus an Neogyndas, den König von Indien, einer von lem indischen Könige Phraotes, einer von Vespasian, einer von Titus und einer von den Lacedaemoniern. Die Könige Jarmus und Neogyndas sind vermuthlich erdichtete Persoien; der König von Babylon, unter dessen Regierung Apolonius das Land besuchte, hiefs Bardanes. Phraotes ist eine ustorische Person.

Ein Leben des Pythagoras von Apollonius von Tyana et durch einige Fragmente bei Porphyrius und Jamblichus ekannt.

Die Briefe des Apollonius stehen in den Briefsammlungen von Aldus und Cujacius. Commelin hat sie auch besonders mit der Jebersetzung von Eilhardus Lubinus herausgegeben, 1601. 8. In ler Ausgabe des Philostratus von Olearius stehen sie p. 375—410. 1ebst den bei Stobaeus erhaltenen Fragmenten.

Bevor wir die Reihe der Neu-Pythagoreer schließen, ennen wir noch den Chaldäer Julianus, den Theurgen, lessen nicht selten bei Zeitgenossen Erwähnung geschieht. Durch seine magische Einwirkung soll nach Suidas (wie nach ler Legende durch das Gebet der christlichen legio fulminarix) jener wunderbare Regen erzeugt worden sein, der das Ieer des Marcus Aurelius vom Untergange rettete; wie dieß uf den Basreließ der Columna Antonini dargestellt wird. wiidas führt von Julianus auch Osovoyixá, Telegizá und

Aόγια δι ἐπῶν, d. h. eine metrische Orakelsammlung, an, für welche einige Ausleger irrig die unter dem Namen Orakel Zoroasters existirende Sammlung genommen haben. Porphyrius hatte ein Leben des Julianus in vier Büchern geschrieben.

[A. Mai theilt drei griechische Fragmente astrologischen Inhaltes, welche er unter den Titeln Ἰουλιανοῦ Ααοδικέως περὶ ποὶξμου, Τοῦ αὐτοῦ περὶ πολέμου ἄλλη σκέψις, und Τοῦ αὐτοῦ περὶ ἀναἰνσεως πολέμου, in einer vaticanischen Handschrift entdeckt hat, ak
dem Chaldäer Julianus angehörig, im zweiten Bande der Collectio
Vaticana, p. 675 — 678. mit.]

## LXI. ABSCHNITT.

Von den Neu-Platonikern vor dem Synkretismus.

Plato pslegte einzelne Meinungen aus der Volksreligion, wie die Dämonenlehre, in den Kreis seiner speculativen Forschungen aufzunehmen, welche dann von seinen Nachfolgem irrig für wesentliche Theile seiner Philosophie angesehen wurden. Im Allgemeinen war um die Zeit der Stiftung des Christenthums der Glaube verbreitet, dass der Mensch zur Erkenntnis des Uebernatürlichen gelangen könne. Damals suchten die Platoniker, vornehmlich durch religiöse Aussaug und Deutung, den philosophischen Lehren eine weitere Ausdehnung und unbeschränktere Anwendung zu verschaffen. Sie glaubten in der allegorischen Auslegung der Fabeln, welche Plato selbst gemisbilligt hatte, einen reichen Schatz von Wahrheit und Weisheit ausgethan zu sehen.

Die Fundamentalsätze der platonischen Lehren blieben bei aller speculativen Ausbildung unverändert. Für nicht minder begründet und unantastbar galt den Peripatetikern die aristotelische Lehre; aber beide Schulen hatten nach langem Streit sich gegen die Angriffe einer dritten, der skeptischen nämlich, welche alles positive Wissen zu vernichten drohte, vereinigt, ohne jedoch selbst die Wahrheit tiefer erfast zu

haben. Mittlerweile hatte sich die Hitze ihrer gegenseitigen Angriffe abgekühlt, und die Platoniker konnten den Gedanken fassen, auf dem Grunde der platonischen Behre ein neues System aufzuführen, welches das Gute aller früheren Systeme in sich vereinigte, und daher allen Ansprüchen genügen könnte. Diese Verbindung der Schulen, oder dieser Synkretismus, bedurfte jedoch längerer Zeit, um sich zu gestalten, und erscheint erst zu Anfang des dritten Jahrhunderts in systematischer Form. Der Gang seiner Entwickelung lässt sich durch die Geschichte des Platonismus in den beiden ersten Jahrhunderten versolgen.

Während der beiden vorigen Perioden hatten die Akademiker von der vergeblichen Bemühung, den Grund der Dinge zu erforschen allmählich abgelassen, waren in Zweisel versallen, und hatten endlich alles positive Wissen aufgegeben. So hatte sich die platonische Philosophie mit der Zeit in Skepticismus umgewandelt. In unserer gegenwärtigen Periode kam man auf die Lehre Plato's zurück, und wenn man ihr auch Fremdartiges beimischte, so blieb man ihr doch in allem getreu, was Sache des Glaubens war. Die Neu-Platoniker (wie die Philosophen, welche auf die Lehre Plato's zurückgingen, zum Unterschiede von den Akademikern hiesen) zersallen in zwei Classen, nämlich in solche, welche den Synkretismus erzeugten und ausbildeten, und in solche, die sich förmlich zu demselben bekannten. Von den ersteren sprechen wir zuvörderst im gegenwärtigen Capitel.

Wir haben einen alexandrinischen Juden, Aristobulus, die griechische Philosophie auf die Religion seines Volkes anwenden schen ; es bleibt uns jetzt von einem andern zu reden, welcher das System griechisch-hebräischer Weisheit noch weit geistreicher und scharfsinniger entwickelte.

Philo der Jude (dieser Beiname unterscheidet ihn von anderen Schriftstellern desselben Namens) wurde zu Alexandria in einer Priestersamilie geboren, und blühte um das 40te Jahr nach Christus. Er war Pharisäer und ein eifriger Anhänger der Religion seiner Väter. In Folge eines Aufstandes, welcher zu Alexandria Statt gehabt hatte, sendeten ihn die helleni-

<sup>1</sup> S. S. 203. dieses Bandes.

stischen Juden dieser Stadt nach Rom, um sie bei dem Kaiser Caligula zu rechtsertigen; doch dieser liess ihn nicht vor sich.

Philo besass eine gründliche Gelehrsamkeit. Er hatte alle philosophische Systeme Griechenlands studiert, und verwandte seine Kenntnisse auf den einen Zweck, die heiligen Schriften seines Volkes den Heiden als die Quintessenz aller Weisheit darzustellen. Von allen philosophischen Systemen sagte ihm keines in gleichem Grade zu, wie das platonische. Speculation und Phantasie wurden von diesem reichlich in Anspruch genommen, und die einzeln ausgesprochenen Ideen Plato's ließen sich leicht mit den Lehren der heiligen Schrift verschmelzen. So wurde Philo ein Vorläufer des Systems, welches anderthalb Jahrhundert später in Aegypten hervortrat und in eine monströse Philosophie ausartete.

Philo bildete seinen Styl nach dem platonischen, und eignete sich diesen in dem Grade an, dass man sagte: Entweder hat Philo den Plato nachgeahmt, oder Plato den Philo. Gleichwohl ist sein Styl voll von Hellenismen oder Ausdrücken und Redensarten, welche durch die alexandrinischen Juden in die griechische Sprache gekommen waren. Seine Werke sind nicht allein für die Kenntniss der neuplatonischen Philosophie werthvoll, sondern auch für das Verständniss der Septuaginta und der gleichzeitigen neutestamentalischen Schriftsteller. Sie geben uns eine Vorstellung von der hebräischen Gelehrsamkeit jener Zeit.

Wir wollen kürzlich die Werke dieses geistvollen und gelehrten Mannes anführen:

Von der mosaischen Schöpfungsgeschichte, Περὶ τῆς Μωνσέως κοσμοποιΐας, ein theils buchstäblicher, theils mystischer Commentar zum ersten Capitel der Genesis, wobei die pythagoreische Zahlenlehre in Anwendung gebracht wird. Der h. Ambrosius und andere Kirchenväter haben diesen Commentar benutzt, welcher zu den besten Schriften des Philo gehört. Das Gedicht Solons über die Stationen des menschlichen Lebens ist uns in demselben erhalten.

Allegorien der heiligen Gesetze nach den sechs Schöpfungstagen, Νόμων ίερῶν ἀλληγορίαι τῶν μετὰ τὴν ἑξαή-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. S. 471. des ersten Bandes.

por, in drei Büchern; ein mystischer Commentar zum reiten und dritten Capitel der Genesis. Der Anfang des itten Buches fehlt. Joannes Damascenus führt das achte d neunte Buch der Allegorien an; daher müßte man den bisten Theil des Werkes für verloren halten, wenn nicht zunehmen wäre, daß nach einer andern Eintheilung das gende Werk, welches gewissermaaßen eine Fortsetzung segenwärtigen bildet, als eines mit demselben betrachtet pren sei.

Von den Cherubim, dem Feuerschwerte, und Kain, dem sten, der von Menschen geboren war, Περὶ τῶν χερουβὶμ καὶ ς φλογίνης ξομφαίας καὶ τοῦ κτισθέντος πρώτου ἐξ ἀνθρώνυ, Κάϊν, ein Commentar zum letzten Verse des dritten den vier ersten Versen des vierten Capitels der Genesis.

Vom Opfer Kains und Abels, Περὶ ὧν ἱερουργοῦσιν

θελ τε καὶ Κάϊν, eine Fortsetzung des vorigen.

Dass das Böse dem Guten feind zu sein pflegt, Περὶ τὸ χεῖρον τῷ κρείττονι φιλεῖν ἐπιτίθεσθαι, ein Commentiber die Ermordung Abels, der sich unter den Schrift Philo's auszeichnet.

Von den Abkömmlingen des übermüthigen Kain, und er auszieht, Περὶ τῶν τοῦ δοκησισόφου Κάϊν ἐγγόνων, τὸ ὡς μετανάςης γίνεται, ein Commentar zu den Versen — 26. des vierten Capitels der Genesis, und Fortsetzung r vorhergehenden Schriften.

Von den Riesen, Περὶ γιγάντων, eine Fortsetzung des prigen.

Von der Unwandelbarkeit Gottes, Ότι ἄτρεπτον τὸ εῖον. Diese Schrift scheint ein Theil der vorigen zu sein.

Vom Ackerbau (des Noah), Περὶ γεωργίας (Νῶε), eine egorische Erklärung von Cap. 9. Vers 20. der Genesis. is zweite Buch hat den besondern Titel: Von der Pflanng Noahs, Περὶ φυτουργίας Νῶε. Es gehört zu den ben Schriften Philo's, so wie auch das folgende.

Von der Trunkenheit, Περὶ μέθης.

Von den Worten: Und Noah erwachte, Περὶ τοῦ Ἐξέψε Νῶε.

Von der Verwirrung der Sprachen, Περὶ συγχύσεως χλέχτων.

Von der Wanderung (Abrahams), Περὶ ἀποικίας, ein .

mystischer Commentar zu den sieben ersten Versen des 12ten Capitels der Genesis. Der Commentar zu Cap. 13. und 14. ist nicht mehr vorhanden. Der zu Cap. 15. trägt den Titel:

Wer das Reich Gottes erbe, Περί τοῦ τίς ὁ τῶν θείων

πραγμάτων κληρονόμος.

Von der Vereinigung zur Belehrung, Περὶ τῆς εἰς τὰ προπαιδεύματα συνόδου, Commentar zu Cap. 16. der Genesis.

Von den Flüchtigen, Περὶ φυγάδων, oder von der Hagar und ihrem Sohne Ismaël, von welchen das 17te Capitel der Genesis handelt.

Von der Veränderung der Namen und ihrem Grunds, Περὶ τῶν μετονομαζομένων καὶ ὧν ἕνεκα μετονομάζονται, Απεlegung des 18ten Capitels.

Dass die Träume von Gott kommen, Neol von Jeonépnvous elval vods desigous, in fünf Büchern, von denen zwei erhalten sind, nämlich das erste, welches sich auf Cap. 28. und 31. bezieht, und das dritte, worin von Cap. 37. und 42. gehandelt wird.

Leben des durch Erziehung vollendeten Weisen, oder von dem nicht geschriebenen Gesetze, d. h. von Abraham, Βίος σοφοῦ τοῦ κατὰ διδασκαλίαν τελειωθέντος, ἢ περὶ νόμων ἀγράφων, δ ἐςι περὶ Άβραάμ. Die Schrift ist geschätzt.

Vom Leben des Moscs, oder der Theologie und Prophetie, Περὶ βίου Μωυσέως, ὅπερ ἐςὶ περὶ θεολογίας καὶ προφητείας. Diese Biographie gilt für das Meisterstück des Philo.

Vom Dekalog, Περὶ τῶν δέκα λογίων.

Von der Alleinherrschaft (Gottes), Περί μοναρχίας.

Vom beschaulichen Leben, oder den Vorzügen der Betenden, Περὶ βίου θεωρητικοῦ ἢ ἐκετῶν ἀρετῶν. Hier redet Philo von einer jüdischen Einsiedlersecte in Aegypten, welche er Therapeuten nennt, und welche ein Zweig der Essener gewesen zu sein scheint.

Leben des Staatsmannes, oder von Joseph, Bioς πολιτικοῦ, ὅπερ ἐςὶ περὶ Ἰωσήφ. Philo erwähnt in dieser geschätzten Schrift Lebensbeschreibungen des Abraham, Isak und Jakob, von denen die beiden letzteren verloren sind.

Von den speciellen Gesetzen des Dekalogs, Περὶ τῶν ἀναφερομένων ἐν εἴδει νόμων εἰς τὰ συντείνοντα κεφάλους

των δέκα λογίων. Diese Schrift füllte fünf Bücher, welche wir nur theilweise besitzen.

Von der Beschneidung, Περί περιτομής, Bruchstück einer Fortsetzung der Commentare zu den speciellen Gesetzen, Τὰ ἐν μέρει διατάγματα.

Von den Thieren, die zum Opfer tauglich sind, und von den Arten der Opfer, Περὶ ζώων τῶν εἰς θυσίας καὶ τίνα τῶν θυσιῶν τὰ εἴδη.

\*Von den Opfernden, Περί θυόντων.

Dass der Lohn der Sünde nicht in das Haus Gottes aufgenommen werden dürfe, Περὶ τοῦ μίσθωμα πόρνης εἰς τὸ ἰερὸν μὴ προσδέχεσθαι, Commentar zu Cap. 23. v. 18. des Deuteronomion.

Von dem im Gesetze verheisenen Lohn der Gerechten und Schmach und Fluch der Gottlosen, Περὶ τῶν προχειμένων ἐν τῷ νόμφ τοῖς μὲν ἀγαθοῖς ἄθλων τοῖς δὲ πονηροῖς ἐπιτιμιῶν καὶ ἀρῶν.

Von der Wahl des Oberhauptes, Περὶ καταςάσεως ἄρχοντος.

Von den drei Tugenden, Περὶ τῶν τριῶν ἀρετῶν, nām-lich von dem Muthe, der Liebe und der Bereitwilligkeit zur Besserung.

Vom Adel, Περὶ εὐγενείας.

Dass jeder gute Mensch frei sei, Περὶ τοῦ πάντα σπουδαῖον εἶναι ἐλεύθερον.

Gegen Flaccus, Φλάκκος ἢ Φλάκκων ψεγόμενος. Avillius Flaccus, der Statthalter von Aegypten unter Tiberius und Caligula, ist als Judenfeind bekannt.

Von den Tugenden und von der Sendung an Caius, Περὶ ἀρετῶν καὶ πρεσβείας πρὸς Γάϊον. Philo legt hier von seiner Sendung an Caligula Rechenschaft ab. Wir besitzen die Schrift nicht vollständig.

Von der Unvergänglichkeit der Welt, Περὶ ἀφθαρσίας κόσμου.

Philo hatte auch ein Lexikon der hebräischen Wörter, welche in der heiligen Schrift vorkommen, Έρμηνεία δνομάτων καὶ λέξεων έβραϊκῶν τῶν ἐν ταῖς θείαις γραφαῖς ἐμφερομένων κατὰ ζοιχεῖον, geschrieben. Dieses Lexikon scheint dem des Origenes oder des h. Cyrillus von Alexandria (die Handschriften schreiben es bald diesem, bald jenem zu) so

wie auch dem hebräisch-lateinischen des h. Hieronymus zum Grunde gelegen zu haben. Die griechische Urschrist des Philo ist nicht mehr vorhanden.

Im Jahre 1816 gab Angelo Mai eine Schrift unter dem Titel: Φίλωνος τοῦ Ἰονδαίον περὶ ἀρετῆς καὶ τῶν ταύτης μορίων, Philo Judacus, von der Tugend und ihren Bestandtheilen, als ein ungedrucktes Werk des Philo heraus. Im Manuscript lautet die Ueberschrift derselben: "Οτι πᾶς ἄφρων δοῦλός ἐξιν, daſs jeder Unvernünftige ein Sklave sei, tanz ühnlich dem Titel einer verlorenen Schrift des Philo, Πάντα δοῦλον είναι φαῦλον. Gleichwohl war es nur ein Irrthum Mai's, daſs das Buch dem Philo angehöre, und daſs es unedirt sei: es hat den Gemistus Pletho zum Verſasser und ist bereits unter dessen Namen gedruckt.

Eine wichtigere Entdeckung machte A. Mai kurze Zeit darauf, wo er zu Florenz wirklich zwei unedirte Schriften des Philo, von der Verehrung der Aeltern, und von dem Feste der Erstlinge, auffand.

Der armenische Gelehrte Johann Zohrab fand im Jahre 1791 zu Lemberg in Galicien eine armenische Handschrift vom Jahre 1296 unserer Zeitrechnung. Sie enthält dreizehn Schriften des Philo<sup>1</sup>, von denen wir die acht folgenden nicht mehr im griechischen Original besitzen<sup>2</sup>:

- 1) Erläuterungen zur Genesis, in vier Büchern. Eusebius führt die Schrift unter dem Titel: Τὰ ἐν Γενέσει ζητήματα καὶ λύσεις an. Ein Bruchstück daraus ist auch lateinisch erhalten.
- 2) Erläuterungen zum Exodus, in 124 Capiteln, ebenfalls von den Kirchenschriftstellern angeführt.
- 3) Von den Priestern, in zwölf Capiteln. Ein griechisches Fragment aus dieser Schrift steht in den Ausgaben als ein besonderes Werk unter dem Titel: Περὶ τοῦ τίνα γέρα ἱερέων, Von den Gebühren der Priester.
  - 4) Von Samson.
  - 5) Von Jonas, zwei Bücher.
- 6) Dass Gott um seiner Güte willen das verzehrende Feuer in der Vision der drei Knaben genannt ist.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Ang. Maii de Philonis Judaci et Eusebii Pamphili Scriptis ineditis dissertatio. Mediolani, 1816. 8. h. Ambrosius wieder.]

<sup>2</sup> [Viele Stellen derselben finden sich wörtlich in den Schriften des h. Ambrosius wieder.]



- 7) Von der Vorsehung, zwei Büchef, deren letzteres in dialogischer Form geschrieben ist. Ein Fragment der Schrift Περὶ προνοίας, welche an Philo's Nessen, Alexander, gerichtet ist, steht bei Eusebius.
- 8) Alexander, oder ob die Thiere mit Vernunst begabt sind. Eusebius führt das Werk unter solgendem Titel an: δ Δλέξανδρος ἢ περὶ τοῦ λόγον ἔχειν τὰ ἄλογα ζῶα. Es ist ein Dialog zwischen Philo und Lysimachus, in welchem Philo gegen die Ansicht Alexanders, dass die Thiere Vernunst besitzen, sich erklärt.

Das armenische Manuscript, in welchem diese Schriften aufgesunden wurden, stammt, wie gesagt, aus dem Jahre 1296; aber die Uebersetzung selbst setzt der gelehrte Herausgeber, Aucher, in die erste Hälfte des fünften Jahrhunderts, oder die Regierungszeit Theodosius II., und thut dar, daß sie schon dem Moses von Chorene, so wie seinem Bruder Mambreh und seinem Zeitgenossen Eliseus bekannt war, welche vermuthlich selbst bei ihrer Ansertigung thätig waren.

Giglio da Tiferno (d. h. von Città di Castello) versasse eine Uebersetzung der Werke des Philo, welche er den Päpsten Sixtus IV. und Innocenz VIII. widmete. Sie liegt ungedruckt im Vatican.

Uebersetzungen einzelner Schristen Philo's von Agostino Giuristiniani, Bischof von Nebio auf Corsica, von W. Budaeus und von Sigism. Gelenius, wurden im sechzehnten Jahrhundert gedruckt.

Adr. Tourneboeuf lieserte zu Paris 1552. sol. die erste griechische Ausgabe von einigen Schristen des Philo. Diese Ausgabe,
welche äusserst selten ist, wurde mit Berichtigungen und einer lateinischen Uehersetzung von J. Christophorson zu Antwerpen, 1553. A.
wiedergedruckt.

Nachdem in der Folge noch mehrere einzelne Schristen Philo's durch den Druck bekannt gemacht worden waren, vereinigten sie F. Morel mit den früher herausgegebenen in einer vollständigen Sammlung, Genf, 1613. fol. Die Werke, welche noch nicht lateinisch existirten, übertrüg er selbst; von den übrigen nahm er die Uebersetzungen des Gelenius und Budaeus aus.

Als David Hoeschel wiederum mehrere ungedruckte Schriften Philo's herausgegeben hatte, und die morelsche Ausgabe dahet nicht mehr vollständig war, so besorgten sieben französische Gelehrte, nämlich Seb. Cramoisy, Denys Moreau, Claude Sonnius, Jean Branchu, Gabr. Cramoisy, Denys Thierry und Denys Bechet,

Philosophie wichtige Notizen enthalten, theils durch die Anführungen verlorener Schriftsteller schätzbar sind. Die Titel der philosophischen Schriften, welche wir von Plutarch oder unter seinem Namen besitzen, sind folgende 1:

Περὶ παίδων ἀγωγῆς, Von der Erziehung der Kinder. Es ist zweiselhaft, ob die Schrift von Plutarch herrührt. Sie beginnt von der Pslicht der Aeltern, für das Wohl der Kinder schon vor ihrer Geburt zu sorgen. Dann wird von der ersten Ernährung des Kindes durch die Mutter, von der Wahl der Ammen und Erzieher, und von der Nothwendigkeit, die Jugend vor böser Gesellschaft zu bewahren, gehandelt. VL<sup>2</sup>.

Hῶς δεῖ τὸν νέον ποιημάτων ἀχούειν, Wie der Jüngling die Dichter lesen müsse; eine treffliche Belehrung über die Abwege, vor welchen die Jugend sich beim Lesen der Dichter zu hüten habe. Die Schrift erhält einen großen Werth durch die zahlreichen Stellen verlorener Dichter, welche in derselben angeführt werden. VI.

Περὶ τοῦ ἀχούειν, Wie man hören müsse, d. h. wie man aus den Vorträgen der Lehrer und aus dem Gespräch unterrichteter Männer Nutzen ziehen solle. Die Schrist ist einem jungen Manne, der eben die Toga virilis nahm, dedicirt. Plutarch bekämpst in derselben den Leichtsinn und die Eitelkeit, aus welcher junge Leute das ernste Gespräch erfahrener Männer zu unterbrechen, und gehaltloses Plauden lehrreichen Unterhaltungen vorzuziehen pslegen. ▼I.

Πως ἄν τις διαχρίνειε τὸν κόλακα τοῦ φίλου, IVie sich der Schmeichler vom wahren Freunde unterscheiden lasse. In dieser trefflichen Schrift zieht Plutarch der Schmeichelei ihre Maske ab und entwickelt scharfsinnig den Unterschied zwischen ihr und der Freundschaft. VI.

Ties

Die Moralia umfassen nach der gewöhnlichen Eintheilung auch folgende VVerke, welche wir oben S. 414—418. unter den historischen Schristen angeführt haben: Römische Fonschungen; Griashische Forschungen; Vergleichungen aus der griechischen und römischen Geschichte; Von dem Glück der Römer; zwei Schristen Ueber das Glück und das Verdienst Alexanders;

Ob Athens Ruhm im Kriege oder in den Wissenschaften höher sei; Ueber Isis und Ösiris; Kuru Vergleichung des Menander und Aristophanes; Ueber die Misseunst des Herodotus; Laben der zehn Redner.

Die römische Zisser am Ende eines jeden Artikels giebt den Band der Reiske'schen Ausgabe an, in welchem diese Schrist gedruckt ist. Πῶς ἄν τις αἴσθοιτο ἐαυτοῖ προχόπτοντος ἐπὰ ἀρετῆ, Wie man sich seiner Fortschritte in der Tugend bewußt werden könne. Diese Abhandlung bestreitet die stoische Ansicht, dass es keine Mittelgrade zwischen der vollkommenen Tugend und dem Laster gebe. VI.

Πῶς ἄν τις ὑπ ἐχθρῶν ωφελοῖτο, Wie man von seinen Feinden Nutzen ziehen könne. Der größte Vortheil, den uns die feindlichen Gesinnungen unserer Widersacher gewähren, liegt in der Nothwendigkeit, über uns selbst zu wachen, um ihrer scharfen Kritik keine Blöße zu geben. VI.

Περὶ πολυφιλίας, Von der Menge der Freunde. Plutarch bekämpft hier die irrige Meinung, dass eine große Menge von Freunden wünschenswerth sei, und thut dar, dass wahre Freundschaft unter Vielen nicht Statt sinden könne. VI.

Περὶ τύχης, Von dem Zufall. Es wird hier behauptet, dass blinder Zufall nicht über die Schicksale herrscht, noch eine Macht über die Weisheit ausübt. VI.

Περὶ ἀρετῆς καὶ κακίας, Von der Tugend und dem Laster. Plutarch schildert in dieser kleinen, anziehenden Schrift die wahren Freuden als den Lohn der Tugend, die Uebel als die Frucht des Lasters. VI.

Πρὸς Απολλώνιον παραμυθητικός, Trostschreiben an Apollonius, einen Freund, der seinen Sohn verloren hatte. Wenn Trostgründe einen Schmerz dieser Art lindern können, so sind diejenigen, welche Plutarch anführt, in hohem Grade hiezu geschickt. VI.

Υγιεινὰ παραγγέλματα, Gesundheitsregeln, ein Dialog, in welchem mehr aus philosophischer, als aus ärztlicher Einsicht, diätetische Regeln aufgestellt werden. VI.

Γαμικὰ παραγγέλματα, Ehestandsregeln. In dieser Schrift, welche sich durch bilderreichen Styl auszeichnet, werden einem neuvermählten Paar treffliche Rathschläge zur Erhaltung seines glücklichen Verhältnisses und zur Erfüllung der gegenseitigen Pflichten ertheilt. VI.

Έπτὰ σοφῶν συμπόσιον, Das Gastmahl der sieben Weisen. Diokles, einer der Tischgenossen, erzählt einem Freunde von dem Gastmahle des korinthischen Tyrannen Periander, bei welchem die sechs übrigen Weisen und einige andere ausgezeichnete Personen, als Aesop, Eumetis oder Kleobu-

38

Philosophie wichtige Notizen enthalten, theils durch die Anführungen verlorener Schriftsteller schätzbar sind. Die Titel der philosophischen Schriften, welche wir von Plutarch oder unter seinem Namen besitzen, sind folgende<sup>1</sup>:

Περὶ παίδων ἀγωγῆς, Von der Erziehung der Kinder. Es ist zweiselhaft, ob die Schrift von Plutarch herrührt. Sie beginnt von der Pslicht der Aeltern, für das Wohl der Kinder schon vor ihrer Geburt zu sorgen. Dann wird von der ersten Ernährung des Kindes durch die Mutter, von der Wahl der Ammen und Erzieher, und von der Nothwendigkeit, die Jugend vor böser Gesellschaft zu bewahren, gehandelt. VL<sup>1</sup>.

Hῶς δεῖ τὸν νέον ποιημάτων ἀκούειν, Wie der Jüngling die Dichter lesen müsse; eine treffliche Belehrung über die Abwege, vor welchen die Jugend sich beim Lesen der Dichter zu hüten habe. Die Schrift erhält einen großen Werth durch die zahlreichen Stellen verlorener Dichter, welche in derselben angeführt werden. VI.

Mερὶ τοῦ ἀχούειν, Wie man hören müsse, d. h. wie man aus den Vorträgen der Lehrer und aus dem Gespräch unterrichteter Männer Nutzen ziehen solle. Die Schrift ist einem jungen Manne, der eben die Toga virilis nahm, dedicirt. Plutarch bekämpft in derselben den Leichtsinn und die Eitelkeit, aus welcher junge Leute das ernste Gespräch erfahrener Männer zu unterbrechen, und gehaltloses Plaudern lehrreichen Unterhaltungen vorzuziehen pflegen. VI.

IIως αν τις διαχρίνειε τὸν χόλαχα τοῦ φίλου, Wie sich der Schmeichler vom wahren Freunde unterscheiden lasse. In dieser trefflichen Schrift zieht Plutarch der Schmeichelei ihre Maske ab uhd entwickelt scharfsinnig den Unterschied zwischen ihr und der Freundschaft. VI.

Πώς

Die Moralia umfassen nach der gewöhnlichen Eintheilung auch folgende VVerke, welche wir oben S. 414—418. unter den historischen Schristen angesührt haben: Römische Forschungen; Griechische Forschungen; Vergleichungen aus der griechischen und römischen Geschichte; Von dem Glück der Römer; zwei Schristen Ueber das Glück und das Verdienst Alexanders;

Ob Athens Ruhm im Kriege oder in den Wissenschaften höher sei; Ueber Isis und Osiris; Kurze Vergleichung des Menander und Aristophanes; Ueber die Misseunst des Herodotus; Laben der zehn Redner.

Die römische Zisser am Ende eines jeden Artikels giebt den Band der Reiske'schen Ausgabe an, in welchem diese Schrist gedruckt ist. Πως αν τις αισθοιτο έαυτοι προχόπτοντος επ' αρετή, ie man sich seiner Fortschritte in der Tugend bewußt rden könne. Diese Abhandlung bestreitet die stoische Anht, dass es keine Mittelgrade zwischen der vollkommenen gend und dem Laster gebe. VI.

Πῶς ἄν τις ὑπ ἐχθρῶν ἀφελοῖτο, Wie man von seinen inden Nutzen ziehen könne. Der größte Vortheil, den die feindlichen Gesinnungen unserer Widersacher gehren, liegt in der Nothwendigkeit, über uns selbst zu chen, um ihrer scharfen Kritik keine Blöße zu geben. VL

Περὶ πολυφιλίας, Von der Menge der Freunde. Pluch bekämpft hier die irrige Meinung, dass eine große nge von Freunden wünschenswerth sei, und thut dar, dass hre Freundschaft unter Vielen nicht Statt finden könne. VI.

Περὶ τύχης, Von dem Zufall. Es wird hier behauptet, is blinder Zufall nicht über die Schicksale herrscht, noch e Macht über die Weisheit ausübt. VI.

Περὶ ἀρετῆς καὶ κακίας, Von der Tugend und dem ster. Plutarch schildert in dieser kleinen, anziehenden rift die wahren Freuden als den Lohn der Tugend, die bel als die Frucht des Lasters. VI.

Πρὸς Απολλώνιον παραμυθητικός, Trostschreiben an ollonius, einen Freund, der seinen Sohn verloren hatte. enn Trostgründe einen Schmerz dieser Art lindern könn, so sind diejenigen, welche Plutarch anführt, in hohem ade hiezu geschickt. VI.

'Yγιεινὰ παραγγέλματα, Gesundheitsregeln, ein Dialog, welchem mehr aus philosophischer, als aus ärztlicher Eint, diätetische Regeln aufgestellt werden. VI.

Γαμικὰ παραγγέλματα, Ehestandsregeln. In dieser Schrift, lehe sich durch bilderreichen Styl auszeichnet, werden ein neuvermählten Paar treffliche Rathschläge zur Erhaltung nes glücklichen Verhältnisses und zur Erfüllung der gegenigen Pflichten ertheilt. VI.

Έπτὰ σοφῶν συμπόσιον, Das Gastmahl der sieben WeiDiokles, einer der Tischgenossen, erzählt einem Freunde
dem Gastmahle des korinthischen Tyrannen Periander,
welchem die sechs übrigen Weisen und einige andere
gezeichnete Personen, als Acsop, Eumetis oder KleobuTHEIL II.
38

line 1, Anacharsis, und Andere zugegen waren. Es ist hier von den Aufgaben des Amasis und der Lösung derselben durch Bias und durch den König von Aethiopien die Rede; dann wird die Geschichte der wunderbaren Rettung Arions durch den Delphin erzählt, u. s. w. Im Ganzen ist die Schrift ohne alle Kritik verfasst und rührt vermuthlich nicht von Plutarch her 2. VI.

Περὶ τοῦ μὴ χρῷν ἔμμετρα νῦν τὴν Πυθίαν, Warum die Pythia ihre Orakel nicht mehr in metrischer Form ertheilt; ein Gespräch im delphischen Tempel zwischen einem Apollopriester, einem Epikureer, der als Freigeist dargestellt wird, und dem Philosophen Theon, in dessen Person Platarch seine eigenen Meinungen ausspricht. Die Veränderung in der Form der Orakel wird hier von dem Wechsel der Sitten und des Volkscharakters hergeleitet. Die Fragen der Fremdlinge, welche sich von den Priestern die Sehenswürdigkeiten des Tempels zeigen lassen, geben Gelegenheit zu den anziehendsten Digressionen. VH.

Περὶ τῶν ἐκλελοιπότων χρηςηρίων, Von dem Ausbleiben der Orakel. Dieser Dialog, welcher sich durch Mannigfaltigkeit der Gegenstände empfiehlt, handelt nicht allein von der Abnahme der sonst so zahlreichen Orakel und von den verschiedenen Ursachen dieser Erscheinung, sondern auch von der Natur und der Bestimmung der Dämonen, von der Mehrheit der Welten, den Ursachen der Weissagung u. s. f. VIL

Περὶ δεισιδαιμονίας, Von dem Aberglauben. Plutarch greist hier mit vielem Feuer den Aberglauben und nicht minder auch die Gottlosigkeit und den Atheismus an. Er achtet den Aberglauben für schlimmer als den Atheismus. VL

Αποφθέγματα βασιλέων καὶ ςρατηγῶν, Aussprüche von Königen und berühmten Feldherren. Die Schrift ist dem Trajan gewidmet und zerfällt in folgende fünf Abtheilungen:
1) Aussprüche persischer Könige und anderer ausländischer Fürsten;
2) Aussprüche der sicilischen Tyrannen und Könige;
3) Aussprüche der macedonischen Könige und der Nachfolger Alexanders;
4) griechischer Feldherren;
5) römischer Consuln, des Cäsar und des Augustus. Es stehen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. S. 30, dieses Bandes.
<sup>2</sup> S. Meiners, Geschichte der S. 137.

VVissenschaften in Griechenland, Bd. I.

hier außer zahlreichen geschichtlichen Notizen viele treffliche Sprüche neben anderen von geringem Werthe. Machiavel hat im Leben des Castruccio Castracani seinen Helden die schönsten dieser Sprüche in den Mund gelegt. VI.

Aποφθέγματα καὶ ἐπιτηδεύματα Λακωνικά, Lacedāmonische Aussprüche und Einrichtungen, eine geschmacklose
Compilation, die gewiss nicht von Plutarch herrührt, wenn
sich gleich ihr Titel in dem Katalog des Lamprias indet.
Sie besteht aus vier Abschnitten: 1) Denkwürdige Worte
spartanischer Könige und Feldherren; 2) Aussprüche von ungenannten Lacedämoniern; 3) alte Gebräuche in Sparta; 4)
Aussprüche lacedämonischer Frauen. VI.

Γυναικῶν ἀρεταί, Heldenthaten von Frauen. Die Schrift ist an die delphische Bacchus-Priesterin Klea gerichtet, und zerfällt in zwei Abschnitte; von den gemeinsamen Unternehmungen sämmtlicher Frauen eines Staates, und von den ruhmwürdigen Thaten einzelner Heldinnen. VII.

Heρὶ τοῦ EI τοῦ ἐν Δελφοῖς, Von der Bedeutung der Buchstaben EI an dem delphischen Tempel. Plutarch erzählt hier ein Gespräch, welches er im delphischen Tempel mit Ammonius, Lamprias und einigen Anderen geführt hatte. EI konnte bedeuten: fünf, ob, wenn, du bist. Plutarch erklärt es durch die Zahl fünf, und läſst sich über deren tiefe Bedeutung und im Allgemeinen über den mystischen Sinn der Zahlen aus. Sein Lehrer Ammonius erklärt es durch du bist, welches er auf das ewige Sein der Gottheit bezieht. Historische, mythologische, physikalische und philosophische Untersuchungen machen dieſs Gespräch interessant. VII.

"Ότι διδακτὸν ή ἀρετή, dass die Tugend sich lehren lasse. Plutarch, der sonst kein Freund der Stoiker ist, vertheidigt hier ihre Ansicht gegen die platonische, welche wir aus dem Meno kennen. VII.

Περὶ τῆς ἀρετῆς, Von der Tugend, in dem Sinne, wie wir das Wort zu nehmen gewohnt sind, nämlich von der moralischen Tugend, welche Plutarch der theoretischen oder contemplativen gegenüberstellt. Die mannigfaltigen Ansichten der Philosophen über die Tugend werden mitgetheilt,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> S. S. 419. dieses Bandes.

und die verschiedenen Gattungen derselben festgestellt, von denen die einen als contemplative in das Gebiet der Weisheit, die anderen in das der Moral gehören. Diese letzteren bestehen in der rechten Mitte zwischen zwei entgegengesetzten Extremen. VII.

Περὶ ἀοργησίας, Vom Gleichmuth, ein Dialog zwischen Sextius Sylla, einem Freunde des Plutarch, und Fundanus, vermuthlich dem Minucius Fundanus, der unter Hadrian Proconsul von Asien war, und an den drei Briefe des Plinius gerichtet sind. Es ist ungewiß, ob Plutarch, als er diese treffliche Schrift verfaßte, die Abhandlung des Seneca über denselben Gegenstand kannte. VII.

Περὶ εὐθυμίας, Von dem Frohsinn. Die hier ausgesprochenen Ansichten sind vortrefflich; doch wird, wie es scheint, der Selbstmord-gebilligt. VII.

Περὶ φιλαδελφίας, Von der Geschwisterliebe. Plutarch ertheilt hier nützliche Rathschläge zur Vermeidung alles Familienzwistes. VII.

Περὶ τῆς εἰς τὰ ἔκγονα φιλοςοργίας, Von der Aelternliebe. Der Aufsatz hat den Zweck, die hohe Bedeutung der natürlichen Bande und Pflichten hervorzuheben. VII.

El αὐτάρ×ης ή κακία πρὸς κακοδαιμονίαν, Ob das Laster an sich unglücklich mache, eine Schilderung der Qualen, die den Sünden folgen. VII.

Πότερον τὰ τῆς ψυχῆς ἢ τὰ τοῦ σώματος πάθη χείρονα, Ob die geistigen oder körperlichen Uebel schlimmer sind; ein Fragment, dessen Aechtheit in Zweifel gezogen wird. VIL

Περὶ ἀδολεσχίας, Ueber die Schwatzhaftigkeit; eine treffliche Darstellung der Nachtheile, denen sich der Schwäzzer aussetzt. VIII.

Περὶ πολυπραγμοσύνης, Von dem Vorwitz, oder wie man sonst das Wort wiedergeben will, welches Gellius unübersetzbar nennt. Plutarch scheint, im Vorbeigehen gesagt, dreissig Jahre nach seinem Tode nicht sehr bekannt gewesen zu sein, denn Gellius, der damals schrieb, wusste, wie es scheint, noch nichts von ihm, als ihm die Schrift Vom Vorwitz in die Hände siel. Er nennt ihn Nescio quis Plutarchus 1. Plutarch versteht unter Polypragmosyne die zudring-

<sup>1</sup> Noct. Att., XI. 16.

liche Geschäftigkeit, mit welcher sich manche Leute in Dinge mengen, die sie nichts angehen. VIII.

Περὶ φιλοπλουτίας, Von der Geldgier. Plutarch bekämpft hier zwei verschiedene Fehler, nämlich den Geiz, der nur Geld zusammenscharrt, um es zu besitzen, und die Habsucht, welche stets nach neuen Mitteln zur Verschwendung trachtet. VIII.

Περί δυσωπίας, Von der Blödigkeit. Es wird hier die kleinliche Aengstlichkeit geschildert, welche oft zur Versaumniss der heiligsten Pslichten führt, und zugleich gelehrt, wie man sie überwinden könne. VIIL

Περὶ φθόνου καὶ μίσους, Von dem Neid und dem Hass, ein Fragment, in welchem nicht sowohl das Unmoralische jener beiden Leidenschaften betrachtet, als ihr Begriff untersucht, und gegenseitig begränzt wird. VIII.

Περί τοῦ ἐαυτὸν ἐπαινεῖν ἀνεπιφθόνως, Wie man, ohne Missgunst zu erwecken, sich selbst loben könne. Der Abbé Ricard, Verfasser trefflicher Inhaltsanzeigen der plutarchischen Schriften, urtheilt über diesen. Aufsatz, dass er Staatsmännern, welche nicht selten durch Verläumdungen in die Nothwendigkeit versetzt werden, ihren Charakter und ihre Verdienste selbst in ein richtigercs Licht zu stellen, die wichtigsten Belehrungen für dieses äuserst schwierige Geschäft ertheilen könne, und dass er, nach den Beispielen, deren sich Plutarch bedient, zu urtheilen, ganz besonders für Staatsmänner geschrieben sei. VIII.

Περὶ τῶν ὑπὸ τοῦ θείου βραδέως τιμωρουμένων, Von dem langsamen Gericht der Gottheit, ein Dialog voll historischer Beziehungen und Nachrichten, in welchem Plutarch die epikureische Ansicht von der göttlichen Vorsehung hestig ansicht. Unter Anderm giebt Thespesius von den mannigfaltigen Qualen der Unterwelt als Augenzeuge eine ebendige Schilderung, welche Dante bei seiner Darstellung

ler Hölle benutzt hat. VIII.

Περὶ εἰμαρμένης, Von dem Schicksal. Diese Schrift ist n einem sehr mangelhaften Zustande auf uns gekommen. Wie aus dem Katalog des Lamprias hervorgeht, zersiel sie ırsprünglich in zwei Abtheilungen, von denen wir nur die erstere übrig haben, deren Text so verderbt und lückenhaft ist, dass es scheint, als besässen wir nur einen ersten Entwurf, VIII.

Περὶ φυγῆς, Vom Exil. Der Verfasser tröstet in dieser Schrift, welche wie die meisten Werke Plutarchs voll historischer Züge ist, einen Freund über das Unglück der Verbannung. VIII.

Παραμυθητικός πρός την ίδιαν γυναϊκα, ein Trostschreiben an seine eigne Gattin, in welchem Plutarch auf die Nachricht vom Tode seiner Tochter antwortet. VIII.

Περὶ τοῦ Σωκράτους δαιμονίου, Vom sokratischen Genius. Der eigentliche Gegenstand dieses Gespräches ist die Befreiung Thebens durch Pelopidas und seine Mitverschworenen. Eine Episode bildet die Untersuchung über das Dimonium des Sokrates, welches im Alterthume große Aufmerksamkeit auf sich zog, und hier verschieden gedeutet wird. Der Dialog Plutarchs enthält nebst der Schrift des Apulejus de Deo Socratis alles, was wir über diesen Gegenstand wissen. VIII.

Συμποσιακά προβλήματα, Tischgespräche, in neun Bichern, eine der unterhaltendsten und lehrreichsten Schriften Plutarchs, und ein Schatz für die Geschichte der Alten, und besonders ihrer wissenschaftlichen Ausbildung. Es wird in diesen Tischgesprächen weder, wie in den Gastmahlen des Plato und Xenophon, ein einziger philosophischer Satz durchgeführt, noch auch, wie in den Deipnosophisten des Athenäus, das Gespräch durch die aufgetragenen Gerichte oder die zufälligen Einfälle der Gäste von einem Gegenstande auf den andern geleitet, sondern vielmehr eine Anzahl von Problemen in einer bestimmten Reihefolge erörtert, und auf diese Weise Mannigfaltigkeit der Gegenstände mit Einheit der Anordnung verbunden. Jedes Buch enthält zehn Probleme, und das Ganze würde demnach, wenn wir es vollständig besässen, neunzig derselben in sich fassen. gehören in das Gebiet der Geschichte, der Alterthümer, der Mythologie, der Naturgeschichte, der Physik, der Grammatik, der Astronomie u. s. w. VIII.

Έρωτικός, Von der Liebe, ein Dialog, zu welchem die Neigung einer reichen, vornehmen Frau für einen jungen Mann, die Veranlassung gab. Plutarch spricht über das Wesen der Liebe, und preist ihre hohe Gewalt. Er behauptet,

lass es keine Tugend gebe, deren die Frauen nicht fähig wären, und belegt diesen Satz mit dem Beispiele der Empona oder Epponina (wie sie Tacitus nennt<sup>1</sup>), welche neun lahre mit ihrem verwiesenen Gatten in einer unterirdischen Höhle lebte. IX.

Έρωτικαὶ διηγήσεις, Erotische Erzählungen; fünf Geschichten, deren tragisches Ende durch die Liebe herbeigefihrt wird. IX.

"Οτι μάλιςα τοῖς ἡγεμόσι δεῖ τὸν φιλόσοφον διαλέγεσθαι, lass der Philosoph vornehmlich mit den Großen umgehen müsse. Plutarch zeigt hier, dass die Philosophen im Umsange mit Fürsten manche Gelegenheit sinden, dem Staate nützlich zu werden, und den Herrschern weise Rathschläge zu ertheilen. IX.

Πρὸς ἡγεμόνα ἀπαίδευτον, Von der den Fürsten nöthizen Bildung. IX.

El πρεσβυτέρφ πολιτευτέον, Ob man im Alter Staatsimter bekleiden solle. Plutarch zeigt in dieser Schrift, die er im Alter verfasst zu haben scheint, dass die politische Weisheit nur die Frucht langer Erfahrungen sein könne; er führt Gründe gegen die frühzeitige Verwaltung von Staatsimtern an, und bekräftigt dieselben durch Beispiele. IX.

Πολιτικὰ παραγγέλματα, Politische Lehren. Man hat nier weder eine Sammlung von Gesetzen, noch auch einen Entwurf zu einer guten Staatsverfassung zu suchen. Plutarch ertheilt vielmehr einem jungen Manne aus Sardes gute Lehren ür seine politische Laufbahn. Er spricht von den Talenten, und ausführlicher von den Tugenden, welche die unentbehrichen Eigenschaften des Staatsmannes sind. IX.

IIερὶ μοναρχίας καὶ δημοκρατίας καὶ δλιγαρχίας, Von ler Monarchie, der Demokratie und der Oligarchie; ein urzer, unbedeutender Aufsatz, in welchem Plutarch nach Plato's Vorgang unter den verschiedenen Verfassungen der nonarchischen den Vorzug ertheilt, welche allein, wie das rollkommenste musikalische Instrument, "die reine Stimmung ler Tugend zulasse". IX.

Περὶ τοῦ μη δεῖν δανείζεσθαι, dass man nicht borgen nüsse. Plutarch schildert mit lebendigen Farben die Abhän-

<sup>1</sup> TAC. Hist., IV. 67. — XIPHILINUS, welcher diese Geschichte aussühricher ersählt, nennt sie Peponile.

gigkeit des Schuldners vom Gläubiger, und eifert gegen die Wucherer. IX.

Περὶ τῶν ἀρεσκόντων τοῖς φιλοσόφοις, Von den Meinungen der Philosophen, in fünf Büchern. Plutarch hat ein Werk unter diesem Titel geschrieben, welches im Katalog des Lamprias angeführt wird; allein das, welches wir besitzen, scheint dem Plutarch nicht anzugehören, oder wenigstens nicht mehr seine ursprüngliche Form zu haben. Ein auffallender Unterschied ist zwischen den sieben ersten Capiteln und den folgenden zu bemerken. In jenen herrscht Ordnung und Methode. Sämmtliche Philosophen sind dort in zwei Schulen, die ionische und die italische eingetheilt, deren letztere auch den Sokrates und seine Schüler in sich begreift. Ihre Meinungen werden sorgfältig vorgetragen und erörtert. Aber vom Anfang des achten Capitels au haben wir nur einen flüchtigen Auszug aus der Schrift Plutarchs, oder, was wahrscheinlicher ist, eine Compilation eines fremden Verfassers aus den heterogensten Stoffen, wie schon aus manchen Widersprüchen mit Meinungen Plutarchs hervorgeht. Bei allen diesen Mängeln ist das Werk doch äußerst wichtig für die Geschichte der Philosophie. Es behandelt nur einen Theil der Philosophie, nämlich die Physik. Jedes Buch zerfällt in eine Anzahl von Capiteln, und jedes Capitel handelt von den verschiedenen Meinungen der Philosophen über einen bestimmten Gegenstand. Weiter unten wird davon die Rede sein, wie sich dieses Werk einigermaassen durch die Auszüge des Stobäus ergänzen läfst. IX.

Altiai gvoixai, Physische Untersuchungen. Einunddreissig Gegenstände aus der Naturgeschichte werden hier behandelt. IX.

Περὶ τοῦ ἐμφαινομένου προσώπου τῷ κύκλῳ τῆς σελήνης, Von dem Gesicht in der Mondscheibe; eine der gelehrtesten Schriften Plutarchs. Sie enthält treffliche Bemerkungen über die Natur des Mondkörpers, die Reflexion der Sonnenstrahlen an demselben, seine verschiedenen Bewegungen, seine Flecken, welche eine natürliche Wirkung der Erhöhungen und Vertiefungen in seiner Oberstäche sind. Eine mythische Erzählung von der Insel Ogygia beschließt den Dialog. IX.

Περὶ τοῦ πρώτου ψυχροῦ, Vom Princip der Kälte. Pla-

rch stellt die Meinung auf, dass die Kälte nicht, wie einige hilosophen behauptet haben, ein Mangel an Wärme, also was rein negatives, sondern vielmehr eine der vier urtinglichen Qualitäten der Natur, des Warmen, Kalten, rockenen und Feuchten, sei. Er erörtert die verschiedem Ansichten über die Kälte, und legt zuletzt die seinige zu. IX.

Περὶ τοῦ πότερον ῦδωρ ἢ πῦρ χρησιμώτερον, Ob das rasser oder das Feuer nützlicher sei; eine rhetorische hulübung aus der Jugend des Verfassers. IX.

Πότερα τῶν ζώων φρονιμώτερα, τὰ χερσαῖα ἢ τὰ ἔνυδρα, b die Landthiere oder die Wasserthiere klüger sind. Freunde ragd und des Fischfangs streiten über diese Frage; von eiden Partheien werden zahlreiche Beispiele thierischer Gehicklichkeit und Ueberlegung angeführt. Der Dialog ist in eser Rücksicht für die Naturgeschichte nicht unwichtig. X.

Περὶ τοῦ τὰ ἄλογα λόγω χρῆσθαι, Dass die Thiere eine 'rt von Vernunft besitzen; ein Gespräch zwischen Odysseus, irce und Gryllus, der in ein Schwein verwandelt ist, und e menschliche Gestalt nicht wieder annehmen will. X.

Περὶ σαρχοφαγίας, Vom Genusse der Fleischspeisen.
nter diesem Titel sind zwei Declamationen gegen den Gense des Fleisches verbunden. Plutarch betrachtet die Sache usschließlich von der moralischen Seite, und kann daher zu einem genügenden Resultat gelangen. X.

Πλατωνικά ζητήματα, Platonische Forschungen. Es indelt sich um die Deutung einiger metaphysischen Austicke Plato's und die Erklärung mehrerer physikalischen scheinungen, welche er, ohne ihre Deutung zu geben, führt. X.

IIερὶ τῆς ἐν Τιμαίφ ψυχογονίας, Von der Bildung der Teltseele im Timaeus. Plutarch sucht in dieser Abhandng, welche unter seinen moralischen Schriften die schwiegste ist, die Prinzipien, nach welchen Plato die Weltseele zh bilden lässt, aufzusinden. X.

Περὶ Στωϊκῶν ἐναντιωμάτων, Von den Widersprüchen er Stoiker. Plutarch legt in dieser Schrift einen Beweis iner Unduldsamkeit ab. Sein Hass gegen die Stoiker macht n unfähig, ihre Lehre unpartheiisch zu entwickeln. Er ählt aus ihren zahlreichen Werken die schwächsten Stellen schriftsteller gegen einander, und beschuldigt sofort die ganze Schule, mit sich selbst im Widerspruche zu stehn. Keinen Stoiker führt er häufiger an, als den Chrysippus, der durch seinen Charakter und seine Schriften der Kritik am meisten bloß gestellt war, und dessen Fehler eben darum am wenigsten der gauzen Schule zur Last gelegt werden sollten. X.

Σύνοψις τοῦ ὅτι παραδοξότερα οἱ Στωϊκοὶ τῶν ποιητῶν λέγουσι, Kurzer Beweis, dass die Stoiker ungereimtere Dinge behaupten, als die Dichter. Plutarch greift hier die eitle Meinung der Stoiker an, das ihr Weiser über alle menschliche Leidenschaften erhaben sei. X.

Περὶ τῶν κοινῶν ἐννοιῶν πρὸς τοὺς Στωϊκούς, Von den allgemeinen Vorstellungen, gegen die Stoiker. Nachdem Plutarch in den beiden vorigen Schristen den Stoikern ihre Widersprüche und Ungereimtheiten vorgeworsen hat, klagt er sie in der gegenwärtigen an, durch ihre Lehre die gewöhnlichsten Vorstellungen des gesunden Menschenverstandes unzustossen. X.

"Οτι οὐδὲ ζῆν ἔςιν ἡδέως κατ Ἐπίκουρον, Dass kein angenehmes Leben nach epikureischen Grundsätzen möglich sei; ein Gespräch, in welchem Plutarch die Lehre Epikur angreist, und sich bemüht, dessen Fundamentalsatz über de höchste Gut umzustossen. Sein Hauptargument ist davon hergenommen, dass der menschliche Körper mehr Organe für den Schmerz als für das Vergnügen habe. X.

Πρὸς Κολώτην, Gegen Kolotes, einen Epikureer, der in einem Buche behauptet hatte, nur in der Lehre Epikurs sei das wahre Heil zu finden, und nach anderen Systemen laste sich überhaupt nicht leben. Plutarch erlaubt sich bei seinen leidenschaftlichen Angriffen auf diese Meinung manche Persönlichkeiten. X.

El καλῶς εἴρηται τὸ Λάθε βιώσας, Ob der Grundsats, dass man ungekannt leben solle, zu billigen sei. Plutard behauptet, diese epikureische Maxime sei der Geselligkeit und der Moralität zuwider. X.

Περὶ μουσικῆς, Von der Musik. Die Zweisel, welche Amyot über die Aechtheit dieses Dialogs erhoben hat, sind von Burette genügend widerlegt worden. Allerdings steht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mém. de l'Acad. des Inser. et Belles-lettres. Vol. VIII. p. 27.

der überhaupt nicht vollständig auf uns gekommen ist; wohl aber in einem zweiten, ausführlichern Katalog der plutarchischen Werke, welcher sich zu Venedig befindet<sup>1</sup>. Plutarch erzählt, von Amphion herab, welcher nach Heraklides der Erfinder der Cither sein soll, die ganze Geschichte der griechischen Musik.

Περὶ ποταμῶν καὶ ὀρῶν ἐπωνυμίας καὶ τῶν ἐν αὐτοῖς εὐρισκομένων, Von den Namen der Flüsse und Berge, und von den Gegenständen, welche sie enthalten; eine abgeschmackte Schrift voller Fabeln, die gewiß nicht von Plutarch herrührt. Manche haben sie einem zweiten Plutarch, der mehrere Jahrhunderte später lebte, Andere dem Parthenius, noch Andere dem Antoninus Liberalis oder dem Aelianus zugeschrieben. X.

Παροιμίαι αξς 'Αλεξανδρεῖς ἐχρῶντο, Sprüchwörter, die bei den Alexandrinern gebräuchlich waren; eine apokryphische Sammlung.

Außer mehreren Fragmenten, welche wir übergehen, wird dem Plutarch in einigen Manuscripten auch ein Werk über die Metrik zugeschrieben, welches den Mönch Elias Charax zum Verfasser hat.

Gegen Ende des sunszehnten Jahrhunderts wurden einige der moralischen Werke Plutarchs in lateinischen Uebersetzungen gedruckt.

Die Problemata von Giampietro da Lucca o. O. u. J. (Florenz) 4.; Venedig, bei Dom. Siliprandi, 4., zweimal ohne Jahrzahl, aber vermuthlich um 1475 — 1477.; endlich Venedig, durch Ast. de Strata, 1488.

Die Apophthegmata regum und Apophthegmata Laconica von Franc. Filelfo, Venedig, bei Wendelin von Speyer, 1471. fol.; Ferrara, 1474. 4.; Brixen, 1488. 4.; Venedig, 1491. 4.; Venedig, 1492. fol.; Deventer, 1499. 4., von Rich. Pafraet, und östers ohne Angabe des Ortes und der Jahrzahl.

De liberis educandis, übersetzt von Guarino von Verona, mit Hieronymus de officiis liberorum erga parentes, und Basilius M. de legendis gentilium libris, Parma, bei Andreas Portilia, 1472. 4. (das erste zu Parma gedruckte Buch); und allein zu Brixen, 1485. 4.

De virtutibus mulierum, von Alamanno Rinuccini, Brixen bei

Dieser Katalog ist von Sieben- | graeca, Vol. V. p. 167. mitgetheilt kees aufgefunden und von Harless | worden.
in seiner Ausgabe der Bibliotheca

Bonini de Boninis von Ragusa, 1485. 4.; von Bern. Misinta o. 0. u. J., (1497., vermuthlich ebendaselbst) 4.

Die Praecepta conjugalia und de Virtute morali von Carelus Valgulius, Brixen, bei Bern. Misinta, 1497. 4.

De invidia et odio, von einem Ungenannten, Bologna, 1497. 4; Venedig, hei Bern. de Vitalibus, 1500. 4. und, vielleicht noch vor diesen beiden Ausgaben, o. O. u. J. 4.

Amatoriae narrationes, von Angelo Poliziano in seinen Werken, Venedig, 1498. fol. bei Aldus; und Florenz bei Leonardus de Arigis de Gesoriaco, 1499. fol.

Die erste Ausgabe vom Texte der moralischen Werke Platarchs erschien bei Aldus dem Aeltern unter dem Titel: Plutarchi opuscula LXXXXII. gr., Venetiis, 1509. fol., besorgt von Demetrius Dukas: sie ist äußerst incorrect.

Ilierauf zu Basel, 1542. fol., bei *Proben*; und ebendas. 1574 fol., verbessert und mit Registern versehen von *Xylander*.

Die Moralia wurden hierauf außer den Ausgaben der gesamsten Werke nicht wieder zusammen herausgegeben bis zum Jahre 1795, wo der erste Band der oxforder Ausgabe erschien, an welcher Dan. Wyttenbach vierundzwanzig Jahre gearbeitet hatte. Was nur durch kritische Benutzung der Handschriften, Geschmack und Gelehrsamkeit für die Berichtigung und Erläuterung des Textes geschehen konnte, findet sich in Wyttenbachs Ausgabe vereinigt. Sie besteht aus fünf Theilen oder sechs Bänden Text (1795-1800). und zwei Bänden Noten (1810-1821). 4. Zugleich wurde eine Ausgabe in 8. gedruckt, in welcher der Text zwölf, die Anmerkungen zwei Bände einnehmen. Gf. H. Schaefer hat einen Abdruckzu Leipzig begonnen, von welchem nur der erste Band in zwei Abtheilungen, 1796-1799. 8. erschienen ist. Die Anmerkungen Wyttenbachs sind in zwei Bänden zu Leipzig 1821. 8. abgedruckt worden

In der Tauchnitzischen Sammlung nehmen die moralischen Werke Plutarchs 6 Vol. ein. Leipz. 1820. 16.

Wir wollen noch einige Ausgaben einzelner philosophischer Werke Plutarchs aus dem achtzehnten Jahrhundert anführen.

De liberorum educatione, Leipz. 1749. 8. von Jac. F. Heusinger, eine gute Ausgabe; von J. Glo. Schneider, Strasburg, 1775. 8., kritisch; von J. C. F. Baehrens, Halle, 1790. 8.; von C. G. D. Stein, Leipz. 1793. 8., überhäust mit unnützen Noten.

Quomodo adolescens poetas audire debeat, von J. Tob. Kreit, Leipzig, (1746.) 1779. 8.

De superstitione, von C. F. Matthaei, Moskau, 1778. 8., eine kritische und gelehrte Ausgabe.

Apophthegmata Laconica, von St. Pemberton, Oxford, 1768-8-1

micht sehr zu empsehlen; von Thph. Erdm. Gierig, Leipz. 1779. 8., eine gute Ausgabe ohne Uebersetzung.

Apophthegmata Regum, von Mich. Maittaire, London, 1741. 4.

De Iside et Osiride, von Sam. Squire, mit einer englischen Uebersetzung, Cambridge, 1744. 8.

De sera numinis vindicta, von Dan. Wyttenbach, Leiden 1772. 8. Diese treffliche griechisch-lateinische Edition war die erste Probe von Wyttenbachs großer Ausgabe.

De placitis philosophorum, von Ed. Corsini, Flor., 1780. 4.; von Chr. Dn. Beck, Leipz. 1787. 8.; kritisch.

De musica, von Burette, in den Mémoires de l'Academie des Inscriptions et Belles-lettres, Vol. X, XIII, XV, XVII, und besonders, Paris, 1735. 4.

De discrimine amici et adulatoris, von Ch. A. Kriegel, Leip-

Es bleibt uns übrig, von den Ausgaben der sämmtlichen Werke Pintarchs, in welchen seine historischen und philosophischen Schriften verbunden sind, zu reden.

Die erste Ausgabe, bloss griechisch, bei Henricus Stephanus, Genf, 1572. 13 Vol. 8., ist schön und correct. Stephanus hat nach fremden Collationen, wahrscheinlich ohne eigene Benutzung von Handschristen, eine neue Recension des Textes geliesert, in welcher manches nicht eben glücklich geändert ist.

And. Wechels Erben zu Frankfurt druckten dreimal diese Ausgabe wieder, 2 Vol. fol., nämlich mit der Uebersetzung der Lebensbeschreibungen von Hermann Cruser und der moralischen Schriften von Xylander, 1599. und 1620., und ohne Uebersetzung 1605. fol. Die Ausgabe von 1620 ist die vollständigste.

J. Rualdus besorgte einen Abdruck dieser Ausgabe zu Paris in der königlichen Druckerei 1624. 2 Vol. fol.; sie ist schön, aber nicht hinlänglich correct.

Eine griechisch-lateinische Ausgabe der Werke Plutarchs, welche zu Leipzig 1774 — 1782. in 12 Vol. 8. erschien, trägt den Namen J. Jac. Reiske's, welcher jedoch nur den Druck leitete. Der Buchhändler beabsichtigte, die Biographien nach der Ausgabe von Bryan mit den moralischen Schristen nach der Wechelschen Ausgabe von 1620 zu vereinigen. Reiske collationirte beim Lesen der Correcturbogen den Text anderer Ausgaben, machte hie und da Aenderungen, und fügte einige Noten hinzu. Die Bände, welche die Lebensbeschreibungen enthalten, sind besser als die übrigen, welche nicht von Reiske, der schon 1774 starb, corrigirt sind.

J. G. Hutten besorgte eine neue Ausgabe der Werke Plutarchs, Tübingen, 1791 — 1805. 14 Vol. 8. Ursprünglich wollte er nur einen Abdruck der Reiske'schen Ausgabe liefern, deren Text durch ihn in den Biographien einige, nicht unwichtige Veränderungen erfahren hat. Vom siebenten Bande an, wo die Moralia beginnen, konnte er aber seinem Original nicht mehr folgen, sondern gab dem Textmit Benutzung der Wyttenbachischen Ausgabe eine neue Gestalt. Sein 14ter Band enthält die Fragmentsammlung Wyttenbach, welche der leipziger Ausgabe fehlt. Hutten hat nur den griechischen Text drucken lassen, nach dessen Umgestaltung, seit Gruser und Xylander, eine neue Uebersetzung nothwendig geworden ist Hutten hatte versprochen, diese Arbeit zu übernehmen, und zugleich ein Lexikon zum Plutarch zu liefern. Leider ist seine Ausgabe nicht sorgfältig genug corrigirt.

Eine gute kritische Ausgabe der sämmtlichen Werke Plutarch

bleibt demnach noch ein Bedürfniss.

Jacques Amyot benutzte mehrere in Italien befindliche Manuscripte bei seiner französischen Uebersetzung des Plutarch, daher dieselbe bisweilen für die Kritik des Textes nützlich wird. Die Biographien erschienen in seiner Uebertragung zuerst 1559. 2 Vol. fol.; die moralischen Schriften, 1565. 3 Vol. fol.; zuletzt wurden die sämmflichen Werke Plutarchs in Amyots Uebersetzung

zu Paris bei Didot, 1818 - 1820. 25 Vol. 8. gedruckt.

Schon zu Anfang des sechzehnten Jahrhunderts sind einzelne moralische Schriften Plutarchs in deutschen Uebertragusgen erschienen. Einige davon sind: Plutarchus wie ym eyner seinen veyndt nutz machen kan, von Hieronymus Emser, 1519. 4; Ein fast gutes und sittliches Büchlein Plutarchi von dem Unterscheid des Freunds und Schmeichlers, aus der lat. Uebers. Erami von Georgio Spalatino ins Deutsche übersetzt, 1520. 4.; Plutarchi vnnd Anderer Kurtze, weise vnd hösliche Sprüch, durch Heinrich von Eppendorf uss dem Latin in Teutsch verdollmetscht, Strasburg, 1534. fol.; Plutarchi Chaer. vnterweisung an Cornelium Pulchren seinen guten Freund, durch was weg ein vernünstig Mensch nutzbarkeit von seinen Feinden empfahen vnd erlangen möge, verteutschet durch H. Bilibald Pirckeymer, gedruckt im Theatres Virtutis et Honoris, Nürnberg, 1606. 8. S. 112 - 136. Abhandlung über die Erziehung der Kinder, von J. Glo. Steinert, Leipt **1795.** 8.

Von Sammlungen mehrerer moralischen Schriften Plutarchs nennen wir nur folgende: Plutarchi von Cheronea guter Sitten einvndzwentzig Bücher, durch D. Michael Herr newlich verteutscht, Strasburg, 1535. fol.; Tugendspiegel der Hoch vnd weltweisen vonn löblichen guten Sitten vnd Wandel, XXI Bücher... 205 utarcho durch Heinr. von Eppendorf verteutscht, (Strasburg,) 51. fol.; Das philosophisch Ehezuchtbüchlin oder Die Vernunsst mäse Naturgescheide Ehezucht, sampt der Kinderzucht etc. durch hann Fischarten genandt Mentzer, Strasburg, 1578. (auch 1591. 97. 1614.) 8.

Die moralischen Schriften Plutarchs sind zum Theil von Fe-E Nüscheler, Zürich, 1768 — 1774. 4 Bde. 8., und sämmtlich In J. F. Sal. Kaltwasser, Franks. a. M. 1783 — 1800. 9 Bde. 8. versetzt erschienen.

FAVORINUS (Ψαβωρίνος) von Arelate in Gallien, stand zu om unter Trajan und Hadrian als Lehrer der Philosophie großem Ansehen. Er war, wie Philostratus und Lucian 2 erichten, ein Eunuch, oder wurde wenigstens, nach der telle des Philostratus zu urtheilen, wegen seiner Unbartigeit und seiner gellenden Stimme für einen Zwitter gehalten. eine zahlreichen Werke sind, bis auf einzelne Fragmente ei Stobäus, verloren. Einige Gespräche von ihm, über die estimmung der Frauen, ihre Kinder selbst zu nähren; über ie astrologischen Weissagungen der Chaldaecr; über die flichten der Richter; über Pindars und Virgils Beschreibung om Brande des Aetna, hat Gellius in lateinischer Sprache rhalten Favorinus gesiel sich in der Behandlung auffalmder Gegenstände; er verfasste unter Andern Lobschriften of Thersites und auf das Wechselfieber. Als er beim Kai-Er Hadrian aus der Gunst gefallen war, stürzten die Atheer Leine Statuen um, aber der Kaiser selbst liess ihn seien Hass auf keine Weise empfinden 4. Er vermachte dem lerodes Attikus seine Bibliothek und das Haus, welches er u Rom besass. Auch Plutarch war sein Freund, unter desen Schriften ihm eine gewidmet ist.

Ein Neffe Plutarchs, Sextus von Chaeronea, wird ebenalls als Platoniker genannt. Er hielt während der Regieung Hadrians philosophische Vorträge zu Rom, und Marcus urelius nennt ihn mit Dankbarkeit als seinen Lehrer. Wir

<sup>1</sup> Vit. Sophist. L. 8. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eunuch, c.7. Domon, c.12.13.

<sup>3</sup> A. GELLIUS, Noct. Att. XII. 1.; IV. 1. 2.; XVII. 10.

<sup>4</sup> Favorinus soll daher gesagt aben, seine Lebensgeschichte entalte drei Wunder: dass er ein Gal-

lier sei und Griechisch rede; dass er ein Eunuche sei und wegen Ehebruch processire; und dass er mit dem Kaiser in Streit liege und noch lebe.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Lib. I. c. 9.

besitzen unter seinem Namen ein lateinisches Werk De medicina ex animalibus.

Sextus gilt bei Einigen für den Verfasser von fünf kleinen, im dorischen Dialekte geschriebenen Abhandlungen gegen den Skepticismus, welche sich in den Handschriften des Sextus Empirikus finden. Sie handeln nach stoischen Grundsätzen vom Guten und Bösen, von der Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, von der Wahrheit und der Lüge etc.; da jedoch zur Zeit des Sextus von Chaeronea der dorische Dialekt nicht mehr gebräuchlich war, so ist es wahrscheinlich, dass diese Aufsätze, welche übrigens von geringem Gehalte sind, einer frühern Zeit angehören. 1.4

Gabriel Humelberg hat zuerst die Medicina ex animalibus in der Meinung, dass sie die lateinische Uebersetzung eines griechischen Originals sei, drucken lassen, Zürich, 1539. 4. Dann gab ihr Henricus Stephanus eine Stelle in seiner lateinischen Sammlung der Artis medicae principes.

Derselbe hat auch die dem Sextus zugeschriebenen fünf Abhandlungen zum erstenmale bei seinem Diogenes Laërtius, Genf, 1616. herausgegeben. Th. Gale nahm sie in seine mythologische Sammlung, Fabricius in seine Bibliotheca graeca, (Vol. XII. p. 617. der ältern Ausg.), und J. Kr. Orelli in den zweiten Band seiner Sammlung von Moralisten auf.

In den Anfang des zweiten Jahrunderts setzt man auch einen platonischen Philosophen, Alcinous, der eine treffliche Einleitung in die platonische Philosophie unter dem Titel: Ἐπιτομή ἢ διδασκαλικὸν τῶν Πλάτωνος δογμάτων geschrieben hat. Seine Lebensumstände sind unbekannt. Er gehört zu den Vorläufern des Synkretismus.

Pietro Balbi von Pisa, Bischof von Tropea, ist der Versaser einer lateinischen Uebersetzung des Werkes von Alcinous, welche im Jahre 1469. zu Rom mit dem Apulejus, fol.; 1472. fol. zu Nürsberg, bei Koburger (ohne Angabe des Ortes und des Druckers); und zu Wien, 1488. fol. gedruckt wurde.

Eine andere Uchersetzung, von Marsiglio Ficino, erschien bei Aldus dem Aeltern, 1497. fol., mit Iamblichus, Proklus u. A.

Eine dritte Uebersetzung steht in Stanleji Hist. philos. Lips. 1711. 4. p. 326.

Fran-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diess ist die Meinung von Visconti. S. Mus. Pio-Clement. T. III p. 97. der mailänder Ausgabe.

Franciscus Asulanus besorgte die erste Ausgabe des griechischen Textes beim aldinischen Apulejus, 1521. 8. Sie ist incorrect.

Das Werk des Alcinous wurde nachher mehrmals wieder herausgegeben; unter Andern von Dionysius Lambinus, Paris, 1567. 4.; beim Maximus Tyrius von Dan. Heinsius, Leiden, 1607. 8.; von J. Langbaen und J. Fell, Oxford, 1667. 8. Auch wird eine Ausgabe Upsala, 1748. 8. angeführt.

Alle diese Editionen sind selten, aber sie werden durch J. P. Pischers Ausgabe des Alcinous, beim Euthyphron des Plato, Leipzig, 1787. 8. ersetzt.

Gegen das Ende von Hadrians Regierung lebte ein platonischer oder epikureischer Philosoph, Namens Celsus, welcher als einer der heftigsten Feinde des Christenthums bekannt ist. Entweder aus Neugierde, oder aus heimtückischen Absichten, liess er sich in die Mysterien des Christenthums einweihen, und trat zugleich jener geheimen Gesellschaft bei, welche, wie es heisst, dem h. Clemens Romanus ihre Stiftung verdankte1. Doch scheint es, als habe man der Aufrichtigkeit des Neophyten gemissgetraut, und ihm darum die höheren Grade der Einweihung verweigert. hierüber, griff er die Christen in einem Buche, welches er Δληθης λόγος, Wort der Wahrheit, benannte, auf das heftigste an, indem er seinen ganzen Witz und Scharfsinn aufbot, die christliche Religion verächtlich und lächerlich, ihre Bekenner aber dem Staate verdächtig zu machen. Lüge war ihm zu frech, wenn er vor den Augen der Welt die christliche Sittenlehre verfälschen, die Worte des alten und neuen Testaments verdrehen, und den Charakter Christi und seiner Jünger verunglimpfen konnte. Entweder, sagte er, wird Hadrian sich gänzlich von dieser Secte hinreissen lassen, und durch sein öffentliches Bekenntniss den größern Theil seiner Unterthanen zu einem gleichen Schritte verleiten, oder die verderbliche Lehre wird, von ihm begünstigt, mehr und mehr um sich greifen, bis endlich der Herrscher der Welt allein und verlassen stehn und sein Scepter einer gottlosen, barbarischen Horde in die Hände fallen wird Das Christenthum nennt er eine Lehre, die das Menschen-

<sup>1</sup> S. Aug. Kestners Agape, oder | Domitians Regierung gestistet, Jena, der geheime VVeltbund der Christen, von Clemens in Rom unter | 1819. 8.

geschlecht zu vernichten drohe (λόγος λυμαινόμενος τὸν τῶν ἀνθρώπων βίον), und fordert die Regierung auf, zur Erhaltung des Staates die Christen auszurotten.

Indessen ließ sich die Regierung, wie es scheint, durch dieses Lärmgeschrei nicht sehr beunruhigen, wenigstens sinden wir nirgends die Aushebung jenes Edictes erwähnt, welches Hadrian zu Gunsten der Christen erlassen hatte<sup>1</sup>.

Die Schrift des Celsus ist verloren; aber Origenes hat uns in seiner Widerlegung derselben, welche acht Bücher füllt, ihren Inhalt so vollständig erhalten, dass wir das ganze trügerische Gewebe seiner Sätze und Folgerungen zu durchschauen im Stande sind.

Celsus hatte auch ein Werk Gegen die Zauberer, Κατὰ μάγων, geschrieben, welches von Origenes und Lucian angeführt wird. Letzterer preist in der Schrift von dem falschen Propheten Alexander, die er seinem Freunde Celsus gewidmet hat, dessen Einsicht, Wahrheitsliebe und Leutseligkeit.

Unter Antoninus Pius, um das Jahr 150 nach Chr., blühte zu Athen Calvisius Taurus von Berytus, welcher Ueber den Unterschied zwischen der platonischen und aristotelischen Lehre, Περὶ τῆς τῶν δογμάτων διαφορᾶς Πλάτωνος καὶ Δριζοτέλους, schrieb. Diese Abhandlung ist verloren.

MAXIMUS von Tyrus, über welchen oben ausführlicher gehandelt worden ist<sup>2</sup>, findet ebenfalls eine Stelle unter den platonischen Philosophen dieser Epoche: denn die meisten seiner Reden enthalten Lehren der Akademie.

Albinus, ein Zeitgenosse des Galenus, hat eine Einleitung in die platonischen Dialoge, Εἰσαγωγή εἰς τοὺς Πλάτωνος διαλόγους, geschrieben, welche wir noch besitzen.

Sie ist nur zweimal herausgegeben, nämlich zuerst von J. Ab. Fabricius in der Bibliotheca graeca (Vol. II. p. 42. der ältern Augabe); und später von J. F. Fischer in seiner dritten Ausgabe des Euthyphron, der Apologie, des Kriton und des Phaedon, Leipzig. 1783. 8.

Atticus, welcher von seinem Zeitgenossen Herodes Atticus zu unterscheiden ist, eiserte gegen die Vermischung des

<sup>1</sup> Man findet es bei der Apologie | 2 S. S. 500. dieses Bandes.
des h. Justinus. 3 150 J. nach Chr.

Platonismus mit anderen Systemen. Seine Schriften sind, bis auf einige Fragmente bei Eusebius, verloren.

Athenagoras von Athen, ein Philosoph des zweiten Jahrhunderts, lehrte anfangs zu Alexandria die platonische Philosophie, und nahm später das Christenthum an, welches in ihm einen eifrigen Vertheidiger fand. Durch seine an Marcus Aurelius und Commodus gerichtete Apologie gehört er in die Reihe der Kirchenschriftsteller; aber als einen der Vorläufer des Synkretismus nennen wir ihn hier wegen der Vermischung platonischer und christlicher Ideen, welche in seiner Schrift Περὶ ἀναςάσεως τῶν νεκρῶν, Von der Auferstehung der Todten, herrscht 1. Er behandelt diesen Gegenstand rein philosophisch, und führt seinen Satz, ohne sich auf die Bibel zu berufen, folgerichtig durch. Sein Buch ist in jener Zeit einzig in seiner Art; unter allen christlichen Werken derselben Periode findet sich keines, das mit ihm zu vergleichen wäre.

Die Schrist des Athenagoras von der Auferstehung der Todten wurde zuerst in einer lateinischen Uebersetzung des Georgius Valla, Venedig, 1488. und 1498. sol. herausgegeben; dann griechisch zum ersten male von Pt. Nani, Löwen, 1541. 4. (Nachgedruckt Paris, 1541. 4.); serner in den Sammlungen von Herold, 1555.; van Conrad Gesner, Zürich, 1557. und Basel 1558. 8.; und einigemal mit der Apologie desselben Versassers, nämlich von Henricus Stephanus, 1557. 8.; von J. Fell, Oxford, 1682. 12., und von Ed. Dechair, Oxford, 1706. 8.

Numenius von Apamea, welcher zu Anfang des dritten Jahrhunderts lebte<sup>2</sup>, näherte sich in seinen Ansichten sehr der philonischen Vorstellungsweise. Er sagte, Plato sei nichts anders, als Moses in attischer Sprache. Er nahm ein absolutes reelles Wesen an, welches als unkörperlich (ἀσώματον)

Martin Fumée sieur de Gemillé, bekannt durch seine Geschichte der Unruhen in Ungarn und Siebenbürgen, gab als Uebersetzung aus dem Briechischen des Athenagoras, einen eigenen Roman von wenig VVerth unter folgendem Titel heraus: Du vrai et parfait amour, contenant les amours honnêtes de Théogène et de Charide, de Phérécyde et de Mélangénie, Paris, 1599. und 1612. 12.

Diess ergiebt sich aus folgender Combination: Gentilianus Amelius war, ehe er den Plotinus zu Rom hörte, Schüler des Numenius gewesen. Plotinus ging im Jahre 245 nach Rom, und lehrte dort 26 Jahre lang; Gentilianus muss kurze Zeit nach ihm ebendahin gekommen sein, da er zwanzig Jahre sein Schüler war, und ihn überlebte.

nur durch die Vernunft erkannt werde; aber dieses absolut vollkommene Wesen ist weder der Schöpfer noch der Erhalter des Weltalls; denn hätte Gott erschaffen, so würde sein Geschöpf nothwendig vollkommen und folglich ihm selbst gleich sein. Gott ist eine einfache Substanz, eine unbegränzte, nur sich selbst anschauende Intelligenz, ohne alle Verbindung mit der Welt. Gleichwohl muß die Welt von einem einsichtigen Wesen erschaffen sein, welches sowohl mit Gott als mit der Natur in Verbindung steht; mit der Natur, um sie zu bilden und zu regieren; mit Gott, um dieses auf die vollkommenste Art zu thun. Der erste Gott enthält in sich den Keim aller Intelligenz; er theilt ihn den zweiten, dem δημιουργός oder Schöpfer, mit, welcher ihn in jedes vernünftige Wesen überträgt. Der erste Gott ist der Vater des zweiten, und dieser der Vater des Weltalls.

Der Demiurg, welchen Numenius auch den Sohn und den voüs nennt, steht in einem andern Verhältniss zu Gott als zur Welt. Als Intelligenz, die vom ersten Gott ihr Dasein erhalten hat, schaut er in diesem sich selbst an, und sindet hierin sein geistiges Leben, welches in Ruhe und Einheit besteht; als weltbildende Krast steht er im Causalverhältniss mit der Sinnenwelt, und ist in steter Bewegung; er hält die Materie durch harmonische Verhältnisse zusammen. Die Körperwelt würde in die ewige Finsterniss ausgelöst werden, wenn der Demiurg sein Auge von ihr abwendete, und sich in der Anschauung seiner selbst, das ist der ersten Gottheit, verlöre.

Numenius hat ein Werk Ucber die Abweichung der Akademiker von Plato, Περὶ τῆς τῶν Ακαδημαϊκῶν περὶ Πλάτωνα διαςάσεως, geschrieben, aus welchem Eusebius einige Fragmente erhalten hat.

Demselben Kirchenschriststeller verdanken wir ein Fragment Ueber die Seele aus einer Schrift des Platonikers Severus, dessen Lebenszeit sich nicht genauer, als die des Numenius, bestimmen läst.

Hier beschließen wir die Reihe der Platoniker, welche vor dem Synkretismus lebten, und ihn vorbereiteten, ohne sich selbst völlig zu ihm zu bekennen.

## LXII. ABSCHNITT.

Von den Neu-Platonikern seit der Einführung des Christenthums oder von der alexandrinischen Philosophie.

Die älteren Philosophen pslegten aus den Systemen ihrer Vorgänger Sätze, welche mit ihrer eigenen Ansicht in Einklang standen, zu entlehnen; so hatten Plato, Aristoteles, Zeno und Epikur gethan. Aber diese Vereinigung der Systeme ist es nicht, was man unter Synkretismus, Συγκρητισμός 1, versteht. Vielmehr bezeichnet dieses Wort eine Vermischung der entgegengesetztesten Principien, besonders der griechischen Philosophie mit der orientalischen Mystik von der einen, und der christlichen Religion von der andern Seite. Die Wiege des Synkretismus war Aegypten. Mehrere Umstände trafen zusammen, dieses Land vor andern zur Bildung jenes Systemes geeignet zu machen. Als die erste dieser Ursachen ist das Bestreben der ägyptischen Prieanzusehen, ihre Religion, Magie und Astrologie mit der riechischen Mythologie und Philosophie in Einklang zu bringen, wobei ihnen selbst die in Griechenland verbreitete hohe Meinung von der uralten Weisheit der Aegypter, ihrer tiesen Einsicht in die Natur, und dem hohen Alterthume ihrer Religion, welche für die Quelle griechischer Mythen gehalten wurde, nicht wenig zu Statten kam. Die zweite Ursache liegt in der Ausbreitung der jüdischen Philosophie, welche in Aegypten, das reich an jüdischen Colonien und voll von Essenern und Therapeuten war, viel orientalische Ansichten aufgenommen hatte. Zugleich hatten die Juden schon mehrere Jahrhunderte vor Christus, ebenso eifrig wie die Aegypter, die griechische Philosophie in ihre Religionslehre verpslanzt. Der dritte Umstand endlich, welcher die Entstehung des Synkretismus begünstigte, war die in Ae-

Einige leiten dieses Wort, mit VII. p. 910.) von dem kretischen Beziehung auf Plutarch, de fra- Staatenbund her; Andere von dem terno amore, p. 490. (ed. Reiske. VVorte συγκεράννυμε

gypten, Syrien und Kleinasien damals herrschende Neigung zum einsamen, ascetischen Leben. Die Anachoreten überließen sich in ihrer Abgeschiedenheit dem Spiele ihrer aufgeregten Phantasie, und verfielen in Extasen, welche sie für das Wesen aller Philosophie ansahen.

Diese und ähnliche Ursachen erzeugten eine Philosophie, welche aus den mannigfaltigen Lehren aller griechischen Philosophenschulen zusammengesetzt war. Ihre Anhänger führten den Ursprung aller Weisheit auf ein fabelhaftes Wesen, den Hermes Trismegistus, zurück, der 1500 Jahre vor Christus in Aegypten gelebt und sämmtliche Wissenschaften erfunden haben sollte. Das System dieser ägyptischen Philosophen war darauf eingerichtet, sich mit allen Religionen, ohne dass ihren Fundamentalsätzen zu nahe getreten wurde, durch mystische und allegorische Deutung verbinden zu lassen. Philo, der in der Genesis nur pythagoreische und platonische Lehren fand, liefert hievon ein Beispiel. Die ersten Jahrhunderte nach Christus waren reich an Philosophen dieser Art, welche sich unbedenklich für Schüler Plato's, und ihre Meinung für die seinige hielten.

Doch waren es nicht die exaltirten Bekenner des Christenthums, welchen der Neoplatonismus seinen Ursprung verdankte; vielmehr diente er den Feinden der neuen Religie als Bollwerk gegen die siegreiche Macht, vor welcher bald das zerbrechliche Gebäude des Heidenthums einstürzen mußte. Von Sokrates an hatten die Philosophen Griechenlands, mehr oder minder laut und einstimmig, die veraltete Volksreligion angegriffen, welche weder dem Verstande genügen, noch der Moral eine Stütze bieten konnte. Einige unter ihnen hatten in der wohlgemeinten Absicht, die Mythologie mit der Vernunft in Einklang zu bringen, ihre Zuslucht zu allegorischen Deutungen genommen; doch konnten sie auf diesem Wege nur so lange Befriedigung finden, als die Religion noch nicht in die Welt getreten war, welche durch Einfachheit und Wahrheit ihrer Glaubenslehre, wie durch Reinheit und Erhabenheit ihrer Moral, ihren göttlichen Ursprung bekundete. Eine solche Religion musste gleich bei ihrer Erscheinung alle Herzen gewinnen, und die Gottlosigkeit mit dem Aberglauben aus den Gemüthern, deren sie sich bemeistert hatten, ungesäumt verbannen. Die alexandrinischen Philosophen sahen die Gefahr vor Augen, in welcher das Heidenthum schwebte; aber sie wußten auch, daß diese Gefahr durch keines der bisherigen Systeme abgewendet werden könnte, welche alle moralische Freiheit aufhoben, die Unsterblichkeit der Seele entweder leugneten, oder doch nicht offen behaupteten, kurz all den Trost ihren Bekennern versagten, den das Evangelium seinen Jüngern darbot. Sie gewannen die Ueberzeugung, daß es jetzt an der Zeit wäre, die Stelle der eitlen Speculationen durch ein positives System zu ersetzen, welches die Vorzüge des Christenthums theilte, ohne doch, wie dieses, den Polytheismus umzustürzen. Das neue System mußte einen göttlichen Ursprung haben; es mußte, wie das Christenthum, auf Offenbarungen und Wunder gegründet sein, und wenn nicht eine reinere, doch eine exaltirtere Moral lehren. Hiezu ersannen sie den Neoplatonismus.

Obgleich Hermes seinen Ursprung nur der Phantasie der Egyptischen Theosophen und der Leichtgläubigkeit ihrer Adepten verdankt, so glauben wir doch, bevor wir weiter auf den Synkretismus eingehen, bei diesem angeblichen Thaumaturgen und seinem Schüler Asklepius kurze Zeit verweilen zu müssen.

Der ägyptische Thoth, welchen die Griechen, wegen winer Analogie mit einem ihrer Götter, Hermes nennen, gilt mir den Vater aller Wissenschaften. Cicero 1 redet von fünf Hermes, nämlich drei griechischen und zwei ägyptischen. Der erste dieser Beiden, ein Sohn des Mizraïm, galt für den Erfinder des Alphabets. Der zweite war Freund und Rathgeber des Osiris. Er hatte die meisten Wissenschaften erfunden, den Aegyptern Gesetze gegeben, in ihrem Lände den Oelbaum gepflanzt, und ein Jahr von 365 Tagen statt des dreihundertundsechzigtägigen eingeführt. Diese wichtigen Verdienste erwarben ihm den Beinamen des Dreimalgroßen, Trismegistus.

Er grub seine Erfindungen, um ihr Andenken zu verewigen, auf Granitsäulen ein, von welchen Pythagoras und Plato einen Theil ihrer Weisheit entlehnt haben sollen. Nach seinem Beispiele schrieben die ägyptischen Priester ihre astronomischen Beobachtungen auf steinerne Tafeln.

<sup>1</sup> De Nat. Deor. III. 22.

Nicht allein auf jenen Säulen, sondern auch in einer großen Menge von Büchern, deren Iamblichus zwanzig Tausend, Manetho sechsunddreißig Tausend fünf Hundert fünfundzwanzig rechnet, soll Hermes seine Weisheit niedergelegt haben. Wenn Clemens Alexandrinus die Zahl seiner wichtigsten Werke auf zweiundvierzig beschränkt, unter denen sechsunddreißig von der Religion, und sechs von der Arzeneikunde handelten , so wird es bemerkenswerth, daß, nach Jomards Beschreibung, auf einem Relief des Tempels von Edfu (Apollinopolis Magna) ein schreibender Hermes dargestellt ist, welcher eben die zweiundvierzigste Reihe von Hieroglyphen beendigt hat .

Eine Anzahl von Büchern, welche angeblich den Hermes zum Verfasser haben, und vermuthlich von neubekehrten Christen, Gnostikern und Neuplatonikern herrühren, sind noch vorhanden.

Das berühmteste unter denselben ist in dialogischer Form verfasst, und trägt den Titel: Poemander, Hoimárdons, oder von der Natur der Dinge und der Erschaffung der Welt. Auch Von der göttlichen Macht und Weisheit wird es genannt.

Ein zweites Werk, unter der Ausschrift Δσχληπιός, Asklepius, enthält ein Gespräch zwischen Hermes und sinnem Schüler über Gott, den Menschen und das Weltall. Ein heist auch Δόγος τέλειος, Vollkommenes Wort, und ist nur in einer lateinischen, dem Apulejus zugeschriebenen Uebersetzung auf uns gekommen.

Das dritte trägt folgenden Titel: Ἰατρομαθηματικά ἢ περὶ κατακλίσεως νοσούντων προγνωςικά ἐκ τῆς μαθηματικῆς ἐπισήμης πρὸς ἸΑμμωνα Αἰγύπτιον, Iatromathematika, oder Anweisung, den Ausgang der Krunkheiten auf mathematischem (d. h. astrologischem) Wege zu erkennen, an den Aegypter Ammon. Das Stillschweigen, welches über dieses Buch bei einem eifrigen Bewunderer ägyptischer Astrologie und Kenner der hermetischen Schriften, Julius Eirmicus, herrscht,

Strom., VI. 4.

Déscript. de l'Egypte, tom. I., der alten Völker, zweite Ausl. Bd. I.

Antiquités, chap. 5. p. 24.

Diess ist eine Bemerkung von

Von Ποιμήν, der Hirt.

îst schließen, dass zu seiner Zeit, um 340 nach Chr., daslbe nicht existirte.

Zwei dem Hermes zugeschriebene Bücher De revolutiobus nativitatum, welche lehren, wie man nach dem Umuse eines jeden Jahres die Nativität zu stellen habe, sind
ur in einer lateinischen Uebertragung erhalten, die einen
abischen Urtext zu verrathen scheint.

Auch die Aphorismen des Hermes besitzen wir nur lainisch. Sie bestehen aus hundert astrologischen Sätzen, uch Centiloquium genannt), welche zur Zeit des Königs Maned von Sicilien aus dem Arabischen übersetzt worden sind.

Kupavides, Cyranides, lautet der Titel eines andern, m Hermes zugeschriebenen Werkes. Ueber die Bedeung des Wortes Cyranides ist man nicht einig. Manche lein es aus dem Arabischen her, und übersetzen es Misceln, Andere halten es für einen astrologischen Ausdruck der riechen (xύριος), welcher den Einfluss der Gestirne besichne. Wie dem auch sei: die Cyranides des Hermes mdeln von den magischen und medicinischen Kräften der delsteine, Pflanzen und Thiere. In dem ersten Buche oder er ersten Cyranide werden die Eigenschaften von vierundwanzig Pslanzen, ebensoviel Vögeln, Fischen und Steinen it einander verglichen; in der zweiten Cyranide wird von en Thieren im Allgemeinen, in der dritten von den Vöeln, in der vierten von den Fischen gehandelt. Der grienische Text existirt zu Madrid und anderwärts; doch ist nur ie lateinische Uebersetzung gedruckt.

Ausser diesen astrologischen Schriften soll Hermes noch ligende Werke geschrieb haben, welche der Chemie der Alchemie angehören: Tractatus chemicus, von dem eheimniss den Stein der Weisen zu sinden, in sieben Cateln; bei den Adepten auch unter dem Titel der Sieben iegel des Hermes Trismegistus angesührt.

Smaragdtafel. Unter dieser Benennung ist die hermesche Anweisung zum Goldmachen bekannt. Die Tasel soll on Abrahams Weibe, Sarah, auf dem Berge Hebron im rabe des Hermes gesunden worden sein.

Diese beiden Werke sind nur lateinisch vorhanden. in drittes soll unter der Aufschrift Φυσικαὶ βαφαί, Chemi-

sche Färbungen, handschriftlich in einigen Bibliotheken liegen.

Endlich gieht es eine arabische Abhandlung des Hermes von den Edelsteinen.

Fragmente aus folgenden fünf Werken des Hermes sind im Stobäus erhalten:

- 1) Πρὸς ὑιόν oder Πρὸς Τάτ oder Πρὸς ᾿Ασκληπιόν, An seinen Sohn, oder An Tat, oder An Asklepius; denn ohne Zweifel bezeichnen diese drei Titel nur ein einziges Werk.
- 2) Πρὸς Αμμοῦν περὶ τῆς δλης οἰκονομίης, An Ammon über die Oekonomie des Weltalls.
- 3) Κόρη κόσμου, die Jungfrau der Welt, oder kis. Diese spricht hier mit ihrem Sohne Horus über den Ursprung der Welt.
- 4) Αφροδίτη, Venus. Wie es scheint, handelte das Werk von der Erzeugung.
  - 5) Περί Είμαρμένης, Von dem Schicksal; in Hexametern.

Eine Uebersetzung des Poemandes von Marsiglio Ficino wurde zum erstenmale zu Treviso bei Gerhard de Lisa, 1471. 4. gedruckt; dann zu Ferrara bei Andreas Belfortis, genannt Galles, 1472. 4.; zu Venedig bei Lucas, Sohn des Domenico, 1481, 1491, 1497. 4.; zu Mailand, bei Damianus, 1493. 4.; zu Paris, 1494. hei Wolffgang Hopyl, 4.; zu Venedig bei Aldus dem Aeltern, 1497. 4.; zu Mainz bei Johann Schaeffer, 1503. 4.; zu Paris, 1505. 4., bei Henricus Stephanus, unter Mitwirkung seiner Correctoren, Jennes Solidus von Krakau, und Volgacius Pratensis. Man kann von der Menge dieser Ausgaben, welche schnell auf einander folgten, auf das Interesse schließen, mit welchem das Werk gelesen wurde

Die erste Ausgabe des griechischen Textes lieserte Adrien Tourneboeuf, mit der lateinischen Uebersetzung von Mars. Ficino, Paris, 1554. 4. und 1594. 4.

François de Foix, comte de Candale verbesserte mit Hülse des jungen Joseph Scaliger den Text und die Uebersetzung, und ließ sie zu Bordeaux, 1574. 4. drucken.

Annibale Rosseli aus Calabrien verfasste einen aussührlichen Commentar über den Poemander, welchen er, ohne den Urtext, zu Krakau, wo er Prosessor war, in den Jahren 1585 — 1590-6 Vol. sol., herausgab. Später wurde sein Commentar mit dem Text und der Uebersetzung (nach der Ausgabe von 1574.) zu Köln, 1630. 6 Vol. sol., wiedergedruckt.

Pabricius Patricius besorgte zwei Ausgaben vom Poemander ter dem Titel: Nova de universis philosophia, Ferrara, 1591., d Venedig, 1593. fol.

Heinrich Rantzov gab einen Auszug aus der letztern Ausgabe ter dem Titel: Magia philosophica, zu Hamburg, 1593. 12. hers. (Wiederholt zu London, 1611. fol.)

Seit 1630 ist der Poemander nicht wieder gedruckt worden, an kann sagen, zu Ehren der Ausklärung. Dennoch wäre eine equeme Ausgabe des Werkes zu wünschen.

Uebers. Hermes Trismegists Poemander, oder von der götthen Macht und Weisheit, aus dem Griechischen übersetzt, und
it Anmerkungen begleitet von Dt. Tiedemann, Berlin und Stet1, 1781. 8.

Der Asklepius des Hermes befindet sich in den meisten lateischen und griechischen Ausgaben des Poemander.

Die Iatromathematika stehen griechisch in der astrologischen ummlung des Camerarius. David Hoeschel gab sie besonders mit er Uebersetzung von Johann Stadius zu Augsburg, 1597. 8. raus.

Die beiden Bücher de revolutionibus nativitatum lies Hier. Wolff gleich mit des Porphyrius Isagoge und einer anonymen Exegesis in trabiblon Ptolemaei, Basel, 1559. fol. drucken.

Die Aphorismen sind zu Venedig, 1493. fol., mit dem Tetrablon des Ptolemaeus; und mit andern astrologischen Schriften Ulm, 1651. und 1674. 12. erschienen.

Die Cyranides hat Andreas Rivinus (Bachmann) unter dem itel: Kirani Kiranides et ad eas Rhyakini Koronides, etc. zu Leipg, 1638. 8. und zu Frankfurt, 1681. 12, herausgegeben.

Der Tractatus chemicus wurde zu Leipzig, 1610. 8. und im erten Bande des Theatrum chimicum, Strasburg, 1613. 8., geruckt.

Die Schrift Ueber den Stein der Weisen steht in Fabricii Bibl. r., Vol. I. p. 7799(p. 68. der ältern Ausgabe.)

Asklepius wird für einen Schüler des Hermes und Enel des Aesculapius ausgegeben. Unter seinem Namen beitzen wir eine Schrift, Όροι Ασκληπιοῦ πρὸς Αμμωνα βαιλέα, Definitionen des Asklepius an den König Ammon, in rei Büchern.

Sie steht in den Ausgaben des Poemander von Tourneboeuf nd Patricius.

Doch es ist Zeit, von diesen sabelhaften Wesen auf die

Neuplatoniker überzugehen, welche den Synkretismus hervorriesen 1.

POTAMON von Alexandria, welcher von den Alten als Gründer der eklektischen Philosophie, womit sie den Neoplatonismus jener Zeit bezeichnen, genannt wird. Ueber seine Lehre geben sie uns wenig Auskunft, und sind selbst über seine Lebenszeit nicht einig. Suidas setzt ihn in die Regierung des Augustus: Diogenes Laërtius in den Schluss des zweiten Jahrhunderts. Denn er sagt, dass unlängst (πρὸ δλίγου) von ihm der Eklekticismus eingeführt worden sei, der also um jene Zeit wenigstens geringe Fortschritte ausserhalb Aegyptens gemacht haben musste.

Ammonius von Alexandria, der, weil er sich früherbin seinen Unterhalt durch Lasttragen erworben hatte, den Beinamen Sakkas erhielt, erneuerte zu Ende des zweiten und zu Anfang des dritten Jahrhunderts das System des Potamon mit dem glänzendsten Erfolge. Seine Aeltern waren Christen. Athenagoras und Clemens Alexandrinus, deren Schüler er war, slössten ihm frühzeitig eine Neigung zum Eklekticismus ein. Er wurde der christlichen Religion abtrünnig<sup>2</sup>, und faste den Gedanken, die Platoniker und Aristoteliker, so wie überhaupt die Anhänger der verschiedenartigen Secten, welche durch ununterbrochene Zwistigkeiten den Skeptikem und Christen immer neue Waffen gegen sich in die Hand gaben, durch das Band einer neuen, gemeinsamen Lehre zu vereinigen, welche mit griechischer Philosophie christliche Ideen und orientalische Weisheit verbände. Statt diese Lehre als das, was sie war, ein Gemisch verschiedenartiger Bestandtheile, betrachten zu lassen, gab er sig für eine uralte Ueberlieserung und für die Quelle aller besonderen Philo-

Meinung, dass der Christ Ammonius, von Ammonius Sakkas verschieden sei. Letzterer hat nicht geschrieben: das ist unleugbar. Hieronymus redet (de SS. Eccles.) von dem Christen Ammonius dem Alexandriner, und sagt ausdrücklich, dass er ein geschmackvolles VVerk von der Uebereinstimmung zwischen Moses und Christus geschrieben habe.

S. Chph. Meiners Beitrag zur Geschichte der Denkart der ersten Jahrhunderte nach Christi Geburt, mit einigen Bemerkungen über die neuplatonische Philosophie, Leipzig, 1782. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das Zeugniss des Porphyrius hierüber, welchem der Bericht des Eusebius widerspricht, ist hinlänglich beglaubigt. *Tennemann* (Gesch. d. Philos. Bd. VI. S. 25.) ist der

sophien aus, hüllte sie in einen mystischen Schleier, und weihte in ihre Geheimnisse nur eine geringe Anzahl vertrauter Schüler ein, die sich gleichsam zu einem Orden verbanden. Er hat keine Schriften, welche uns über seine Philosophie genauer belehren könnten, hinterlassen, aber zahlreiche Schüler gebildet, die zum Theil hohen Ruhm erlangt haben.

Ammonius nahm seinen drei Lieblingsschülern, HEREN-MIUS, ORIGENES, der von dem Kirchenvater, ebenfalls einem Schüler des Ammonius, zu unterscheiden ist, und Plotinus, das Versprechen ab, seine Geheimlehre nicht durch Schriften bekannt zu machen, sondern sie nur anündlich einigen vertrauten Schülern mitzutheilen. Herennius brach sein Wort zuerst; ihm folgte Origenes; und endlich legte Plotinus, der talentvollste unter ihnen, die ganze Philosophie des Ammonius den Augen der Welt offen. Von den Schriften des Herennius kennen wir selbst die Titel nicht. Von Origenes führen Longinus und Porphyrius drei Werke an, über die Dämonen, über den Demiurgos, und Galienus, oder dass der König allein Schöpfer sei, Επὶ Γαλιήνου ὅτι μόνος ποιητής δ βασιλεύς. Eusebius sah das Buch für eine Lobschrift auf Gallienus an, welcher ein Freund der Poesie war; demnach müste man den Titel also verstehen: dass der Kaiser allein Dichter sei.

Longinus war ebenfalls ein Schüler des Ammonius, vor dessen Mysticismus ihn jedoch sein gesunder Sinn bewahrte. Plotinus wollte ihn daher für keinen Philosophen gelten lassen, und setzte ihn in die Classe der Philologen. Als einen der ersten Kunstrichter des Alterthums haben wir ihn bereits kennen gelernt 1. Aus seinem Werke Περὶ τέλους, vom höchsten Gute, worin er in einem gemäsigten Tone den Plotinus und Gentilianus Amelius angriff, ist uns die Vorrede durch Porphyrius im Leben des Plotinus erhalten worden, wo sich auch das Fragment eines Briefes von Longinus an Porphyrius selbst findet.

PLOTINUS ist unter den Schülern des Ammonius am berühmtesten geworden. Er schämte sich seiner Menschheit so sehr, dass er den Ort, den Tag und das Jahr seiner Geburt selbst seinen nächsten Freunden verhehlte; doch hat er sie

<sup>1</sup> S. S. 534. dieses Bandes.

der Nachwelt nicht verheimlichen können, denn wir erfahren durch seinen Biographen, dass er zu Lykopolis in Acgypten im Jahre 205 nach Chr. geboren wurde. In seiner Kindheit versprach er wenig. Erst in seinem achtundzwanzigsten Jahre führte ihn ein innerer Trieb in die Schulen der alexandrinischen Philosophen. Aber unbefriedigt durch dieselben, lebte er in melancholischem Tiefsinn, bis ihn ein Freund dem Ammonius zuführte, dessen Lehre er elf Jahre lang begierig und unermüdet in sich aufnahm. Er dürstete danach, auch die Weisheit Persiens und Indiens kennen m lernen, und schloss sich daher an das Heer des Gordianus an, in der Hoffnung, nach dem fernen Osten geführt zu werden; allein das unglückliche Ende des Kaisers nöthigte ihn, seinen Plan aufzugeben. Er ging nach Antiochia, und von da nach Rom, woselbst er von seinem vierzigsten Jahre bis zu seinem Tode, der nach sechsundzwanzig Jahren erfolgte, sich aushielt. Die ersten zehn Jahre hielt er, seinem Versprechen getreu, die Lehren des Ammonius geheim, und übte nur, ohne selbst ein logisch verbundenes System der Philosophie vorzutragen, seine Schüler in der Discussion streitiger Sätze. Erst als Herennius und Origenes ihr Wort gebrochen hatten, begann auch er zu schreiben. Doch verdankte er seinen hohen Ruhm weniger seinen Büchern, de seiner mündlichen Lehre, und vor Allem der strengen Casteiung seines Körpers, dieses verächtlichen und verhafsten Kerkers der Seele. Sein Benehmen war nicht frei von Absichtlichkeit; er wollte sich als ein Wesen höherer Art geltend machen, und verrieth diess durch jede seiner Handlungen; er hatte einen Dämon wie Sokrates, oder vielmehr einen Gott. der über den Dämonen stehen sollte. Die höchste Gottheit würdigte ihn viermal, während Porphyrius seis Schüler war, sich ihm zu zeigen und zu offenbaren.

Immer haben Leute, welche die Genüsse des Lehen verachteten und sich in der Hoffnung inniger Vereinigung mit Gott einem beschaulichen Leben hingaben, Bewunderer und Anhänger gefunden, und zwar um so mehr, je verderbter die Zeit war, in welcher sie lebten. Auch Plotin fast zahlreiche Verehrer; Männer aus den höchsten Ständen, Magistratspersonen, Senatoren, und selbst Frauen drängten sich um den neuen Propheten. Von den Wahrheiten, wel-

che sie aus seinem Munde vernahmen, tiberzeugt, gaben sie sum Theil die Bequemlichkeiten und Freuden des Lebens auf, um ungehindert der Erforschung der Wahrheit obliegen zu können. So that Rogatianus, der als Senator und Praetor designatus seinen Reichthümern und seinem Hause entsagte, um von den Almosen seiner Freunde zu leben, die ihm abwechselnd ein Obdach boten. Bei dem schwachen Gallienus stand Plotinus in so hoher Gunst, das ihm sein Wunsch vom Kaiser gewährt wurde, eine verfallene Stadt in Campanien aus dem Schutte zu erheben, und dort unter dem Namen Platonopolis einen Philosophenstaat zu gründen, welcher die platonische Republik verwirklichen sollte. An der Ausführung dieses seltsamen Vorhabens verhinderten ihn indess die kaiserlichen Räthe.

Plotinus wurde, wie gesagt, erst in seinen späteren Jahren Schriftsteller; er besaß selbst das Talent des schriftlichen Ausdrucks, und vornehmlich die Gabe der Deutlichkeit, in äußerst geringem Grade. Doch hatte er häufig auf Fragen, die an ihn geschahen, schriftliche Antworten nicht versagen können, welche oft mit einander in Widerspruch standen, und erst später durch die Bemühung des Porphyrius in ein System gebracht und besser stylisirt wurden. Dieser einzelnen Außatze Plotins, welche durch mystische Speculationen oft dunkel und unverständlich werden, sind vierundfunfzig an der Zahl; sie bilden in der Anordnung des Porphyrius sechs Enneaden, d. i. größere Abschnitte von neun Capiteln.

Von dem platonischen Systeme entfernte sich Plotinus vornehmlich insofern, als er die Vernunft für unfähig achtete, die Wahrheit zu erkennen, in der Dialektik nur das Mittel sah, Erleuchtung von oben zu erlangen, und so an die Stelle der Verstandesthätigkeit die unmittelbare Anschauung setzte.

Selten ist Plotinus unpartheiisch beurtheilt werden. Seine Schüler zollten ihm göttliche Verehrung; seine Feinde sahen in ihm nur einen Plagiator, und in seiner Philosophie ein Gemisch fremdartiger Bestandtheile. Beide gingen ohne Zweifel zu weit. "Er vereinigte unstreitig, sagt Tennemann, viele vortreffliche Naturgaben in sich, durch welche er, bei zweckmäsiger Uebung und Ausbildung, bei einer richtigen,

durch gesunde Vernunst geleiteten Anwendung, und vorzüglich in einem weniger verdorbenen Zeitalter, unter einer nicht schon fast ganz verschrobenen Generation, ein großer Mann hätte werden müssen. Allein er war von allen Vorurtheilen und Aberglauben seiner Zeit angesteckt, und besass zu wenig Geist, um dieser gleichsam epidemischen Krankheit zu widerstehen, obgleich auf der andern Seite viel zu viel Geist, um diese Thorheiten auf dem gewöhnlichen Wege nachzumachen. Wenn Andere ins Weite schwärmten, so schwärmte er mit einer gewissen Meihode; er schloss die Träumereien der Phantasie an gewisse philosophische Probleme, und gab dadurch jenen Thorheiten eine Art von Würde, den Schein von wissenschaftlichem Werth, als wenn die Philosophie auf diese Weise einen Grad von Ausdehnung und Gewissheit erhalten könne, dessen sie bisher entbehrt hätte". Wir setzen diesem Urtheile die den Plotinus günstigere Meinung Creuzers gegenüber. "Neque me avertere sum passus vocibus istiusmodi hominum, qui hanc philosophiam aut horridam incultamque dicunt aut elinguem. Quibus ego ita fere: Ego elinguem malo quam stulte clamosam, malo horridam quam esseminatam delibutamque unguentis et calamistratam. Neque vero Plotini philosophia arida est aut balbutiens: est brevis et densa, ac vivo spirantique orationis genere expressa.... Non dico, ne quis calumnietur, germanam esse vetustae illius philosophiae Atticae ornatae ingenuarum artium quasi Venerum Gratiarumque multo splendidoque comitatu. Masculam esse dico et dignam homine argumentum sectante, in quo ingenium ad altitudinem extollat..... At, dicat quisquam, haec Plato mihi praestabit melius et eruditius: nam nil nisi Platonicus fuit Plotinus. Audio. Platonicus fuit Plotinus. Nec tamen propterea is est, qui magistro nonnisi dictata decantet, neque ab ejus commentariis discedere audeat..... Et nihilne juvabimur a Plotino quod is Platonis argumenta pleraque lucidiora facit contrahendo? Nimirum quae ab illo quaestiones saepiuscule circumaguntur per orbem plarium dialogorum, aut certe unius, eas Plotinus fere revocat éx istis sermonum diverticulis meatuque et anfractibus, ac dispositas ordine unique brevique ut plurimum libro incluses collocat ante oculos lectoris, ut is quid primum, medium, infimum sit, facilius assequatur. Atque ut illa ratio cultior

lura omitto quae Plotinum commendant cordatioribus. Illud tigisse sufficiat, Platonis et emendationem et interpretatiom multis partibus posse promoveri assidua tractatione cum lotini tum Plotinianorum philosophorum ad Proclum usque posteriores. At obscurus est Plotinus, inquit, est abstrus. Cui ego: Recte mones: quasi vero de rebus repetitis intima philosophia et ab ipsa natura involutis pariter postvulgari sermone exponi, ac de communibus pervagatisque ante oculos positis. Atque explicando fit lucidior. Nese aeque est obscurus atque Platonis vel Timaeus vel Parenides". Nicht Jedermann möchte wohl mit Creuzer die innliche Philosophie des Plotinus der von Grazien umgenen der attischen Philosophen vorziehn.

Ausser Porphyrius besorgte noch ein zweiter Schüler otins, der Arzt Eustochius, eine Ausgabe von dessen 7erken, in welcher er, wie es scheint, eine andere Eineilung befolgte.

Es wäre unnöthig, sämmtliche vierundfunfzig Abhandngen des Plotinus hier anzuführen. Folgende Titel reien hin, über den Umkreis seiner Philosophie einen Ueberick zu geben. Was ist der Mensch, und was ist das hier? Von den Tugenden. Von der Dialektik. Vom höchen Gute. Vom Ursprung des Bösen. Von der Welt. on der Kreisbewegung des Weltalls. Vom Einflusse der estirne. Vom doppelten Prinzip. Von der Vorsehung. on der Liebe. Von der Zeit und der Vorsehung. Von er Seele. Von der Unsterblichkeit. Ob alle Seelen nur ne einzige ausmachen. Von den drei Hauptsubstanzen.

Die Schwierigkeiten, welche das Studium des Plotinus darbiet, sind so groß, daß bis jetzt nur ein Paar Männer als Herausber seiner Schriften aufzutreten gewagt haben, und daß nur te einzige lateinische Uebersetzung derselben existirt. Sie wurde n Marsiglio Ficino auf Verlangen des berühmten Pico della Mindola ausgearbeitet. Lorenzo de' Medici gab die Kosten zum rucke her, welcher von Antonio Miscomini äußerst geschmackvoll sgesührt wurde, Florenz, 1492. sol. Zwei Abdrücke dieser Uersetzung erschienen im sechzehnten Jahrhundert, zu Salignac, 40., und zu Basel, 1559. sol.

THEIL II. 40

auch, ungewiss unter wessen Leitung, die erste griechisch-lateinische Ausgabe des Plotinus, Basel, 1580. fol. Es wurde bei derselben, außer drei in Italien besindlichen Handschristen, eine vierte des J. Sambucus benutzt, welche sich jetzt auf der kaiserlichen Bibliothek zu Wien besindet. Man vermisst Kritik und correcten Druck. Auf manchen Exemplaren, bei welchen außer dem Titel nur 6 Blätter umgedruckt sein sollen, steht: Basel, 1615. bei Ludwig König. Nach Creuzers Ansicht ist diess eine neue Ausgabe. Die Werke Plotins sind später nicht wieder zusammen gedruckt worden.

Im zweiten Bande der Anecdota graeca, p. 227. und 237. hat Villoison zwei Abhandlungen Plotins herausgegeben, welche er für ungedruckt hielt; sie stehen aber im 30ten Capitel des 4ten Buches der 4ten Enneade.

F. Creuzer hat eine Ausgabe des Buches von dem Schönen zu Heidelberg 1814. 8. mit der verbesserten lateinischen Uebersezzung, kurzen kritischen Noten und einem durch Wyttenbachs Bemerkungen bereicherten Commentar geliesert. In der vorausgeschickten Praeparatio verspricht er eine Ausgabe der sämmtlichen Werke Plotins.

Das Buch de Fato ist nebst den Werken anderer Schriststeller über denselben Gegenstand herausgegeben von J. Kr. Orelli, mit Noten von J. Kasp. Orelli, Zürich, 1824. 8.

Uebers. Eine deutsche Uebersetzung der sämmtlichen Enneaden Plotins hat J. G. R. Engelhardt begonnen, Erlangen, 1820. 8. Die Abhandlung von der Natur, Contemplation und dem Einen ist übersetzt von F. Creuzer im ersten Bande der Studien von Daub und Creuzer, Heidelberg, 1805. 8.

Die berühmtesten unter den Schülern Plotins waren Gentilianus Amelius und Porphyrius.

AMELIUS, der mit seinem eigentlichen Namen GENTILIANUS hieß, war aus Toscana gebürtig. Nach einem vierundzwanzigjährigen Aufenthalte zu Rom, wo er die Schule Plotins besuchte, ließ er sich zu Apamea in Syrien nieder. Er
schrieb ein Werk in vierzig Büchern gegen einen sonst unbekannten Philosophen Zostrianus, und ein anderes Ueber
den Unterschied der Lehre des Numenius und des Plotinus,
worin er darthat, daß die Philosophie des Plotinus nicht,
wie man behauptete, dem Numenius abgeborgt sei. Niemand war zu dieser Vertheidigung geschickter, als Amelius,
der als einer der eifrigsten Zuhörer des Numenius Alles,

vas er aus seinem Munde verhahm, niedergeschrieben hatte. uch gegen seinen Mitschüler und Freund, Porphyrius, hat imelius ein Werk geschrieben.

Porphyrius wurde in der tyrischen Pflanzstadt Batanaea n Syrien, im Jahre 233 nach Chr. geboren. Seinen eigentichen Namen, Malchus i, übersetzte Longinus, in dessen schule er sich zu Athen bildete, durch Porphyrius. Aufenthalt zu Atheu war nicht ohne Einfluss auf seinen Styl, ler sich durch Gelehrsamkeit und Feinheit des Ausdruckes uszeichnet. In seinem dreissigsten Jahre begab er sich nach lom, und hörte dort die Vorträge Plotins, griff dessen Lehre on den Ideen oder Noumenen in einer eigenen Schrift an, velche durch Amelius widerlegt wurde, und gelangte, nachlem einige Streitschriften gewechselt worden waren, zur vollcommensten Ueberzeugung von der Richtigkeit der Lehre lotins, der ihn nun zu seinem Lieblingsschüler wählte, und nit der Anordnung seiner Werke beauftragte. Nach einer Leit von sechs Jahren veranlasste ihn die Schwermuth, in velche er verfiel, sich durch eine Reise nach Sicilien, vieleicht auch nach Karthago, aufzuheitern. Er kehrte gestärkt nach Rom zurück, und lehrte nach Plotins Tode die neuplatonische Philosophie bis zum Jahre 304 oder 305, in welhem er starb.

Seine vorherrschende Leidenschaft scheint die Ruhmbeierde gewesen zu sein, welche er selbst in seiner Erzähung vom Leben des Plotinus oft verräth. Er besas ohne
Zweisel unter allen Neuplatonikern die meisten gelehrten
Kenntnisse, vernachlässigte aber über dem Bestreben, dieselen glänzen zu lassen, nicht selten die strenge Prüfung und Sichung dessen, was er lehrte. Auch sehlte es ihm hiezu an Schärse
les Verstandes, so wie an Gründlichkeit und Consequenz,
venn es auf Erforschung und Feststellung der letzten Prinipien ankam. An Originalität steht er bei weitem dem Ploinus nach, dessen philosophische Ideen er nur commentirte
und systematisch ordnete.

Porphyrius überließ sich, ungeachtet seines Reichthums in positiven Kenntnissen, mehr noch, als sein Lehrer, träunerischen Entzückungen; ja er glaubte, noch in seinem ho-

and the second second

Melek, der König.

hen Alter Gott in einem Augenblick der Extase mit Augen geschaut zu haben. Dem Christenthum war er seind, und griff dasselbe in einem Werke von funfzehn Büchern heftig an. Gleichwohl war seine Frau, Marcella, eine Christin.

Eine alte Lebensbeschreibung des Porphyrius, welche sich in der Sammlung des Eunapius findet, steht unter dem Mittelmässigen; aber Porphyrius hat in der neuern Zeit in Lucas Holstenius einen tresslichen Biographen gesunden.

Wir wollen die Titel seiner Schriften nennen, und zugleich, da sie noch nicht zusammen gedruckt worden sind, ihre einzelnen Ausgaben anführen.

Leben des Pythagoras, Mv3ayógov βίος, ein am Anfang und am Schlusse verstümmeltes Buch, das in jeder Rücksicht von geringem Werthe ist. Porphyrius hat weder Urtheil noch Geschick bewiesen, indem er die zahlreichen Stellen unkritischer Schriftsteller, welche er zusammentrug nicht einmal zu einem Ganzen zu verschmelzen gewußt hat Die Biographie des Pythagoras ist daher voll von Wiederholungen und Widersprüchen.

Das Leben des Pythagoras ist zum erstenmale unter dem Titel MALCHUS de vita Pythagorae griechisch herausgegeben von Kr. Rittershusius, Altorf, 1610. 8.

Lucas Holstenius fügte seiner Ausgabe, Rom, 1630. 8., außer einer, lateinischen Uebersetzung noch einige andere Werke des Porphyrius und eine tressliche Biographie desselben hinzu. Sie wurde zu Cambridge, 1655. 8. nachgedruckt. Ein zweite Uebersetzung von J. Donatus von Ferrara war zu Mailand, 1629. 8. erschienen.

Ludolph Küster gab das Werk des Porphyrius zugleich mit dem Leben des Pythagoras von Iamblichus zu Amsterdam, 1707. 4 heraus.

Dieselben beiden Werke hat auch der letzte Herausgeber Gh. Kiefsling, mit einander verbunden, und die Noten von Ritterskusius und Lucas Holstenius hinzugefügt.

Vom Leben des Plotinus und der Anordnung seiner Schriften, Περὶ Πλωτίνου βίου καὶ τῆς τάξεως τῶν βιβλίων αὐτοῦ. Dieses Werk enthält Alles, was uns über das Leben Plotins überliefert ist.

Es ist der Ausgabe von Plotins Enneaden vorgedruckt.

<sup>1</sup> In der Ausgabe der Vita Pythagorae.

Von der Entbehrung der Fleischspeisen, Περὶ ἀποχής τῶν ἐμψύχων. Dieses Buch, welches s beste unter den Werken des Porphyrius zu nennen ist, enthält manche für die Geschichte der Philosophie und die Kirchenhistorie wichtige Nachrichten; allein es ist nichts desto weniger schlecht abgefast, und die gut stylisirten Stellen desselben rühren nicht einmal von Porphyrius selbst her.

Die Schrift besteht aus vier Büchern, und ist an einen ehemaligen Anhänger des Pythagoras gerichtet, der dessen Grundsätzen untreu geworden und zum Genusse animalischer Nahrungsmittel zurückgekehrt war. Porphyrius setzt im ersten Buche die Einwürfe gegen die pythagoreische Maxime, welche sich aus den Lehren anderer Philosophen hernehmen ließen, auseinander, und trägt die Ansicht des Lyceums, der Stoa, der Epikureer und endlich eines gewissen Claudius von Neapolis vor, welcher ein besonderes Werk gegen die Entbehrung der Fleischspeisen geschrieben hatte. Nicht von allen Menschen verlangt Porphyrius jene Enthaltsamkeit, sondern nur von denjenigen, welche das Bedürfnis eines höhern geistigen Lebens fühlen. Ihnen kann eine Ausopferung nicht schwer fallen, um welche sie den Besitz der Gottheit erkausen.

Im zweiten Buche spricht Porphyrius von dem Gebrauche blutiger Opfer, und zeigt, wie derselbe aus der unschuldigen Gewohnheit, den Göttern Früchte darzubringen, entstanden sei. Er theilt die Götter in verschiedene Classen, und unterscheidet die guten und bösen Dämonen, unter denen nur die letzteren sich am Dufte des geopferten Eleisches ergötzten. Selbst das übrigens nicht verwersliche Verissagen aus den Eingeweiden berechtigt nach seiner Behauptung nicht zum Schlachten der Thiere. Endlich wird mit der Bemerkung geschlossen, dass man durch Reinheit des Herzens die Götter wahrhafter ehre, als durch blutige Opfer.

Andere Gründe werden im dritten Buche angeführt, wo den Thieren eine Art von Vernunst und eine innere und äussere Sprache beigelegt wird; die äussere, welche wir zwar vernehmen, aber sowenig verstehen, als die eines fremden Volkes, bezeugt die Existenz der innern, oder der geistigen Unterhaltung der Thiere mit sich selbst. Die Gerechtigkeit gestattet aber nicht, vernünstige Wesen zu morden.

Im vierten Buche stützt sich Porphyrius auf Beispiele

der Enthaltsamkeit von weisen Männern und gebildeten Völkern, welche den Gebrauch jener thierischen Nahrungsmittel wenigstens durch Gesetze in enge Gränzen einschlossen, während in der ältesten Zeit nur von rohen und grausamen Menschen Blut vergossen wurde. Das Werk schließt mit einer Ermahnung zur Heiligung des Körpers und der Seele.

J. Bd. Felicianus gab zu Venedig 1547. 4. bei J. Gryphius eine lateinische Uebersetzung dieses Werkes heraus.

Im folgenden Jahre lieferte Pietro Vettorio die erste Ausgabe des griechischen Textes, Florenz, bei Bd. Junta, 1548. fol.

Fz. de Fogerelles, von welchem eine zweite Ausgabe zu Lyon, 1620. 8. erschien, kannte die lateinische Uebersetzung des Felicianus nicht, und ließ eine neue, minder befriedigende, drucken.

Mit einer bessern Uebersetzung und mit den Noten von J. Valentin erschien die Schrift mit dem Leben des Pythagoras zu Cambridge, 1655. 8.

Vorzüglicher als alle diese Ausgaben ist die von J. de Rhoer, Utrecht, 1767. 4. Dieser benutzte ein leidener MS., welches dem berühmten Meerman gehörte, und die Collation einer leipziger Handschrift, welche J. Jac. Reiske ihm nebst seinen Bemerkungen mitgetheilt hatte. Diese Bemerkungen dienten ihm zur Berichtigung des Textes, welchem er im Allgemeinen die cambridger Ausgabe zum Grunde legte. Die Noten sind theils kritisch, theils haben sie den Zweck, die Quellen des Porphyrius aufzufinden.

Ein leidner Buchhändler verband 1792 durch einen neuen Titel diese Ausgabe mit der Ausgabe der Nymphengrotte, welche van Goens 1765 veranstaltet hatte.

Schreiben an den ägyptischen Priester Anebo, Ποὸς Αντίκο τὸν Αἰγύπτιον. Dieses Werk, welches Porphyrius in einem Zustande des Zweifelns schrieb, in den er aus Mangel an festen Grundsätzen nicht selten verfiel, enthält Untersuchungen über die Natur der Dämonen, über die Art sie zu ehren, und über die Wege, auf welchen man zur Gemeinschaft mit ihnen gelangt. Porphyrius wendet sich fragend an einen ägyptischen Priester, unstreitig, weil Aegypten zu jeder Zeit für das Land der Weisheit galt, und weil die Werke des Hermes damals entstanden oder bekannt wurden. Das Schreiben an Anebo ist nur stückweise im Eusebius und Theodoretus erhalten, aber es existirt eine Beantwortung desselben, welche man gemeiniglich dem Iamblichus zuschreibt.

Die beträchtlichen Fragmente dieses Schreibens befinden sich i den Ausgaben der darauf bezüglichen Antwort des Iamblichus.

Aphorismen über das Vernünftige, Πρὸς τὰ νοητὰ ἀφοισμοί, eine Einleitung in die Werke Plotins von fünfundierzig Abschnitten.

Dieses Werk wurde zuerst griechisch herausgegeben von Pt. ettorio in seiner oben angeführten Edition der Schrist de abstientia, und vollständiger, griechisch und lateinisch, von Lucas Holmius, beim Leben des Pythagoras.

Homerische Forschungen, Όμηρικὰ ζητήματα. Es sind weiunddreissig auf die Iliade bezügliche Untersuchungen, elche ehemals zu einem größern Werke über dieselbe shörten.

Janus Laskaris lieserte die erste Ausgabe dieser Schrist zu om, 1518. 8. Andreas Asulanus druckte sie 1521. 8. wieder, it dem Werke, von welchem zunächst die Rede sein wird. Jacses Bedout gab sie mit den kleinen Scholien zum Homer, Strasurg, 1539. 8. heraus. Auch steht sie in den Ausgaben Homers in Camerarius und Micyllus, Basel, 1541, 1543 und 1551, und in Barnes, Cambridge, 1714.

Von der Grotte der Nymphen in der Odyssee, Περὶ τῦ ἐν Θυσσεία τῶν Νυμφῶν ἄντρου, ein allegorischer Commentar 1 der Schilderung der Nymphengrotte auf Ithaka, bei wel-1 der Odysseus landete (Odyssee, 13ter Gesang).

Diese Schrist ist mit der vorigen in den genannten Editionen erbunden, und steht auch beim Leben des Pythagoras in den Ausben von 1630 und 1655.

Die beste Ausgabe lieferte R. M. van Goens, Utrecht, 1765. it Ruhnkens Unterstützung, nebst der Uebersetzung von Lukas lolstenius. Eine Uebersetzung von Kr. Gesner war zu Zürich, 42. 8. erschienen.

Siehe wir S. 630 bei Gelegenheit des Werkes de abinentia gesagt haben.

Einleitung (zu den Kategorien des Aristoteles), oder in den fünf Stimmen, Εἰσαγωγή ἢ περὶ τῶν πέντε φωνῶν, nes der bekanntesten und verbreitetsten Werke des Portyrius. Es gehörte zu den Elementarbüchern. Ammonius, er Sohn des Hermias, und Joannes Philoponus haben es

• . .

commentirt; Theodorus Prodromus hat im zwölften Jahrhundert eine Kritik desselben geschrieben.

Gedruckt bei den Kategorien des Aristoteles.

Commentar zu den Kategorien des Aristoteles in Fragen und Antworten, Κατά πεδσιν καὶ ἀπόκρισιν.

Herausgegeben zu Paris bei Jacques Bogare, 1543. 4.

Commentar zur Harmonik des Ptolemaeus, Eig τὰ ἁρμονικὰ Πτολεμαίου ὑπόμνημα. Wir werden auf dieses Werk wieder zurückkommen.

Von der Prosodie, Περὶ προσφδίας.

Herausgegeben in Villoisons Anecdota graeca, Vol. II. p. 103, nach einer sehr sehlerhasten Handschrift. Mittelst eines vaticanischen Codex, welcher eine Zeit lang in Paris war, lassen sich alle Lücken süllen und die meisten Fehler verbessern.

Ein Schreiben an Marcella, seine Gattin, Πρὸς Μαρκέλλαν, enthält einen Abriss der praktischen Philosophie des Porphyrius.

Von der aus den Orakeln geschöpften Philosophie. Περὶ τῆς ἐχ λογίων φιλοσοφίας, ein poetisches Fragment.

Dieses Fragment ist nebst dem Briese an die Marcella zuerst von Angelo Mai, Mailand, 1816. 8. bekannt gemacht und von J. Kp. Orelli im ersten Bande seiner gnomischen Sammlung mit kritischen Bemerkungen wieder herausgegeben worden.

Endlich giebt es auch Scholien des Porphyrius zum Homer, von welchen schon die Rede gewesen ist 1.

Moralische Erläuterung der Abenteuer des Odysseus, Έπιτομος διήγησις είς τὰς καθ' Όμηρον πλάνας τοῦ Όδυσσέως, μετά τινος θεωρίας ήθικωτέρας φιλοπονηθείσα. Dieses unter des Porphyrius Namen gedruckte Buch hat den Nicephorus Gregoras zum Verfasser, der in die folgende Periode gehört<sup>2</sup>.

Wir besitzen Fragmente aus folgenden vier ächten Werken des Porphyrius;

Von den Statuen, Περὶ ἀγαλμάτων, eine allegorische Erklärung der griechischen Mythologie, wie diess aus des Auszügen bei Stohäus und in der Praeparatio Evangelica des Eusebius erhellt,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Bd. I. S. 109,

<sup>1 2</sup> S. XCIV. Abschnitt.

Von der Styx, Neol Zwyóg. Porphyrius allegorisirte er die Fabel der Styx. Er hatte alle Stellen alter Schrifteller, in welchen von ihr die Rede ist, zusammengestellt, d unter Anderm auch eine interessante Erzählung aus Barsanes dem Babylonier mitgetheilt. Stobaeus hat uns mehre Stellen des Werkes erhalten.

Die Fragmente von der Styx sind herausgegeben in den Obvationes humanae von Andreas Schottus, Hanau, 1615. 4., und den Ausgaben von dem Leben des Pythagoras, 1630 und 1655.

Ebenfalls aus Stobaeus kennen wir die Abhandlung Von n Kräften der Seele, Περὶ τῶν τῆς ψυχῆς δυνάμεων. In n Fragmenten derselben sind die Ansichten des Ariston n Chios, des Numenius, Aristoteles, Plato, Longinus und kolaus über diesen Gegenstand vorgetragen.

Dem Eusebius verdanken wir die Kenntniss eines Wers von Porphyrius Ueber die Seele, Περὶ ψυχῆς, in Form ies Briefes an Chrysaorius.

Eine Menge von Werken des Porphyrius, welche bei idas, Eusebius, Boëthius und Anderen angeführt werden, d verloren. Am meisten beklagen wir den Verlust seiner schichte der Philosophie vor Plato, in vier Büchern, zu leber vielleicht das Leben des Pythagoras und eine andlich noch vorhandene Schrift über das Leben Plato's, iörten. Eusebius führt ein Werk des Porphyrius gegen Christen, Κατὰ Χριζιανῶν, in funfzehn Büchern, an. Wen seiner Bemerkung, dass die Schrift in Sicilien versast, hat man die Meinung aufgestellt¹, dass es auser dem rier einen zweiten Porphyrius, aus Sicilien, gegeben habe. Ich diese Annahme ist unnöthig, da Porphyrius, wie aus nem Leben des Plotinus bekannt ist, in seinem fünfundzisigisten Jahre nach Sicilien ging.

Von einem Zeitgenossen des Porphyrius, Namens Analius, haben wir ein Fragment Ueber die Sympathien und itipathien, Περὶ συμπαθειῶν καὶ ἀντιπαθειῶν.

Es ist, mit einer Uebersetzung und Noten von J. Rendtorf, vierten Bande (p. 295) der alten Ausgabe von Fabricii Biblio-

Z. B. Octavius Cajetanus in | und Mongitor, Bibliotheca Sicula, er Isagoge posthuma ad hist. sacr. | Tom. II. p. 191. ulam (Palermo, 1707. 4..) p. 238.

634

theca graeca gedruckt. Harless wollte es in die Supplemente seiner Ausgabe setzen, welche nicht erschienen sind.

IAMBLICHUS von Chalcis in Coelesyrien, der berühmte Schüler des Porphyrius und Anatolius, hielt sieh den größten Theil seines Lebens in Syrien auf, und starb vermuthlich zu Anfang der folgenden Periode unter Constantin dem Großen. Diess ist Alles, was wir von seinen Lebensumständen wissen. Er ging auf dem von Porphyrius und Plotinus vorgezeichneten Wege weiter, und erlangte noch einen höhern Ruhm als jene. Man kann nicht sagen, dass er mehr Talent, mehr philosophischen Geist oder mehr Gelehrsamkeit besessen, noch auch dass er neue, ihm eigenthümliche Entdeckungen gemacht, ja selbst nicht, dass er in den Inhalt der schwärmerischen Philosophie mehr Licht, Ordnung und System gebracht habe. Allein der Nimbus vollkommnerer Heiligkeit, der Ruf größerer Wundergaben, sein Eifer für die Erhaltung der heidnischen Religion, und der Gebrauch, den er zu diesem Zwecke von der neuplatonischen Philosophie machte, vielleicht auch der Umstand, dass er in eben der Zeit lebte, in welcher ein neuer Glaube die Stelle der herkömmlichen Naturreligion einnahm, und dass er darauf in dem Kaiser Julian einen enthusiastischen Verehrer und Lobredner fand, mochte Ursache sein, dass er ohne wirkliches Verdienst die größeren Männer, die ihm vorangegangen waren, überstrahlte. Jene waren Enthusiasten gewesen: ibn muss man einen Scheinheiligen und Betrüger nennen, wem man liest, auf welche Weise er sich den Namen des Wunderthätigen und Göttlichen zu erwerben wußste.

Sein schriftstellerisches · Verdienst ist äußerst unbedeutend. Er compilirte, schrieb ab, und mischte ohne lichtvolle Ordnung und strengen Zusammenhang fremde und eigene Gedanken untereinander. Aber er nahm den heidnischen Götterglauben in Schutz und suchte ihn durch Wunder vor seinem Untergange zu bewahren; er hob die Scheidung der Religion vom Aberglauben, welche die aufgeklärtesten Philosophen Griechenlands versucht hatten, wieder auf, verschmolz die Menge von Göttern, Engeln, Dämonen und Herrschern der Seeles, an welche die verschiedensten Völker glaubten, in ein System, und knüpfte dieses abenteuerliche System, um ihm einen phile sophischen Anstrich zu geben, an die Philosophie des Pyth

ras und Plato. Plotinus und Porphyrius hatten das letzte el des menschlichen Geistes in die Anschauung Gottes mittelst Extase gesetzt: Iamblichus, damit nicht zufrieden, setzte die Stelle dieses Zieles die Theurgie, oder diejenige Verndung mit Göttern und mit Geistern höherer Art, in welcher cht der Mensch sich zu ihnen erhebt, sondern sie, durch die 'irkung sinnloser Worte und Ceremonien gezwungen, dem enschen erscheinen und seinen Willen thun müssen.

Die Werke des Iamblichus sind nicht zusammengedruckt; r wollen sie einzeln, nebst ihren Ausgaben, anführen.

Leben des Pythagoras, Περὶ τοῦ Πυθαγορικοῦ βίου, ler, wie der Titel in einigen Handschriften lautet: Λό-ς πρῶτος περὶ τῆς Πυθαγορικῆς αἰρέσεως, erstes Buch m der pythagoreischen Schule. Allerdings ist es nur das ste von zehn Büchern, welche ein größeres Werk bilden. ungeschickt dieses Buch aus den verschiedenartigsten estandtheilen zusammengefügt ist, so bleibt es doch immer hrreich, sofern wir daraus die pythagoreischen Lehren kennlernen, und sofern die Quellen, aus welchen lamblichus sochl als Porphyrius geschöpft haben, für uns nicht mehr zunglich sind.

J. Arcerius Theodoretus (d. i. Sohn des Theodor) gab diese bensbeschreibung zuerst griechisch und lateinisch mit einem Comentar zu Franeker bei Aegidius Radaeus oder, nach dem Titel derer Exemplare, zu Frankfurt bei Commelin, 1598. 4. heraus. ie Handschrift ist nicht immer richtig gelesen; die lateinische Ue: resetzung versehlt zuweilen den Sinn, und der Druck ist incorrect.

Ludolf Küster gab den Text, nach Handschristen berichtigt, zu msterdam, 1707. 4. heraus, mit der Uebersetzung von Ulrich brecht, welche merst ohne dessen Namen, Straburg, 1700. 8. schienen war, und mit beiden Lebensbeschreibungen des Pytharas, von Porphyrius, und von einem Ungenannten beim Photius.

Diese Biographien stehen ebenfalls zusammen in der Ausgabe in Gli. Kiessling, Leipzig, 1815. 2 Vol. 8., welche sämmtliche ommentare und die verbesserten Uebersetzungen enthält.

Zweites Buch der pythagoreischen Abhandlungen, entaltend eine Ermunterung zur Philosophie, Πυθαγορείων τομνημάτων λόγος δεύτερος, περιέχων τοὺς προτρεπτιχοὺς όγους εἰς φιλοσοφίαν. Diese Schrift schließt sich an die drige an, und bildet das zweite Buch des großen Werkes

über Pythagoras. Etwa ein Drittheil derselben besteht am Stellen des Plato, welche so ungeschickt und nachlässig zusammengestellt sind, dass oft vergessen ist, die Zeitwörter in das Tempus zu setzen, welches die jedesmalige Verbindung erfordert. Bisweilen ist selbst die dialogische Form noch zu erkennen. Den interessantesten Theil bildet die Erklärung der neununddreisig Symbole des Pythagoras im letzten Capitel.

Das Werk steht in der schlechten Edition des Lebens des Pythagoras von Arcerius, und, weit besser, in der Ausgabe von Kiessling.

Von der gemeinen mathematischen Lehre, Περὶ κοινῆς μαθηματικῆς ἐπιζήμης, oder drittes Buch des großen Werkes über pythagoreische Philosophie. Die darin erhaltenen Fragmente älterer Pythagoreer, wie des Philolaus und Archytas, für deren Aechtheit die dorische Mundart zeugt, geben ihm Wichtigkeit.

Dieses früher nur theilweise bekannte Buch ist zum ersten Male vollständig herausgegeben von Villoison im zweiten Bande der Anecdota graeca, p. 188, und wiedergedruckt mit einer lateinischen Uebersetzung von Jac. G. Friis, Kopenhagen, 1790. 4. Varianten aus einer zeitzer Handschrift stehen in Kiesslings Ausgabe von dem Leben des Pythagoras.

Von der nikomachischen Einleitung in die Arithmetik, Περὶ τῆς Νιχομάχου ἀριθμητιχῆς εἰσαγωγῆς, das vierte Buch des großen Werkes.

Es giebt nur die einzige Ausgabe von Sam. Tennulius, Deventer und Arnheim, 1667 und 1668, 2 Vol. 4. (Text und Uebersetzung 1668; Noten von Joach. Camerarius und Tennulius 1667). In Kiefslings Ausgabe von dem Leben des Pythameras stehen ebenfalls Varianten der zeitzer Handschrift zu diesem Werke.

Theologie der Arithmetik, Τὰ Φεολογούμενα τῆς ἀριθμητικῆς, oder über die alten philosophischen und theologischen Speculationen im Gebiete der Zahlenlehre. Iamblichus wird in den Handschriften nicht als Verfasser dieses Werkes genannt, aber Thom. Gale und Fabricius legen es ihm bei Es ist gewiß, daß das sechste Buch von dem großen Werke

In seinen Noten zu Iamblichus | neuern Ausgabe, Vol. IV. p. 10. de Ausgabe, Vol. IV. p. 639. der

des lamblichus über Pythagoras denselben Titel nit dieser theologisch-philosophischen Abhandlung trug, welche einen merkwürdigen Beitrag zur Geschichte der Verirrungen des menschlichen Geistes liefert.

Die Theologumena sind nur zweimal gedruckt, Pari 1543. 4. von Christ. Wechel, und Leipzig, 1817. 8. mit Noten von F. Ast.

Wir haben oben 1 das Schreiben des Porphyriu an den ägyptischen Priester Anebo erwähnt, in welchem Zwisel und Fragen über die Natur der Götter und Dämonen ausgesprochen sind. Es giebt eine Beantwortung dieses Brefes von ABAMMON MAGISTER, für deren wahren Verfasser Proklus, wie der in mehreren Handschriften erhaltene Scholast meldet. den lamblichus ansah. Diese Beantwortung it überschrieben: Αβάμμωνος Διδασκάλου πρός την Πορφυρου πρός Ανεφω Επιςωλήν απόχρισις χαὶ των εν αὐτή απορηματων λύouis, Des Abammon Didaskalos Antwort auf den Brief des Porphyrius an Anebo und Lösung der darin ausgeprochenen Zweifel, und trägt gewöhnlich den kürzern Tiel: De mysteriis Aegyptiorum. Das Werk ist ganz theurgischen Inhaltes; es besteht aus zehn Abtheilungen, unter denen die drei letzten sich ausschliesslich mit der ägyptischen Theologie beschäftigen. Meiners und Tiedemann finden es in Gedanken und Ausdruck von der Weise des Iamblichus abweichend; Tennemann spricht es dagegen demselben zu 2.

Eine Uebersetzung dieser Schrift von Marsiglio Ficho steht zu Anfang der aldinischen Sammlung der Platoniker von 1497 (siehe Einleitung S. XXI.); wiederholt durch Andreas Asulanus 1516.

Eine andere, minder befriedigende Uebersetzung, von Nic. Scu-

Der griechische Text ist nur in der einzigen volktändigen Ausgabe von Th. Gale, Oxford, 1678. fol. mit einer neuen lateini-: schen Uebersetzung gedruckt.

Ein Werk des Iamblichus von den Götterbildern, Περλ ἀγαλμάτων, in welchem er darzuthun suchte, dass die Gottheit in ihrem Bildnis wahrhaft gegenwärtig sei, kennen wir

S. S. 630 dieses Bandes.

<sup>2</sup> Chrph. Meiners Judicium de der VVissensch. The libro qui de Mysteriis Aegyptiorum demann Geist de inscribitur, in den Comment. Soci.

Spient. Gotting., Vol. IV. ann. 1782.

Bd. VI. S. 248 ff.

Class. histor. philos., p. 50. Geschichte' der VVissensch. Th. 1. S. 271; Tiedemann Geist der speculat. Philos. Th. III. S. 453; Tennemann a. a. O. Bd. VI. S. 248 ff.

Die Schrist uon den Leidenschaften hat David Hoeschel, 1593. 8. unter dem Namen des Andronikus von Rhodus herausgegeben, auch steht sie in den Ausgaben der Paraphrase von 1617, 1679 und 1809.

Die dem Andronikus von Rhodus irrig zugeschriebene Paraphrase der Nikomachischen Ethik ist unter dem Titel Incerti auctoris Paraphrasis etc. zu Leiden, 1607. 4. von Dan. Heinsius und von
demselben unter dem Namen des Andronikus von Rhodus, mit einer lateinischen Uebersetzung und mit der Schrift von den Leidenschaften, 1617. 8. herausgegeben worden. Beide Werke sind zu
Cambridge, 1679. 8. (incorrect) und zu Oxford, 1809. 8. abgedruckt worden.

Sosigenes von Alexandria, der Astronom, welchem Julius Cäsar die Verbesserung des römischen Kalenders übertrug, war der pythagoreischen Philosophie zugethan, und verfaste unter Anderm einen Commentar zu der aristotelischen Schrift vom Himmel. Wir haben nichts von ihm übrig.

Kratippus von Mitylene lehrte in seiner Vaterstadt die peripatetische Philosophie. Plutarch erzählt, wie er den Pompejus, als er auf der Flucht nach der pharsalischen Schlacht bei Mitylene landete, durch Hoffnungen aufzurichten und seine Klagen über die Tücke des Schicksals durch allgemeine Trostgründe zu beschwichtigen suchte. Cicero lernte den Kratippus zu Ephesus kennen. Er verschaffte ihm vom Caesar das römische Bürgerrecht, und vom Areopagus zu Athen eine Lehrstelle der Philosophie. Während er dieselbe bekleidete, schickte Cicero seinen Sohn nach Athen. Auch Brutus lernte dort den Kratippus kennen. Seine Schrift von der Weissagung durch Träume ist verloren.

Nikolaus von Damaskus, welchen wir bereits als Geschichtschreiber kennen, beschäftigte sich auch mit Gegensteden der Philosophie. Seine Metaphrasen der Metaphysik und anderer aristotelischer Schriften sind verloren.

XENARCHUS von Seleucia, ein Zeitgenosse des Nikolasse von Damaskus, lehrte ansangs die Philosophie in seiner Vaterstadt und hatte den Strabo zu seinem Schüler; dann ging er nach Alexandria und Athen, zuletzt nach Rom, wo er bei Augustus in Gunst stand.

BOETHUS von Sidon, ein Schüler des Andronikus von Rhodus, lehrte die peripatetische Philosophie zu Alexandria, wo Strabo sein Zuhörer wurde, nachdem er die Schule des

Xenarchus zu Seleucia verlassen hatte. Boethus hat ein Bush von der Natur der Seele geschrieben, welches, nebst ter Widerlegung desselben durch Porphyrius, verloren ist.

Aspasius, der als Peripatetiker berühmt wurde und einen Commentar zu der Nikomachischen Ethik des Aristoteles hinterlassen hat, muß etwa vierzig Jahre nach Christus gelebt haben, da Galenus, ein Zeitgenosse der Antonine, die Vorträge eines seiner Schüler besuchte.

Der Commentar des Aspasius zu den Büchern I, II, IV, VII und VIII ist griechisch in der aldinischen Sammlung peripatetischer Philosophen vom Jahre 1536. (s. Einleit. S. xxi), und lateinisch in den Commentarii graecorum in Nicomachea von J. Bhd. Peliciawes, Venedig, 1541. fol. gedruckt worden. Der Uebersetzer erkennt dem Aspasius indess nur den Commentar der Bücher VII und VIII zu. 1

Alexander von Aegae, Schüler des Xenokrates und vielleicht auch des Sosigenes<sup>2</sup>, wird unter den Lehrern Nero's genannt. Einige sehen ihn für den Verfasser der Commentare zur Metaphysik und Meteorologie des Aristoteles an, welche gewöhnlich den Namen des Alexander von Aphrodisias tragen.

Nach Alexander von Aegae finden wir eine Lücke in der Reihe der Peripatetiker. Wir glauben, sie am besten durch einen Philosophen, Sotion, zu füllen, der, wie andere desselben Namens, nicht selten im Alterthume erwähnt wird. Wir meinen den Zeitgenossen des Tiberius, welcher später lebte als Sotion der jüngere von Alexandria, der ein Zeitgenosse des Augustus und Tiberius war. Er ist der Verfasser des Κέρας μαλθείας, Cornu copiae, einer Anekdotensammlung, aus welcher Gellius ein Abenteuer des Demosthenes und der Lais mittheilt. Auch Plutarch nimmt im Leben Alexanders auf diese Sammlung Bezug. Wahrscheinlich gehört demselben Sotion das noch vorhandene Fragment der Merkwürdigkeiten von Flüssen, Quellen und Teichen, Σποράδη περὶ ποταμῶν καὶ κρηνῶν καὶ λίμνων παραδοξολογούμενα, an.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vergl. den Artikel Eustratius im XCIV. Abschnitte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> VVir werden beim Alexander THEIL II.

von Aphrodisias, S. 642. sehen, worauf sich diese Vermuthung stützt.

Noct. Att. I. 8.

<sup>4</sup> Op. IV. p. 137. ed. Beiske

Dieses Fragment hat Henricus Stephanus in seine Ausgabe von Aristoteles de mirabil. auscult., Paris, 1557. 8., und Sylburg in seine Ausgabe des Aristoteles aufgenommen.

Ammonius von Alexandria<sup>1</sup>, der Lehrer des Plutarch, wurde durch Nero zu einer Lehrstelle in Athen berufen. Er bildete sich ein synkretistisches System aus aristotelischen, platonischen und stoischen Lehren, und gehört insofern zu den Vorläufern der Neuplatoniker.

Adrastus von Aphrodisias lebte zu Anfang des zweiten Jahrhunderts. Seine Schrift über die Reihenfolge der Werke des Aristoteles und über seine Philosophie, Περὶ τῆς τάξεως τῶν Αριζοτέλους βιβλίων καὶ τῆς αὐτοῦ φιλοσοφίας, wird von Simplicius angeführt. Sie ist nebst mehreren Commentaren des Adrastus zu aristotelischen Werken verloren; dagegen soll ein ungedrucktes Werk Περὶ άρμονικῶν von ihm existiren.

Alexander von Aphrodisias in Karien, welcher zu Anfang des dritten Jahrhunderts unter Septimius Severus und seinem Sohne eine Lehrstelle zu Athen oder Alexandria bekleidete, gilt für den Wiederhersteller der ursprünglichen Lehre des Aristoteles. Er war der bedeutendste unter desen Nachfolgern, und faste sein System in seiner ganzen Reinheit auf, während Alexander von Aegae und dessen Schüler ihm fremde Meinungen beigemischt hatten. Er trägt vorzugsweise den Namen des Exegeten, und steht an der Spitze einer neuen Schule von Auslegern des Aristoteles, welche als die alexandrinische bezeichnet wird. Seine Werks, die man noch nicht in einer vollständigen Ausgabe vereinigt hat, sind größtentheils Commentare zu aristotelischen Schriften.

Von der Bestimmung und der Willensfreiheit, Περί Ενραφιένης καὶ τῷ ἐφ' ἡμῖν, ein äußerst schätzbares Werk, du Alexander den Kaisern Septimius Severus und Antoninus Cracalla zugeeignet hat. Er bekämpft hier mit Scharssinn und Klarheit den Stoicismus, der, als unvereinbar mit der Freiheit, der Moralität verderblich werden müsse, und sprick

Er ist sowohl vom Lehrer Plo-, Ammonius Sakkas, als von einem andern Ammonius aus Alexan- des fünsten Jahrhunderts lehte.



einsichtsvoll über das Wesen der Tugend und über die Zurechnungsfähigkeit des Menschen. Das Werk steht in infallendem Contraste mit dem Geiste jener Zeit.

Victor Trincavelli gab dasselbe zuerst mit dem Themistius, 1534. fol. bei Paulus Manutius heraus, und ließ es nachher bei den Quaestiones naturales des Alexander, Venedig, 1536. fol. wiederdrucken. Lateinisch steht es in der Ausgabe derselben Quaestiones nat. von Hi. und J. B. Bagolinus.

Die Abhandlung de Fato wurde correcter und vollständiger griechisch und lateinisch zu London, 1658. 12. und mit neuen Berichtigungen in *Grotii* Opera theolog., Amsterd. 1679. fol., Vol. III. p. 409. gedruckt.

Zuletzt hat sie J. Kr. Orelli mit anderen Schristen über denselben Gegenstand nebst Bemerkungen von J. Kp. Orelli, Zürich, 1824. 8. herausgegeben.

Commentar zum ersten Buche der ersteren Analytika des Aristoteles, Ύπόμνημα είς τὸ α΄ τῶν προτέρων ἀναλυτικῶν.

Zuerst herausgegeben von Andreas Asulanus, Venedig. 1520. fok; dann von Junta's Erben, Florenz, 1521. 4. Eine lateinische Uebersetzung von J. Bhd. Felicianus erschien zu Venedig 1560. fol.

Commentar (Υπόμνημα) zu den acht Büchern Topika des Aristoteles.

Marcus Musurus gab diesen Commentar bei Aldus dem Acttern, Venedig, 1513 und 1526. fol. heraus. Eine lateinische Uebersetzung von Guil. Dorotheus erschien zuerst 1524. fol. zu Venedig; und wurde später mehrmals wiedergedruckt. Besser ist die Uebersetzung von J. B. Rasarius, welche Henricus Scotus zu Venedig, 1563. fol. druckte.

Commentare (Αποσημειώσεις) zu den Sophistici Elenchi des Aristoteles.

Hercules Gyrlandus liess das Werk zuerst bei Aldus, 1520. sol. drucken; auch steht es in der juntinischen Ausgabe des Commentars der Analytika von 1521. Eine lateinische Uebersetzung von Kp. Marcellus erschien zu Venedig, 1546 und 1559. sol.

Commentar zu zwölf Büchern Metaphysika des Aristoteles; noch ungedruckt.

J. Genesius Sepulveda von Cordova hat zu ham, 1527. fol.

eine lateinische Uebersetzung dieses Werks bekannt gemacht, welche mehrmals wiedergedruckt worden ist.

Commentar (Υπόμνημα) zu dem Werke des Aristoteles von den Sinnen und den Gegenständen ihrer Wahrnehmung.

Franciscus Asulanus hat denselben mit dem Commentar des Simplicius zu den Büchern des Aristoteles von der Seele, zu Venedig, 1527. fol. herausgegeben.

Commentar (Υπόμνημα) über die vier Bücher Meteorologika des Aristoteles. Es ist zu bezweifeln, dass diess Werk von Alexander Aphrodisiensis herrühre; denn der Verfasser nennt den Sosigenes seinen Lehrer, was auf den Alexander von Aegeae, nicht aber auf den unsrigen passt.

Die einzige Ausgabe des griechischen Textes ist von Franciscus Asulamus, Venedig, 1527. fol., bei dem Commentar des Ioannes Philoponus zu der Schrift De generatione.

Eine lateinische Uebersetzung von Alexander Piccolomini wurde zu Venedig, 1540. fol. und später mehrmals gedruckt.

Von der Mischung (der Körper), Περὶ μίξεως, dene Streitschrift gegen die stoische Ansicht von der Durchdringbarkeit der Körper.

Sie ist griechisch mit dem vorhergehenden Werke zusammengedruckt, und in einer lateinischen Uebersetzung von Angelus Caninius mit den Quaestiones naturales desselben Verfassers, Venedig, 1555. fol., in einer andern von Jac. Schegk, Tübingen, 1540. 4erschienen.

Von der Seele, Περὶ ψυχῆς. Die beiden Bücher, aus welchen das Werk besteht, gehören eigentlich nicht zusammen, sondern sind verschiedene Schriften über denselben Gegenstand.

Herausgegeben mit dem Buche De sato, 1534 und 1536. s. oben, S. 643. Eine lateinische Uebersetzung des ersten Buches von Hi. Donati erschien zu Venedig, 1502. sol. und wurde häusig wiederholt. Angelus Caninius gab seine Uebersetzung des zweiten Buches zugleich mit der des ersten Buches von Donati bei den Quaestiones naturales heraus.

Quaestiones naturales, oder Aufgaben aus der Physik und ihre Lötung, Φυσικών σχολίων ἀποριών καὶ λύσεων βιβλία δ΄.

Dieses Werk wurde zuerst in einer lateinischen Uebenstzung von Angelus Politianus zu Basel, 1520. 4. gedruckt; dann lieserte Victor Trincavelli die erste Ausgabe des geschischen Textes, Venedig, 1536. fol. Eine zweite Uebersetzung von Hi. und J. Bapt. Bagolinus (Vater und Sohn) erschien zu Venedig, 1541. fol., und wurde östers wiederholt. Eine dritte von Gentianus Hervetus erschien zu Basel, 1548. 8.; eine vierte, von Caninius, mit den beiden vorigen Werken, zu Venedig, 1555. fol.

Wir werden auf Alexander von Aphrodisias bei den Aerzten dieses Zeitraumes wieder zurückkommen.

ARISTOKLES von Messana in Sicilien war Lehrer des Septimius Severus. Suidas führt von ihm folgende Werke an: Von der Philosophie, oder Geschichte der Philosophen und ihrer Lehren, in zehn Büchern, aus denen Eusebius eine Anzahl von Fragmenten erhalten hat; ob die Werke Homers oder Plato's tiefer seien; Rhetorik; vom Serapis; Ethik in neun Büchern.

Endlich hat ein Schüler des Iamblichus, der aber noch zu Ende unserer Periode gelebt haben kann, Dexiffus, drei Büher Ueber die Kategorien des Aristoteles, und mehrere Dialoge unter den Titeln Seleukus und Dexippus, von der Quantität u. s. w. geschrieben 1.

Das Werk über die Kategorien erschien in einer lateinischen Uebersetzung von J. Bhd. Felicianus, Venedig, 1546 und 1566. fol., und Paris, 1549. 8. Es ist nie griechisch gedruckt worden. Dasselbe gilt von den Dialogen.

### LXIV. ABSCHNITT.

Die letzten Epikureer.

So beliebt die epikureische Philosophie auch war, so zählte sie doch weder eine beträchtliche Menge von Schriftstellern,

Ueber die Vermuthung, dass Person mit dem Geschichtschreiber der Peripatetiker Dexippus dieselbe sei, vergl. S. 444. dieses Bandes.

noch süch irgend einen ausgezeichneten Kopf unter ihre Anhänger. Diese entfernten sich im Allgemeinen nur wenig von den Grundsätzen Epikurs und seiner ersten Schüler, und wollten lieber seinen bequemen Lebensregeln folgen, als seine Lehre speculativ ausbilden. "Apud istos, sagt Seneca von ihnen", quidquid dicit Hermarchus, quidquid Metrodorus, ad unum refertur. Omnia, quae quisquam in illo contubernio locutus est, unius ductu et auspiciis dicta sunt". Eusebius stimmt hitmit überein ".

Wir wollen kürzlich die Epikureer durchgehen, von denen in den Werken der Alten die Rede ist.

APOLLODORUS, der den Beinamen Κηποτύραννος, der Herrscher des Gartens<sup>3</sup>, führt, blühte ein Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Unter der großen Anzahl seiner Schriften war auch ein Leben des Epikur, auf welches Diogenes Laertius Bezug nimmt.

Ein Schüler des Apollodor war Zeno von Sidon, an welchem Diogenes Laertius eine gleiche Klarheit des Gedankens wie des Ausdruckes rühmt. Cicero besuchte Zeno's Vorlesungen zu Athen auf Antrieb des Philo, der in Zeno den Koryphäen der Epikureer sah. Cicero trägt kein Bedenken, ihn als Princeps Epicureorum zu bezeichnen, aber bedauert zugleich, dass dieser Mann, der sich durch Klarheit, Tiefe und Schmuck der Rede auszeichne, seine hohen Gaben an den Vortrag einer so ungenügenden Philosophie vergeude.

Einen Schüler Zeno's, Namens Phaedrus, hörte Cicero in seiner Jugend in Gemeinschaft mit seinem Freunde Atticus. Sie hielten den Phaedrus, wie Cicero selbst gesteht, anfangs für einen großen Philosophen, aber seit ihrer Bekanntschaft mit Philo blieb er ihnen nur als ein liebenswürdiger Mensch noch werth. Philo, welchen wir hier erwähnt haben, ist der Akademiker von Larissa.

Auch Patron, den Nachfolger des Phaedrus, kannte Cicero, und mit einem andern Epikureer, Philiskus, stand er gleichfalls

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Epist, XXXIII.

Praspar. Evang. XIV. c. 5.

<sup>\*</sup> Κῆπος beseichnet die epikureische Philosophie, vgl. S. 205. dieses Bandes, Anm. 1.

<sup>4</sup> Kal νοῆσαι καl ξομηνεῦσαι σαφής. Diog. Laert., VII. 35.

CIC. de nat. dcor. 1. 21.

<sup>•</sup> Epist. XIII. 1.

<sup>7</sup> S. S. 672. dicecs Bandes.

Verbindung. Er erwähnt denselben zwar nicht, aber Dio assius 1 hat uns ein Trostschreiben erhalten, welches Cicero on ihm in der Verbannung erhielt. Cicero besass persönche Zuneigung zu diesen Männern, aber durchaus keine chtung gegen ihre Philosophie, welche vielleicht die erste ar, die er kennen lernte. Ueberhaupt bekannten sich die rossen Roms, ungeachtet sie, durch die Genüsse des Leens verwöhnt, gern nach den Grundsätzen kureischer oral lebten, doch nicht leicht öffentlich zu dieser. Philophie, welche dem römischen Volke, sei es aus Vorurtheil ler aus richtigem Gefühl, verhasst war.

Als Epikureer dieser Periode werden noch zwei Pro-MAEUS von Alexandria genannt, welche durch die Beinaen Melas und Leukos unterschieden werden; ferner die eiden Diogenes, von Tarsus und von Seleucia; Timales; id Demetrius aus Lacedaemon. Auf herculanischen Papysrollen sind Schriften eines Demetrius unter der Aufschrift: ερί τινών συζητηθέντων διαίταν, Πρός τάς Πολυαίνου άποas und Περὶ ποιημάτων theilweise erhalten. Es lässt sich muthen, dass dieselben dem Demetrius von Byzanz anshören, dessen Schrift Περὶ ποιημάτων von Athenaeus ehrmals erwähnt wird.

Die Schrift des Demetrius Περί ποιημάτων ist im ersten Bande er Herculanensia Volumina (p. 106-133) im Facsimile von N. Thittock zu Oxford, 1824. 8. herausgegeben worden.

Der berühmteste Epikureer zu Cicero's Zeit war Phi-DEMUS von Gadara (in Cölesyrien), der sich zu Rom Cicero nennt ihn optimum virum, doctissimum hoinem<sup>2</sup>. Er erwähnt ihn, jedoch nicht namentlich, in der ede gegen Piso. Die Freundschaft zwischen diesem Senator 1d Philodemus musste dem Cicero missfallen; er tadelt sie, er drückt zugleich seine hohe Achtung gegen Philodemus "Est quidam Graecus, qui cum isto vivit, homo, vere ut cam (sic enim cognovi) humanus, sed tamdiu quamdiu cum iis est aut ipse secum...... Graecus facilis et valde venuus, nimis pugnax contra senatorem populi romani esse no-

2 De Finib, II. 35.

Lib. XXXVIII. p. 70. J. Auri- | ken lassen, su Paris, 1510. 8. a hat eine lateinische Uebersezng dieses Briefes besanders druk-

luit. Est autem hic de quo loquor non philosophia solum sed etiam litteris, quod fere ceteros Epicureos negligere dicunt, perpolitus. Poema porro facit ita festivum, ita concinnum, ita elegans, nihil ut fieri possit argutius". Hiermit zielt ohne Zweifel Cicero auf die Epigramme des Philodemus 1.

Unter den herculanischen Papyrusrollen haben sich zahlreiche Werke des Philodemus mehr oder minder vollständig erhalten. Inige unter ihnen tragen folgende Titel: über die Musik, Περὶ μουσικῆς, worunter im weitesten Sinne des Wortes die Poesie mitbegriffen wird, Rhetorik, 'Ρητορική, von den Lastern, Περὶ κακιῶν, von den Lastern und den ihnen entgegenstehenden Tugenden, wem sie eigen sind, und worin sie bestehen, Περὶ κακιῶν καὶ τῶν ἀντικειμένων ἀρετῶν καὶ τῶν ἐν οἶς εἰσι καὶ περὶ ᾶ, Von den Göttern, Περὶ Κακιῶν, Von Reichthume, Περὶ πλούτου, Von den Dichtungen, Περὶ ποιημάτων, Vom Tode, Περὶ θανάτου, Von den Erscheinungen und den Zeichen, Περὶ φαινομένων καὶ σημειώσεων, Vom Epikur, Περὶ Ἐπικούρου, u. s. w. Was man hievon entziffert hat, fördert unsere Kenntnis des Epikureismus nur wenig ².

Ein Bruchstück der Rhetorik steht in den Antiquitates Herculanenses, Vol. V. p. 721. Zwei Bücher derselben, deren eines als das vierte des ganzen Werkes bezeichnet ist, füllen 116 Seiten im zweiten Bande der Volumina Herculanensia, Oxford, 1825. 8. Carlo Maria Rosini hat die Fragmente der Schrift von der Musik im ersten Bande der Volumina Herculanensia herausgegeben, worauf sie v. Murr besonders mit einer deutschen Uebersetzung, Berlin, 1806. 4. hat drucken lassen.

Bruchstücke des Werkes von den Lastern füllen im ersten Bande der genannten Oxforder Ausgabe 26 Seiten; ein anderer Theil desselben, mit der Bezeichnung i (Buch X) ist von Carlo Maria Rosini im dritten Bande der Herculanensia Volumina zu Neapel, 1827. fol. herausgegeben. Von dem Werke iher die Laster und Tugenden steht ein Theil im ersten Bande der Oxforder Ausgabe, ein anderer, der mit i (Buch IX) bezeichnet ist, im dritten Bande der zu Neapel erschienenen Herculanensia Volumina.

Die Fragmente des Werkes von den Dichtungen sind im zweiten Bande der Oxforder Ausgabe mitgetheilt.

S. S. 340. dieses Bandes.

Philologie de Chardon la Rochette,
Vol. I. p. 196.

Unter den auf herculanischen Papyrusrollen erhaltenen Werken, deren Verfasser nicht bekannt sind, nennen wir eines vom Zorne, Περὶ δργῆς, und ein anderes von den Göttern, Περὶ τῶν Θεῶν, welches von Cicero in seinem Werke de natura Deorum benutzt und bisweilen wörtlich wiedergegeben ist.

Ersteres ist im ersten Bande der Volumina Herculanensia, Oxford 1824. 8.; letzteres mit Erläuterungen von William Drummond in den Herculanensia or archeological and philosophical dissertations, London, 1810. 4. herausgegeben.

Mit Syron oder Sciron, dem Lehrer des Virgilius und des Varius, scheint der Epikureismus als philosophisches System erloschen zu sein.

### LXV. ABSCHNITT.

Die Stoiker seit Panaetius und unter den römischen Kaisern.

Keine andere Philosophie genoss in dieser Periode gleicher Achtung wie die stoische; und nicht mit Unrecht. "Nie, sagt Montesquieu<sup>1</sup>, hat eine Secte würdigere und zur Bildung edler Charaktere geeignetere Grundsätze aufgestellt, als die stoische; und wenn ich einen Augenblick des Christenthums vergessen könnte, so würde ich den Untergang der Schule Zeno's für ein Unglück der Menschheit ansehen. Sie allein war fähig, Bürger zu bilden, sie allein erzog große Männer, sie allein große Feldherren. Reichthum und irdische Größe, Schmerz, Kummer und Vergnügen achteten ihre Anhänger gering, und strebten nur das Wohl der Menschheit zu fördern und den Pflichten der Gesellschaft zu genügen; sie betrachteten, so scheint es, den Geist, den sie in sich walten fühlten, als die Vorsehung, die gütig über das Wohl der Menschheit wache. Als Mitglieder der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Esprit des Lois, XXVII. 10.

Gesellschaft, in welcher sie geboren waren, glaubten sie sich verpflichtet, ihre ganze Thätigkeit derselben zu widmen, und thaten diess um so freudiger, als sie allen Lohn in sich selbst fanden, und, in der Philosophie befriedigt, nur durch fremdes Glück ihr eignes erhöhen zu können glaubten".

Zu Rom wurde um das Jahr 140 vor. Chr. die stoische Philosophie durch Panaetius von Rhodus bekannt.

Panaetius von Rhodus stammte aus einer vornehmen Familie der rhodischen Republik, der einzigen, die um diese Zeit noch einer vollkommenen Freiheit genoß. Nach einem Aufenthalte zu Pergamum, wo Panaetius allem Anscheine nach den Krates von Mallus hörte, begab er sich nach Athen. 1)er Stoiker Diogenes, der Akademiker Karneades und der Peripatetiker Kritolaus waren dort die Häupter berühmter Schulen. Wahrscheinlich hörte Panaetius sie alle, genoß aber besonders den Unterricht des Polemo Periegetes. Er war bald für die Stoa entschieden, und schloss sich an Antipater von Tarsus an. Nach einer mehrjährigen Aufenthalte zu Athen eröffnete er in seiner Vaterstadt eine eigne Schule, und gelangte bald zu einem so hohen Ruhm, dass die jungen Römer, denen bisher Athen für die Heimath der Wissenschaften gegolten hatte, nun Rhodus nicht minder als Athen besuchten. Auch Scipio Africanus hörte dort den Pamaetius, und gewann ihn bald so lieb, dass er ihn zu seinem steten Begleiter wünschte; er bewog ihn daher, ihm nach Asien und nach Rom zu folgen, und seine Schule dem Posidonius zu überlassen. In Rom verlebte er nun mehrere Jahre im Genusse der Freundschaft des Scipio, Laelius und Polybius, und gründete dort einen Orden von Stoikern, die sich durch gemeinsame Lebensregeln verbanden. pater, der vierte unter den Nachfolgern Zeno's 1 starb, so nahm Panaetius die Lehrstelle der stoischen Philosophie-zu Athen ein

Durch Panactius gewann die überlieferte Lehre der Storeine veränderte Gestalt. Anstatt den Paradoxen Zeno's, wie es die Klugheit vorschrieb, nur eine beschränkte Anwenderg zu verstatten, hatten seine Schüler dieselben bis zum Licherlichen gesteigert. Durch metaphysische Bestimmunge

<sup>1</sup> Kleanthes, Chrysippus und Diogenes der Babylonier waren die er sten drei gewesen.

volke entzogen. Diesen Mangel fühlte Panaetius; er sah, wie unbehülflich und trocken die Schriften der angesehensten Stoiker in Vergleich mit den wohlgefälligen und anziehenden Werken der älteren Akademiker und Peripatetiker waren, und beschloß, diesem Fehler der stoischen Methode abzuhelfen. "Quam illorum tristitiam atque asperitatem fusiens Panaetius (so spricht Cicero<sup>1</sup>) nec acerbitatem senteniarum nec disserendi spinas probavit, fuitque in altero genere mitior, in altero illustrior semperque habuit in ore Platonem, Aristotelem, Xenocratem, Theophrastum, Dicaearchum, ut ipsius scripta declarant".

Leider sind diese Schriften des Panaetius verloren, de-1en Horaz mit den drei Worten Nobiles libros Panaeti 2, in so treffliches Lob ertheilt. Eine dieser Schriften war beitelt: Von den Secten, Περὶ αἰρέσεων, und enthielt eine kritische Geschichte der Philosophie. Cicero redet von ei-1em Trostschreiben des Panaetius an Q. Tubero, und benerkt, dass in demselben gerade der Trostgrund, der den Stoikern für den wichtigsten galt, und, wenn er sich erweisen liess, wirklich alle andere auswiegen müsste, der Trostgrund, dass der Schmerz kein Uebel sei, gänzlich vermisst werde. Freilich darf man hieraus nicht folgern, dass Panaetius einen so wichtigen Grundsatz der Stoa verworfen hätte; vielmehr zeugt es in unseren Augen nur für seinen richtigen Tact, wenn er einen Mann von entgegengesetzten Ansichten nicht mit dieser Behauptung belästigen wollte. Gellius erzählt zwar, Panaetius habe den stoischen Grundsatz der Apathie verworfen 4; allein er kelist auch an einer andern Stelle, da Zeno selbst unter der Apathie nur die Macht des Weisen verstand, sich zur Herrschaft über die Sinneneindrücke zu erheben. Wenn also Panzetius die Apathie der Stoiker, die von ihrem ersten Lehrer abgewichen waren, verwarf, so kehrte er nur zur ursprünglichen Ansicht Zeno's zurück<sup>5</sup>.

<sup>2</sup> Od. I. 29.

hier den Auszug aus einer Abhandlung Arrians, der diesen Gegenstand ausgeführt hatte, und sagt: Quas (dissertationes) ab Arriano digestas congruere scrippist Zenonis non dubium est.

<sup>1</sup> De Fin. IV. 28.

Tusc. Quaest. IV. 2. De Fin. IV. 9.

<sup>\*</sup> Noct. Att. XII. c. 5.

blid. XIX. 1. Gellius gicht est.

Das vornehmste Werk des Panaetius war betitelt Megi xαθήχοντος, Von der Pflicht, und bestand aus drei Büchern. Es ist in sofern nicht ganz verloren, als Cicero in sein Werk de Officiis den Hauptinhalt desselben aufgenommen hat 1. Jedoch scheint Cicero ein wesentliches Capitel, nämlich von den Pslichten des Menschen gegen Gott, oder von den religiösen Obliegenheiten, übergangen zu haben, welches, wie sich vermuthen lässt, nicht im Werke des Panaetius fehlte. Denn wenn dieser sich gegen die Lehre von der Divination erklärt<sup>2</sup>, so bezeugt diess keinesweges, dass er den allen Stoikern gemeinsamen Glauben an eine göttliche Vorsehung verworfen hätte. Auch weist Cicero zu Ende des ersten Buches wo er eine Uebersicht der verschiedenartigen Pflichten giebt, den religiösen die erste Stelle an, und scheint hiebei zu vergessen, dass er dieselben von seiner Behandlung ausgeschlossen hatte. "Sunt gradus officiorum, sagt er, ex quibus quid cuique praestet intelligi possit: ut prima diis immorfalibus, secunda patriae, tertia parentibus, deinceps gradatim reliquis debeantur. Quibus ex rebus breviter disputatis intelligi potest etc".

Panaetius hat ferner ein Buch von der Seelenruhe, Ilsei ev Ivuías, geschrieben, welches, wie man meint, Plutarch für seine Schrift über denselben Gegenstand benutzte. Auch werden von Panaetius die folgenden Werke angeführt: Von den Magistraten, Von der Vorsehung, Von der Weissegung und Vom Sokrates.

In diesem letzten Werke widersprach Panaetius oft den Behauptungen, welche Demetrius der Phalereer in seinem Werke desselben Namens aufgestellt hatte. Wir sehen aus Plutarch, dass in demselben häusig von Aristides die Rede war 4.

classe d'hist, et de littérat, anc., Vol. II. p. 81.

De offic. II. 3.

S. Cic. de divin., II. 42.

S. Van Linden, Disp. de Panaetio Rhodio, Lugd. Batav. 1802. 8.

— Chardon de la Rochette, Mélanges de critique et de philol. Vol. I. p. 236. — Garnier Observations sur quelques ouvrages de Panaetius in den Mém. de l'Instit. zoyal de France,

Hier ist also das dritte Beispid von einem VVerke, das den Names des Sokrates auf dem Titel trigt während es von Aristides handet Idomeneus von Lampsakus und Demetrius Phalereus haben die beiden ersten Beispiele hergegeben. S. S. Wund 148. dieses Bandes.

Ein Schüler des Panaetius war Hekaton von Rhodus, der, wie jener, ein Werk von den Pflichten schrieb, und dasselbe dem Q. Tubero dedicirte. Es mus bändereich gewesen sein, da Diogenes Laertius ein dreizehntes Buch desselben citirt, welches von den Paradoxen handelte<sup>1</sup>, auch Seneca erwähnt das Werk an mehreren Stellen.

Ein anderer Schüler des Panaetius, Namens MNESARCHUS, solgte seinem Lehrer in dem Lehramte der stoischen Philomphie, welches er rühmlich verwaltete.

Der Dichter Antipater von Sidon wird unter den Stoikern des letzten Jahrhunderts vor Christus genannt; wir kennen ihn als solchen nur aus einem Epigramm, worin er seine Achtung gegen Zeno ausspricht. Dieser Philosoph, sagt er, nat nicht den Pelion auf den Qssa gehoben, noch herculische Arbeiten verrichtet, aber er tot den Weg der Tugend geunden, der zu den Sternen führt.

APOLLONIUS von Tyrus; der um die Zeit des Ptolemaeus Auletes blühte 3, schrieb über Zeno, und charakterisirte in inem bei Strabo 4 erwähnten Werke die Stoiker und ihre ichriften.

ATHENODORUS von Tarsus, der durch den Zunamen Kordylion von einem zweiten Stoiker Athenodorus unterchieden wird, war Aufseher der pergamenischen Bibliothek. Diogenes Laertius berichtet, dass er in seinem Eiser für die ehre, welche er als die einzig wahre betrachtete, aus den Werken der Stoiker, die er unter seiner Verwahrung hatte, alle tellen strich, welche er missbilligte . Cato Uticensis brachte in nach Rom, und er blieb in dessen Hause bis zu seinem lode. Seneca führt folgende Aeusserung von ihm an: "Tunc cito te esse omnibus cupiditatibus solutum, cum eo perveneis, ut nihil Deum roges, nisi quod rogare possis palam "."

Posidonius von Apamea in Syrien, ein Schüler des Paaetius, wird auch der Rhodier genannt, weil er in der Stadt hodus lehrte, wo Pompejus und Cicero seine Zuhörer waen. Zum Unterschiede von dem Stoiker Posidonius, der in ie vorige Parode gehört, heißt er der Jüngere. Er stand

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> VII. 124.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. S. 339 dieses Bandes.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 60 Jahre vor Chr.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> XVI. p. 757. (Ed. Teschuck, ol. VI. p. 341.)

DIOG. LARRY. VI, 34.

SENEC. Epist. X.

<sup>&#</sup>x27; S. S. 243 dieses Bandes.

in hohem Ansehn, und bekleidete das Amt eines Prytanen, die höchste Würde in seiner Vaterstadt. Im Jahr 702 der Stadt, 52 vor Chr., kam er nach Rom, und starb in einem Alter von 82 Jahren. Es werden von ihm Abhandlungen angeführt; von der Natur; von den Göttern; von der Weissagung; vom Schicksal; von den Heroen und Dämonen; von der Welt; von den Pflichten u. a.

Posidonius war nicht bloss Philosoph; wir haben ihn schon als Verfasser eines wichtigen Geschichtswerkes kennen gelernt <sup>1</sup>, und werden noch von seinen mathematischen Arbeiten zu sprechen Gelegenheit haben. Strabo, welcher die ausgebreiteten geographischen Kenntnisse rühmt, die er sich auf Reisen erworben hatte, theilt mehrere Stellen seiner Schriften mit. "Wir werden an denselben, sagt Visconti, bald jene Kunst, wissenschaftlichen Gegenständen den Reiz rheterischer Darstellung zu geben, und den geistreichen, glänzenden Styl gewahr, welchen Plinius nachgeahmt und Seneca übertrieben hat <sup>2</sup>."

Die Fragmente des Posidonius sind gesammelt und erläutet worden von J. Bake und Dan. Wyttenbach unter dem Titel: Pesidonii Rhodii reliquiae doctrinae, Leiden, 1810. 8.

Athenoporus von Tarsus, der Sohn des Sandon, welcher von gleichnamigen Schriftstellern zu unterscheiden ist, war zu Kana, unweit der Hauptstadt Ciliciens geboren. Er Iernte zu Rhodus den Posidonius kennen, und war vielleich sein Schüler. Dass er eine Reise nach Arabien machte, gelt aus Strabo hervor, der persönlich mit ihm bekannt war, und auf seine mündliche Erzählung von Petra, der Hauptstadt der Nabathäer, Bezug nimmt 8. Athenodorus lehrte die Philosephie zu Apollonia in Epirus, wo Octavian ihn hörte. E folgte dem ehrgeizigen Jüngling nach Rom, und leitete seine Schritte durch weise Rathschläge. Nach Lucian wa er auch der Erzieher des Tiberius, was bei dem hohen Alter von 82 Jahren, welches er erreichte, nicht unwahrscheinlich wäre, wenn wir nicht wüsten, dass er schon Rom verlase hatte, als Mäcenas dem Augustus rieth, die Rierung niedezulegen. Mäcenas erwähnte ihn nämlich bei dieser Gelegen-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. S. 360 dieses Bandes.

<sup>2</sup> Iconogr. grecque, Vol. I. p. 208.

Ausg. in 4.

NI. p. 442.)

In Macrob.

heit in seiner Rede als einen Abwesenden 1. Athenodorus ging nach Tarsus und wurde der Gesetzgeber des kleinen Staats, der ihm noch lange durch Opfer göttliche Verehrung erwies.

Athenodorus schrieb mehrere dialektische Werke und unter Anderen eine Abhandlung von den Kategorieen, in welcher er die aristotelischen Eintheilungen bestritt. Auch aus einem Buche von den Pflichten führt Seneca Stellen Cicero redet von seinem Werke über den Adel; Athenaeus von der Schrift über die Arbeit und die Erholung; Diogenes erwähnt seine Abhandlung von der Weissagung, und seine Geschichte von Tarsus. Von dem Allen ist nichts erhalten <sup>2</sup>.

IASON von Nysa, Sohn des Menekrates und einer Tochter des Posidonius, folgte seinem Gosvater auf dem Lehrstuhle der stoischen Philosophie zu Rhodus. Seine Werke sind nicht auf uns gekommen.

Das stoische System genoß in Rom der höchsten Achtung, besonders seit dem Sturze der Republik. Es gewährte Kraft zur Ertragung des Ungemachs, welches den Staat oder den Einzelnen drückte. Kein anderes der in Griechenland entstandenen Systeme wurde wie das stoische von den Romern vervollkommnet und mit Nutzen auf das gemeine Leben angewendet. Doch dürfen uns hier unter den Römern nur diejenigen beschäftigen, welche in griechischer Sprache schrieben. Zu ihnen gehört M. Junius Brutus, der fanatische Jüngling, welcher Rom eine Freiheit wiederschenken wollte, deren es nicht mehr fähig war. Seine philosophischen Werke sind verloren; die noch vorhandenen griechischen Briefe, welche Brutus im Kriege des Dolabella geschrieben haben soll, gehören vielleicht irgend einem Sophisten an. Da sie indels sämmtlich an Staaten Kleinasiens und der benachbarten Gegenden gerichtet sind, so wäre es, angenommen sie seien ächt, nicht unmöglich, dass man sie gesammelt hätte; aber unleugbar bleibt, dass die beigefügten Antworten von dem Sammler selbst herrühren, welcher sich Mithridates, den Nessen des Königs Mithridates, nennt; offenbar ein er-

Dio Cass. p. 598. Zosim., c. 6. des Athenodorus in den Mémoires

S. des Abbé Sevin Untersuchungen über das Leben und die Werke Vol. XIII. p. 50.

dichteter Name, der sich nicht einmal auf eine historische Person beziehen läst, da der berühmte Mithridates zu der Zeit, als dieser Brief geschrieben wurde, bereits seit zwanzig Jahren todt war.

Diese untergeschobenen Briese stehen in den Briessammlungen von Aldus, Cujacius und Henricus Stephanus; in der letztern ohne die Vorrede des Mithridates.

**32**1 CHAEREMON von Alexandria begleitete den Aelius Gallus auf seiner Reise durch Aegypten, und erhielt die Stelle eines Aufsehers der Bibliothek im Serapistempel. Seit Aristonymus ist er der erste Bibliothekar derselben, welchen wir erwähnt finden. Er folgte einem Rufe nach Rom, um dort gemeinschäftlich mit dem Peripatetiker Alexander von Aegae den Nero zu erziehen. Er war Philosoph und Geschichtschreiber und scheint ιερδήραμματεύς, Bewahrer und Ausleger der heiligen Schriften, gewesen zu sein. Seine historischen Arbeiten umfassten die heilige und Profangeschichte Aegyptens. Er schrieb ein, leider verlorenes Werk über die Hieroglyphen, und wurde der Urheber einer der beiden im Alterthum herrschenden Ansichtsweisen von der Religion Aegyptens, nämlich der materialistischen. Er sah in den ägyptischen Dogmen nichts anders, als eine religiöse Naturlehre, in welcher die sichtbaren Welten (ὁρώμενοι κόσμοι) eine Hauptrolle spielen, statt dass nach der Darstellung des lanblichus die Aegypter an eine oberste und absolute Intelligenz glaubten. Beide konnten Recht haben, insofern sie von verschiedenen Zeiten redeten 1.

Phurnutus oder Annaeus Cornutus wurde zu Leptis in Afrika geboren, und lebte in Rom unter Nero. Sein Beinande Annaeus lässt vermuthen, dass er der Freigelassene eines Scheca war. Persius und Lucanus waren seine Schüler; von erstern erbte er eine Bibliothek. Im Jahre 66 wurde er von Nero, den er beleidigt hatte, nach einer Insel verbannt.

Phurnutus schrieb Tragödien und eine große Menge derer Werke, von denen wir nur ein einziges übrig haben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Creuzer Symbolik und Mythologie der, alten Völker. Zweite Avgabe, Bd. I, S. 383.

die Θεωρία περὶ τῆς τῶν Θεῶν φύσεως, Betrachtung über die Natur der Götter, oder, nach der Aufschrift eines andern Codex, Περὶ ἀλληγοριῶν, Allegorien, worin die griechische Mythologie durch allegorische und physische Deutungen erläutert wird.

Aldus der Aeltere hat dieses Werk zuerst in seiner Sammlung der Fabeldichter herausgegeben. Mit der Uebersetzung Kr. Clausers steht es in der baseler Ausgabe des Palaephatus vom Jahr 1543. 8. Am besten ist es in Th. Gale's Scriptores hist, poet herausgegeben. Villoison hat einen vollständigen Apparat zu einer neuen Ausgabe hinterlassen, welcher sich auf der königl. Bibliothek zu Paris befindet.

EUPHRATES, aus Aegypten, trägt wegen seines langen Aufenthaltes in Syrien den Beinamen des Syrers. Als Vespasian die Philosophen aus Italien verbannte, begab er sich nämlich nach Syrien, wo sich Plinius der Jüngere an ihn anschloss. In der Folge kehrte er nach Rom zurück und genoß daselbst der innigsten Freundschaft des Plinius und der Gunst Trajans. Plinius ertheilt ihm in einem Briefe 1 das glänzendste Lob; er preist seine geistvolle, wohlgefällige Rede, sein einnehmendes und Ehrfurcht einslössendes Aeussere, seine strenge Sittlichkeit und seine Milde im Urtheil. Auch Arrian oder Epiktet lobt seine Beredsamkeit, dahingegen Apollonius von Tyana in seinen Briefen ihm Schmeichelei, Geldgier und hochfahrendes Wesen vorwirft. Offenbar ist das Urtheil des Apollonius leidenschaftlich ausgesprochen; aber er:kann in einer Hinsicht Recht haben, dass nämlich Euphrates mehr, als es dem Stoiker ziemte, den Hof liebte. Er starb unter Hadrians Regierung an Gift, das er aus Lebensüberdruß genommen hatte.

CAIUS MUSONIUS RUFUS, ein römischer Ritter aus Tuscien, ist weniger durch seine eigenen philosophischen Untersuchungen, als durch seinen Schüler Epiktet berühmt. Er wurde von Nero verbannt und von Vespasian zurückgerufen. Tacitus redet von ihm in einer Weise, die ihn als einen mehr affectirten als wirklichen Philosophen bezeichnet: "Studium philosophiae et placita Stoicorum aemulatus".

Mușonius scheint selbst wenig geschrieben zu haben,

TAC. Hist. III. 81.

656

aber ein Schüler von ihm, der Grammatiker Asinius Pollio, der zur Zeit Hadrians lebte, hat seine Vorträge niedergeschrieben, und Stobaeus, der den Musonius Rufus häufig anführt, scheint die Sammlung des Pollio vor Augen gehabt zu haben, indem er aus ihr Stellen über die Kleidung, über die Freundschaft, von der physischen Liebe, von den Nahrungsmitteln, über die Streitfragen, ob Königen das Studium der Philosophie zieme, ob die Ehe der Philosophie hinderlich sei u. s. w. anführt. Außer den bei Stobaeus erhaltenen Bruchstücken des Musonius besitzen wir noch andere aus einem Werke, in welchem drei Fragen aufgeworfen und beantwortet wurden, 1) ob beide Geschlechter eine gleiche Erziehung erhalten sollen, 2) ob es den Frauen zukomme, Philosophie zu treiben, 3) ob man für einen philosophischen Satz mehrere Beweise geben solle. Die beiden ersteren Fragen werden bejaht, die dritte verneint. Unter den Briefen des Apollonius von Tyana stehen auch einige des Musonius.

Die Fragmente des Musonius sind herausgegeben von Den. Wyttenbach im ersten Bande seiner Philomathie.

Drei Männer, welche das Ende des ersten und den Beginn des zweiten Jahrhunderts verherrlichten, verdienen, als die berühmtesten Philosophen der Stoa, ausführlicher behandelt zu werden! Diese sind Epiktet, Arrian und Marcus Aurelius.

Epiktet wurde etwa 50 Jahre nach Chr. zu Hierapolis in Phrygien, körperlich schwach und kränklich, aber geistig frei und tüchtig, im Sklavenstande geboren. Epaphroditus, ein Freigelassener Nero's, liess ihn zu Rom durch Musonius Rufus unterrichten und ertheilte ihm in der Folge die Freiheit Nach dem Vorbilde des Sokrates und Diogenes wollte er nun die Philosophie unter dem Volke auf öffentlichen Plätzen lehren. Sein Versuch misslang; das römische Volk war nicht in dem Grade gebildet, um an philosophischen Vorträgen Gefallen zu finden; dazu hatte auch Epiktet weder die physische Kraft, noch das geistige Talent, die Aufmerksamkeit der Menge an sich zu reissen. Geschmäht und gemisshandelt w er sich in eine Schule zurück, um dort vor einer beschränktern Anzahl fähiger Zöglinge zu lehren. Als Domitian de Philosophen verbannte, kam Epiktet slüchtig nach Nikopolis in Epirus und stiftete dort eine Schule, welcher die römische Jugend in Menge zuströmte. Er starb um das Jahr 117.

Die Lehre Epiktets war einfach wie sein Charakter. Frei von dem Verlangen, anders zu erscheinen, als er war, vermied er in seinem Vortrage allen eiteln Schmuck. Naturgemäß leben und dem Gewissen als höchstem Gesetze gehorchen, war Epiktets Sittenlehre: er legte sie in die drei Worte: ἀνέχου καὶ ἀπέχου, Duldung und Enthaltsamkeit 1.

Epiktets Leben stimmte mit seiner Lehre überein; in seinen Grundsätzen und seinem Wandel konnte er als Muster eines Stoikers gelten. Seine Armuth war nicht erheuchelt; sie entsprang aus der Ueberzeugung, dass die Philosophie eine Fertigkeit im Dulden und Entsagen sei. Er war voll Güte und Leutseligkeit; streng gegen sich selbst, ertrug er nachsichtsvoll die Schwächen Anderer.

Schriften sind von Epiktet nicht vorhanden; das unter seinem Namen erhaltene Handbuch, Eyzeisidiov, hat seinen Schüler Arrian zum Verfasser. Als ein Compendium der Moralphilosophie, das sich viele Jahrhunderte hindurch in den Händen der Stoiker befand, und bei Christen und Heiden gleich beliebt war, konnte es der Gefahr nicht entgehen, durch zahlreiche Randbemerkungen und Interpolationen entstellt zu werden.

Hochmuth und Schrofsheit des Charakters, die gewöhnlichen Fehler der Stoiker, waren dem Epiktet fremd; Anspruchslosigkeit galt ihm für die schönste Eigenschaft. "Wenn du schlicht gekleidet gehst, so rühme dich dessen nicht; wenn du nur Wasser trinkest, so erzähle es nicht unter den Leuten; wenn du dich abhärten willst, so thue es für dich, nicht vor Anderen". Er verschmähte rhetorischen Prunk und liehte einfach kräftigen Ausdruck. Die Großen beklagte er um ihrer Einbildung willen: "wir verehren sie aus Eigennutz, wie wir die Esel striegeln, damit sie uns dienen". Er verglich das Glück einem Weibe von edler Herkunft, das gemeinen Buben seine Gunst schenke.

"Es ist der Anfang zur Bildung, sagte er, wegen seines Missgeschickes nur sich selbst anzuklagen; aber ihr höchster Grad,
es sich so wenig als Anderen vorzuwerfen". Epikur war ihm
zuwider; Sokrates genoss dagegen seiner vollkommensten
Verehrung, und von dem wahren Cyniker hat er ein tress-

<sup>3</sup> S. GELLIUS Noct. Att. XVII. c. 19.

÷ 660

. B

1

liches Bild hinterlassen. Er war nicht, wie andere Philosophen, ein Verächter des Eigenthums, aber betrachtete den Ueberflus als die Quelle der Uebel. Wo es galt, einem Freunde zu helfen, sollte man, so lehrte er, nicht erst hingehen, und das Orakel zu Rathe ziehen; aber er hielt auch nur den Weisen für fähig, wahre Freundschaft zu üben, weil er allein Gutes von Bösem zu unterscheiden wisse. Seine Armuth hinderte ihn nicht, das Kind eines Freundes zu sich zu nehmen, das dieser aus Dürftigkeit ausgesetzt hatte. Er brachte einen Menschen, der sich durch Hunger tödten wollte, von seinem Vorhaben zurück, woraus sich schließen lässt, dass er den Selbstmord missbilligte. Beständigkeit und Festigkeit schätzte er über Alles. "Nicht die Dinge selbst, sagte er, verursachen Schmerz, sondern unsere Einbildungen über dieselben". Aus Grundsatz bekämpste er darum sein ganzes Leben hindurch die Einbildung. Das Prinzip seiner Philosophie liegt in dem Satze, dass einige Dinge von uns abhängig seien, andere nicht. Jenes seien unsere Handlungen; auf sie müssen wir unsern ganzen Eifer wenden; alles Andere aber zu erstreben oder zu sliehen sei thöricht, denn es stehe nicht in unserer Macht. Duldung und Enthaltsamkeit, das ist die eben so erhabene als schwierige Aufgabe, die er stellt.

Ungeachtet seiner ärmlichen Verhältnisse, stand Epiktet schon im Leben, aber noch mehr nach seinem Tode, in allgemeiner Achtung. Den Beweis hievon liefert unter Andermeine Anekdote bei Lucian. Dieser erzählt, dass Jemand wie seiner Zeit Epiktets irdene Lampe mit dreitausend Drachmen bezahlte, in der Hoffnung, bei ihrem Scheine geistreiche Eingebungen zu erhalten.

Zum Gebrauche der Christen sind zwei Paraphrasen vom Handbuche Epiktets veranstaltet worden; die eine vom h. Nilus, der im fünften Jahrhundert lebte, die andere von einem Unbekannten. In beiden ist der Urtext so viel als möglich beibehalten, und nur, soweit es für christliche Leser erforderlich war, umgeändert.

FLAVIUS ARRIANUS, der bereits als Geschichtschreiber genannt worden ist, war der Lieblingsschüler Epiktets. Er gab nicht allein sein Handbuch heraus, von welchem wir seben gehandelt haben, sondern zeichnete auch seine Ge-

spräche auf. Von den acht Büchern dieses Werkes das er Διατοιβαί Επικτήτου, Epiktets philosophische Unterredungen, betitelte, sind nur vier noch übnig. Arrian sagt selbst in der Vorrede, dass er die eignen Worte seines Lehrers beibehalten habe, um so das treueste Abbild seines freien Vortrages zu bewahren; wir besitzen also in seinem Werke ein unverfälschtes Denkmal von Epiktets Philosophie, einen der kostbarsten Reste des Alterthums. Die Gegenstände folgen einander ohne weitere Verbindung; oft beginnt ein Abschnitt mit den Worten: er sprach, oder: er walf die Frage auf. Die Eintheilung in Capitel und ihre Ueberschriften rühren von den Herausgebern her, welche auf diese Weise Uebersichtlichkeit in das Ganze zu bringen gesucht haben. Wir setzen zur Probe die Ueberschriften einer Reihe von Capiteln hierher: 1) Was in unserer Macht stehe, und was nicht; 2) wie man in jedem Falle seinen Charakter behaupten könne; 3) Folgerungen aus dem Satze, dass wir Gottes Kinder sind; 4) von der Vervollkommnung; 5) gegen die Akademiker; 6) von der Vorsehung; 7) von der Anwendung der Trug- und bedingten Schlüsse; 8) dass die Bekanntschaft mit Kunstgriffen für Unerfahrene gefährlich ist; 9) Folgerungen aus der Lehre von der Verwandtschaft des Menschen mit Gott; 10) gegen die in Rom herrschende Begierde nach Ehrenstellen; 11) von der Liebe zu den Angehörigen; 12) vom Gleichmuth; 13) vom gottgefälligen Wandel; 14) von der göttlichen Allwissenheit; 15) was die Philosophie verspreche; 16) von der Vorsehung; 17) von der Unentbehrlichkeit der Logik; 18) von der Nachsicht gegen Vergehungen; 19) von dem rechten Verhalten gegen Tyrannen, u. s. f.

Der Styl ist in diesen Unterredungen oder Vorträgen einfach und kräftig, bisweilen hart.

Zwei andere Werke Arrians sind verloren; eines, in zwölf Büchern, war betitelt 'Ομιλίαι Ἐπικτήτου, Gespräche Ερίκτεις; das andere Περὶ τοῦ βίου τοῦ Ἐπικτήτου καὶ τῆς αὐτοῦ τελευτῆς, Von Epiktets Leben und Tod. Zwei Bruchstücke meteorologischen Inhaltes, welche Stobaeus unter dem Namen eines Arrians ohne weitere Bezeichnung erhalten hat ¹, rühren vermuthlich von demselben Philosophen her.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Abschnitt LXIX.

### 1. Ausgaben des Handbuches.

Angelus Politianus schrieb eine Uebersetzung vom Handbucke Epiktets, welche zuerst mit seiner Uebersetzung des Herodian in Rom ohne Namen des Druckers 1493., dann zu Bologna durch Phil. Beroaldus 1496. fol., und später zu wiederholten Malen gedruckt wurde.

Fünf Ausgaben des griechischen Textes bilden die Grundlage aller übrigen:

- 1) Venedig, bei den Gebrüdern de Sabio, 1528. 4. mit dem Commentar des Simplicius, welcher allein auf dem Titel genannt wird. Der Text ist mit dem Commentar vermengt und unvollständig.
- 2) Nürnberg, 1529. 8. bei J. Petrejus, der sür Gregorius Hoffmann, genannt Haloander, den Text nach einer Handschrist andruckte. Diese erste vollständige Ausgabe des Handbuchs enthält auch die Uebersetzung von Ang. Politianus. Sie wurde von Andreas Cratander zu Basel, 1531. 8. wiederholt.
- 3) Venedig, 1535. 8. bei Bartol. Zanetti, besorgt von Victor Trittewelli. Die Ausgabe führt den Titel Addiavoù Enterntos, und enthält auch die Dissertationes Epicteteae. Sie hat als Abdruck einer Handschrift nicht minder als die beiden vorigen Ausgaben den Werth einer editio princeps. Drei ziemlich seltene Ausgaben des Handbuches, Paris, bei Neobarius, 1540. 4., ferner, mit den Verbesserungen von Jacques Toussain, 1552 (also nach seinem Tode, der in das Jahr 1547 fällt), und 1567. 4., müssen entweder nach der Ausgabe von Hoffmann oder nach der von Trincavelli abgedruckt sein.
- 4) Strasburg, durch Thom. Kirchbauer, genannt Naogeorgius, 1554: 8. Kirchbauer hat die Ausgabe von 1529, oder ihren Abdruck von 1531, zur Grundlage genommen, allein den Text theils nach der äußerst treuen Uebersetzung von Politianus, theils nach Conjecturen verbessert; denn einer Handschrift bediente er sich nicht
- 5) Basel bei J. Oporinus, 1554. 4. vor den Dissertationes, die jedoch auf dem Titel zuerst genannt sind. Der Herausgeber nennt sich unter der Vorrede Sebast. Sigmar a Schlüsslberg, Geheimer Rath des römischen Königs Ferdinand. Die Ausgabe ist ein Abdruck der Trincavellischen; jedoch sind dem Handbuche am Rande Varianten beigefügt, welche theils aus den Editionen von 1528 und 1531, und der Uebersetzung von Ang. Politianus hergenommen, theils aus Conjecturen entstanden sind. Diese baseler Ausgabe ließ Jac. Perandus zu Salamanca, 1555. 8. abdrucken.

Die genannten fünf Ausgaben legte Hi. Wolf der seinigen zum Grunde. Er hatte das Handbuch des Epiktet, das Gemählde des C bes, die Dissertationen Arrians und den Commentar des

Simplicius zum Handbuche (von welchem Absch. XCIV die Rede sein wird) neu übersetzt, und schickte seine Uebertragung des Handbuches nebst der des Cebes an den Buchdrucker J. Oporinus nach Basel; dieser verband sie mit dem Texte seiner Ausgabe von 1554, wodurch die erste wolfische Ausgabe, 1561. 8. entstand. Hierauf arbeitete Wolf, ohne Benutzung von Handschriften, nach den fünf früheren Ausgaben, eine neue Recension des Textes aus, und liess das Handbuch Epiktets und das Gemählde des Cebes griechisch und lateinisch nebst der Uebersetzung der Dissertationes und des Commentars von Simplicius nebst Noten in drei Theilen oder einem Bande drucken. Er theilte das Handbuch in 79 Capitel. Auf dem Titel befindet sich keine Jahreszahl angegeben, aber zu Ende des zweiten Bandes steht 1563. Diese zweite wolfische Ausgabe wurde zu Cöln 1595 abgedruckt, mit dem Text der Unterredungen; ferner zu Cambridge, 1655, und äußerst incorrect zu London, 1670. Die folgenden Herausgeber hielten sich bis auf Dan. Heinsius an den Text der wolfischen oder der baseler Ausgabe von 1966.

Plantin besorgte mehrere Ausgaben des Handbuches nach der baseler Ausgabe von 1554, aber mit der Eintheilung und Ueben, setzung Wolfs. Sie erschienen zu Antwerpen, 1578 und 1585. 16., und wurden von Rapheleng zu Leiden, 1607 und 1616, 32,, so wie von J. Maire ebendaselbst mit den Noten von J. Dav. Snecomus, 1634, 32. abgedruckt.

Der Text von 1554 liegt auch der Ausgabe von J. Tornaesius, Lyon, 1589, 12. zum Grunde, welche Thesaurus philosophiae moralis betitelt ist. Außer dem Handbuch und dem Cebes enthält sie zugleich die Charaktere des Theophrast und die Fragmente der Pythagoreer.

Derselbe Text findet sich auch neben der Uebersetzung von Angelus Politianus in der ziemlich incorrecten Lyoner Ausgabe von 1594. 8. bei Eust. Vignons Erben, welche in den Jahren 1595 und 1600 neue Titel erhielt.

Mit der Ausgabe von Dan. Heinsius beginnt eine neue Reihe. Er vervollständigte den Text von 1528 aus einer Handschrift, schadete aber seiner Ausgabe durch unglückliche Conjecturen. Sie enthält Wolfs Uebersetzung, und ist, ohne Heinsius Namen, zu Leiden bei Maire, 1640. 4. gedruckt. Unter einem besondern Titel wurde ihr der weitläufige, aber nicht vollendete Commentar von Cl. Salmasius hinzugefügt. Die Ausgabe wird daher irrig bisweilen nach Şalmasius genannt.

Die folgenden Ausgaben sind mehr oder minder nach der von Heinsius veranstaltet: Leiden, bei Maire, 1646 und 1651, in 32.; — Rotterdam, bei Arn. Leers, 1654; — Helmstädt, 1655, 12.; — Celle, 1660. 12. — Hanover, 1662. 12. — Leiden, bei Gaasbeck, 1660. 32. — Amsterdam, bei H. und Th. Boom, 1670. 24. — London, 1659. 8., von Mericus Casaubonus. In ihr findet sich zum erstenmale die alte griechische Paraphrase.

Von Abr. Berkel, Leiden, 1670. 8. und Delst, 1683. 8. Abdrücke der letztern tragen die Namen von Nic. Blancard, Amsterd. 1683. 8. und von J. Kp. Schoeder, Delst, 1723.

Von H. Aldrich. Oxford, 1707. 8. und 4.

Von Ed. Ivie, Oxford, 1715, 1723 und 1804. 8.

Die Ausgabe von Marcus Meibom verdient einer ausführlichem Erwähnung. Meibom hatte eine neue Recension des Textes und eine Uebersetzung vom Handbuche gemacht, welche während seines Aufenthalts in Dänemark daselbst auf königliche Kosten gedruckt wurde. Er nahm die ganze Auflage mit nach Holland und verwahrte sie bis zu seinem Tode, der etwa vierzig Jahre spätez, im Jahre 1711, erfolgte. Damals wurde sie an einen Buchhändler wirkingt, auf dessen Ansuchen Hadriam Reland sie nebst den Materialien, welche sich in Meibom's Papieren fanden, den Noten von Salmasius, und den Varianten einer kopenhagener Handschrift, welche Meibom erst nach Vollendung des Druckes erhalten hatte, herausgab, Utrecht, 1711. 4. Der Text ist hier in 50 Capitel getheilt

Von Jos. Simpson, Oxford, 1739. 8. und London, 1744, 1758,

1762. 8.

J. Upton lieserte mit Benutzung von zwei Handschristen eine neue Recension, London, 1741, 2 Vol. 4.

Die Ausgaben von Ch. Glo. Heyne, Dresden, 1756 und 1776 beginnen wiederum eine neue Reihe. Der Text ist nach den srüheren Ausgaben und den in ihnen mitgetheilten Varianten, nach dem Handbuche des h. Nilus, welches von Suarez im Jahre 1673 herausgegeben worden war und manche bisher übersehene Verbesserungen darbot, und endlich nach einer Handschrift der dresdner Bibliothek kritisch herichtigt.

Lefebere de Villebrune kannte die trefsliche heynische Ausgabe vom Handbuche Epiktets noch nicht, als er die seinige zu Paris, 1782. 18. drucken ließ. Sechs Handschristen sind von ihm, freilich nicht mit kritischer Genauigkeit, verglichen worden. Seine Ausgabe wurde mit einer französischen Uebersetzung 1783 und 1794. 18 wiedergedruckt.

Die Ausgaben von Bodoni in Parma, 1793. 4. und 12. haben außer ihrer typographischen Vollendung keinen weitern Werth.

Nach Heyne hat J. Schweighäuser sich um das Handbuch Epittets verdient gemacht. Im Jahre 1798 lieserte er, sast zu gleicher Zeit, vier Ausgaben desselben. Eine dieser Ausgaben gehört

itten Bande der philosophischen Werke Arrians und der Epiotene philosophine monumenta. Hier liess er, um die Bändezahl nicht 1 vermehren, nur den Text und die Uebersetzung der Uptonschen usgabe mit einer Auswahl von Varianten, zum Theil aus den Edionen von Meibom, Heyne und Lefebure de Villebrune, abdrucken. eine ausführlichen kritischen Arbeiten, welche der durch wiederoltes Abschreiben verderbte Text nothwendig machte, bewahrte für seine grosse kritische Ausgabe, welche, als die Frucht vielhrigen Fleisses, im Jahr 1798 in einem starken Bande von CLX 1d 412 Seiten, 8. erschien. Schweighäuser hat viele, theils von efebvre benutzte, theils unbeachtet gebliebene, oder erst später ich Paris gebrachte Handschriften selbst verglichen oder durch inen Sohn vergleichen lassen, und den hiedurch gereinigten Text it einer verbesserten lateinischen Uebersetzung und zahlreichen itischen Noten begleitet. Die Vorrede legt Rechenschaft von n Leistungen des Herausgebers und seiner Vorgänger ab.

Die dritte Ausgabe Schweighäusers, welche man die mittlere unen kann, enthält den Text mit der lateinischen Uebersetzung id die wichtigsten Varianten; die vierte, oder die kleine, den Text it einer Auswahl von Varianten. Alle vier Ausgaben wurden zu eipzig gedruckt.

Diam. Coray hat das Handbuch des Epiktet mit geringen Abeichungen vom Schweighäuserschen Texte, über welche er in den itischen und erläuternden Noten, Σημειώσεις, Rechenschaft giebt, bet der französischen Uebersetzung eines Freundes, im siebenten unde der Parerga seiner griechischen Bibliothek, zu Paris, 1826. herausgegeben.

#### 2. Ausgaben von Arrians Unterredungen des Epiktet.

Nach dieser ausführlichen Nachricht von den Ausgaben des andbuches haben wir noch kürzlich anzugeben, welche unter ihm zugleich die *Unterredungen* enthalten, die griechisch erst einal besonders gedruckt worden sind.

Von Victor Trincavelli, Venedig, 1535. 8.; editio princeps.

Von Schlüsslberg, Basel, 1554. 4. bei Oporin; abgedruckt zu lamanca, 1555.

Nur griechisch in der Ausgabe von Hi. Wolf, Basel, 1563.

Von Eust. Vignons Erben, Genf, 1594. 8. mit der Uebertzung von Jac. Schegk, Cambridge, 1655.

Von Meibom, Utrecht, 1711. 4.

Von J. Upton, London, 1741. 2 Vol. 4. Eine neue kritische usgabe der Unterredungen hat J. Schweighäuser geliesert. Sie

bilden mit dem Handbuche Epiktets drei Bände 8., die zu Leipzig, 1799 erschienen sind. Der Text ist in derselben Art berichtigt, wie beim Handbuche. Außer der verbesserten Uebersetzung und dem gelehrten und erläuternden Commentar hat Schweighäuser auch eine Sammlung der Fragmente hinzugefügt 1. Die erwähnten drei Bände bilden die erste Abtheilung der Monumenta Epicteteze philosophiae; die beiden letzten Bände der Sammlung enthalten den Commentar des Simplicius und die christlichen Paraphrasen von dem h. Nilus und einem Ungenannten.

Diam. Coray hat die Unterredungen Epiktets zu Paris, 1827. 8. als achten und neunten Band der Parerga seiner griechischen Bibliothek herausgegeben.

Uebersetzungen. Unter den zahlreichen Uebersetzungen von Epiktets Handbuck nennen wir die von Wfg. Chph. Räthel, welche zu Oels, 1690. 8. und später öfters, auch unter dem Namen von Rethian, erschien; ferner die metrische und gereimte Uebersetzung von Mlch. Dt. Procopius, Berlin, 1718. 8.; die Uebersetzung von J. G. Schulthefs, Zürich, 1766. 8. (mit neuem Titel und Vorwort, als zweiter Band der Bibliothek der griechischen Philosophen, Zürich, 1778. 8.); von Ernestine Christ. Paiske, Leipzig, 1782. 8.; von Gli. Ch. K. Link, Nürnberg, 1783. 8.; von J. G. Ph. Thiele, Frankfurt a. M. 1790. 8.; und von F. Junker, Mannheim, 1826. 8. Die Unterhaltungen Arrians sind übersetzt von J. G. Schulthefs, vor dem Handbuche; und von J. Mth. Schulz, Altona 1801 — 3. 2 Bde. 8.

Wie es scheint, war Arrian nicht der einzige unter Epiktets Schülern, der dessen Vorträge aufzeichnete. Aus Anführungen bei Stobäus sehen wir, dass eine ähnliche Arbeit von einem gewissen Rufus vorhanden war, vielleicht demselben Rhetor, dessen Name zuerst durch Boissonde bekannt geworden ist². "Alle Dinge, sagt Rufus², hat Gott entweder in unsere Macht gegeben, oder nicht. In unserer Macht steht, was das Schönste, Trefflichste, auch Gott beseeligende ist, die Selbstthätigkeit des Denkens (ἡ χρῆσις τῶν φαντασιῶν); denn in ihr ist, wenn sie richtig geübt wird, Freiheit, Heiterkeit, Frohsinn und Seelenruhe; in ihr Recht, Ordnung, Sitte und jede Tugend begründet. Das Andere aber alles gab Gott nicht in unsere

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ein Fragment scheint ihm indels entgangen zu sein; es handelt von der Gerechtigkeit der Vorsehung und steht in den Eklogen des STO-BAEUS, ed. Heeren, Vol. I. p. 132.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. S. 540. dieses Bandes.
<sup>3</sup> STOB. Eclog. II. 8. 30. 45.

Heeren, Vol. II. p. 356.

lacht. So müssen wir denn, mit ihm übereinstimmend, diese cheidung der Dinge anerkennen; auf alle Weise dessen, vas bei uns steht, uns besleissigen, was aber unserer Macht ntzogen ist der Weltordnung überlassen, und, wenn es ilt, den Kindern, dem Vaterlande und dem Leben zu entagen, willig uns darein sügen.

MARCUS AURELIUS ANTONINUS wurde im Jahre 121 geboen, und hiess eigentlich Catilius Severus. Nachdem ihn sein rossvater mütterlicher Seits adoptirt hatte, trug er den Naien Marcus Aurelius Verus, den er bei seiner Adoption urch den Kaiser Antoninus Pius mit dem Namen Marcus clius Aurelius Verus Antoninus vertauschte. Hiezu fügte ian später den Beinamen Philosophus. Er regierte von 169 is 180, wo er zu Vindobona in Pannonien (zu Wien) starb. )hne seine Regententugenden hier zu erheben, sprechen wir ur von den unter dem Titel Tà sig éautor, Ad se ipsum, rhaltenen zwölf Büchern moralischer Maximen, die er ohne ine bestimmte Anordnung, wie es die Gelegenheit gab, nieerschrieb. Ein reines Merz und redliche Gesinnungen spieeln sich in ihnen; aber sie lassen auch ein gewisses Schwanen und Zweifeln nicht verkennen, dessen sich Marcus Auelius nicht entschlagen konnte. Bald neigt er sich zum Glauen an Einen Gott, bald spricht er von einer Mehrzahl der Fötter, bald erscheint er gar als Atheist. Eine Vorsehung rkennt er an einer Stelle an, und leugnet sie an einer anern. Ueber den Zustand der Seele nach dem Tode kann r nie mit sich einig werden. Er nähert sich bisweilen der hristlichen Lehre, und sein Buch enthält manche Ansichten nd Grundsätze, die man aus derselben herleiten könnte 1.

Er beauftragte, wie es scheint, einmal den Diognetus, velchen er auch im ersten Buche als seinen Lehrer nennt, ber das Wesen des Christenthums Erkundigungen einzuzie-

dir und bleibe ewig dein Glaube! unterdrücke dein Verlangen nach den Büchern, auf dass du nicht gegen die Götter murrend umkommest, sondern ihnen dankbar und anhänglich bleibest". S. Aug. Kestners Agapc, Jena, 1819. 8. S. 359. Die Stelle giebt den deutlichsten Sinn, wenn man sie von den Büchern der Philosophen, die einander widerstreiten, versteht.

Aug. Kestner ist der Meinung, als Marcus Aurelius am Ende des reten Buches von der Bibel rede. r erwähnt dort Bücher (βιβλία), ie, wie es scheint, seinen bisherigen blauben ersehüttert und das Nachenken über die Vorsehung in ihm ege gemacht hatten. Nachdem er ieh darüber ins Klare zu setzen verueht hat, fährt er fort: "das genüge

hen. Diognetus wendete sich an Justinus den Märtyrer, und dieser antwortete ihm in einem noch vorhandenen Schreiben, aus welchem Marcus Aurelius einige tröstliche Ansichten geschöpft haben kann. Dessenungeachtet äußerte er sich verächtlich über die Christen, und sah in ihrem freudigen Märtyrthum mehr Affectation als wahre Größe. Er dachte selbst einmal daran, die Bürde der Regierung durch einen freiwilligen Tod von sich zu werfen; allein er gelangte durch Nachdenken zu der Ueberzeugung, daß der Selbstmord eine unmoralische Handlung sel, und faßte seitdem einen Widerwillen gegen die Christen, die sich, nach seiner Ansicht, ohne genügenden Grund dem Tode preis gaben.

Dem Marcus Aurelius werden auch einige Briefe zugeschrieben, deren Aechtheit zweifelhaft ist.

Das Werk des Marcus Aurelius wurde zwerst äußerst incorrect von Guil. Xylander, Zürich, 2558. 8., griechisch und lateinisch berausgegeben. Die vornehmsten unter den späteren Ausgaben sind folgende:

London, 1643, klein 8., von Merieus Casaubonus, der den Test von Fehlern reinigte. Seine Ausgabe wurde zu Oxford, 1680. 12 wiedergedruckt.

Cambridge, 1652. 12. von Thom. Gataker.

Utrecht, 1697. fol., Abdruck der vorigen Ausgabe mit den Noten des Mericus Casaubonus.

London, 1697. 4. mit den Noten von Andreas Dacier und George Stanhope; unter neuem Titel 1707.

Oxford, 1704. 8.; Abdruck der gatakerschen Ausgabe von 1697. Leipzig, 1729. 8. von Chph. Wolls, incorrecter Abdruck der Ausgabe von 1704.

Leipzig, 1775. 8. von Sam. F. Nath. Morus, der gatakende Text mit wenigen aber tresslichen kritischen Noten.

Schleswig, 1802. 8. von J. Math. Schukt. Die Ausgabe est hält einen mit Benutzung der besten Hülfsmittel berichtigten Test und eine umschreibende Uebersetzung. In einem zweiten und der ten Bande sollten Noten folgen, die aber nicht erschienen sind.

Paris 1816. 8. von Coray, als vierter Band der Parerga seins griechischen Bibliothek, mit dem Eloge de Marc-Aurèle in frasisischer Sprache von Thomas.

Uebersetzungen. Von Pt. Solten, Rostock, 1701. 8., wiedericht 1705; von J. Adf. Hoffmann, Hamburg, 1723. 8., ost wieder gedruckt; von J. G. Schulthefs, Zürich, 1779. 8., auch als dritte Band der Bibliothek der griechischen Philosophen; von J. W. Rost Frankfurt a. M. 1797. 8.; und am besten von J. Mik. Schulz, Schleswig, 1799. 8.

Nach Marcus Aurelius hat die stoische Schule keinen bedeutenden Philosophen weiter aufzuweisen; nur Czes von Cyzicum müssen wir noch nennen, der unter diesem Kaiser lebte, und nach der Hypothese eines französischen Gelehrten der Verfasser jenes allegorischen Gemähldes war, das gewöhnlich dem Schüler des Sokrates, Cebes von Theben, zugeschrieben wird 1.

# LXVI. ABSCHNITT.

and a site of the second of the second

Akademiker und Skeptiker.

KARNEADES war noch zu Anfang unseres Zeitraumes das Haupt der Akademie; im Jahre 128 vor Chr. folgte ihm Klitomachus von Karthago, der in seiner Heimath den Namen Asdrubal führte. Er stand der Akademie sechsundzwanzig Jahre lang vor, und schrieb über vierhundert Bücher, unter denen eine Trostschrift an seine Mitbürger nach der Zerstörung von Karthago erwähnt wird; sie sind sämmtlich untergegangen, aber aus Cicero wissen wir, dass Klitomachus mit Karneades in seinen Grundsätzen übereinstimmte.

Unter Karneades hatte die Akademie ihren höchsten Glanz erreicht, der nach dessen Tode allmählig verschwand. Wer konnte sich auch durch die Forderung des Skepticismus angelockt fühlen, die Systeme der Philosophie mühsam durchzusorschen, um sie zuletzt alle für ungenügend und nichtig zu erkennen? Es war daher ganz der richtige Weg, den die Stoiker einschlugen, welche am hestigsten von dem Skepticismus angeseindet wurden, denselben als eine blosse Schikane keiner ernsten Widerlegung zu würdigen. Zugleich hatten sich Panaetius und seine Anhänger duldsam gezeigt, und den von Zeno selbst übersehenen Verdiensten

S. Band I. S. 464.

Plato's volle Anerkennung geschenkt. Auf diese Weise entstand eine Aussöhnung zwischen dem Skepticismus und Dogmatismus, die durch Philo von Larissa begründet, und durch Antiochus vollendet wurde. Diese beiden Männer wurden daher als Stifter neuer Schulen betrachtet, welche die Namen der vierten und der fünften Akademie erhielten.

Рицо von Larissa, der berühmteste Schüler des Klitomachus, verließ Athen während der Belagerung durch Mithridates im ersten mithridatischen Kriege, und lehrte seitdem zu Rom die Philosophie und Rhetorik. Cicero hörte seine Vorträge, deren er nicht selten Erwähnung thut. Philo war noch Skeptiker, aber nur in sofern, als er den stoischen Satz von der materiellen Wahrheit bestritt, und eine Einsicht in die Natur der Dinge in einem ganz andern Verstande, als Zeno, für möglich achtete. Cicero lässt sich hierüber in folgenden Worten aus 1: "Cum enimita negaret quicquam esse quod comprehendi posset (id enim volumus esse καταληπτών) si illud esset sicut Zeno definiret, tale visum (qavtaoia) impressum effictumque ex co quod esset, quale esse non posset, ex co quod non esset: id nos a Zenone definitum rectissime dicimus. Qui enim potest quicquam comprehendi, ut plane confidas perceptum cognitumque esse, quod est tale, quale vel falsum esse possit?

CHARMIDAS oder CHARMADAS wird von Einigen anstatt des Philo für den Stifter der vierten Akademie angesehen. Er war ebenfalls ein Schüler des Klitomachus und lehrte zu Athen, wo L. Crassus und Marcus Antonius seinen Vorle-

sungen beiwohnten.

Noch werden vier Akademiker angeführt, Namens Metrodorus von Stratonice; Metrodorus von Scepsis; Melatthius von Rhodus, Schüler des Karneades, dessen Cicero vortheilhaft erwähnt, und sein Schüler Aeschines von Neupolis. Der erste Metrodorus verließs, wie Diogenes Lactius berichtet, den Epikur, um dem Karneades anzuhangen, oder, mit anderen Worten, er ging von der epikureischen Schule zur akademischen über, denn Epikur lebte nickt mehr, als Karneades geboren wurde. Der zweite Metrodorus, aus Scepsis gebürtig, vervollkommnete, nach Plinius Bericht<sup>2</sup>, die durch Simonides<sup>3</sup> erfundene Mnemonik; er weite

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Acad. prior. lib. II. c. 6. <sup>2</sup> Hist, Nat. VII. 24.

<sup>3</sup> S. Band I. S. 475.

gleich Mahler, und wurde daher, als Paulus Aemilius einer Philosophen zur Unterweisung seiner Kinder, und einen Einstler zur Ausschmückung seines Triumphes, aus Athen zu ben wünschte, dem Feldherrn zu diesem doppelten Gehäfte gesendet.

Der letzte Akademiker und zugleich der Stifter der fünkn Akademie war Antiochus von Askalon, ein Schüler des iilo und Lehrer des M. Varro, Cicero und Brutus; denn hielt zu verschiedenen Zeiten in Athen, Alexandria und om Vorträge. Während sich Lucullus als Proconsul in iien aufhielt, war Antiochus in seinem Gefolge. tte die Tendenz der alten und neuen Akademia für eine id dieselbe erklärt, und auf diese Weise den Plato sammt inen ersten Schülern zu wahren Skeptikern gemacht; Antieus war dagegen ganz anderer Meinung, und bestritt die Antht seines Lehrers in einem Werke, das er Sosus hetitelte. · verwarf ein skeptisches Princip nach dem andern, und achte zuletzt mit den Stoikern völlig gemeine Sache gegen Skepticismus und Probabilismus. Doch betrachtete er h immer noch als Akademiker, weil ja auch der Stifter r eigentlichen und ersten Akademie nichts weniger als n Skeptiker gewesen, und weil die Stoiker, nach seiner asicht, ihre ganze Philosophie von den Akademikern und ripatetikern erborgt, und ihr nur durch eine Umgestaltung r Terminologie den Schein der Neuheit gegeben hatten.

Cicero hat in dem Buche seiner Academica, welches icullus überschrieben ist, das System des Antiochus entickelt. Das höchste Gut wird nach diesem System in folnder Art definirt: Vivere ex hominis natura undique percta et nihil requirente.

Der Skepticismus war mit Antiochus von Askalon erkohen; aber von neuem erweckten ihn Ptolemaeus aus Cyne, der Schüler des Eubulus von Alexandria, und besonsts Aenesidemus aus Knossus, welcher auch von dem Orte, der zur Zeit des Augustus lehrte, Aenesidemus von Alendria genannt wird. Photius hat uns Inhaltsangaben seiner ht Bücher Pyrrhonischer Gespräche, Abyot Πυβρώνιοι, halten, welche das ganze Gebiet des Skepticismus umfas-

Prm. Hist. Nat. XXXV. 11. | 2 Cig. do Fin. V. 9.

Die Akademiker selbst galten dem Aenesidemus für Dogmatiker, weil sie, ungeachtet ihres allgemeinen Zweifeln, doch eine relative Wahrscheinlichkeit annahmen; dahingegen der wahre Pyrrhonier alles Positive, ja selbst den Satz, das es keine positive Wahrheit gebe, nicht gelten lässt, und sich eeiner höchstens nothgedrungen, in Ermangelung einer entsprechendern Ausdrucksweise, zu bedienen wagt. .......In Alexandria fand dieses System (wenn wir eine Lehre, die alles System von Grundaus zerstörte, so benennen dürfen), wie es scheint, nur wenige Anhänger; dem während wir die Reihe ihrer Häupter durch die heiden ersten Jahrhunderte nach Chr. verfolgen können, wird, uns sonst nicht. Ein bedeutender Mann unter ihnen samhaft gemacht; am wenigsten in Rom, wo unter den Kaisern der Skepticismus noch weit wemger in Gunst stand, als es in den Zeiten der Republik der Fall gewesen war. Die Beihe der Skeptiker ist folgende.

ZEUXIPPUS von Knossus, Schüler des Aenesidemus, bildete den ZEUXIS, mit dem Beinamen Krummfuss, Iwvionous Diesem folgte Antiochus von Laodicea in Lycien. Sein Schüler, Menodotus von Nikomedien, gehörte als Arzt der empirischen Schule an; er überlieferte das System dem Henodotus von Tarsus, und dieser dem Sextus, durch den seine Vollendung erreichte.

Sextus trägt den Beinamen Empirikus, weil er als Art der empirischen Schule angehörte. Er war in Afrika geboren, bildete sich unter Herodotus von Tarsus, und blühte am das Jahr 200 vor Chr. Diess ist Alles, was wir über sein Leben wissen. Er hat zwei Werke hinterlassen, welche die Theorie des Skepticismus in ihrer ganzen Vollendung cathalten. Das eine, Πυβφώνιαι υποτυπώσεις ή σχεπτικά δπομνήματα, Abriss der pyrrhonischen Philosophie, oder skeptische Lehren, in drei Büchern, lehrt die Methode, alle positive Philosophie umzustürzen. Zugleich ertheilt es die werthvollsten Aufschlüsse über die Geschichte der griechischen Philosophie. Zuvörderst bestimmt Sextus die charakteristischen Unterschiede der Skeptiker, Dogmatiker und Ak-Der Skeptiker sucht nach der Wahrheit, der Dogmatiker rühmt sich ihres Besitzes, der Akademiker behauptet, sie sei unerreichbar. Als Princip des Skepticis

stell

stellt Sextus die Widerlegung jedes Argumentes durch ein entgegengesetztes von gleichem Gewichte auf. Die Kunst des Skeptikers besteht demnach in der Gewandtheit, die gegenseitigen Widersprüche der Erscheinungen und Urtheile aufzuzeigen, und hierauf das Zurückhalten aller Entscheidung (ἐποχή), welches die Seelenruhe (ἀταφαξία) erzeugt, zu gründen. Im Allgemeinen giebt es vier Motive der Epoche, nämlich den Widerspruch zweier Erscheinungen, zweier Urtheile, einer Erscheinung und eines Urtheils, und endlich der Gegenwart und der Vergangenheit oder Zukunft. Die besonderen Gründe zum Zweifel sind die zehn skeptischen Argumente der alten Pyrrhonier. Zu diesem zehn Argumenten hat ein sonst unbekannter Pyrrhonier der spätern Zeit, Namens Agrippa, noch fünf neue hinzugefügt.

Das zweite Werk des Sextus, Πρὸς τοὺς μαθηματικοὺς ἀντιδόητικοί, Adversus Mathematicos, das heißt, gegen alle, die eine positive Wissenschaft lehren, in elf Büchern, enthält in den sechs ersten Büchern die Widerlegung von sechs besonderen Wissenschaften, nämlich der Grammatik, welche alle historische Wissenschaften in sich begreift, der Rhetorik, Geometrie, Arithmetik, Astrologie und Musik. Die fünf letzten Bücher bilden ein besonderes Werk, das gegen die Logiker, Physiker und Ethiker gerichtet ist, und das zweite und dritte Buch der Hypotyposen vervollständigt.

Beide Werke, in welchen sich Zweisel aller Art methodisch geordnet sinden, sind auf gleiche Weise durch Gelehrsamkeit und Scharssinn, wie durch einfachen und klaren Styl ausgezeichnet, und haben die ungetheilte Bewunderung aller Philosophen erlangt, welche sich mit Sextus auf demselben Standpuncte besanden.

Es giebt nur wenige Ausgaben des Sextus, und unter ihnen nicht eine, die von Seiten der Kritik genügen könnte. Der Text verlangt noch eine neue Revision und eine Vergleichung der, besonders zu Florenz befindlichen, Handschriften.

Die erste Uebersetzung der Hypotyposen lieserte Henricus Stephanus, 1562. 8.; die des Werkes Adversus Mathematicos, Gentian Hervet. Sie erschien zu Antwerpen und zu Paris, 1569 und 1601. fol.

43

Vergl. Ancillon, Mélanges de Litt. et de Philos., Paris, 1809. Vol. II.

674

Die erste Ausgabe vom Texte beider Werke, zugleich mit der Uebersetzung, wurde zu Paris, 1621. fol. gedruckt. In einigen Exemplaren wird Genf als Druckort angegeben.

Die zweite Ausgabe, von J. Alb. Fabricius, Leipzig, 1718. fol, mit der lateinischen Uebersetzung, enthält viele Verbesserungen

des Textes, welche indess noch nicht befriedigen können.

J. G. Mund hat einen Abdruck des Textes von Fabricius ohne Uebersetzung, aber mit einem Commentar, begonnen; es ist jedoch nur ein Theil des ersten Bandes erschienen, welcher den Text der Hypotyposen enthält, Halle, 1796. klein 4.

Uebers. J. Gli. Buhle hat unter dem Titel: Sextus Empinkus oder Skepticismus der Griechen, die Werke des Sextus zu übersetzen begonnen. Nur der erste Band ist erschienen, Lemgo, 1801. 8.; er enthält die Uebersetzung der Hypotyposen. Ein Stück derselben hatte bereits F. Imm. Friedhammer übersetzt in Fülleborns Beiträgen zur Geschichte der Philosophie, St. II. S. 60—101.

Wir stellen hierher einen Dialektiker aus ungewisser Zeit, Namens Dionysius von Aegae, welcher ein Werk von hundert Capiteln unter dem Titel Auxtvaxá, Dictyaka, geschrieben hat. Diesen Namen hat man, wie es scheint, von dixtvor, das Netz, herzuleiten. Der Versasser stellte funszig Behauptungen auf, und widerlegte sie in ebensovielen Capiteln. Die Gegenstände, von welchen die Rede ist, gehören in das Reich der Naturgeschichte, Physik und Medicin. Wir setzen einige Titel zur Probe her. Das Kochen geschieht durch die Hitze; das Kochen geschieht nicht durch die Hitze. Hunger und Durst haben ihren Sitz im ganzen Körper; sie haben ihm bloss im Megen; bloss in der Einbildung. Der Wein ist Fieberkranken schädlich; er ist ihnen zuträglich.

Das Werk des Dionysius ist verloren, und wir kennen es nur aus Photius<sup>1</sup>, welcher ein Inhaltsverzeichniss der Capitel desselben mittheilt, ohne sich über die Art, wie Dionysius seine Paradoxen bewies, weiter auszulassen. Er lobt aber das Buch, sosern es nicht sowohl eine epideiktische Tendenz habe, als den Scharssinn und die dialektische Gewandtheit des Lesers üben solle.

¹ Cod. CLXXXV. und CCXI.

ļ

### LXVII. ABSCHNITT.

Von den Cynikern unter den römischen Kaisern.

Unter den Nachfolgern, welche Antisthenes und Diogein dieser Periode fanden, ist keiner, der einigermaassen leutend hervorragte, oder von dem wir ein Werk noch ig hätten. Lucian schildert die Cyniker als eine feile, einheilige Secte. Doch müssen wir hier den Namen von igen unter ihnen eine Stelle vergönnen.

Demetrius, ein Freund des Seneca, wird von diesem ein Mann geschildert, den die Vorsehung habe in dem italter der Verdorbenheit geboren werden lassen, ugniss, dass es zu aller Zeit edle Menschen geben könne. ne Einsicht, Bescheidenheit und Wohlredenheit wird besondere von Seneca gepriesen 1. Demetrium war es auch, dem Thrasea Paetus in seinen letzten Aussichlicken beind<sup>2</sup>. Er steht einzig in seiner Art unter Cynikern er Epoche da.

Wie es scheint, hat man ihn von einem andern Cyni-Demetrius zu unterscheiden, der, wie Dio Cassius erzählt<sup>3</sup>, n Vespasian nebst dem Philosophen Hostilius nach dem el verwiesen wurde.

Demonax von Cypern, ein Schüler des Epiktet, galt gen seiner äußerst strengen und einfachen Lebensweise einen Cyniker; allein mit größerm Rechte könnte man ı einen Eklektiker nennen. Er war um das Jahr 90 ch Chr. geboren, und lebte zu Athen. Lucian versichert seiner Biographie des Demonax, er habe in Griechenland ier so hohen Achtung genossen, dass die Magistrate, wo sich zeigte, aufstanden, ihn zu begrüßen, und das Volk ie ehrfurchtsvolle Stille um ihn beobachtete. Er starb in 1em Alter von beinahe hundert Jahren, fast ohne jemals ank gewesen zu sein.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> SENEC. De Benef. VII. 1 - 18. | <sup>2</sup> TACIT. Annal. XVI. 34. 3 LXVI. 13.

### FÜNFTER ZEITRAUM. LXVIII. ABSCHNITT.

Von ihm hat uns Antonius Melissa den trefflichen Spruch aufbewahrt: "Halte das Geheimnis deines Feindes heilig, das er dir als Freund anvertraute, sonst übst du Verrath an der Freundschaft, nicht an deinem Feinde".

Die Sentenzen des Demonax, welche sich in verschiedenen Schriftstellern zerstreut finden, sind zusammengestellt im zweiten Bande der *Orelli'schen* Sammlung von Moralisten.

Oenomaus von Gadara lebte unter der Regierung Hadrians. Er schrieb von der Philosophie Homers, von dem Cynismus, von der Unwahrheit der Orakel. Das letztere Werk war betitelt: Φωρά γοήτων, Trug der Zauberer.

Lucian hat einen Cyniker seiner Zeit, den talentvollen und überspannten Peregrinus von Parium am Hellespont, mit dem Beinamen Proteus, durch seine Erzählung von dem seltsamen Schauspiel berühmt gemacht, welches dieser bei den olympischen Spielen des Jahres 166 oder 168 gab, indem er sich vor den Augen der versammelten Griechen lebendig verbrannte.



Von der christlichen Philosophie und von der Geschichte der Philosophie.

## 1. Von der christlichen Philosophie.

In dem ersten Jahrhunderte nach Chr. verachteten die Kirchenschriftsteller alle Philosophie, als eine Verirrung der sich selbst überlassenen Vernunft. Später, als sie in Kampf mit heidnischen Schriftstellern geriethen, erkannten sie den Nutzen der Philosophie, welche ihnen zur Vertheidigung der Religion, so wie zur Darlegung ihrer Wahrheit und Göttlichkeit, nicht wenige Mittel an die Hand gab. Sie wendeten nunmehr ihren Fleiß auf die Werke der Griechen und Römer, und eigneten sich ihre Systeme an.

Indem aber das natürliche Denken der Offenbarung untergeordnet wurde, erhielt die Philosophie unter ihren Hän-

der einen veränderten Charakter; sie wurde, so zu sagen, die Dienerin der Theologie.

Zwei Systeme waren vornehmlich verbreitet, als die Kirchenväter ihr Augenmerk auf die Philosophie wendeten, das platonische nämlich, das sich mit Gott und der Unsterblichkeit beschäftigte, und schon darum den Christen zusagen mußte, und das aristotelische, welches das Ansehn einer Verstandesphilosophie hatte. Jenes erstere fanden sie um so mehr anlockend, als es vermöge des damals überhandnehmenden Synkretismus sich mit den christlichen Dogmen leicht vermischen ließ.

Sobald die Philosophie der Religion einmal untergeordnet war, verliefs der menschliche Geist den freien Gang der Speculation, dem er sich bisher überlassen hatte, und erfaste, von allem System unabhängig, die geoffenbarte, unwahdelbare Wahrheit.

Wenn aber die Philosophie bei ihrer Verbindung mit der Religion das rechte Ziel gefunden, und insofern unleugbar gewonnen hatte, so genoss die Religion keines gleichen Vortheils. Viele Kirchenväter verschmähten die Philosophie als einen Luxus des menschlichen Geistes, der zum innigen Erfassen des Guten und Wahren vollkommen entbehrlich sei. Besonders gilt diess von den lateinischen Kirchenvätern, unter welchen eine litterarische Bildung überhaupt selten war; die Griechen dagegen, welche meist eine gelehrte Erziehung genossen, waren der Philosophie minder abgeneigt. Justinus, Clemens Alexandrinus, Origenes und Athenageras waren es unter ihnen vornehmlich, die den philosophischen Systemen der Heiden ihr Studium widmeten.

Der h. Justinus ist unter allen Kirchenvätern, oder wenigstens unter denen, die uns durch ihre Schriften bekannt sind, der erste, der die Philosophie und geoffenbarte Religion, als aus Einer Quelle entsprungen, innig mit einander zu verbinden suchte. Er wurde im Jahre 89 nach Chr. zu Sichem oder Flavia Neapolis in Palaestina geboren. Nachdem er sich mit den Systemen der Stoa, des Lyceums und der Akademie bekannt gemacht hatte, ohne in ihnen Befriedigung zu finden, lernte er endlich das Christenthum kennen, das ihn durch die innere Harmonie und die göttliche Gewisheit seiner Lehren fesselte. Im Jahre 163 nach Chr.

erduldete er den Märtyrertod. Seine Werke gehören asschliesslich der kirchlichen Litteratur an.

Justinus behauptete, dass Plato seine Lehre, wenn nicht aus den heiligen Schriften der Juden, doch aus den Werken weiser Männer, denen sie bekannt waren, geschöpst habe, und solgerte hieraus, dass die platonische Philosophte sich leicht müsse auf das Christenthum zurückführen lassen; dageen verwarf er alle andere Systeme, und insbesondere das cynische. Nur die Eine platonische Lehre von der Ewigkeit der Welt musste er, als im geraden Widerspruche mit der Offenbarung stehend, mit Bestimmtheit verwerfen.

Sein Freund und Schüler, TATIANUS aus Assyrien, besass ausgebreitete Kenntnisse in der Litteratur und Philosophie der Griechen. Nach weiten Reisen liess er sich zu Rom nieder, und dort war es vermuthlich, wo er sich zum Christenthume bekannte. Nach der Hinrichtung des h. Justinus kehrte er in sein Vaterland zurück, und lehrte daselbst bis um das Jahr 176. Seine Lehre war nicht frei von gnostischen Irrthümern, und es bildete sich um ihn eine Secte, die Tallanisten, oder, von ihrer Enthaltsamkeit, die Enkratiten benannt, die sich in Kurzem weit ausbreitete, und noch gegen Ende des vierten Jahrhunderts übrig war. Ene Tatianus noch auf jene Irrlehren verfiel, schrieb er, um das Jahr 168, eine Rede gegen die Heiden, Δόγος πρὸς Έλληνας, das einzige was wir noch von ihm besitzen. Sie hat zur Hauptabsicht, das Alterthum und die Vorzüge der christlichen Religion vor der heidnischen zu erweisen. Tatianus behauptet, dass die Griechen keine Ursache hätten, auf die Wissenschaften und Künste stolz zu sein, welche doch bei den Barbaren erfunden, von ihnen aber gemissbraucht und verfälscht worden wären, und zwar vor allen die Philosophie. Hierauf entwickelt er die christlichen Dogmen von Gott und dem Sohne Gottes, nicht ohne Einmischung platonischer Ansichten, besonders der Lehre von den drei Wesen im Menschen, nämlich dem Körper, der Seele und dem Geiste. Das Werk ist weder in fliessendem Style geschrieben, noch zweckmässig angeordnet, allein es zeugt von Gelehrsamkeit und von Geschick in deren Anwendung wider die Heiden.

Erste Ausgabe: von Kr. Gesner in seiner Spruchsammlung;

ein Eweite in den Orthodoxographen von J. Herold, Basel, 1555. W. Worth lieserte eine vollständige kritische Ausgabe zu Oxsord, 1700. 8.; auch steht Tatianus in der Ausgabe des Justinus von Prudentius Maranus, Paris, 1742. sol.

In dieselbe Zeit setzt man den christlichen Philosophen Herming der eine Verspottung der heidnischen Philosophen, Διασυρμός τῶν ἔξω φιλοσόφων, geschrieben hat. Das Buch scheint der Rede Tatian nachgebildet zu sein; genug, daßs dieß mit Geist und Witz geschehen ist. Die Hauptabsicht desselben ist, die große Uneinigkeit der griechischen Philosophen lächerlich zu machen, und zu zeigen, daß eben deß wegen ihre Untersuchungen zuletzt alle unnütz sind. Der Vorwurf, den man dem Hermias gemacht hat, an die Stelle der ungereimten Lehrsätze, die er verspottete, keine besseren gesetzt zu haben, scheint unbillig zu sein, weil sein Zweck nicht mehr, als er gethan hat, von ihm verlangte, und weil er selbst stillschweigend die Heiden auf die christliche Religion hinwies, die sie nur zu erfassen brauchten.

Raph. Seiler hat die Schrist mit einer lateinischen Uebersetzung zu Basel, 1553. 8. beim Demetrius Cydonius herausgegeben; auch steht sie mit Noten von J. Wolf in Guil. Morellii Tabula compendiosa de origine veterum philosophorum, Basel, 1580. 8.

Unter Anderm ist sie im Auctarium Biblioth. Patrum, Paris, 1624. fol. und beim Tatianus von W. Worth gedruckt.

Die Ausgabe von J. Chph. Dommerich, Halle, 1764. 8. ist ohne Uebersetzung, aber von einem ausführlichen Commentar begleitet.

Uebers. Hermias Verspottung der heidnischen Philosophen, übersetzt, mit einer Einleitung und Erläuterungen versehn von W. Ferd. Thienemann, Leipzig, 1828. 8.

Titus Flavius Clemens Alexandrinus wurde nach einigen Nachrichten zu Athen, nach anderen zu Alexandria, ungewiß in welchem Jahre, geboren, und blühte gegen Ende des zweiten und zu Anfang des dritten Jahrhunderts. Er wurde als Heide erzogen, trat aber, wir wissen nicht unter welchen veranlassenden Umständen, zum Christenthum über, und genoß, seiner eigenen Aussage nach in Hellas, Großgriechenland, Palästina, Cölesyrien und Acgypten den Unterricht eifriger und einsichtsvoller Lehrer. Der vornehmste

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strom. L. I. p. 322. ed. Potter.

unter ihnen war Pantaenus, dem er als Vorsteher der Intechetischen Schule in Alexandria und als Aeltester der dortigen Gemeine folgte.

Daselbst lehrte er mit viclem Ruhme die christliche Jugend, bis ihn um das Jahr 202 die Christenverfolgung des Kaisers Severus nöthigte, einen auswärtigen Zufluchtert zu suchen. Er hielt sich nun eine Zeitlang in Aelia Capitolina, dem alten Jerusalem, auf, kehrte jedoch später nach Alexandria zurück, und starb daselbst zwischen den Jahren 211 und 2181.

"An mannigfaltiger Gelehrsamkeit, ausgebreiteter Kenntniss der heidnischen Schriftsteller, und künstlich beredter Anwendung seiner Wissenschaft übertraf Clemens alle vorhergehende Lehrer der Christen. Was wir von Pantaenus nur aus Erzählungen Anderer wissen, dass er eine genaue Vereinigung zwischen der griechischen Philosophie und der christlichen Religion gestiftet habe, das sehen wir an den Schriften seines Schülers noch in einem höhern Grade; dieser hat zuerst versucht, beide völlig in Ein Lehrgebäude zusammenzuschmelzen. Er nahm, wie sein Lehrer, nicht die Grundsätze einer einzigen philosophischen Parthei an, sondern entlehnte von einer jeden, nach der Gewohnheit der Eklektiker, was ihm richtig und nützlich vorkam; am allermeisten aus den Schriften des Plato; auch nicht wenig von den sto-Auf diesem Wege glaubte er ein sehr ischen Sittenlehrern. gefälliges Mittel angetroffen zu haben, durch welches den Heiden das Christenthum beliebt gemacht werden könnte, wenn er ihnen zeigte, der ganze Saame dieser Religion sei bereits in den Lehrsätzen ihrer bessern Philosophen ausgestreut" 2.

In dieser Absicht führt er in drei methodisch geordneten Werken den Leser von den ersten Elementen des Christenthums bis zu seinen innersten Mysterien.

Dem Logos schreibt er selbst drei Stufen seines Fortganges zu. Zuerst tritt er ermahnend (πυοτρέπων) zu dem

als im Jahre 218 geschrieben sein kann, als todt erwähnt. Cölln in Ersch und Gruber, Encyklop. Bd. 'XVIII. S. 5 und 6. <sup>2</sup> S. J. M. Schroeckh, christl.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eine genaucre Bestimmung lässt sich über das Todesjahr des Clemens nicht geben. Er wird in einem Briese des Bischoss Alexander vom Jahre 211 noch als lebend, und in einem andern, welcher nicht später | Kirchengesch. Bd. III. S. 252.

wohnheiten und des eingewurzelten Irrwahns sein Herz dem sile zu öffnen; dann wirkt er erziehend (παιδαγωγῶν), lem er unser Thun und Denken leitet, uns heilsame Grundze einflösst und unsere Begierden mäßigt; endlich drittens währt er sich lehrend (ἐκδιδάσκων) und zur wahren Ernntnis (γνῶσις) führend¹. Diesen drei Stufen des Louentsprechen auch die drei Werke des Chmens.

In dem ersten derselben, Προτρεπτικός Κογος πρὸς Ελνας, Ermahnungsrede an die Heiden, rügt und verspottet
die Thorheit und Unsittlichkeit der Göttersagen und des
iderdienstes (c. 1—4.), zeigt darauf, wie die besseren unr den heidnischen Philosophen und Dichtern selbst den
lanben an den einigen Gott gehabt, und ihn von den Heäern empfangen hätten (c. 5—7.), und ermahnt endlich,
esen Glauben aus der wahren Quelle, der christlichen Ofnbarung nämlich, zu schöpfen (c. 8—12.). Diess geschieht
f eine Weise, welche eben so sehr das Religionsgebäude
r Heiden von Grund aus erschüttern, als ihre Herzen für
e neue Lehre empfänglich machen und einnehmen musste.
Ibst die allegorischen Deutungen der Mythen waren ganz
eignet, die Zuneigung heidnischer Leser zu gewinnen.

Das zweite Werk nannte Clemens mit einem aus der pistel Pauli an die Galater 2 entlehnten Worte Παιδαγω-ς, Erzieher, und theilte es in drei Bücher. Das erste melt im allgemeinen von der moralischen Ausbildung; das ristliche Leben wird hier ein Inbegriff vernunftgemäßer andlungen (σύςημα λογικῶν πράξεων) genannt. In dem veiten und dritten Buche werden specielle Vorschriften zu nem anständigen und gesitteten Betragen ertheilt; wobei an jedoch das charakteristisch Christliche vermißt.

Das dritte Werk, welches sein System abschließt, bennte er Στρωματεῖς, Teppiche; oder, mit dem vollständiren Titel, Τῶν κατὰ τὴν ἀληθῷ φιλοσοφίαν γνωςικῶν ὑπογμάτων ςρωματεῖς η΄, Gnostische Abhandlungen über die ahrhafte Philosophie in acht Büchern. In diesem Werke ird der zum Christenthume vorbereitete mit der wahrhaften ristlichen Erkenntniß (γνῶσις) und ihrem Verhältniß zu

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> CLEM. ALEX. Paedag. I. 1. | <sup>3</sup> III. v. 24. ...

der Philosophie und der damals fälschlich sogenannten Gnotit (ἡ ψευδώνυμος γνῶσις) bekannt gemacht. Die christliche Erkenntniss ruht auf dem Glauben (πίζις), und unterscheidet sich von ihm durch wissenschaftliche Einsicht und durch Bekanntschaft mit esoterischen Ueberlieferungen aus dem Munde Christi.

Für die Kenntnis der Profanlitteratur ist das Werk, wegen der manufaltigen Gelehrsamkeit, welche darin ausgestreut ist, nicht minder wichtig, als für die Kirchengeschichte. Clemens erklärt sich über die Tendenz desselben folgendermassen:

"Jeder von uns betrachtet die Dinge, welche in unsere Anschauung fallen, von einem verschiedenen Standpuncte aus. So wird ein Lamm mit anderen Augen vom Koch angesehn, als vom Hirten; jener bekümmert sich darum, ob es fett, dieser, ob es von einer edlen Race sei. Wer der Nahrung bedarf, der nehme von ihm die Milch, wer Kleidung braucht, seine Wolle. So will auch ich auf meine Weise aus den ganzen Umkreis der hellenischen Bildung Nutzen ziehen. Wie der Säemann zuerst das Land anfeuchtet, so benetze ich gleichsam mit dem süssen Quellwasser der hellenischen Weisheit ihr rauhes Erdreich, damit das geistige Saamenkorn darein aufgenommen werde und fröhlich emporsprosse. Mein Werk soll die Wahrheit vermischt mit den Lehren der Philosophie, oder vielmehr darin eingehüllt und verborgen enthalten, gleichwie den Kern in der Schaale; denn ich glaube, das Sauttenkorn muss allein denen aufbehalten bleiben, welche das Feld des Glaubens bebauen. Ich weiss recht wohl, was Manche aus thörichter Aengstlichkeit stets wiederholen, man müsse sich an das Wichtigste halten, worauf der Glaube beruhe, dessen aber, was darüber hinweg liege und uns von außen angeboten werde, uns entschlagen, da es uns doch nur vergeblich beschäftige und bei Dingen aufhalte, die nicht zum Ziele führen. Manche wähnen sogar, die Philosophie sei zum Unheil in die Welt gekommen und boshaft zum Verderben der Menschen erfunden worden. In meinem ganzen Werke werde ich an dem Bösen die böse Natur und die Unsahigkeit Gutes zu wirken aufzeigen, aber immerhin auch anderten, dass die Philosophie ein Werk der göttlichen Vorsehung sei. Wenn mir es nun Jemand zum Vorwurfe macht, dass ich

nische Lehrmeinungen in meine Schriften verwebe, so egne ich: gesetzt erstlich, die Philosophie sei unnütz, so sie, wenn die Darlegung ihrer Nutzlosigkeit nützlich ist, lerum nützlich; dann kann man auch gar nicht über die chen aburtheilen nach dem blossen Gerede von ihren meinungen, ohne auf deren besondere Entwickelung, bis iner völligen Erkenntniss ihres wahren Sinnes, einzugehn. erhaupt ist der Tadel nur in sofern gültig, als er mit Mht verbunden ist: und die vollkommenste Beweisfühliegt in der Kenntniss dessen, was man verwirft. Uelem braucht der Künstler vieles Unwesentliche zur Zierde, auch sonst verschafft eine ausgebreitete Gelehrsamkeit h die Bewunderung, welche sie den Lernenden einslösst, itigen Lehren einen leichtern Eingang bei den Zuhörern stimmt diese zur Aufnahme der Wahrheit. Eine solche ehende Darstellung, durch welche die Lernbegierigen die t verunglimpste Lehre empfangen, ist geeignet sie zu zeugen, dass die Philosophie, dieses lebendige Abbild Wahrheit, diese Gottesgabe der Griechen, die so unlient beschimpft wird, nichts weniger ist als ein Quell Lug und Trug, welcher die Sittlichkeit vernichtet; und auch ich nicht, durch eine trügerische Kunst bethört, Glauben abgezogen werde, sondern so zu sagen nur neue ffen herzubringe, und dem Glauben zu seiner Bekräfti-Leinen Genossen seiner Uebungen ertheile. Die Zusam-Ellung der einungen fördert, vermöge ihres Widerchs, die Wahrheit ans Licht. Hieraus entspringt die Erıtniss; nicht dass die Philosophie sich unter der Leitung Vernunft einschliche, sondern wegen des Gewinnes, den die Erkenntniss beut, sosern wir, durch wissenschaftliche sicht in den Sinn unserer Meinungen, eine festere Ueberzung von der Richtigkeit derselben gewinnen. Ich geveige, dass diese aus vielfachen Gegenständen der Wischaft zu Einem Ganzen versinigten Bücher, absichtlich Saamen der Erkenntniss verbergen sollen. Gleichwie Liebhaber der Jagd, nachdem er gesucht, nachgeforscht, espürt, und Hunde zum Laufen ausgeschickt hat, das d endlich fängt, so scheint auch die Wahrheit alsdann zu sein, wenn sie gesucht und durch Arbeit erworben den ist. Sollte man aber weiter nach dem Grunde fra₫.

gen, aus welchem gerade diese Anordnung des Werkes ge wählt ist, so habe ich zu erwiedern, dass es gesährlich seh möchte, die innersten Mysterien der wahren Philosophie denen zu verrathen, die nicht allein unüberlegte und unbegründete Widersprüche erheben, sondern auch, indem sie die ungeziemendsten Ausdrücke gebrauchen, sich selbst täuschen, und Andere, die ihnen anhangen, bethören".

Diese Stelle ist aus dem Anfange der Teppiche des Clemens Alexandrinus entnommen. Gegen das Ende des siebenten Buches sagt er, dieses Werk sei nicht einem zierlich angelegten Garten, sondern einem dichtbewachsenen und schattigen Berge gleich, auf welchem fruchtbare und unfruchtbare Bäume untereinander stünden, damit vieles denen geheim verbliebe, welche die schönen und reichen Früchte gern entwendeten. Daher habe er in demselben weder Ordnung noch eine geschmückte Schreibart gesucht.

Die Stromateis des Clemens Alexandrinus sind für die griechische Litteraturgeschichte wegen der darin erhaltenen Stellen aus Prosaikern und Dichtern aller Art von hohem Werthe. Dass sie kein systematisch geordnetes Werk bilden, geht schon aus den angeführten Worten des Versasers hervor. Eine Beurtheilung ihres kirchlichen Werths liegt ausserhalb unseres Zweckes; aber es leuchtet hinlänglich ein, in wiesern ihnen auch in der Profanlitteratur eine Stelle gebührt.

Dass das ganze Werk in acht Büchen abgetheilt war, sagen Eusebius, Hieronymus und Photius ausdrücklich. Der Anfang des ersten Buches sehlt, und dasjenige, welches wir unter dem Titel des achten Buches besitzen, enthält einen Abris der Dialektik im Geiste der aristotelischen Philosophie, der keinen unmittelbaren Zusammenhang hat mit den theologischen Gegenständen der früheren Bücher. Man hält es sür ein Fragment der verlorenen Hypotyposen, Ynovnwosis, des Clemens 1. Seine übrigen vorhandenen Schriften übergehen wir, und nennen nur noch die Ausgaben seiner Werke.

Les steht indess nicht ausser aller Verbindung mit den sieben ersteren Büchern, und seine ersten VVorte treffen mit denen überein, welche Photius in einer Anzahl von Handschriften

vorsand. Hiemit lässt sich die Meinung unterstützen, dasst das achte Buch der Stromateis wirklich, wenn gleich nicht vollständig, übrig ist

Editio princeps, nach einer Handschrift der mediceischen Bi-Ebothek besorgt von Pietro Vettori, Florenz bei Laur. Torrentisus, 1550. fol.

In derselben Druckerei erschienen 1551. fol. die Admonitio ad gentes nebst dem Paedagogus, übersetzt von Gentian Hervet, und die Stromateis von Cyriacus Strozza.

Die Uebersetzung von Hervet wurde nebst der der Stromateis zu Basel, 1556. fol. und nachher östers wiedergedruckt.

Der Text der Werke des Clemens Alexandrinus erschien mit Verbesserungen von F. Sylburg, zu Heidelberg bei Commelin, 1592. fol. ohne Uebersetzung.

Die erste griechisch-lateinische Ausgabe lieserte Dan. Heinsius, Leiden, 1616. sol. Sie wurde dreimal abgedruckt, zu Paris, 1629. fol. mit Noten, als deren Versasser gewöhnlich Fronton du Duggenannt wird; dann, weniger correct, Paris, 1641. sol., und endlich Cölln (eigentlich Wittenberg) 1688. sol.

Am besten ist die Ausgabe von J. Potter, Oxford, 1715. 2 Vol. fol. mit Uebersetzung und Commentar. Sie wurde mit wenigen Zusätzen zu Venedig, 1757. 2 Vol. fol. wiedergedruckt.

Text und Uebersetzung wurden auch zu Würzburg, 1780. 3 Vol. 8. gedruckt.

Ein berühmter Schüler des Clemens Alexandrinus ist OrtGENES, der den Beinamen Adamantius von seiner Ausdauer
im Arbeiten erhielt. Er wurde im Jahr 185 in Aegypten,
man kann nicht bestimmen, in welcher Stadt, geboren, und
erhielt den ersten Unterricht von seinem Vater Leonides, den
er in siebzehnjähriger Jüngling unter Septimius Severus den
Märtyrertod erleiden sah. Damals richtete er seinen Vater
durch ermunternden Zuspruch in seinen letzten Augenblicken
auf. Clemens Alexandrinus flöste ihm Neigung zur platonischen Philosophie ein, welche er in der Folge unter Ammonius Sakkas studirte. Während er dessen Schüler war, lehrte
er selbst die Grammatik.

Die Kirchengeschichte hat von seinen Trübsalen, seinen Irrthümern, seinen Schriften und Verdiensten um die biblische Kritik zu berichten; wir zeichnen hier nur einige für sein litterarisches Leben wichtige Umstände auf. Im Jahr 218 berief ihn Mammaea, die Mutter des Kaisers Alexander Severus, nach Rom, um sich von ihm in den Wahrheiten des Christenthums unterrichten zu lassen. Zehn Jahre später besuchte er auf einer Reise durch Griechenland die athenischen

Philosophenschulen. Der Bischof Demetrius verbannte ihn als Ketzer aus Alexandria. Er begab sich daher nach Cadarea in Palästina, legte öffentlich die Bibel aus, und unternahm von da aus mehrere Reisen zur Förderung des Christenthums. Nachdem er die schrecklichsten Misshandlungen während der Christenverfolgung unter Decius ausgestanden hatte, starb er 254 zu Tyrus. Origenes war einer der til rühmtesten Lehrer der Kirche, gelangte aber nicht zu ihren höchsten Würden, und nach seinem Tode wurde sogar die Orthodoxie seiner Lehre heftig bestritten.

Die Bekanntschaft mit den philonischen Schriften und die Vorliebe für die Philosophie des Ammonius übten den größten Einsluss auf die Art seiner Bibelerklärung aus. Diese war eine allegorische und mystische. Wie nach platonischer Ansicht der Mensch aus Leib, Seele und Geist besteht, so, meinte Origenes, sei in der Bibel ein dreifacher Sinn, nämlich der buchstäbliche oder historische, der moralische, und der geistliche oder mystische. Seine zahlreichen Werke zielten darauf hin, die Wahrheiten zu enthüllen, welche den gemeinen Mann unter dem Buchstaben des Evangelium verborgen bleiben. Er wollte das Christenthum mit der Philosophie verbinden und in Einklang bringen, aber gerieth über dieser vergeblichen Bemühung in mannigfaltige Irrthümer. Dasjenige unter seinen Werken, in welchem sein philosophisches System am deutlichsten ausgesprochen ist, welches uns zugleich berechtigt, ihn hier unter den Neuplatonikern zu nennen, und worauf man vornehmlich die Beschuldigungen gegründet hat, welche den Origenes treffen, trug den Titel Περὶ ἀρχῶν, De principiis, Von den Gründen des christlichen Glaubens. Es zersiel in vier Bücher; allein wir besitzen im Griechischen aus ihnen nur den unvollkommenen Auszug des Photius, und ausserdem einige Fragmente, die in der Philokalie, oder den Excerpten aus den Werken des Origenes stehen, welche Gregorius von Nazianz und Basilius Magnus für den Bischof Theodorus von Tyana fertigten. Rufinus hat im vierten Jahrhundert eine lateinische Uebersetzung des Werkes De principiis geschrieben; sie ist noch vorhanden, gilt aber für äuserst ungenau und willkührlich.

Im ersten Buche handelt Origenes hauptsächlich von Gott; er erklärt die Dreieinigkeit nach platonischer Ansichtsweise, und verirrt sich besonders hiebei von dem richtigen Wege, der freilich damals von der Kirche noch nicht so deutlich, wie seit dem nicäischen Concilium, vorgezeichnet war. Origenes betrachtet hier die Gestirne als beseelte Wesen. Im zweiten Buche ist von dem Ursprunge der Welt, welche Origenes nach Art der Platoniker für unerschaffen t, von Christus, von der Seele, die auch den Thieren zuschrieben wird, von der Auferstehung der Todten und vom ewigen Leben die Rede. Die Lehre von der Freiheit des menschlichen Willens, von den Dämonen oder bösen Geistern und den Versuchungen, welche sie den Menschen bereiten, bilden den Gegenstand des dritten Buches. Das vierte ist der Auslegung der heiligen Schrift gewidmet.

Dem Origenes wird noch eine kleine Schrift unter dem Titel Φιλοσοφούμενα, Lehrsätze der Philosophen, zugeschrieben, welche eigentlich der erste Theil eines Werkes von zwei Büchern ist, das Κατὰ πασῶν αἰρέσεων ἐλεγχος, Widerlegung aller Ketzer, betitelt war. In den Philosophumena werden kürzlich die Lehren der verschiedenen griechischen Schulen durchgegangen, aus welchen die Ketzereien entsprungen waren, die das zweite Buch bekämpfte. Für die Geschichte der Philosophie ist das Fragment wichtig, allein es hat, wie man sich immer mehr überzeugt hat, den Origenes nicht zum Verfasser.

Die Schriften des Origenes, von welchen wir gesprochen haben, stehen in den beiden Ausgaben seiner Werke von Charles und Charles-Vinc. de la Rue, Paris, 1733—1759. 4 Vol. fol.; und von P. Oberthür, Würzburg, 1780. 15 Vol.8. Letztere ist ein Abdruck der pariser Ausgabe ohne ihren Commentar.

Die Philokalie hat J. Tarinus, griechisch und lateinisch, Paris, 1619. 4., und die Philosophumena Jac. Gronov, im Xten Bande des Thesaur. antiqu. graec. herausgegeben. Gronov hat darzuthun gesucht, dass Origenes der Versasser des Werkes sei, ist aber von J. Chph. Wolff hinlänglich widerlegt worden, der die Schrift unter dem Titel: Compendium hist. philosophicae antiquae, s. philosophumena, Hamburg, 1706. 8. herausgegeben hat.

# 2. Von der Geschichte der Philosophie.

Nachdem wir einen Blick auf die verschiedenen Philosophenschulen dieser Periode geworfen haben, wollen wir

noch von der einzigen aus dem Alterthum übrigen Geschichte der Philosophie handeln; sie gehört in eben dieses Zeitalter und hat den Diogenes von Laërte in Cilicien, gewöhnlich Diogenes Laërtius genannt, zum Verfasser. Ueber seine Lebenszeit ist man nicht einig; allem Vermuthen nach muß er unter Septimius Severus und Caracalla geschrieben haben. Der vollständige Titel seines Werkes lautet:

Φιλόσοφος ίςορία περὶ βίων, δογμάτων καὶ ἀποφθερικέτων τῶν ἐν φιλοσοφία εὐδοκιμησάντων, Geschichte der Lebensumstände, Meinungen und Aussprüche der berühmtesten Philosophen, in zehn Büchern. Diogenes theilt die sämmtlichen griechischen Philosophen in zwei Classen, nämlich in jonische und italische. Die Reihe der ersteren beginnt mit Anaximander, die der letzteren mit Pythagoras. Ferner macht er drei Unterabtheilungen der ionischen Philosophen, die nach Sokrates gelebt haben: 1) Plato und die Akademie bis auf Klitomachus; 2) die Cyniker bis auf Chrysippus; 3) Aristoteles und Theophrast. In der Reihe der italischen Philosophen stehn nach Pythagoras: Telauges, Xenophanes, Parmenides, Zeno von Elea, Leucippus, Demokritus und Andere bis auf Epikur, mit welchem diese Classe beschlossen wird.

Die sieben ersten Bücher handeln von der ionischen Philosophie und zwar in folgender Ordnung:

Buch I. Thales, Solon, Chilo, Pittakus, Bias, Kleobulus, Periander, Anacharsis, Myson, Epimenides, Pherecydes.

Buch II. Anaximander, Anaximenes, Anaxagoras, Archelaus, Sokrates, Xenophon, Aeschines, Aristippus, Phaedon, Enklides von Megara, Diodorus Kronus, Stilpo, Krito, Simo, Glauko, Simmias von Theben, Cebes, Menedemus von Eretria.

Buch III. Plato.

Buch IV. Speusippus, Xenokrates, Polemo, Krates von Tarsus, Krantor, Arcesilaus, Bion von Borysthenis, Lacydes, Karneades, Klitomachus.

Buch V. Aristoteles, Theophrastus, Strato von Lampsakus, Lyko, Demetrius Phalereus, Heraklides von Pontus.

Buch VI. Antisthenes, Diogenes von Sinope, Monimus, Onesikritus, Krates von Theben, Metrokles, Hipparchia, Menippus, Menedemus der Cyniker.

Buch VII.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. J. Jonsius, de Bript. hist. phil. lib. III. c. XII. S. 5. sqq.

Buch VII. Zeno von Citium, Aristo von Chios, Herillus, Dionysius von Heraklea, Kleanthes, Sphaerus, Chrysippus.

In den drei letzten Büchern wird von den italischen Phi-

losophen gehandelt.

Buch VIII. Pythagoras, Empedokles, Epicharmus von Kos, Archytas, Alkmaeon, Hippasus<sup>1</sup>, Philolaus, Eudoxus von Knidus.

menides, Melissus, Zeno von Elea, Leucippus, Demokritus, Protagoras, Diogenes von Apollonia, Anaxarchus von Abdera, Pyrrho, Timo von Phlius.

Buch X. ist ausschliesslich dem Epikur gewidmet, den

Diogenes ausführlicher behandelt, als die übrigen.

Das Werk des Diogenes Laërtius gehört zu den schäzzenswerthesten Resten des Alterthums; es ertheilt uns von vielen sonst unbekannten Thatsachen Nachricht, und ist voll von Fragmenten verlorner Schriftsteller. Der Verfasser, der keiner Secte anhing, oder sich doch nur wenig zur epikureischen hinneigte, ist völlig unpartheiisch, aber nicht wohl vom Vorwurf der Leichtgläubigkeit, der Nachlässigkeit und des Mangels an Kritik freizusprechen 2.

Diogenes Laërtius wurde zuerst in der lateinischen Uebersetzung des Camaldulensers Ambrosio Traversari gedruckt, s. a. e. l. fol. Eine zweite Ausgabe, durchgesehn von Ben. Brognoli, erschien zu Venedig, 1475, bei Nic. Jenson, fol. Sie wurde später oftmals wiederholt; unter Anderm zu Basel, 1524. 4. mit Verbesserungen nach einer Handschrift, von Kr. Heresbach.

Die erste Ausgabe des vollständigen Textes lieserte J. Froben, Basel, 1533. 4.

Henricus Stephanus besorgte eine correctere Ausgabe mit der Uebersetzung des P. Ambrosio, Paris, 1570. 8.; wiederholt 1593. 8. mit den Noten, welche Is. Casaubonus unter dem Namen Hortibonus zu Morges, 1583. 8. herausgegeben hatte. Diese Noten er-

Der Pythagoreer Hippasus von Metapontum hat keine Schriften hinterlassen. Er ist unter den hier aufgeführten Philosophen der einzige,
von dem wir noch keine Nachricht
ertheilt haben.

Jedoch müste man diese Vorwürfe zum Theil zurücknehmen, wenn sich eine Bemerkung J. G. Schneiders als begründet erwiese. Der berühmte englische Schriftsteller Walter Burley, der zu Anfang des 14ten Jahrhunderts lebte, hat in seinem Buche
De moribus philosophorum poetarumque veterum den Diogenes Laertius benutzt, und zwar, wie es scheint,
in einer vollständigern und correctern
Handschrift, an die unsrigen sind;
es handelt sich also darum, von derselhen Kunde zu erlangen. Vgh F.
A. Wolf, Litt. Anal., Bd, II, S. 225.

strecken sich nur über die acht ersten Bücher. Samuel Orispin druckte die Ausgabe wieder, jedoch mit wenig Sorgfalt, Genf, 1616. &

Der Cardinal Pt. Aldobrandini ließ 1594. sol. zu Rom bei Zannetti eine Ausgabe drucken, welche sein Nesse Thomas ausgearbeitet hatte. Der Text ist nach Handschristen berichtigt, und von einer neuen Uebersetzung und Noten begleitet, die indess nur bis zum IXten Buche reichen.

Die aldobrandinische Ausgabe liegt der von J. Penrson und Gilles Menage zum Grunde; Pearson hat sich auf dem Titel nicht genannt. Die Ausgabe erschien zu London, 1664. fol. Menage hat den Text an vielen Stellen nach Handschriften verbessert, und außer seinem eigenen Commentar auch Noten von Isaao und Mericus Casaubonus mitgetheilt.

Am vollständigsten und am gelchrtesten ausgestattet ist die Ausgabe von Marcus Meibom, Amsterd. 1692. 2 Vol. 4.

Paul Dan. Longolius gab den Text und die Uebersetzung zu Hos, 1739. 2 Vol. 8. mit 28 Kupsern von neuem heraus, und ein ähnlicher Abdruck erschien ohne Kupser zu Leipzig, 1759. in Einem Bande 8.

Eine neue Ausgabe von H. Gust. Hübner ist zu Leipzig, 1828. 8. begonnen worden. Der erste Band enthält Text und Uebersetzung der fünf ersten Bücher mit kurzer Angabe der Varianten. Der Commentar zu diesen fünf Büchern ist 1830. 8. erschienen.

C. Nürnberger hat den Text des 10ten Buchs mit einer Uebersetzung und Noten, zu Nürnberg, 1791. 8. (neuer Titel 1807) herausgegeben. Der treffliche Commentar dieses Buchs von Pt. Gassendi erschien zu Paris, 1646, und zu Lyon 1649. fol. Jos. Priscus hat einen Commentar zum Leben des Aristoteles, Neapel, 1738. 8. drucken lassen.

Uebers. Diogenes Laërtius erschien in das Deutsche übersetzt zu Leipzig, 1806. 8.; von C. A. Borheck, Wien, 1807. 2 Bde. 8.; und, im Auszuge, von J. F. und Ph. L. Snell, Giessen, 1806. 8.

## LXIX. ABSCHNITT.

Mathematiker unter den letzten Ptolemaeern und unter den römischen Kaisern. — Taktiker. — Schriftsteller über Musik.

Die mathematischen Wissenschaften machten in diesem Zeitraume keine bedeutenden Fortschritte; nur unter den Astronomen ist ein ausgezeichneter Mann zu nennen.

#### 1. Reine Mathematik.

Dem Grammatiker Didymus von Alexandria 'gebührt als dem Verfasser der Μέτρα μαρμάρων καὶ παντοίωνξύλων, Messung von Gesteinen und allerlei Holzarten, welche ihm wenigstens siehen Manuscripte zuschreiben, eine Stelle unter den Mathematikern dieser Periode. Diese Schrift gleicht in vielen Stücken dem Fragment von Hero III. über die Maaße, welches von den Benedictinern herausgegeben ist 2.

Angelo Mai hat die Schrist des Didymus nach einem mailander Codex in seiner Ausgabe der Fragmente der Ilias drucken lassen.

Serenus von Antissa lebte vermuthlich zu Anfang des ersten Jahrhunderts nach Chr., und schrieb zwei Bücher Von den Cylinder- und Kegelschnitten.

Gedruckt beim Apollonius Pergaeus von Edm. Halley, Oxford, 1710. fol.

Der Neupythagoreer Nikomachus von Gerasa genoß im Alterthume als Mathematiker eines hohen Ruhmes, der jedoch durch diejenigen seiner Werke, welche sich erhalten haben, nicht vollkommen gerechtfertigt wird. Ihre Titelsind: Apidinging eiσαγωγή, Lehre der Arithmetik, in zwei Büchern, und άρμονικής, Handbuch der Harmonik, ebenfalls in Büchern; wiewohl der Gegenstand im ersten Buche erschöpft ist. und mit dem zweiten, als dem Auszuge aus einem grösern Werke des Nikomachus, in keiner weitern Verbindung steht. Nikomachus hatte auch Theologumena arithmetices geschrieben; allein das Werk, welches wir unter diesem Titel besitzen, rührt nicht von ihm her, da er selbst darin citirt wird. Oben ist bereits von demselben die Rede gewesen. Aus den ächten Theologumena arithmetices des Nikomachus hat uns dagegen Photius einen Auszug hinterlassen. Hier lesen wir, die Monade sei die Seele, sei Mann-Weib (ἀρσενόθηλυς), sei Gott, Materie, Chaos und Verwiffung, Tartarus, die strenge Jungfrau (Hekate), und Morpho (Venus); die Dyade sei die Ursache alles Unterschiedes; die Triade, oder erste vollkommene Zahl, mache die Einheit thätig: in ihr sei jede Wissenschaft, und vornehmlich die Geometrie, so wie auch alle Vollkommenheit und Tugend

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. S. 540. dieses Bandes.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Abschnitt XCI.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> S. Band I. S. 116.

<sup>4</sup> S. S. 636. dieses Bandes.

begründet; die Tetrade sei das Princip der Naturerscheinungen und der Schlüssel zur Natur, die männliche Kraft, Mercur, Vulcan und Bacchus; die Pentade mache das Mittelmass aller Dinge, die Eintracht, die Gerechtigkeit aus. Weiter wollen wir diese Zahlenphilosophie nicht verfolgen, und verweisen auf Photius.

Die Arithmetik des Nikomachus hat im Alterthume viele Commentatoren gefunden: Iamblichus, von dem wir gesprochen haben, Heronas, den Eutocius anführt, Proklus von Laodicea, Asklepius von Tralles, den Schüler des Ammonius, und Joannes Philoponus. Wie es scheint, finden sich die Commentare oder Scholien der beiden letztgenannten noch handschriftlich in Bibliotheken.

Die Arithmetik des Nikomachus ist, bloss griechisch, gedruckt von Christ. Wechel, Paris, 1538. 4. F. Ast hat sie nach einer münchener Handschrift zugleich mit den Theologumena arithmeticae, Leipzig, 1817. 8. herausgegeben.

Die drei ersten Capitel der Arithmetik hat C. F. A. Nobbe mit Scholien und Varianten nach einer nürnberger und einer wolfenbüttelen Handschrift unter dem Titel Specimen Arithmeticae Nicottiere, Leipzig, 1828. 8. drucken lassen.

Des Landbuch der Harmonik steht zuerst in der Sammlung der Musiker von J. Meursius; dann correcter in der Sammlung von Meibom.

Man rechnet bisweilen den Diophantus von Alexandria unter die Mathematiker des zweiten Jahrhunderts; wahrscheinlich gehört er in das vierte<sup>2</sup>.

Theon von Smyrna, der von dem Rhetor gleiches Namens, und besonders von dem Mathematiker Theon von Alexandria zu unterscheiden ist, hat wahrscheinlich zu Anfang des zweiten Jahrhunderts gelebt. Er bekannte sich zu der platonischen Philosophie, und schrieb eine Abhandlung über die Werke Plato's, sofern sie sich auf die vier Zweige der Mathematik, nämlich auf die Geometrie, Arithmetik, Musik und Astronomie, beziehen. Er benannte dieses Werk: Περί τῶν κατὰ μαθηματικὴν χρησίμων εἰς τὴν τοῦ Πλάτωνος ἀνάγνωσιν, von dem Nutzen der Mathematik bei der Lesung

<sup>1</sup> Ueber den Commentar des J. Lpz. 1818. 8.

Philoponus s. Chr. Gf. Müller, No
titia et recensio codd. MSS. P. IX.

Plato's. Nur der auf die Arithmetik und Musik sich bezienende Theil ist noch übrig.

Griechisch und lateinisch herausgegeben von Ismaël Bouillaud, 'aris, 1644. 4.; und von J. J. de Gelder, Leiden, 1827. 8.

Anatolius von Alexandria<sup>1</sup>, der anfangs die peripatctiche Philosophie in seiner Vaterstadt lehrte, und im Jahre 170 zum Bischof von Laodicea in Syrien ernannt wurde, chrieb eine Arithmetik in zehn Büchern, aus welchen Bruchtücke in den Theologumena des lamblichus erhalten sind, und ein anderes Werk, das man Katechismus der Mathetatik benennen könnte. Das daraus erhaltene Fragment hat einen Titel. Da Anatolius hier den Abstand der Wendeirkel gleich der Seite eines regelmäßigen Funfzehnseit, also 180, setzt, während Ptolemaeus die Schiefe der Ekliptik auf 180, setzt, während Ptolemaeus die Schiefe der Ekliptik auf 180, setzt, während Ptolemaeus die Schiefe der Ekliptik auf 180, setzt, während Ptolemaeus die Schiefe der Ekliptik schließen zu müssen. Letronne 180, hat dagegen gezeigt, daß Anatolius nur eine runde umme angeben wollte.

Der Bischof Anatolius hat auch einen Kanon Paschalis erfast, der nur lateinisch in einer ziemlich schlechten, dem tufinus vielleicht mit Unrecht zugeschriebenen, Uebersetzung xistirt.

Gilles Boucher hat diese Uebersetzung in seiner Doctrina emporum, Antwerpen, 1634. fol. herausgegeben. Das Fragment es Katechismus steht in Fabricii Bibl. gr. Vol. III. p. 462. (Vol. II. : 215. der ältern Ausg.).

### 2. Von der Astronomie.

Unter den Astronomen nennen wir zuerst den Geminus on Rhodus'; der zu Rom um die Zeit des Sylla und Ciero lebte<sup>5</sup>. Sein mathematisches Werk, welches Proklus n seinem Commentar zum Euklides benutzt hat, ist nicht nehr vorhanden.

Familie Servilius gewesen sei, ist ungegründet; die zweite Sylbe des Namens Geminus (Γεμῖνος) ist nämlich lang, und das V.Vort hat daher mit dem lateinischen Geminus nichts gemein.

70 Jahr vor Chr.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zu unterscheiden von seinem leitgenossen, dem Neuplatoniker Anaolius.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In der Vorrede zu seiner Ausabe des Almagest.

<sup>3</sup> lm Journal des Savans.

Die Hypothese des Abbé Hal-12, dass er ein Freigelassener der

Wir besitzen dagegen von Geminus eine Einleitung in die Astronomie, Εἰσαγωγή εἰς τὰ φαινόμενα. Delambre wtheilt über dieselbe folgendermaassen 1: "Geminus schreibt einfach, lichtvoll und in mancher Rücksicht so wie man etwa heutzutage schreiben könnte; bei einiger Oberslächlichkeit bleibt sein Werk doch ohne Frage das beste, das uns in dieser Art von den Griechen erhalten ist. Es handelt von den Kreisen der Sphäre, von den Klimaten, vom Auf- und Untergang der Gestirne, von den Tagen, Monathen, Jahren und größeren Perioden; von der Bewegung der Sonne, des Mondes und der Planeten; von dem Exeligmos (Έξελιγμός), d. i. der zusammenstimmenden Sonnen- und Mondperiode. Was Geminus von den Ungleichheiten der Sonne sagt, beweist, dass es ihm an Kenntniss der Geometrie fehlte; und in seiner Berechnung der Ungleichheiten des Mondes zeigt er sich nicht eben als gewandten Arithmetiker; überall aber giebt er gesunden Verstand zu erkennen. Er schreibt nicht für Gelehrte, sondern im Allgemeinen für Leute von Bildung. Er ist frei von astrologischem Aberglauben, und bestreitet sogar die Behauptung, dass Auf- und Untergang der Gestirne einen Einsluss auf die Witterung hätten. Höchstens gesteht er zu, dass sie zu lokalen Anzeigen dienen können, die nur für eine einzige Lage passen, und denen man erst dann, wenn sie durch lange Erfahrung bewährt sind, Glauben beimessen dürfe.

Edo Hildericus hat das Werk zuerst mit einer lateinischen Uebersetzung, zu Altorf, 1590. 8. herausgegeben, worauf es Di. Petau in sein Uranologion aufnahm. Der Abbé Halma hat es nach der einzigen Handschrift der königl. Bibliothek zu Paris bei dem Kanon des Ptolemaeus, Paris, 1819. 4. wieder herausgegeben. Wegen der Unvollständigkeit der Handschrift mußte er sich gegen das Ende an die Ausgabe von Petau halten.

Der Stoiker Positionius von Apamea schrieb Meteorologika, die sein Zeitgenosse Geminus in einen Auszug brachte Cicero erwähnt seiner künstlichen Sphäre, welche alle Bewegungen der Gestirne darstellte.

Der ägyptische Astronom Sosigenes wurde von Caesar

Art. Geminus in der Biogr. 2 De nat. Deor. II. 34. univers.

mit der Verbesserung des römischen Kalenders beaustragt; als Philosoph gehörte er der peripatetischen Schule an. Diess ist Alles, was wir von ihm wissen.

Theodosius von Tripolis in Lydien, ein Zeitgenosse des Trajan, schrieb drei Bücher Kugelschnitte, Σφαιρικά, eine Abhandlung von den Tagen und Nächten, Περὶ ἡμερῶν καὶ νυκτῶν, in zwei Büchern, und ein Buch von den Wohnorten, Περὶ οἰκήσεων. Die beiden letzteren Werke sind nie griechisch gedruckt worden. Vitruvius und Strabo erwähnen einen Bithynier Theodosius, der eine Sonnenuhr für alle Klimate erfunden habe. Es ist nicht ausgemacht, ob dieser von jenem Theodosius verschieden sei.

Eine lateinische Uebersetzung der Sphaerika, aus dem elsten Jahrhundert, welcher eine arabische Uebertragung zum Grunde liegt, ist zu Venedig, 1529. 4. gedruckt worden.

J. Pena hat den griechischen Text mit einer neuen Uebersetzung zu Paris, 1558. 4. herausgegeben. Eine neue, verbesserte Ausgabe von dem Texte und der Uebersetzung veranstaltete Jos. Hent, Oxford, 1707. 8.

Die Uebersetzung der beiden anderen Werke des Theodosius hat den Neapolitaner Giuseppe Auria zum Verfasser. Er gab die Abhandlung von den Wohnsitzen mit der Sphäre des Autolykus, und die Schrift von den Tagen und Nächten mit des Autolykus Auf- und Untergängen der Gestirne zu Rom, 1587. 4. heraus.

Uebers. Theodosius von Tripolis drei Bücher Kugelschnitte; aus dem Griechischen von E. Nizze, Stralsund, 1826. 8.

Menelaus von Alexandria machte zu Rom um das Jahr 98 nach Chr., in welchem Trajan den Thron bestieg, astronomische Beobachtungen; wenn anders Ptolemaeus ihn unter dem Astronomen meint, der zu Rom eine Conjunction des Mondes und der Sterne an der Stirn des Skorpion beobachtete. Er ist der Verfasser des ersten trigonometrischen Werkes; es trägt den Titel: Σφαιρικά, und besteht aus drei Büchern. "Menelaus handelt, sagt Delambre", einzig von den Dreiecken, ohne jedoch sie zu erklären oder berechnen zu lehren; seine Theorien sind, mit Ausnahme einer einzigen, leere Speculationen, die fast keine praktische Anwendung gestatten. Der einzige Lehrsatz, welchen wir von diesem

<sup>1 1</sup>X. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> XII. p. 566.

<sup>3</sup> Biographie universelle, Vol. XXVIII.

Urtheile ausnehmen, ist der erste des dritten Buches; er heisst bei den Arabern die Regel der Intersection, und drückt das Verhältniss von sechs Bogen an einer Art von Vierseit aus, das auf der Oberfläche der Kugel gebildet wird. Ptolemaeus, der diesen Satz beweist, hat ihn, wie Menelaus, von Hipparch entlehnt; auf ihm ruht die ganze Trigonometrie der Griechen. Menelaus hebt ihn aber nicht besonders hervor, und macht auf seine Wichtigkeit nicht aufmerksam". Wir besitzen das Werk nur in einer lateinischen Uebersezzung, wahrscheinlich von Marinus Mersennus, der es jedoch nicht aus dem Original selbst übertragen hat; denn es existirt, wie d'Herbelot angiebt, eine arabische Uebersetzung unter dem Titel: Ketab al Okar le Menelaus.

Die lateinische Uebersetzung steht in der Universae geometriae mistaeque mathematicae synopsis, Paris, 1644. 4., und bei dem Theodosius von Hunt, Oxford, 1707. 8. Edm. Halley muss darauf eine Ausgabe besorgt haben, die sich jedoch in dem Verzeichniss seiner Schriften und in bibliographischen Werken nicht findet, von der aber ein Abdruck existirt unter dem Titel: Menelai Sphaericorum libri III, quos olim, collatis mss. hebraicis et arabicis, typis exprimendos curavit Ed. Hallejus. Praesationem addidit G. Costard, Oxon., 1758. 8. Die auf dem Titel versprochene Vorrede sehlt in dem Exemplar, welches die königl. Bibliothek zu Berlin besitzt.

Ein Zeitgenosse Hadrians, Namens Vettius Valens, aus Antiochia, schrieb mehrere astronomische oder astrologische Werke; eines unter dem Titel Aνθολογία γενεθλιακή, Anthologia genethliaca, in acht Büchern; ein anderes Περί έμβάσεως ἀςέρων, vom Eintritt der Gestirne. Beide Werke sind nur handschriftlich vorhanden 1.

Hypsikles von Alexandria blühte unter der Regierung des Marcus Aurelius, um das Jahr 160 nach Christus. vierzehnte und funfzehnte Buch von Euklids Elementen, welches von den fünf Arten der Körper handelt, wird ihm von Einigen zugeschrieben; mit Sicherheit können wir ihn nur als den Verfasser einer Schrift von den Aufsteigungen,

lens ist man nicht ganz einig. Manehe halten ihn für den Astrologen, welchen Constantin der Große, nach

<sup>1</sup> Ueber die Lebenszeit dieses Va- | des Zonaras Erzählung, über das Schicksal von Constantinopel befragte.

rapoqueo, bezeichnen. "Dieses Werk, sagt Delambre", ithält nicht mehr als sechs Sätze, von denen die drei eren nur Lehnsätze sind, welche Eigenschaften der arithmetihen Progressionen bezeichnen; demnach besteht das Werk gentlich nur aus drei Lehrsätzen über die Berechnung der eit, in welcher jeder Grad der Ekliptik aufgeht. Die hier igegebene Methode ist nur approximativ: sie hätte vor der rfindung der Trigonometrie von einigem Nutzen sein können".

Erasmus Bartholinus hat das Werk mit einer lateinischen Uersetzung bei der Optik des Heliodorus herausgegeben, Paris, 57. 4.

Ein Astronom, Namens Arrian, hat über die Kometen id über die Meteore geschrieben. Photius redet von dien Werken, ohne jedoch einen Auszug aus ihnen zu gen; allein Stobaeus hat mehrere Fragmente derselben erhal-Die Frage, ob dieser Arrian der bekannte Schüler des piktet sei, lässt sich nicht mit Sicherheit verneinen; denn enn Fabricius gemeint hat, dass ein Astronom dieses Naens viel früher gelebt haben möchte, indem er bei Agatharides von Knidus erwähnt werde, so hat er unbeachtet gessen, dass in der Stelle des Photius, auf welche er sicht ruft, der Patriarch redet, und nicht Agatharchides, weler freilich mehrere Jahrhunderte vor dem Stoiker Arrian lebt hat 2. Eine andere Stelle aus dem Commentare des annes Philoponus zur Physik des Aristoteles, nach welier es scheint, als habe Eratosthenes den Astronomen Aran citirt, lässt eine ganz entgegengesetzte Erklärung zu 3.

Der berühmteste unter allen diesen Astronomen, wenn ich vielleicht nicht der größte, ist Claudius Ptolemaeus, ir gegen die Mitte des zweiten Jahrhunderts unter den Anninen blühte 4. Dass er ein König von Aegypten gewesen

onvaios loχυρίζεται x. τ. λ. d. h. entweder: Arrian sagt, wie Eratosthenes versichert u. s. f., oder: Arrian sagt, dass Eratosthenes versichere u. s. w. Vgl. Heeren Comment. de font. Eclog. Joannis Stobaei, in seiner Ausgabe der Eklogen.

Er ist von dem Astrologen Ptolemaeus aus der Zeit des Nero, Galba und Otho su unterscheiden. S. Tacit. Hist. I. 20.

Histoire de l'Astronomie annne, Vol I. p. 2461. Delambre ederholt den Irrthum des Vossius, is Hypsikles unter Ptolemaeus Phyon gelebt habe. Fabricius hat nselben bereits widerlegt, Bibl. gr. ol. IV. p. 20. (Vol. II. p. 91. der ern Ausgabe.)

<sup>\*</sup> Fabric. Bibl. gr. Vol. V. p.89. Αρφιανός δε φησιν εν τῷ περί τεώρων, ως Έρατοσθένης ὁ Κυ-

ì

sei, wurde im Mittelalter ziemlich allgemein und zuversichtlich angenommen; und noch die erste Ausgabe seines Almagest, welche Grynaeus im Jahre 1538 besorgte, ist dem Könige von England mit der zierlichen Wendung zugeeignet, dass das Werk eines Königes am schicklichsten nur einem Könige übergeben werden könne. Man glaubt, dieser Irrthum rühre von dem Araber Albumazar her, der im neunten Jahrhunderte lebte; dieser konnte sich um so leichter irre leiten lassen, da die Araber, wie Herbelot 1 bemerkt, den ägyptischen Königsnamen Ptolemaeus, oder, wie sie ihn schrieben, Bathalmius, für ein Appellativum nach Art des alten Farao hielten. Allein Ptolemaeus wird schon fast zwei Jahrhunderte vor Albumazar bei Isidorus von Sevilla ein König von Alexandria genannt<sup>2</sup>. Es versteht sich denn, dass diejenigen, welche den Astronomen Ptolemaeus für einen König hielten, und in ihm, wie gewöhnlich geschah, den Ptolemaeus Philadelphus sahen, seine Lebenszeit zugleich um mehrere Jahrhunderte zu früh ansetzten. Der Grammatiker Servius hat einen ähnlichen Anachronismus in seinen Scholien zu Virgils dritter Ekloge begangen, wo er in einem der beiden Astronomen, die auf einem Becher geschnitzt sind, den Ptolemaeus zu erkennen glaubt. In Bruncks Analekten stehen unter der Rubrik Πτολεμαίου βασιλέως, vom Könige Ptolemaeus, drei Epigramme, deren erstes, als ein Lobgedicht auf Aratus, sehr leicht für das Werk eines Astronomen angesehen werden kann; indessen wird, wie Ph. Buttmann, dessen Untersuchung<sup>3</sup> wir hier benutzen, zuerst bemerkt hat, der Verfasser des zweiten und dritten Epigrammes in der heidelberger Handschrift schlechthin und ohne weitern Zusatz Ptolemaeus genannt. Das erste ist dagegen aus einer alten griechischen Biographie des Aratus genommen, und wird dort ausdrücklich einem Könige Ptolemaeus zugeschrieben. Es könnte sehr wohl von einem ägyptischen

Bibl. orient., art. Bathalmius. Die sämmtlichen Nachfolger Alexanders in Aegypten wurden als Könige mit dem gemeinsamen Namen Bathalessa, dem Plural von Bathalmius, bezeichnet.

In utraque autem lingua diversorum quidem sunt de astronomia scripta volumina: inter quos tamen

Ptolemacus rex Alexandriae apud Graceos habetur praecipuus: hic etiam et canones instituit quibus cursus astrorum inveniatur. ISID. Orig. III. c. 25.

S. Wolf und Buttmann, Museum der Alterthumswissenschaft. Bd. II. S. 457 ff.

Könige, nicht aber von dem Astronomen Ptolemaeus herrühren, der dem Aratus eine solche Bewunderung, wie hier ausgesprochen wird, unmöglich zollen konnte.

Eine andere Meinung ist nicht minder verbreitet, aber wahrscheinlich eben so irrig, als jene, dass nämlich Ptolemaeus zu Pelusium geboren sei. Suidas und Eudocia nennen ihn einen alexandrinischen Philosophen; welches aber die neueren Litteratoren von seinem Aufenthalte in Alexandria erklären. Kein alter Schriftsteller belehrt uns über seinen Geburtsort; aber mehrere lateinische Handschriften und Ausgaben nennen ihn Pheludiensis, welches aus Pelusiensis verdorben sein soll. Raidel1 beruft sich zur Bestätigung der Notiz, dass Ptolemaeus aus Pelusium gebürtig gewesen, auf den arabischen Scholiasten des Tetrabiblos oder Quadripartitum, Ali Ibn Reduan, gewöhnlich Haly genannt. Allein dieser redet keinesweges von der Vaterstadt des Ptolemaeus, sondern ertheilt ihm nur den Beinamen el Feludi (in der lateinischen Uebersetzung Pheludianus), welchen er fast bei allen arabischen Schriftstellern führt<sup>2</sup>. In einer andern, ursprünglich arabischen Quelle, nämlich in einer biographischen Notiz, die einer Uebersetzung des Almagestes aus dem Arabischen vorgedruckt ist, liest man folgendes: "Hic autem ortus et educatus fuit in Alexandria majori terra Aegypti. Cujus tamen propago de terra Sem et de provincia que dicitur Pheuludia"3. In dieser Stelle, aus welcher nicht einmal hervorgent, dass Ptolimaeus anderswo, als zu Alexandria geboren sei, ist, wie es scheint, nur das Bestreben des arabischen Uebersetzers zu erkennen, den vortrefflichsten Astronomen aller Zeiten zu dem Abkömmling eines Arabers oder Syrers (e terra Sem) zu machen.

Theodorus Meliteniota, von dem wir weiter unten sprechen werden, sagt , dass der berühmte Astronom Claudius Ptolemaeus aus Ptolemais Hermeiu in Thebais gebürtig, und ein Zeitgenosse des Antoninus Pius gewesen sei. Ungeachtet er seine Autorität nicht nennt, so haben wir doch kei-

von Bouilland bei Ptolemaeus De arte judicandi, und darauf bei Fabricius, Bibl. gr., Vol. IX. p. 198. der ält. Ausg. (Vol. X. p. 401. der neuern) herausgegeben ist.

<sup>1</sup> Comment. de.Cl. Ptolemaci geogr. Norimb. 1737. 4. p. 8.

S. d'Herbelot.

Venet. 1515. fol.

<sup>4</sup> Im ersten Capitel seines VVerkes, von welchem nur der Anfang

nen genügenden Grund, die Richtigkeit eines so ausdrücklichen und an sich unverdächtigen Zeugnisses in Zweifel zu ziehen, sobald die Benennung el Feludi nicht mehr im Wege steht. Dieser Name hat sich bisher nur in lateinischen Uebersetzungen gefunden; dagegen wird Ptolemaeus im Arabischen nicht selten Bathalmius el Keludi, genannt¹, was die Uebersetzer sehr richtig durch Claudius Ptolemaeus wiedergeben. Nun war aber nichts leichter möglich, als eine Verdrehung des Wortes Keludi in Feludi, indem nur ein einziges Pünctchen das arabische K (3) vom F (3) unterscheidet. Es ist also klar, dass Pheludianus, als aus Claudius verstümmelt, nicht auf Pelusium zu deuten ist.

Wichtiger noch ist es, den Ort, wo Ptolemaeus beobachtete, zu kennen; denn nur hienach lässt sich über die Genauigkeit seiner Breiten-Bestimmungen urtheilen. sagt er zwar selbst mit klaren Worten, dass er unter der Parallele von Alexandria beobachte; allein Olympiodorus<sup>2</sup> ertheilt und dagegen folgende Notiz: "Ptolemaeus wohnte vierzig Jahre lang in den sogenannten πτεροῖς τοῦ Κανώβου, und beschäftigte sich mit der Sternkunde, daher er auch dort die Säulen aufstellte, worauf die von ihm gefundenen astronomischen Lehrsätze verzeichnet sind". Auch die hier erwähnte Inschrift des Ptolemaeus hat sich in Handschriften erhalten; sie ist überschrieben: Θεφ Σωτῆρι Κλαύδιος Πτολεμαῖος ἀρχὰς καὶ ὑποθέσεις μαθηματικάς, dem Gott-Retter weiht Claudius Ptolemaeus seine mathematichen Grundichren und Sätze. Wenn man diese Inschrift mit der Nachricht des Olympiodorus zusammenhält, könnte man in dem Θεός σωτήρ den Kanopus erkennen, in dessen Tempelge-

χρηματίσας), so konnte leicht eine fremde Nation aus dem römischen Vordernamen einen Zunamen machen, und ihm die Form eines Gentilnamens geben.

<sup>2</sup> In seinem handschriftlich vorhandenen Commentar zu Plato's Phacdon, aus welchem Bouillaud diese Stelle in den Testimonia de CL Ptolemaco, p. 205. mittheilt.

<sup>3</sup> Ebendas., p. 234.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Z. B. Abulpharagii Hist., p. 73. | stets vor dem Zunamen stehen. Aber l. 5.; p. 105. l. 3.; p. 123. l. antep. — wie Suidas den Namen Claudius Casiri Biblioth. Arabico-Hispana, nachsetzt (Πτολεμαῖος ὁ Κλαύδιος Vol. I. p. 348. — Vgl. Mémoires sur l'Egypte publies pendant les guerres des années VI. et VII. Vol. I. p. 389., wo ein Auszug aus Abderraschid el Bakui mitgetheilt wird, der unsern Astronomen Bathalmyous el Qloudy nennt. Langlès bemerkt bei dieser Stelle, es müsse eigentlich heisen el-Qloudyous el-Bathalmyous, weil im Arabischen, wie in den europäischen Sprachen, die Vornamen

bauden zu Alexandria Ptolemaeus gelebt habe; aber in der Inschrift ist ausdrücklich gesagt, dass sie zu Kanopus, (ἐν Κανώβψ) errichtet sei. Halma sieht daher in dem Θεὸς σωτήρ den Serapis, und meint, es stehe mit des Ptolemaeus eigner Angabe nicht im Widerspruch, dass er in den Seitengebäuden des Serapistempels zu Kanopus seine Beobachtungen angestellt habe, indem, durch die bedeutende Ausdehnung, welche die Stadt Alexandria mit der Zeit erhalten hätte, allmählig Kanopus eine Vorstadt und ein Theil derselben geworden wäre.

Soll Ptolemaeus nicht in den Tempelgebäuden des Kanopus, sondern in der Stadt Kanopus gelebt haben, so muß, wozu Halma auch nach Buttmanns Vorgange räth, της anstatt τοῦ Κανώβου gelesen werden, oder man muß den Gott Kanopus mit dem Serapis für identisch halten, und annehmen, daß Ptolemaeus im Kanopustempel der Stadt Kanopus beobachtet habe.

Letronne hat Halma's Annahme widerlegt, and gezeigt, dass Kanopus, als eine Stadt, die 120 Stadien, oder über 24 geographische Meile nordöstlich von der Stadt Alexandria lag, nie zu ihr gehört habe, da mehrere Orte, wie Nikopolis und Taposiris Parva, zwischen beiden Städten gelegen waren; dass demnach Ptolemaeus nicht im Serapeion von Kanopus beobachtet habe, und, da er den Unterschied der Breiten beider Städte kannte, sie unmöglich habe einander gleichsetzen können. Letronne hält es daher für wahrscheinlicher, dass Olympiodorus das Serapeion zu Alexandria, wo Ptolemaeus beobachtete, mit dem andern zu Kanopus verwechselte, welches, als ein berühmter Sitz des Neoplatonismus, dem Ausleger des Plato vorzüglich bekannt sein musste 2.

Was die Chronologie dem Ptolemaeus verdankt, haben wir schon oben gezeigt, und werden auf seine Verdienste um die Geographie unten zu sprechen kommen; hier beschäftigen wir uns nur mit seinen mathematischen Werken.

Das bekannteste unter ihnen ist sein System der sphärischen und theorischen Astronomie, Μεγάλη αύνταξις betitelt,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strabo, XVII. p. 1152. (Ed. | <sup>2</sup> S. Journal des Savans, 1818 Tzschuck. Vol. VI. p. 533.) p. 202.

in dreizehn Büchern. Es enthält alle astronomische Beobachtungen der Alten, namentlich des Aristyllus, Timochares, Meton, Euktemon und Hipparch, und zwar des letztern vorzüglich. Wie alle seine Vorgänger, den Aristarch ausgenommen, betrachtet Ptolemaeus die Erde als den Mittelpunct des Weltalls, um welchen die Gestirne kreisen. Copernicus blieben die Astronomen dieser Ansicht getreu. Ptolemaeus ist der Ersinder der Epicykeln, mittelst weicher allein sich die unregelmässigen Erscheinungen, die man an den Planeten wahrnimmt, erklären liessen, solange man in der Sonne noch nicht den Mittelpunct unseres Weltsystemes sah. Er nahm das Sternverzeichnis des Hipparch, welches er selbst erweiterte, in sein Werk auf; es enthält ein Tansend und zweiundzwanzig Sterne, die in achtundvierzig Katasterismen gehören. Er verbesserte die Theorie der Bewegung des Mondes mittelst einer schärfern Bestimmung der Mittelpunctsgleichung, und durch die Entdeckung der Evection; er mass die Parallaxe des Mondes, welche er jedoch zu groß angab, bestimmte die der Sonne durch die Größe des Erdschattens bei Mondfinsternissen, und lehrte den Diameter des Mondes finden, und Sonnen- und Mondfinsternisse berechnen. Wenn Ptolemaeus uns keine eigenen Beobachtungen ausbewahrt hat, die Glauben verdienten, so hat a dagegen die zerstreuten Theile der Wissenschaft aus der Werken seiner Vorgänger in ein Ganzes vereinigt. Er könnte an einigen Stellen weniger ausführlich sein, wenn a uns dafür manche Bemerkung und Beobachtung mittheilte, die nun für immer verloren ist. Auf seine Berechnungen kam man sich nicht ganz verlassen, dagegen ist seine Syntaxis in trigonometrischer Hinsicht, so wie in den rein sphärischen Theilen und in der mathematischen Theorie der Eklipsen, untadelhaft; hier brauchte er nur den Hipparch auszuschreiben. Ueberhaupt verdankt Ptokemacus einen Theil der übertriebenen Verehrung; welche ihm gezollt worden ist, der Seltenheit der hipparchischen Schriften, welche unmittelber nach seinen Liebzeiten verloren gegangen sind.

Wir geben zuerst eine aussührlichere Nachricht von habte der großen Syntaxis. Nach einer Einleitung voll metaphysischer Spitzfindigkeiten stellt Ptolemaeus im ersten Buche das System auf, welchem er seinen Namen, nicht als

Erfinder, sondern als Verfechter desselben gegen die Behauptung Aristarchs gegeben hat, der allein im Alterthume die Wahrheit entdeckt oder glücklich geahnet hatte. thum, welcher in dem System des Ptolemaeus liegt, hat indess auf die Sätze, welche er im ersten Buche aufstellt, und selbst auf seine Berechnung der Himmelserscheinungen, Teinen nachtheiligen Einsluss, denn das System beruht auf Anschaufigen, die als solche wahr und richtig sind. Freilich zeigtersich gleich bei seiner ersten Anwendung, hinsichtlich der scheinbaren Bewegung der Planeten in Bezug auf die Erde, Schwierigkeiten, die Ptolemaeus nur durch neue Hypothesen aus dem Wege zu räumen vermochte; da aber diese Hypothesen immer auf mathematisch erwiesenen Sätzen ruhten, so waren auch die darauf gegründeten Folgerungen stets richtig. Nachdem Ptolemaeus sein System dargelegt hat, lehrt er die Messung der im Kreis eingeschriebenen Geraden und theilt seine Berechnung derselben von dreissig zu dreissig Minuten in Tafeln mit, welche er sofort zur Bestimmung der größten Declination der Sonne anwendet, auf deren Kenntniss die ganze Astronomie beruht. Zwei Instrumente sind ihm hiezu dienlich, das Meteoroskopion und das rechtwinklige Parallelepipedon. Er findet die Schiefe der Ekliptik = 23° 51' 20". Darauf sucht er den Werth der Bogen der Meridiane zwischen der Ekliptik und dem Aequator von 0° oder dem Aequinoctium bis 90° der Ekliptik, und findet sie mittelst der Lehre der zehn Größen, welche er aus dem dritten Buche der Sphärika des Menelaus entlehnt. Dieser Regol bedient er sich, um das Verzeichniss der Abweichungen der Sonne auszuarbeiten, und die Rectascensionen zu finden, die sein erstes Buch beschließen, so wie die schießen Aufsteigungen, welche das zweite Buch beginnen.

Dieses Buch bestimmt durch die Größe des längsten. Tages die Bogen des Horizontes zwischen dem Aequator und dem correspondirenden Puncte der Ekliptik für alle Grade der Neigung der Sphäre. Mittelst dieser Bogen findet Ptolomaeus die Polhöhe, und umgekehrt. Er zieht eine Mittagslinie und beschreibt einen Gnomon; endlich giebt er ein allgemeines Verzeichniß der Aufgänge für jeden zehnten Gradder Zeichen, vom Aequator bis zum Klima von 17 Stunden, und lehrt den Gebrauch desselben.

Im dritten Buche sucht er die Länge des Jahres, dessen Maass die periodische Bewegung der Sonne ist, und setzt sie auf etwas weniger als 365½ Tage. Indem er die Bewegung der Sonne erläutert, stellt er zwei Hypothesen auf, um die Anomalie dieser Bewegung zu erklären. Diese beiden berühmten Hypothesen des Ptolemaeus sind die Annahme eines in Bezug auf die Erde excentrischen Kreises, und die eines Epicykels, dessen Mittelpunct sich auf der Ekliptik Antbewegt. Man hat hiebei nicht zu übersehen, das Ptolemaeus diese Hypothesen nicht als Wahrheiten hinsetzt, sondem nur sich ihrer als Mittel bedient, das System der hinnlischen Körper: zu erklären. Indem er willkührlich bald durch den excentrischen Kreis, bald durch den Epicykel die Bewegung der Sonne erläutert, so giebt er zu erkennen, das er dem einen nicht mehr Realität zuschreibt, als dem andera

Der Mond ist der Gegenstand des vierten Buches, und der erste Himmelskörper, auf welchen Ptolemaeus diese Combination der beiden Kreise anwendet. Er lehrt, dass die hipparchische Periode von 126007 Tagen und einer Stunde sür die Zeit, welche der Mond braucht, um zu demselben Puncte zurückzukehren, mehreren Bedingungen unterworfen ist, die ihre Feststellung schwierig machen, und schlägt eine andere Methode vor. Er zeigt die Anomalie, vermöge welcher der Mond 3° 24' bei jedem Umlauf vorwärts geht, und die Correctionen der mittleren Bewegungen der Länge und der Anomalie. Er setzt ihre Epochen auf das erste Regierungsjahr des Nabonassar und corrigirt darauf die Bewegung nach der Breite. Im fünften Buche beschreibt er das von Hipparch er-

fundene Astrolabium, dessen sich die Alten zur Bestimmung von Längen und Breiten der Sterne in Bezug auf die Sonne bedienten. Mittelst dieses Instrumentes entdeckte Ptolemacus die Evection oder Ungleichheit in der Bewegung des Mondes. Nachdem er diese erwiesen hat, spricht er von den Parallaxen, von welchen er auf die Größe der Diameter der Sonne, des Mondes und des Schattens in den Eklipsen, wie auf die Entsernung der Sonne von der Erde, schließt.

Die Eklipsen sind der Gegenstand des sechsten Buches; die Sterne werden im siebenten behandelt. Ptolemaeus bestätigt die Behauptung Hipparchs, dass die Sterne sich von Abend nach Morgen bewegen, reducirt jedoch diese Bewe-

gung, von 2 Grad in 150 Jahren oder 48" in einem Jahre auf 1 Grad in 100 Jahren oder 36" in einem Jahre; und entfernt sich also noch weiter, als Hipparch, von der Wahrheit. Dieser Irrthum ist auch Schuld, dass er dem Jahre 365 Tage, 5 Stunden, 55 Minuten, also mehr als 6 Minuten zuviel ertheilt. Ein Verzeichniss der Fixsterne mit ihrer Stellung nach Länge und Breite beschließt dieses Buch und beginne das achte. Dieses Verzeichniss, welches dem Hipparch angehört, hat zu Streitigkeiten unter den Astronomen Anlass gegeben, aus denen, wie es scheint, die Ansicht hervorgegangen ist, dass die Sterne, da Ptolemaeus dem um 265 Jahre früher gefertigten Verzeichnisse nur 2º 40' anstatt 3º 42' 22" zugesetzt hatte, vermöge des Vorrückens der Nachtgleichen um 1° 2' 22" weiter östlich stehen mussten, als es nach Ptolemaeus im Jahre 137 nach Chr. der Fall war; oder. was dasselbe ist, dass das Verzeichniss des Ptolemaeus nicht auf die Zeit, in welcher er schrieb, sondern auf das Jahr 63 nach Chr. passt.

Auf das Verzeichniss der Fixsterne folgt im achten Buche eine Beschreibung der Milchstrasse und der Puncte, welche sie durchschneidet, und Bemerkungen über die Art, wie man eine Himmelskugel zu construiren habe, über die Sollungen der Sterne in Bezug auf die Sonne, den Mond, die Planeten und den Horizont, über ihren Aufgang, ihre Culmination und ihren Untergang in Vergleich mit dem Auf- und Untergange der Sonne u. s. f.

Das neunte Buch handelt von den Planeten im Allgemeinen, von ihrer Bahn, ihrem Rang, ihrer Bewegung und periodischen Rückkehr; und speciell vom Mercur.

Die Venus bildet den Gegenstand des zehnten Buches; Jupiter und Saturn des elften. Im zwölften wird die rechtläufige, stationäre und rückgängige Bewegung der Planeten erklärt. Das dreizehnte Buch endlich verbreitet sich über die Bewegung der fünf Planeten nach der Breite, über die Neigungen ihrer Bahnen und die Messung dieser Neigungen.

Theon von Alexandria, Pappus und Ammonius haben das Werk des Ptolemaeus commentirt. Nur Theons Commentar und einige Bemerkungen des Pappus haben sich erhalten; aber wir besitzen die Erläuterungen des Nilus oder (Nikolaus) Kabasilas aus dem dreizehnten Jahrhundert zu THEIL II.

dem dritten Buche. Im neunten Jahrhundert wurde die Syntaxis des Ptolemaeus in das Arabische übersetzt, und erhielt den Titel Tahrir al magesthi 1, welcher von der großen Bewunderung zeugt, die es erregte. Man hat daraus den Namen Almagest gemacht, unter welchem man jetzt gewöhnlich das Werk anführt. Die Kenntniss des Buches ist von den Arabern, die während des Mittelalters im Besitz aller Wissenschaften waren, nach Europa gekommen. arabische Uebersetzung wurde um das Jahr 827 von Al Hazen ben Jussuf und von dem Christen Sergius gefertigt. Der Chalif Almamun war dabei selbst thätig. Die zweite Uebersetzung ist von Honain oder Ishak ben Honain, einem christlichen Arzte, der am Hofe des Chalifen Motawakl lebte. Die arabischen Uebersetzungen liegen der spanischen von Isaak ben Sid el Haza zum Grunde, welche der Kaiser Friedrich II. durch Aeg. Tibuldi in das Lateinische bringen liess. Gerhard von Cremona, ein Astronom des zwölsten Jahrhunderts, der eine Zeit lang zu Toledo lebte, um arabisch zu lernen, versasste eine zweite lateinische Uebersezzung nach dem arabischen Texte, in welcher er jedoch aus Mangel an gründlicher Kenntniss der arabischen Sprache manche Kunstausdrücke unübersetzt liess. Auch seine Bekanntschaft mit der griechischen Litteratur kann nicht eben groß gewesen sein, denn er kannte nicht einmal den Hipparch, und nennt ihn überall, wie der arabische Uebersezzer. Abrachir. Erst im funfzehnten Jahrhundert fand man das griechische Original des Ptolemaeus, welches nun der Astronom Joh. Müller, bekannt unter dem Namen Regiomontanus, in einen lateinischen Auszug brachte. selbe Zeit machte Georgius von Trapezunt eine ziemlich ungenaue lateinische Uebersetzung nach dem griechischen Original.

Bei den Alexandrinern hieß das Werk des Ptolemacus der große Astronom, ὁ μέγας ἀςρονόμος, im Gegensatze zu einer Sammlung, die von ihnen der kleine Astronom, ὁ μιχρὸς ἀςρονομούμενος, genannt wurde. Diese Sammlung enthielt die Werke des Theodosius von Tripolis, die Data, Optika, Katoptrika und Phaenomena des Euklides, und die

<sup>1</sup> Verderbt aus dem Griechischen µéyi505.

Werke des Autolykus, Aristarchus von Samos, Hypsikles und Menelaus.

Der Auszug von Regiomontanus wurde 1496 zu Venedig bei J. Hamann, und 1550 zu Nürnberg gedruckt. Die alte lateinische Uebersetzung des Almagest von Gerhard von Cremona erschien zu Venedig, 1515. fol. bei P. Levilapis (Lichtenstein). Die Ausgabe ist sehr selten. Die Uebersetzung des Georgius von Trapezunt erschien verbessert durch Luc. Gauric von Neapel, zuerst zu Venedig bei Luc. Ant. Junta, 1528; dann zu Cöln, 1536. fol.; zu Basel, 1541, besorgt von J. Gemusaeus, und ebend. 1551. fol., besorgt von Erasmus Oswald Schreckenfuchs. Dieser Band enthält alle mathematische Werke des Ptolemaeus und wird gewöhnlich von Liebhabern mit Pirckheymers Uebersetzung seiner Geographie vereinigt, welche mit Verbesserungen von Seb. Münster, zu Basel, 1540, 1545 und 1551 erschien. Georgius von Trapezunt hat übrigens aus Mangel an astronomischen Kenntnissen sein Original nur sehr unvollkommen wiedergegeben.

Simon Grynaeus und Joach. Camerarius 1 lieserten gemeinschaftlich die erste griechische Ausgabe des Almagest mit der lateinischen Uebersetzung des Georgius von Trapezunt und dem Commentar des Theon, Basel, bei J. Walder, 1538. fol. Sie ist äußerst sehlerhaft. Die Handschrift, deren sich Grynaeus und Camerarius bedienten, soll der nürnberger Bibliothek gehört haben, welche sie von Regiomontanus erhalten hatte. Letzterm war sie von dem Kardinal Bessarion geschenkt worden. Jetzt findet sie sich aber nicht mehr zu Nürnberg, und die dortige Bibliothek besitzt nur Bessarions Handschrift vom Commentar des Theon.

Die zweite Ausgabe des Almagest lieserte der Abbé Halma, zu Paris, 1813—1815, 2 Vol. 4. Er legte seiner Arbeit ein Manuscript der königlichen Bibliothek zu Paris aus dem siebenten oder achten Jahrhundert zum Grunde und benutzte noch drei andere Handschristen aus dem elsten oder zwölsten Jahrhundert, von welchen er die Varianten mittheilt. Den Text begleitete er mit einer neuen französischen Uebersetzung, und mit Noten von Delambre.

Uebers. Eine deutsche Uebersetzung oder ein Auszug des Almagest ist zu Frankfurt a. M. 1545. fol. gedruckt worden. Die vier ersten Kapitel des siebenten Buches hat J. El. Bode, Berlin, 1795. 8. in deutscher Sprache, mit Erläuterungen herausgegeben. Das erste Capitel ist von Fischer aus dem Griechischen übertragen,

<sup>1</sup> Grynaeus besorgte den Almagest, Camerarius den Commentar des Theon.

die drei folgenden hat Bode selbst aus dem Französischen des Abbé Montignot übersetzt.

Nach dem Almagest nennen wir unter den astronomischen Werken des Ptolemaeus zuvörderst die Handtafeln, Πρόχειροι κανόνες, eine Reihe von Verzeichnissen, welche bestimmt sind, die astronomischen Berechnungen oder Combinationen bei der Ausarbeitung des Kalenders zu erleichtern.
Sie sind zum Theil nur aus dem Almagest ausgezogen.
Der chronologische Kanon, von welchem wir oben gesprochen haben, gehörte ursprünglich zu denselben. Theon hat
das Werk commentirt.

So lange auch schon der chronologische Kanon des Ptolemaeus bekannt gemacht war (s. oben S. 444—446), so blieben doch die Handtafeln, woraus er genommen ist, ungedruckt, bis der Abbé *Halma* im Jahre 1822 in der dritten Lieferung des ersten Bandes von Theons Commentar sie drucken liefs.

Τετράβιβλος, Σύνταξις μαθηματική, Quadripartitum<sup>1</sup>, oder mathematische Syntaxis in vier Büchern. Manche halten dieses Werk, welches astronomische Vorhersagungen enthält, für untergeschoben und des Ptolemaeus nicht würdig. Proklus hat dasselbe paraphrasirt.

Das Quadripartitum wurde zuerst lateinisch herausgegeben von Erh. Ratdolt, Venedig, 1484, klein 4.; dann ebendas. mit mehreren anderen astronomischen Schriften, von Bonaventura Locatellus, 1493. fol.

Joach. Camerarius gab es griechisch mit einer Uebersetzung des ersten und zweiten Buches und der wichtigsten Stellen der beiden anderen Bücher, zu Nürnberg, 1535. 4. heraus, worauf es mit Verbesserungen von Melanchthon zu Basel, 1553. 8. bei Oporinus wiedergedruckt wurde.

Καρπός, eine Auswahl von hundert astrologischen Säzzen aus den Werken des Ptolemaeus; auch Centum dicts genannt.

Gedruckt in den beiden Ausgaben des Quadripartitum mit der Uebersetzung von J. Jovianus Pontanus.

Φάσεις ἀπλανῶν ἀςέρων καὶ συναγωγὴ ἐπισημασιών, Vom Sichtbarwerden und der Bedeutung der Fixsterne, für

<sup>1</sup> Unter diesem Titel wird das Werk gewöhnlich eitirt.

das ganze Jahr; ein Verzeichnis in der Art der Parapegmata der Griechen und unserer Kalender. Es wurde darin der Aus- und Untergang der Sterne in der Morgen- und Abenddämmerung, welcher die Jahreszeit anzeigte, mit der Bestimmung der vornehmsten Witterungsveränderungen für jedes Klima, angegeben. Um das Parapegma für die Bewohner verschiedener Länder brauchbar zu machen, giebt Ptolemaeus die Ausgänge der Sterne nicht ausschlieslich für eine Parallele an, sondern für fünf Parallelen zugleich, welche durch Syene, durch Unterägypten, durch Rhodus, durch den Hellespont und durch den Pontus Euxinus gehn 1.

Andreas Asulanus druckte die Uebersetzung dieses Werkes von Nic. Leonicus im dritten Bande der aldinischen Ausgabe des Ovid, 1516. 8. F. Bonaventura gab eine andere Uebersetzung zu Urbino, 1592. 4. heraus.

Griechisch steht es zwerst in Petaw's Uranologion, mit der Uebersetzung, jedoch unvollständig. Der Anfang, welcher daselbst fehlt, ist in Pabricii Biblioth. gr., Vol. III. p. 422 der ältern Ausgabe gedruckt.

L. Ideler lieferte nach Petau und Fabricius im Jahr 1819 zu Berlin eine so vollständige Ausgabe, als diess ohne Benutzung von Handschristen möglich war; nur die Vorrede hat er weggelassen. Halma hat mit Benutzung der Berliner Ausgabe und einer pariser Handschrift eine neue vollständigere Ausgabe mit einer französischen Uebersetzung des griechischen Textes, so wie der Abhandlung von Ideler zu Paris 1820. 4. unter dem Titel: Κανών βασιλειών και φάσεις ἀπλανών, Table chronologique des règnes, prolongée jusqu'à la prise de Constantinople; Apparition des sixes de Cl. Ptolémée etc. drucken lassen.

IIερὶ ἀναλήμματος, Von dem Analemma (einer Art von Sonnenuhr), oder zwei Projectionen der Sphäre auf einer Ebene, der gnomonischen Projection, wo jeder Bogen durch seine Tangente dargestellt wird, und der orthographischen, wo der Sinus Versus den Bogen ausdrückt. Die ganze gnomonische Kunst der Griechen ist in diesem Werke niedergelegt.

Lateinisch von F. Commandini herausgegeben, Rom, 1562. 4., bei Paulus Manutius, und 1572.

Vgl. L. Ideler über den Kalender des Ptolemaeus, in den Abhandlungen der königl. Akademie der VVislol. Classe, S. 163. Υπόθεσις των πλανωμένων, die Lehre von den Planeten.

Herausgegeben bei der Sphaere des Proklus, von J. Bainbridge, London, 1620. 4.; und, mit einer französischen Uebersetzung, von Halma, Paris, 1820. 4.

Aπλωσις ἐπιφανείας σφαίρας, Planisphaerium. Diese Schrift ist nur in einer lateinischen Uebersetzung aus dem Arabischen des Maslem, vorhanden. Sie handelt von der stereographischen Projection, oder der Darstellung aller Kreise der Kugel auf einer Ebene; und lehrt alle Bewegungen am Tage beobachten, und die Stunden ohne Berechnung durch die Sonne oder die Sterne finden. Diese ganze Theorie gehört dem Hipparch an, der vermuthlich auch der eigentliche Verfasser des Buches ist.

Rudolph von Briigge hat das Planisphaerium zu Toulouse, 1544. drucken lassen; Marcus von Benevent bei der Geographie des Ptolemaeus, Rom, 1508. fol.; J. Walder zu Basel, 1536. 4., und F. Commandini, 1558. 4. bei Paulus Manutius, zu Venedig.

Αρμονικά, Harmonik, in drei Büchern. Wir werden unten wieder von dieser Schrift zu sprechen haben.

Περὶ χριτηρίου καὶ ἡγεμονικοῦ, Von dem Urtheil und der leitenden Vernunft.

Griechisch und lateinisch herausgegeben von Ism. Bouillaud, Paris, 1663.

Die Uebersetzung wurde in demselben Jahre aus dieser Ausgabe abgedruckt, im Haag.

Eine Optik, 'Ourix' πραγματεία, des Ptolemaeus, welche sich einigemal bei Heliodorus von Larissa, und häufig bei den Arabern citirt findet, ist verloren; aber die königliche Bibliothek zu Paris besitzt eine ungedruckte lateinische Uebersetzung derselben nach zwei arabischen Handschriften, welche den Ammiracus Eugenius aus Sicilien zum Verfasser hat. Die Uebersetzung enthält indess nur vier von den fünf Büchern des Originals. Ptolemaeus giebt hier die vollständigste Vorstellung von der astronomischen Strahlenbrechung, bei welcher alle Spätere, bis auf Kepler, geblieben sind. Er erklärt ihre Natur, ihre Ursachen und vornehmsten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. S. 719. dieses Bandes.

Wirkungen, ohne sich jedoch auf ihre Messung einzulassen. Ferner stehen hier äußerst sorgfältig gearbeitete Tafeln, welche die Brechung der Lichtstrahlen bei ihrem Eintritt in das Wasser und in das Glas angeben. Die Optik des Ptolemaeus ist das einzige Werk aus dem Alterthume, in welchem wir eine Spur von Experimentalphysik finden 1.

Heliodorus von Larissa, oder, wie einige Handschriften ihn nennen, Damianes Heliodorus, der die Optik des Ptolemaeus anführt, und in ungewisser Zeit gelebt hat , schrieb eine Optik unter dem Titel: Κεφάλαια τῶν ὁπτικῶν, die an den meisten Stellen nur ein Auszug aus der Optik des Euklides ist.

Oribasius hat uns ein Bruchstück eines andern Werkes des Heliodorus, Περὶ διαφορᾶς καταρτισμῶν, Von den verschiedenen Apparaten, erhalten. Es handelt von der Wasserschraube (κοχλίας).

Ein Auszug aus Heliodors Optik wurde griechisch und lateinisch bei Junta, Florenz, 1573. 4. gedruckt.

F. Lindenbrog liess denselben zu Hamburg, 1619. 4. abdrucken, und Th. Gale nahm ihn in die erste Ausgabe seiner Opuscula mythol. aus, liess ihn aber in der zweiten weg, weil bereits im Jahre 1657 Erasmus Bartholini zu Paris, 4. den vollständigen Text mit einer Uebersetzung und Anmerkungen herausgegeben hatte. Diess ist die einzige vollständige Ausgabe; denn die von Ant. Matani, Pistoja, 1758. 8. ist ein blosser Abdruck des Auszuges, welchem eine unbedeutende Dissertatio epistolaris angehängt ist. Die Ausgabe von Bartholini ist indess sehr sehlerhast, und J. Glo. Schneider hat mehrere Stellen derselben in den Bemerkungen zu seinen Eclogae physicae (Jena, 1801. 8.) p. 210 berichtigt.

Das Fragment von der Wasserschraube steht lateinisch in Chartiers Ausgabe des Hippokrates. Schneider hat es griechisch in dem

erwähnten Werk, p. 467. drucken lassen.

Wir besitzen unter dem Titel Εἰσαγωγη εἰς τὰ Αράτου φαινόμενα, Einleitung zu den Phacnomenen des Aratus, ein Bruchstück des Achilles Tatius, welches in sein Werk von der Sphäre gehört. Nach Suidas wäre dieser Astronom mit

<sup>1</sup> S. den Art. Ptolémée von De- | lambre in der Biogr. univers.

Nur die Art, wie er von Tiberius redet, scheint zu bezeugen, dass

er lange nach demselben gelebt habe. Vielleicht gehört er sogar in die folgende Periode.

dem Romanschriftsteller eine und dieselbe Person; aber aus tausend Beispielen ist bekannt, das Suidas gleichnamige Schriftsteller selten richtig zu unterscheiden weiss. Der Astronom Achilles Tatius hat spätestens in der ersten Hälfte des vierten Jahrhunderts gelebt, da Firmicus, der um die Mitte desselben Jahrhunderts schrieb, ihn schon citirt 1.

Das Fragment des Achilles Taties, steht in dem Uranologion von Petau.

### 3. Von den Taktikern dieses Zeitraumes.

Der berühmteste Taktiker dieser Periode ist Onosanden, oder, wie Coray ihn schreibt, Onesanden, ein platonischer Philosoph, der um die Mitte des ersten Jahrhunderts lebte und wahrscheinlich selbst Krieger war. Seine Kriegskunst, oder Unterricht für Feldherren, Stoatnyunde lebte Quelle aller Werke, welche später von Griechen und Römern über denselben Gegenstand geschrieben wurden, und steht noch jetzt bei Leuten vom Fache in großem Ansehn. Der Styl ist für jene Zeit noch ziemlich rein und dem Xenophon mit Glück nachgebildet.

Die 42 Capitel, in welche das Werk getheilt ist, tragen die Ueberschriften: Von der Wahl des Feldherrn; Beschreibung eines guten Feldherrn; von dem Kriegsrath des Feldherrn; dass ein genügender Beweggrund zum Kriege vorhanden sein müsse; von der Entsündigung des Heeres vor der Eröffnung des Feldzuges; von dem Marsch der Armee; von dem Marsch durch enge Wege; von der Befestigung des Lagers; von der öftern Veränderung des Lagers; von den nöthigen Waffenübungen; (in diesem Capitel ist ferner von dem Fourragiren, von den Kundschaftern, von den Wachen bei Nachtzeit, von dem heimlichen Abbrechen des Lagers, von den mündlichen Unterredungen der Feldherren, von den Ueberläufern, von dem Recognosciren, von dem Geheimhalten der Anschläge, und von der Weissagung aus den Eingeweiden der Opferthiere vor dem Treffen, die Rede); von der Verfolgung der Feinde und von dem Empfange der Abgesandten; von der Mahlzeit der Soldaten; der Feldhert soll auch im Unglück gutes Muthes sein; wann es nöthig sei,

<sup>1</sup> Astron, lib. IV. c. 10.

is ein Feldherr seinem Kriegsheere eine Furcht vor dem einde beibringe, und von der Ermuthigung der Soldaten rch das Vorführen der Gefangenen; von der Verschiedenit der Schlachtordnungen; von der Stellung der Reiterei; n der Stellung der leichten Truppen; von der Stellung der sichtbewaffneten in rauben und bergigten Gegenden; von m leeren Raume zwischen den Linien, der zur Zuslucht r die Leichtbewassneten nöthig ist; von dem Angriff der sinde, wenn man Mangel, der Feind hingegen Uebersluss an eichtbewaffneten hat: die Phalanx muss nicht allzuweit sgedehnt werden, weil sonst die Feinde leichter eindrinn können; von der Nothwendigkeit einer Reserve auserlener Leute, welche in die Stelle der Ermüdeten eintre-1 können, und vom Hinterhalte; dass es nützlich sei, wähnd des Treffens erfreuliche Nachrichten auszubreiten, solla sie auch in der Wahrheit nicht gegründet sein; dass in in den Gliedern gute Freunde und Bekannte zusamen stellen solle; ein Feldherr muss das Zeichen zum reffen oder zu einer andern Unternehmung nicht selbst ben, sondern durch seine Unterbefehlshaber geben lassen; is man außer dem Feldgeschrei noch andere Signale gen müsse; kein Soldat soll aus dem Gliede treten, weder im reffen, noch auf dem Rückzüge; das Heer soll glänzend sgerüstet sein; die Krieger sollen beim Angriffe ein Feldschrei erheben; ein Feldherr muss vor dem Trefsen seinen nzen, der feindlichen Schlachtordnung gemässen Plan enterfen, und allen Kriegsbedienten ihre Plätze anweisen; enn der Feind an Reitern überlegen ist, so muss man ungängliche Gegenden zum Treffen wählen; von verwegenen nternehmungen eines Feldherren; kein Feldherr soll in dem reffen selbst handgemein werden, und: Pslichten eines Felderren nach der Schlacht; von den Belohnungen nach Verenst; dass Plündern nicht jederzeit erlaubt sei; dass auch e Gefangenen nicht den Soldaten überlassen, sondern von em Feldherrn verkauft werden sollen, und: von den Kriegs-:fangenen; von dem Begräbniss der in der Schlacht Gefalnen, und: von der Ersetzung des erlittenen Verlustes; von er nöthigen Vorsicht zu Friedenszeiten; eroberte Städte sind on dem Feldherrn leutselig und menschlich zu behandeln, 1d: auch Verräthern muss man Wort halten; dass ein Feldherr den Lauf der Gestirne verstehen müsse, wenn er eine Stadt des Nachts einnehmen wolle; von der Belagerung; von dem Hinterhalte vor den Stadtthoren. Das 42te Capitel enthält folgende Abtheilungen: dass die Furcht ein falscher Prophet sei; ein Feldherr soll durch sein eignes Beispiel die Soldaten aufmuntern; von den Belagerungsmaschinen; wie die Belagerung tapfer fortzusetzen sei; von der Ruhe, die sich ein Feldherr zuweilen gönnen dürse; dass öfters diejenigen Orte, welche die Belagerten für unzugänglich halten, den Belagerern die größten Vortheile verschaffen; was die Salpinx bei Eroberung einer Stadt vermöge; wie sich ein Feldherr bei seinem Einzuge in eine eroberte Stadt zu verhalten habe; wenn eine Stadt durch Hunger zur Uebergabe gebracht werden soll, so sind die zu Kriegsdiensten untauglichen Gefangenen zurück zu schicken; wie sich ein Feldher nach erlangtem Siege zu verhalten habe.

Die lateinische Uebersetzung des Onesander von Nicolaus Saguntinus erschien zu Rom, bei Silber, zugleich mit dem Vegetius, 1494. 4. und wurde nachher öfters wiedergedruckt. Eine zweite Uebersetzung, von Joach. Camerarius, wurde von dessen Sohn zu Nürnberg, 1595. 8. herausgegeben.

Nic. Rigault liess zuerst den griechischen Text zu Paris, 1599. 4. mit der Uehersetzung drucken. Diese Ausgabe liegt den solgenden zum Grunde:

Von Aemilius Portus, Heidelberg, bei Commelin, 1600. 4. mit einem Commentar von Janus Gruter, der erst 1604 gedruckt wurde und bei vielen Exemplaren fehlt.

Von J. a Chokier, in seinem Thesaurus politicor. aphorism, Romae, 1611; Mainz, 1613; Frankfurt, 1619. 4.

Von Nic. Schwebel, Nürnberg, 1761. fol. mit Verbesserungen nach Handschriften und mit einem gelehrten Commentar, bei welchem die ungedruckten Noten von Jos. Scaliger und Is. Vossiss benutzt sind. Außer der französischen Uebersetzung des Baron Zurlauben, welche zu Paris, 1757. fol. erschienen war, sind Abbildungen antiker Kriegsmaschinen hinzugefügt.

Zuletzt ist Onesander als fünfter Band der Parerga von Corny, Paris, 1822. 8. (δαπάνη τῶν ἀναξίως δυσπραγησάντων Χίων) herausgegeben worden. Der Text ist nach einer Handschrift verbessert. Martin Crusius besaß dieselbe ehedem, jetzt Firmin Didot, bei welchem die Ausgabe gedruckt ist. Die französische Uebersetzung von Zurlauben steht neben dem Texte.

Uebers. Eine deutsche Uebersetzung erschien im Jahr 1532 zu Mainz, fol. zugleich mit Frontinus von den guten Räthen u.s.w.; eine andre steht in Alb. H. Baumgürtners vollständiger Sammlung aller Kriegsschriftsteller der Griechen, Frankenthal und Mannheim, 1779. 4. und wurde auch mit einem besondern Titel, Mannheim, 1786. ausgegeben.

APOLLODORUS aus Damaskus wurde von Trajan als Architekt gebraucht, und erbaute demselben das bekannte Forum, welches in unseren Tagen aus dem Schutte hervorgetreten ist, und dessen Schmuck die Columna Trajana bildet; auch rührt von ihm die berühmte Donaubrücke her, deren Reste noch unweit des Einflusses der Aluta in die Donau vorhanden sind. Hadrian verurtheilte, wie es heißt, den Apollodor auf eine falsche Anklage zum Tode. Apollodor hat ein Werk über die Kriegsmaschinen, Πολιοφαητικά, hinterlassen.

Gedruckt in der Sammlung von Thevenot.

Der Kaiser Hadrian gehört als Verfasser einer Schrift, welche Enithdeum, Studium, betitelt ist, unter die Taktiker. Ein Fragment über die Art, wie das römische Fusvolk am besten der feindlichen Reiterei widerstehen könne, ist aus derselben erhalten. Rigault hat es beim Onesander unter dem Namen des Urbicius oder Orbicius, der in dem fünften und sechsten Jahrhundert lebte, herausgegeben; allein es ist erwiesen, dass Urbicius die Schrift des Hadrian, welche in Vergessenheit gerathen war, nur von neuem bekannt gemacht hat.

Von Flavius Arrianus, der schon als Geschichtschreiber, Philosoph und Astronom genannt worden ist, und unter den Geographen ebenfalls eine Stelle findet, besitzen wir auch zwei taktische Werke: Ἐκταξις κατὰ Δλανῶν, Schlachtordnung gegen die Alanen, wahrscheinlich ein Bruchstück eines größern Werks, über den Alanenkrieg, in welchem Arrian selbst als Feldherr glücklich gesochten hatte; und Δόγος τακτικός ἢ τέχνη τακτική, Taktik, ein Werk, das in großem Ansehn steht.

Die beiden taktischen Werke Arrians sind von J. Scheffer, Upsala, 1664. 8., und darauf von Nic. Blancard, Amsterd. 1683. 8.

herausgegeben worden. Sie stehen auch im zweiten Bande des Arrian von Borkeck, Lemgo, 1809. 8.

AELIANUS, dér ein Jahrhundert früher, als Claudius Aelianus von Praeneste<sup>1</sup>, lebte, und in Griechenland geboren war, hat eine Taktik, Taxtixá, hinterlassen, welche den Kaiser Hadrian gewidmet ist.

Eine lateinische Uebersetzung dieses Werkes, von Theodorus

Gaza, ist zu Cöln, 1524. 8. gedruckt worden.

Der griechische Text erschien zum erstenmale, Paris, 1532. 8. beim Thomas Magister. Franc. Robortelli gab die Schrist zuerst besonders heraus, in der Meinung, dass sie noch nicht gedruckt wäre, Venedig, 1552. 4. bei Spinelli. In einem besondern Bande liess er eine neue lateinische Uebersetzung nebst der von Theodorus Gaza drucken.

Aelian, oder vielmehr der beiden Aeliane, Zürich, 1556. fol.

Sixtus Arcerius lieserte eine neue griechisch-lateinische Ausgabe der Taktika des Aelian, mit denen des Kaisers Leo, Leiden, 1613-4. bei L. Elzevir.

Uebersetzung von Aelians Taktik, mit Kupfern, Frankfurt, 1617. fol.; eine zweite, von Alb. Heinr. Baumgürtner, erschien in dessen vollständiger Sammlung aller Kriegsschriftsteller der Griechen, Frankenthal und. Mannheim, 1779. 4., und mit einem besondern Titel, Mannheim, 1786. 4.

Der Macedonier Polyaenus, ein Rhetor oder Sachwalter aus der Mitte des zweiten Jahrhunderts, nach Chr., schrieb ein Werk unter dem Titel Στρατηγηματικά, Kriegslisten, in acht Büchern, welche bis auf das sechste und siebente, die wir nur theilweise besitzen, vollständig erhalten sind. Er widmete sein Werk dem Marcus Aurelius und Lucius Verus während ihrer Partherkriege. Für Leute vom Fach hat es wenig Nutzen; aber dem Historiker ist es wichtig. Der Stylist gefällig, wiewohl etwas zu kunstreich und geschmückt. Man macht es dem Polyaenus zum Vorwurfe, daß er Verräthereien und Treulosigkeiten lehre, deren sich der Krieger schämen müsse; als Entschuldigung führt man dagegen an, daß diese sogenannten Kriegslisten, sobald er sie einmal öffentlich bekannt gemacht hatte, völlig unbrauchbar waren. In Einer

<sup>1</sup> S. S. 441. dieses Bandes.

Rücksicht ist aber Polyaenus nicht zu entschuldigen; er setzt nämlich die Facta in ein falsches Licht, indem er alle Unternehmungen der Feldherren zu Kriegslisten machen möchte, und so besonders die Thaten Alexanders entstellt, welcher, ein Feind aller Hinterlist, stets mit offener Macht seine Gegner zu bezwingen gewohnt war.

Die königliche Bibliothek zu Paris besitzt eine griechische Handschrift, in welcher die Kriegslisten des Polyaenus abgekürzt und nach den Gegenständen, anstatt nach den Feldherren, geordnet sind. Die beschränktere Anzahl von historischen Thatsachen, welche hier berichtet werden, reicht hin, die aufgestellten Sätze durch Beispiele zu belegen, und genügt völlig dem Zwecke des Verfassers, welcher nur gute Lehren aus ihnen zu ziehen beabsichtigte. Die pariser Handschrift, nach welcher das Werk fünfundfunfzig Capitel enthält, kann zur Berichtigung und Erläuterung mancher Stellen des Polyaenus dienen 1.

Eine lateinische Uebersetzung des Polyaenus von Justus Vultejus, welcher bessere Handschriften vor sich hatte, als nachher von den Herausgebern des griechischen Textes benutzt wurden, erschien zu Basel, 1549. 8. und öfter.

Is. Casaubonus besorgte die erste griechisch-lateinische Ausgabe des Polyaenus, Lyon, 1589. 12., nach einer einzigen Handschrift.

Mit Hülfe mehrerer Manuscripte wurde der Text von Pancratius Maasvicius verbessert, und mit der Uebersetzung von Vultejus und den Noten von Casaubonus zu Leiden, 1690. 8. herausgegeben.

Diese seltene Ausgabe liegt der von Sam. Mursinna zum Grunde, welche, ebenfalls mit der lateinischen Uebersetzung, zu Berlin, 1756. 12. erschien.

Weit correcter ist der Text, welchen Coray zu Paris, 1809. 8., als ersten Band der Parerga drucken ließ. Doch haben wir noch keine in kritischer Hinsicht genügende Ausgabe.

Uebers. J. Chph. Kind gab den Polyaenus zugleich mit dem Frontinus in einer deutschen Uebersetzung zu Leipzig, 1750. 8. heraus; etwas besser ist eine andere, welche als neunter Theil in der Reihe der frankfurtischen Uebersetzungen griechischer und römischer Prosaiker, 1793 und 1794, in 2 Bdn. 8. erschien. Der ungenannte Uebersetzer ist D. Chph. Seybold.

Sextus Julius Africanus, der im dritten Jahrhunderte zu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Sainte-Croix, Examen etc., p. 127, note.

Emmaus in Syrien geboren wurde, und vielleicht derselbe ist, den wir schon als Chronographen kennen gelernt haben ¹, schrieb ein großes Werk in neun, nach Anderen in vierzehn oder vierundzwanzig Büchern, das er Kesol, Gürtel, benannte, weil es gleichsam als ein Venusgürtel eine Menge anziehender Gegenstände umschließen sollte, die er aus den verschiedenartigsten Werken zusammengetragen hatte. Naturgeschichte, Arzneikunde, Oekonomie, Chemie und andere Wissenschaften lieferten den Inhalt zu demselben; aber in dem erhaltenen Theile, welcher das Ansehen eines Auszuges hat, der aus dem achten Jahrhundert stammt, ist nur von der Kriegskunst und einigen ihr verwandten Gegenständen die Rede.

Gedruckt in der Sammlung von Thevenot.

Ein handschriftlich in der königlichen Bibliothek zu Pa-Tis vorhandenes Werk biber die Kriegskunst, welches den Schriften des Aelianus und Arrianus ähnlich, aber in der Anordnung von ihnen verschieden ist, enthält Vieles, was in jenen Werken fehlt: es giebt wichtige Erklärungen von Kunstausdrücken, und kann zur Berichtigung mancher Stellen Arrians benutzt werden.

Montspucon hat in der Bibliotheca Coisliniana p. 505 eine Probe dieser Schrist mitgetheilt.

## 4. Von einigen Schriftstellern über Musik aus ungewisser Zeit.

Ueber die Lebenszeit des Alypius von Alexandria herrschen die verschiedensten Meinungen; Cassiodor hält ihn für älter als Euklides und Ptolemaeus; Meibom meint, daß er zwischen diesen beiden gelebt habe; de la Borde setzt ihn in die zweite Hälfte des vierten Jahrhunderts nach Chr. Unter allen Werken des Alterthums ist seines das einzige, aus welchem wir die musikalischen Zeichen oder Noten der Griechen kennen; wir würden daher ohne ihn eine weit geringere Kenntniss von der antiken Musik besitzen, als es der Fall ist. Er theilt in seiner Musiklehre, Εἰσαγωγη μουσικί, die ganze Harmonik in sieben Theile, und bezeichnet deren

<sup>1</sup> S. S. 449 dieses Bandes.
2 No. 347 der Bibliothèque de Séguier.
2 De Musica, zu Ende.
4 Essai sur la Musique, Vol. III.
p. 133.

Gegenstände folgendermaassen: περὶ φθόγγων, von den Τοnen, περὶ διαςημάτων, von den Intervallen, περὶ συςημάτων, von den Systemen, περὶ γενῶν, von den Gattungen, περὶ
τόνων, von den Tonarten, περὶ μεταβολῶν, von den Veränderungen, und περὶ αὐτῆς τῆς μελοποιΐας, von der Composition selbst. Unter diesen Abtheilungen findet sich aber nur
eine einzige in der erhaltenen Schrift des Alypius behandelt,
Tämlich die von den Tonarten, woraus man schließen könnte,
daß wir nur ein Bruchstück des Werkes besäßen.

Gedruckt in den Sammlungen von Meursius und von Meibom.

GAUDENTIUS, der vor dem Ptolemaeus gelebt zu haben scheint, da er noch der Lehre des Aristoxenus folgt, hat eine kleine Harmonielehre, Εἰσαγωγὴ άρμονική, verfast, in welcher von den Anfangsgründen der Musik, nämlich von der Stimme, dem Tone, dem Intervall, den Systemen und den Gattungen gehandelt wird. Am Schlusse sind auch die Tonzeichen verschiedener Tonarten aus dem diatonischen Klanggeschlechte angegeben. Mutianus, ein Zeitgenosse Cassiodors, und Hermann Cruser, der in der Mitte des sechzehnten Jahrhunderts lebte, haben die Schrift in das Lateinische übersetzt; die Arbeit des erstern ist verloren, die des letztern ist nicht gedruckt worden.

Herausgegeben von Meibom in seiner Sammlung.

CLAUDIUS PTOLEMAEUS hat durch seine Harmonik, Aquovixá, in drei Büchern, ebenfalls die musikalischen Wissenschaften gefördert. Es gehört zu seinen vorzüglichen Verdiensten um dieselben, dass er die alten dreizehn oder funfzehn Tonarten auf sieben reducirt hat. Auch soll er die wahren Verhältnisse einiger Intervallen bestimmt und so der diatonischen Octave eine zur Harmonie bequeme Einrichtung gegeben haben; indessen schreibt man heutzutage aus triftigen Gründen diese Verbesserung gemeiniglich dem Neupythagoreer Didymus zu, welcher vom Ptolemäus häusig getadelt, gleichwohl aber an vielen Stellen benutzt, und, wie Porphyrius behauptet, ausgeschrieben worden ist.

Es giebt Scholien zur Harmonik des Ptolemaeus von Barlaam.

Lateinisch herausgegeben von Ant. Gogavinus bei dem Aristoxenus, Venedig, 1562. 4.

Mit der Herausgabe des griechischen Textes beschäftigten sich der berühmte Kepler und späterhin Marcus Meibom; erst J. Wallis setzte dieselbe ins Werk. Er gab die Harmonik mit einer Uebersetzung, mit Noten, und mit dem Commentar des Porphyrius, zu Oxford, 1682. 4. heraus (auch als III. Bd. seiner Werke).

J. Nic. Forkel (Allgemeine Litteratur der Musik, Leipzig, 1792. 8. S. 54) sagt, Barlaams Scholien seien zu Venedig gedruckt worden; man wisse nicht genau, in welchem Jahre. Wir finden at derwärts keine Notiz über diese Ausgabe.

Bacchius der Aeltere, der bisweilen irrig Vacceus genannt worden ist, hat eine Musiklehre, Εἰσαγωγή τέχνης μουσικῆς, in der Form von Fragen und Antworten geschrieben, welche die Anfangsgründe der Tonkunst enthält. Bacchius folgt im Ganzen der Theorie des Aristoxenus und Gaudentius; doch nimmt er statt der dreizehn oder funfzehn Tonarten nur soviele an, als es Octavengattungen giebt. Daraus läßt sich schließen, daß er nach Ptolemaeus gelebt habe.

Zuerst herausgegeben von Mersenne, in dem Commentarius al sex prima Geneseos capita, Paris, 1623. fol. p. 1887; dann mit einer lateinischen Uebersetzung, von P. Morel, Paris, 1623. 12.; und zuletzt in der Sammlung von Meibom.

ARISTIDES QUINTILIANUS (Koürtilianos), welcher, nach Meiboms Meinung, früher als Ptolemaeus, dessen Lehre von den sieben Tonarten ihm unbekannt war, und ungefähr gleichzeitig mit Plutarch gelebt haben muss, hat eine Schrift von der Musik, Περὶ μουσικής, in drei Büchern, hinterlassen, welche das wichtigste enthält, was über diesen Gegenstand aus dem Alterthum auf uns gekommen ist. Außer den Anfangsgründen der Harmonik, welche in den anderen musikalischen Schriften der Alten fast ausschliefslich vorgetragen werden, lehrt sie uns auch die Grundsätze der griechischen Composition kennen. Besonders wichtig sind die Nachrichten über den Rhythmus, die uns gegen das Ende des zweiten Buches mitgetheilt werden. Durch sie erhalten wir eine deutliche Vorstellung von der außerordentlichen Wirkung, welche die griechische Musik größtentheils dem Rhythmus - verdankte. Sonderbar ist es, dass kein alter Schriftsteller des Aristides Erwähnung thut; aus dem Stillschweigen des Plutarch über ihn könnte man schließen, dass Aristides erst nach demselben gelebt habe.

Gedruckt

Gedruckt in der Sammlung von Meibom.

Unter den Werken des berühmten Neuplatonikers Por-PHYRIUS haben wir auch seinen Commentar zur Harmonik des Ptolemaeus genannt. Porphyrius erläutert in demselben nicht allein viele dunkle Stellen des Ptolemaeus, sondern theilt auch wichtige Nachrichten über andere Schriftsteller und über die musikalischen Secten mit, deren Grundsätze er vorträgt. Es ist Schade, dass wir nur das erste Buch und die sieben ersten Capitel des zweiten besitzen.

Die einzige Ausgabe der Schrift befindet sich im dritten Bande der mathematischen Werke von Wallis.

Wenn man zu den Werken dieser sechs Schriftsteller und zu Plutarchs Abhandlung von der Musik noch die Schrift des Aristoxenus, der älter ist, als jene, ferner das Buch des Manuel Bryennius, von welchem später die Rede sein wird, und die lateinischen Abhandlungen de Musica von Augustinus und Boethius hinzufügt, so hat man sämmtliche Quellen beisammen, aus welchen unsere Kenntniss der antiken Musik geschöpst ist.

Die Schrift des Boethius ist es besonders, durch welche die Italiener, lange bevor man noch eines der genannten griechischen Werke entdeckt und studirt hatte, mit der griechischen Musik bekannt wurden. Nach ihm hat Cassiodorus über die Musik geschrieben. Constantinus Porphyrogennetus ertheilt in seinem Werke de Caeremoniis aulae Byzantinae interessante Nachrichten über die griechische Musik im Mittelalter. Hiezu muß man noch die Lehre vom griechischen Kirchengesange fügen, welche Gerbert, Fürst von St. Blasii, griechisch herausgegeben hat 2.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Abschnitt LXXXVII.
<sup>2</sup> In Band III. pag. 397. seiner

## LXX. ABSCHNITT.

Von dem Zustande der Erdkunde unter den letzten Ptolemaeern und unter den römischen Kaisern.

Eratosthenes hatte die Geographie zu einer Wissenschaft erhoben. In der gegenwärtigen Periode machte sie, begünstigt durch die weite Ausdehnung des römischen Reiches, bedeutende Fortschritte. Von den Säulen des Hercules bis zum Euphrat, von den kaledonischen Gebirgen und den Quellen der Weser bis jenseit des Atlas in Afrika, und bis in das Innere von Arabien, gehorchte Alles einem einzigen Herrn. Die Ruhe, welche in den Provinzen eingekehrt war seit ihre Bewohner die Freiheit verloren hatten, erleichterte die Reisen, denen zuvor tausend Gefahren im Wege standen. Nur Ein Umstand beschränkte den Gewinn, welchen die Wissenschaft aus diesen Reisen hätte ziehen können: die Männer, welche sie unternahmen, waren meistentheils nicht mit mathematischen und physikalischen Kenntnissen genügend ausgestattet.

Etwa 125 Jahre vor Christus sandte Ptolemaeus VII. Euergetes II. den Eudoxus von Cyzikum nach Indien. Einige Jahre später unternahm derselbe auf Veranlassung der Wittwe jenes Königs, Kleopatra, eine zweite Reise nach demselben Lande, und besuchte, wie es scheint, darauf auch Libyen und Spanien. Er bereicherte die Erdkunde durch eine Menge von neuen Notizen, welche nachher in das Werk Strabo's aufgenommen wurden.

Wenige Jahre später blühte der Geograph Artemidorus von Ephesus, welchen Strabo, Plinius und Stephanus von Byzanz häusig erwähnen. Man hat ihn von einem andem Artemidorus, mit dem Beinamen Daldianus, der von den Träumen geschrieben hat, und von dem Grammatiker Artemidorus, dem Schüler des Aristophanes von Byzanz, zu unterscheiden. Der Geograph, von welchem wir reden, bereiste die Küsten des Mittelmeeres, besuchte Gades, beschisste

einige Strecken des Oceans und das rothe Meer, und schrieb einen Periplus in elf Büchern, der den Titel Geographie, Γεωγραφούμενα, trug. Mehr als fünshundert Jahre später brachte Marcianus von Heraklea das Werk in einen Auszug, der sich zum Theil erhalten hat. Auch giebt es von Artemidorus einige andere Fragmente. Athenaeus führt von ihm ionische Denkschriften, Ἰωνικὰ ὑπομνήματα, an.

Die Bruchstücke des Artemidorus stehen in den kleinen Geographen von Hoeschel und von Hudson. Ein Fragment über den ' Nil fehlt daselbst, und ist zuerst von Fz. Xav. Berger in Aretins Beiträgen zur Gesch. und Litteratur, Bd. II. Mai, 1804. S. 50. herausgegeben worden.

ALEXANDER von Kotyacum in Phrygien, oder, nach Suidas, von Milet, nannte sich, als Freigelassener des Cornelius Lentulus, dessen Kinder er unterrichtete, Cornelius Alexander. Seine susgebreiteten Kenntnisse verschafften ihm den Beinamen Polyhistor. Bei den Alten wird ihm ein Werk von vierzig Büchern zugeschrieben, deren jedes die Beschreibung eines einzelnen Landes unter einem besondern Titel, wie Phrygika, Aegyptiaka, Karika u. s. w., enthielt. Plinius führt den Alexander häufig an. Vermuthlich hatte dieser auch eine Sammlung wundersamer Erzählungen, Oavμασίων συναγωγή, verfast, die bei Photius einem Alexander ohne weitere Bezeichnung zugeschrieben wird. Es war in derselben von Thieren, Gewächsen, Gegenden, Flüssen u.s.w. die Rede; und insofern dürfen wir ihren Verfasser unter die Geographen dieses Zeitraums stellen. Alles, was Plinius aus dem Polyhistor anführt, kann aus diesem Werke genommen sein.

Zwei Peripatetiker aus Alexandria haben über den Nil geschrieben: Ariston von Alexandria, welchen man so wenig mit dem Ariston von Iulis oder von Ceos¹, dem Nachfolger des Lykon, als mit dem Stoiker Ariston von Chios² zu verwechseln hat; und Eudonus von Alexandria. Strabo, der die Werke beider benutzte, versichert, sie glichen sich, bis auf die Anordnung, so vollkommen, dass man nicht angeben könnte, welcher von beiden den andern ausgeschrieben hätte. Ja, was das Sonderbarste ist, sie beschuldigten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. S. 202. dieses Bandes. | <sup>2</sup> S. S. 215. dieses Bandes.

sich gegenseitig des Plagiats. Strabo glaubt, dass Ariston der frühere sei<sup>1</sup>, vielleicht aber haben auch beide aus einer und derselben Quelle geschöpft.

Der bedeutendste Geograph des Alterthums ist Strabo-Er wurde ungefähr 60 Jahre vor Chr. zu Amasea in Kappadocien geboren, bildete sich zu Nyssa unter Aristodemus, zu Amisus in Pontus unter Tyrannio, und zu Seleucia unter Xenarchus, ging darauf nach Alexandria und schloß sich · dort zuerst an den Peripatetiker Boethus von Sidon an. Athenodorus von Tarsus gewann ihn darauf für die Stoa. Er besuchte Kleinasien, Syrien, Phoenicien und ganz Aegypten bis an die äthiopische Gränze, oder bis an die Stadt Syene und die Nilkatarakten. Dort lernte er den Aelius Gallus kennen, den Augustus im Jahre 24 vor Chr. mit einem Heere nach Arabien sandte, und wurde sein Freund. Ferner bereiste Strabo ganz Griechenland nebst den griechischen Inseln, Macedonien, und Italien mit Ausnahme von Gallia Cisalpina und Ligurien. Es kann uns nicht gleichgültig sein, zu wissen, welche Gegenden Strabo selbst besucht hatte, denn hier besitzt er die Glaubwürdigkeit eines Augenzeugen, während er die Beschreibung anderer Länder nur aus den Schriften seiner Vorgänger und den mündlichen Berichten der Reisenden entlebnen konnte.

Er schrieb in seinem höhern Alter eine Geographie, Γεωγραφικά, in siebenzehn Büchern, welche wir, bis auf einen Theil des siebenten Buches, noch besitzen. Die Geschichte der Erdkunde von Homer bis auf Augustus ist fast vollständig in diesem Werke niedergelegt; es handelt von dem Ursprunge der Völker und ihren Wanderungen, von der Entstehung der Städte, und von der Gründung der Königreiche und Republiken; auch von interessanten Personen ertheilt es Nachricht, und erwähnt eine Menge von Thatsachen, die anderwärts nicht aufgezeichnet sind.

Im Ganzen zeigt Strabo bei seiner Erzählung, welche sich theils auf eigene Beobachtung, theils auf fremde Berichte gründet, ein gesundes Urtheil; nur über manche Puncte ist er verblendet. Wenn seine Vorliebe für Homer sich einigermaaßen entschuldigen läßt, so muß dagegen seine Un-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> STRABO, XVII. p. 790. (Ed. Tzschuck., Vol. V. p. 490.)

gerechtigkeit gegen Herodot und Pytheas getadelt werden. Man ist vielleicht zu streng, wenn man ihm vorwirft, daßs er aus Rücksicht auf eine Classe von Lesern, die nur unterhalten und ergötzt sein wollte, manche wichtige Umstände, um nicht trocken zu erscheinen, übergangen, und anziehendere an ihrer Stelle erzählt habe, denen es an wissenschaftlichem Werthe fehlte. Bei allem Reichthum an historischen und physikalischen Bemerkungen ist übrigens die Schwäche des Werkes in dem mathematischen Theile allerdings nicht zu verkennen.

Auffallen muss es, zu bemerken, dass ein für uns so wichtiges Buch im Alterthume nur in geringem Ansehn gestanden hat; wosern man diess aus dem Stillschweigen, welches andere Schriftsteller über dasselbe beobachten, zu schließen berechtigt ist. Marcianus von Heraklea, Athenaeus und Harpokration sind die einzigen, welche es ansühren. Plinius und Pausanias scheinen es selbst dem Namen nach nicht gekannt zu haben. Josephus und Plutarch nennen wohl den Strabo, aber nur als Versasser der geschichtlichen Denkwürdigkeiten. Erst im Mittelalter gelangte Strabo zu einem hohen Ansehn; sein Ruhm war damals so verbreitet, dass man ihm schlechthin den Namen des Geographen ertheilte.

Seine Geographie ist in zwei Abschnitte getheilt: die beiden ersten Bücher nämlich sind der Kosmographie oder allgemeinen Erdkunde gewidmet: die funfzehn übrigen der Chorographie oder Beschreibung der einzelnen Länder. Acht Bücher handeln von Europa, sechs von Asien und eines von Afrika<sup>1</sup>.

Das erste Buch enthält die Einleitung. Strabo spricht hier von dem Werth und Nutzen der Geographie; er rühmt die geographischen Kenntnisse Homers, und vertheidigt selbst dessen fabelhafte Erzählungen. Wirklich hatte sich Strabo oft an Ort und Stelle von der äußersten Genauigkeit und Treue der Schilderungen überzeugt, welche wir im Homer finden. Nach Homer nennt Strabo die Werke des Anaximander, Hekataeus, Demokritus und Eudoxus von Knidus. Letztern lobt er als Mathematiker: er billigt seine Nachrich-

<sup>1</sup> S. A. H. L. Heeren, de fontibus geographicorum Strabonis comtincent. I. et II. in den Commentatiotiores, Vol. V. an. MDCCCIX-XXII. class. hist. et philol. p. 97-160.

ten über Griechenland, nennt aber seine Erzählung von den Scythen fabelhaft. Den Dicaearch betrachtet er als Verfasser einer allgemeinen Erdbeschreibung; dass derselhe ein solches Werk unter dem Titel Περίοδος γῆς geschrieben hatte, wissen wir erst seit Kurzem aus einer Stelle des Lydus. Mit Ephorus von Kumae beschliest Strabo die Reihe der alten Geographen; Eratosthenes, Hipparchus, Polybius und Posidonius werden von ihm in die Classe der neueren gestellt. Die Beurtheilung der beiden ersten Bücher des Eratosthenes führt ihn auf Untersuchungen über die homerische Erzählung von den Abenteuern des Odysseus, über Homers Kenntnis von Aegypten, und über die Veränderungen, welche die Obersläche der Erde erlitten hat.

Im zweiten Buche fährt Strabo in der Beurtheilung des Eratosthenes, und besonders seines dritten Buches, fort, und erwähnt bei dieser Gelegenheit viele Verbesserungen Hipparchs, vertheidigt jedoch auch den Eratosthenes gegen ungerechten Tadel. Hievon geht er zur Beurtheilung des Posidonius und Polybius über. Der übrige Theil des Buches handelt von den mathematischen und anderen Vorkenntnissen. welche dem Geographen nöthig sind, so wie von der Gestalt der Erde, ihren allgemeinen Eintheilungen und Klimaten Strabo sagt, die Erde habe eine Kugelgestalt, oder erscheine • wenigstens dem Auge in derselben. Das bewohnbare Land vergleicht er mit einer Chlamys; es liegt zwischen zwei Parallelen, von denen die eine durch lerne oder Irland, die andere durch das Zimtland oder die Insel Ceylon gezogen ist. Die Erde steht unbeweglich in der Mitte des Weltalls. Ihre Ausdehnung vom Aequator bis zum Norden beträgt 38100, die des bewohnbaren Landes 29300 Stadien. Die Erde ist nicht ganz 70000 Stadien lang. Das Laspische Meer ist ein Meerbusen; das heilige Vorgebirge (San-Vicente, Sagres) ist der westlichste Punct der Erde.

Mit dem dritten Buche beginnt die Beschreibung der einzelnen Länder oder die Chorographie. Spanien ist das erste Land, welches Strabo behandelt; zuvörderst beschreibt er Hispania Baetica, dann Lusitania und die Nordküste bis

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. oben, S. 248. Hiedurch lässt sich berichtigen, was Heeren l. c. p. 105. sagt.

zu den Pyrenaeen; darauf die Süd- und Ostküste von den Säulen des Hercules bis zu den Pyrenaeen; endlich die benachbarten Inseln, nämlich die Balearen, Gades und die Kas-Hier hält sich Strabo an drei Augenzeugen: der erste ist Artemidorus, welcher bis Gades gekommen zu sein behauptete, wiewohl seine Beschreibung der Erscheinungen, welche dort den Sonnenuntergang begleiten, nicht gerade von eigner Beobachtun zeugt. Artemidorus war in der Angabe der Entfernungen besonders genau. Der vornehmste Führer Strabo's ist in diesem Buche Posidonius, welchem auch Diodorus folgt, wo er von Spanien redet. Hinsichtlich der Sitten und Gebräuche der Einwohner hält sich Strabo besonders an Polybius, macht jedoch auch die Veränderungen bemerklich, welche sich seit dessen Lebenszeit ereignet Außer diesen drei Hauptquellen führt Strabo auch den Ephorus, Eratosthenes, Timosthenes, Asklepiades von Myrlea und Athenodorus an.

Das vierte Buch enthält die Beschreibung Galliens, Britanniens, Hiberniens, der Insel Thule und der Alpen. Nachdem Strabo die Haupteintheilung Galliens in Narbonensis, Aquitania, Lugdunensis und Belgica angegeben hat, geht er auf die Eigenthümlichkeiten des Landes und seiner Bewohner über. Bei Gelegenheit der Alpen spricht er von den Ligurern, Salyern, Rhaetiern, Vindeliciern, Tauriskern und mehreren Gebirgsvölkern. Ueber Gallien erhielt er reichliche Nachrichten theils durch Beamte, welche dort im Staatsdienste gewesen waren (denn ganz Gallien war damals römische Provinz), theils durch Kaufleute, die das Land bereist hatten. Außer ihnen folgt er im Allgemeinen dem Caesar, und zwar besonders bei der Beschreibung der Ardennen, so wie bei den Nachrichten über die Belgier und in der allgemeinen Charakteristik der Gallier. Auch bedient er sich derselben Geographen, welche er im dritten Buche schon benutzt hatte; namentlich entlehnt er wahrscheinlich aus Artemidorus die Beschreibung des Rhodanus und der Isara, der Mündungen dieser Flüsse, und der zwischen ihnen gelegenen Landstriche. Bei der Beschreibung von Gallia Narbonensis, die er aus Cäsar nicht nehmen konnte, hält er sich an Polybius. Was er über die alte Verfassung von Massilia sagt, ist entweder aus Polybius, oder vielleicht auch aus

dem Werke des Aristoteles von den Staatsverfassungen entlehnt. Strabo führt zwar dasselbe bei dieser Gelegenheit nicht an; aber aus einer andern Stelle 1 geht unverkennbar hervor, dass er es benutzte. Andere Nachrichten über Massilia verdankte Strabo persönlichen Mittheilungen von Reisenden. Man liest hier ferner die Erzählung des Timagenes, nach welcher der von Caepio zu Tolosa entdeckte Schatz zu dem Gelde gehörte, welches de Tektosages zu Delphi geraubt hatten. Nachdem die Beschreibung Galliens beendigt ist, geht Strabo auf Britannien über, welches damals noch keine römische Provinz war, und ihm fast nur aus dem fünften Buche von Caesars Commentarien und aus den Reiseberichten der Kausleute bekannt sein konnte. Er ist daher über Britannien ziemlich kurz, und gesteht, von Irland fast nichts Sicheres zu wissen. Bei Gelegenheit der Insel Thule bringt er einige Nachrichten des Pytheas bei, denen er zu entschieden alle Glaubwürdigkeit abspricht. Am Ende des vierten Buches, wo er von den Alpen und ihren Bewohnern handelt, folgt er ausschliesslich dem Polybius.

Von den Alpen geht Strabo auf Italien über, welches er in dem fünften und sechsten Buche behandelt. Das Land zerfällt, seiner Haupteintheilung nach, in Gallia Cisalpina, Ligurien, Etrurien mit den Inseln Corsica und Sardinien, Umbrien und Sabinum, Latium, einige kleinere Völkerschaften an den Apenninen, Lucanien und Bruttium, Sicilien mit den benachbarten Inseln, und Iapygien. Am Schluss des sechsten Buches giebt Strabo eine Uebersicht der römischen Macht. Mit Ausnahme von Gallia Cisalpina und Ligurien kannte Strabo die in diesen beiden Büchern beschriebenen Länder aus eigener Anschauung; aber er benutzte auch andere Schriftsteller; im Allgemeinen, und namentlich für Gallia Cisalpina, den Polybius; für Ligurien auch den Posidonius; für die Urgeschichte der Etrusker den Herodot; für die Geschichte der römischen Könige vielleicht den Dionysius von Halikarnassus. Von den Etruskern kommt Strabo auf die Pelasger zu sprechen und bezieht sich auf Ephorus, auf die Verfasser der Atthiden, und auf den Antiklides, vermuthlich keinen Andern, als der von Plutarch im Leben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lib. VII. c. 7. (Ed. Tesch, Vol. II. p. 446.)

s Alexander erwähnt wird. Etrurien beschreibt Strabo nach olybius, Eratosthenes, Artemidorus und Anderen. Bei der estimmung der Größe von Corsica und Sardinien bezieht er :h zum erstenmale auf einen Schriftsteller, den er ohne weitere ngabe seines Namens nur als den Chorographen bezeichnet, d vom Polybius, Eratosthenes und Artemidorus deutlich iterscheidet. Da derselbe die Größe des Landes stets nach illien und nicht nach Stadien angiebt, so muss er ein Röer sein; vielleicht ist Agrippa, dessen Abbittung des Röischen Reiches von Augustus in einer Porticus aufgestellt arde 1, unter dem Chorographen gemeint. Die Urgehichte Roms erzählt Strabo nach Fabius Pictor und Caelius; seine Beschreibung Mittelitaliens und Großgriechennds ist von Polybius, Artemidorus, Ephorus, Timacus, pollodorus, und vorzüglich Antiochus von Syrakus enthnt. Für Sicilien führt er den Posidonius, Artemidorus, en Chorographen, Ephorus und Timaeus an.

Im siebenten Buche werden zuvörderst die Länder am ter, welche von Germanen, Cimbern, Geten und Tauriern ewohnt waren, und sodann die zwischen dem Ister, dem chwarzen und Adriatischen Meere, Illyrien und Epirus gegenen Gegenden beschrieben. Die Abschnitte, in welchen on Macedonien und Thracien gehandelt wurde, sind verlo-Im Ganzen fehlte es hier an guten Quellen, und Strabo esteht selbst, dass er gleichsam im Finstern tappe. Es ist icht zu verkennen, dass er einen Geschichtschreiber der gerlanischen Kriege, der jünger als Cäsar war, vor Augen atte. Asinius, der den Rhein und Germanien heschrieben atte, wird von ihm im zweiten Buche einmal angeführt; ielleicht folgte er demselben auch hier bei der Beschreibung ermaniens. Für wen hat man aber diesen Asinius zu haln? Asinius Pollio, der Zeitgenosse des Augustus, hatte die ürgerkriege beschrieben; aber es ist nicht leicht denkbar, ass er bei dieser Gelegenheit ausführliche Nachrichten über ie Germanen ertheilt hätte; ein anderer römischer Geschichtchreiber, Asinius Quadratus, hat zwei Jahrhunderte später, ls Strabo, gelebt. Vielleicht gab es einen dritten Schrifteller Asinius. Jedenfalls folgt Strabo einem Geschichtschrei-

<sup>1</sup> PLIN. Hist. Nat. III. 3.

ber der germanischen Kriege; denn auf den Schauplatz derselben beschränkt sich seine Beschreibung des Landes. Als Hauptquelle für die Cimbern ist Posidonius zu betrachten; für einzelne Facta werden auch Ephorus, Apollodorus der Grammatiker, Apollonides und Hypsikrates von Amisa citirt, von denen die beiden letzten die Kriege des Mithridates beschrieben zu haben scheinen. Illyrien hatte Strabo selbst bereist, doch benutzt er auch hier andere Schriftsteller wie den Aristoteles, und namentlich den Polybius und Posidonius; für Epirus den Theopompus und Ephorus; für Dodona neben dem Ephorus auch den Philochorus. Was er aus einem unbekannten Schriftsteller, Cineas, den er anführt, entlehnt haben kann, ist mit dem Ende des Buchs untergegangen.

Das achte Buch und die beiden folgenden behandeln Griechenland und zwar zuvörderst den Peloponnes. Homer wird hier als der erste Geograph Griechenlands zum Grunde gelegt; Ephorus und Polybius werden für die Topographie, Posidonius und Hipparchus hinsichtlich der physikalischen Verhältnisse des Landes, Artemidorus und Timosthenes bei der speciellen Beschreibung der Küsten und ihrer Buchten, als Quellen benutzt; im Allgemeinen aber spricht Strabo aus unmittelbarer Anschauung, denn er hatte das Land selbst bereist. Ueber Elis führt er die Stellen Homers nebst dessen Erklärern, namentlich den Apollodorus und Demetrius von Skepsis, so wie auch mehrere der alten Dichter an; am meisten aber gilt ihm Ephorus, nach welchem er die Besetzung von Elis durch die Actoler, die Theilung des Peloponnes durch die Herakliden, und, mit Berücksichtigung des Philochorus und Kallisthenes, die messenischen Kriege erzählt. Die übrigen Schriftsteller, welche er bei der Beschreibung des Peloponnes benutzt hat, sind Hellanikus, Demetrius von Skepsis, Theopompus, Thucydides und Aristoteles. Was er von der Einrichtung des achäischen Bundes sagt, ist aus Polybius genommen, dem er nebst dem Artemidorus und Eratosthenes in der Angabe der Lage und Entfernungen der Orte folgt.

In dem neunten Buche beschreibt Strabo Megaris, Attika, Boeotien, Phocis, Lokris und Thessalien, oder das eigentliche Hellas. Die Messungen des attischen Bodens sind von dem Mathematiker Eudoxus hergenommen; für die alte Geschichte

STRABO. 731

sind die Verfasser der Atthiden, und zwar namentlich Philochorus und Andron benutzt; der spätere Zustand Athens ist nach Demetrius Phalereus geschildert. Die Quellen für Boeotien, Lokris und Phocis sind Ephorus und die Commentare des Apollodorus und anderer Grammatiker zu dem Katalog des Homer, zu welchen Strabo für die beiden lokrischen Staaten noch den Theopompus und Thucydides hinzufügt. Die Beschreibung Thessaliens ist fast nichts anders als ein Commentar zu den homerischen Stellen über die Thessalier.

Das übrige Griechenland, nämlich Euboea, Akarnanien und Aetolien, Kreta, die Cykladen und Sporaden sind im zehnten Buche beschrieben. Strabo beginnt hier mit Euboea und benutzt den Homer und seine Ausleger, so wie den Theopompus und Aristoteles. Wo er von Akarnanien und Aetolien redet, folgt er theils dem Homer, theils einem andern epischen Dichter, dem Verfasser einer Alkmaeonide, welche Ephorus vor Augen hatte. Außerdem werden Apollodorus, Demetrius.von Skepsis und Artemidorus hier genannt. Aus Ephorus wird die Behauptung angeführt, dass die Akarnanier am troischen Kriege keines Antheil genommen hätten, mit der Bemerkung, dass Akarnanien vermuthlich dem Zeugniss eines so alten Historikers die Autonomie, deren es unter den Römern genoß, verdanke. Aus demselben Schriftsteller sind Strabo's Nachrichten über den alten Zustand Aetoliens genommen. Indem er auf Kreta übergeht, lässt er sich weitläusig über die Kureten aus, und hebt unter einer Menge von Schriftstellern, die über dieselben geschrieben haben, den Demetrius von Skepsis hervor, aus dem er seine Nachrichten von den heiligen Gebräuchen auf der Insel Kreta genommen zu haben seheint; auch nennt er den Archemachus von Euboea, einen Historiker aus unbekannter Zeit, der bei Athenaeus einigemal erwähnt wird, ferner den Pherecydes von Scyros, den Akusilaus von Argos, welcher die Dichtungen Hesiods in Prosa umgesetzt hatte, und den Stesimbrotus von Thasos. Bei der Topographie von Kreta war ein Schriftsteller aus unbekannter Zeit, Sosikrates, seine Hauptquelle, dessen Kretika von Apollodorus benutzt worden waren. Auch nennt Strabo den Eudoxus, Artemidorus, Hieronymus von Kardia, und Staphylus von Naukratis. Letzterer hatte, ungewiss um welche Zeit, über Thessalien und Abolis geschrieben, und scheint auch von Kreta gehandelt zu haben. Ueber die Staatsverwaltung von Kreta berichtet Strabo nach Ephorus; die Inseln des ägeischen Meeres beschreibt er, wie es scheint, größtentheils aus eigener Anschauung.

In dem elsten Buche geht Strabo auf Asien über, welches er durch den Tanais, den Ocean und die Landenge von Suer begränzt. Er täuscht sich sehr über die Größe dieses Erdtheils, denn er kennt weder die weiten Strecken Nordasiens, noch das von Tataren und Mongolen bewohnte Mittelasien, noch endlich die ganze Ausdehnung der südasiatischen Linder. Asien zerfällt seiner Länge nach in das Land diesseits und das Land jenseits des Taurus; ersteres hat bei Strabe eine vierfache Eintheilung: 1) die Länder zwischen dem Tanaïs, Palus Maeotis, Pontus Euxinus und dem kaspischen Meere, das ein Busen des nördlichen Oceans ist; 2) die Länder jenseits des kaspischen Meeres und der Scythen, die a die Indier gränzen, 3) die Länder, welche von der Landenge zwischen dem kaspischen Meere und dem Pontus Euxinus, also dem Kaukasus, südlich gelegen sind, nämlich Medien, Armenien und Kappadocien bis zum Halys; 4) Kleinasien von Halys an nebst den benachbarten Inseln. Von diesen vier Theilen Asiens diesseits des Taurus werden die drei ersteren im elften Buche behandelt. Strabo beginnt mit den Küsten des schwarzen Meeres und der Palus Maeotis, von der Mindung des Tanais bis zum Phasis; dann beschreibt er Iberien und Albanien, oder die kaukasischen Gebirgsländer, und ertheit im Vorübergehn Nachricht von dem Lande der Amazonen, dem kaspischen Meere, Hyrkanien, den Ländern der Sacze, der Massageten und anderer nomadischer Völkerschaften; ferner handelt er von Parthien, Aria, Margiana, Baktrina, Medien und Armenien. Seine Nachrichten über die Küsten der Palus Maeotis und des Pontus Euxinus sind mehr Erzählungen von Schiffern, als aus Büchern entlehnt; vidleicht hatte er sie auch selbst besucht. In der Angabe der Entsernungen folgte er dem Artemidorus, der die Strecke von Bata am Bosporus bis Dioskurias in Kolchis gemesen hatte. Für Iberien und Albanien hat Strabo außer dem Artemidorus auch die Geschichtschreiber der mithridatisches Kriege benutzt, unter denen Theophanes und Posidonius de

vornehmsten sind. Metrodorus von Skepsis und Hypsikrates von Amisa gehören ebenfalls zu seinen Quellen. Von letzterm sind die Nachrichten über die Amazonen entlehnt. Strabo wundert sich, dass die Fabeln über dieselben noch zu seiner Zeit Glauben fanden; die Ursache liegt in der Art, wie die Geschichtschreiber Alexanders des Großen, besonders Klitarchus, dieselben als wahre Geschichte in die Abenteuer ihres Helden verwebt hatten. Nicht lauterer sind die Quellen, aus welchen Strabo die fabelhaften Erzählungen vom Kaukasus schöpft, welchen er selbst keinesweges Glauben beimisst. Ueber da kaspische Meer läst sich Strabo durch schlechte Auctoritäten zu irrigen Angaben verleiten. Aus Vorurtheil gegen Herodot, der sehr richtig im kaspischen Meere einen Landsee sah, und auch seine Größe ziemlich genau kannte, nahm er die Meinung an, dass es ein Busen des nördlichen Oceans sei, welche vermuthlich von den Begleitern Alexanders herrührte, die sich entweder wirklich täuschten, oder aus Eitelkeit den Theil Asiens, in welchen der macedonische Eroberer nicht eingedrungen war, verkleinerten. Polyklet von Larissa, ein Schriftsteller aus unbekannter Zeit, meinte auch, dass die Palus Maeotis mit dem kaspischen Meere zusammenhinge. Die Meinung, dass letzteres ein Busen des nördlichen Oceans sei, stellte unter Anderen Patrokles, der Admiral des Seleukus und Antiochus, auf. Nach Plinius hatte Patrokles behauptet, selbst von dem nördlichen Ocean in das kaspische Meer eingefahren zu sein; aber Strabo berichtigt die irrige Angabe des Plinius, und sagt, dass Patrokles nur vermuthet habe, man könne aus diesem Meere nach Indien gelangen; Hyrkanien und die benachbarten Gegenden beschreibt Strabo nach Patrokles, Eratosthenes, Aristobulus und Polykletus; das Land der Massageten nach Herodot; Baktriana und Sogdiana nach Eratosthenes. Apollodorus von Artemis, welcher kurz vor Strabo, aus dem wir ihn allein kennen, gelebt haben muss, da er die Kriege der Römer mit den Parthern beschrieben hatte, wird bei der Geographie Parthiens besonders häufig von Strabo citirt. Eine bei Strabo erhaltene Stelle des Apollodorus über das baktrische Reich ist fast das Einzige, was wir über die Geschichte desselben besitzen. Dem Patrokles gehören die Nichrichten über den Oxus und Iaxartes zu, welche äußerst genau sind; die mährchenhaften Erzähi

lungen von den Derbices, Kaspiern und Hyrkanern stehen theils schon im Herodot, theils finden sie sich in anderen Schriftstellern, welche Aelianus ausschrieb. Bei der Beschreibung Mediens führt Strabo den schon im siebenten Buche erwähnten Apollonides an, und beruft sich vornehmlich auf Q. Dellius, den Freund und Begleiter des M. Antonius, welchen Plutarch im Leben des Antonius erwähnt. Statt Q. Dellius steht in einigen Ausgaben Strabo's die falsche Lesart Adelphius.

Mit dem zwölften Buche beginnt die Beschreibung Kleinasiens, welches den vierten Theil von Asien diesseits des Tanrus ausmacht. Kappadocien, mit Inbegriff von Kataonien; Pontus, welches ebenfalls, bis es unter dem Namen Kappadocia Pontica von den Persern zu einer besondern Satrapie gemacht wurde, zu Kappadocien gehörte; Paphlagonien und Bithynien; Galatien, welches ursprünglich ein Theil von Phrygien gewesen war; Lykaonien und Isaurien; Pisidien, Mysien und Phrygien werden in diesem Buche von Strabo behandelt, der sich hier in seiner Heimath befindet, und daher aus eigener Erinnerung spricht. Ilellanikus, Ephorus, Theopompus, und unter den Geschichtschreibern des mithridatischen Krieges vorzüglich Theophanes, sind seine Quellen für die ältere Geschichte des Landes. Bei Gelegenheit der Mysier, die von Einigen mit den Lydiern verwechselt werden, erwähnt er den Xanthus von Lydien und dessen Zeitgenossen, Menekrates von Elaea, der eine Beschreibung des Hellespont, Έλλησποντιακή περίοδος, und ein Werk über Städtegründungen, Περὶ κτίσεων, geschrieben hatte.

Im dreizehnten Buche führt Strabo den Leser von Cyzikum über Troas nach den Südgränzen von Aeolis; geht dam auf die benachbarte Insel Lesbos über und wendet sich endlich nach dem Innern des Landes, wo er bei Pergamum, Sardes, Hierapolis und einigen anderen Städten verweilt Homer ist für Troas die vornehmste Auctorität; nebst seinen Auslegern nehmen Eudoxus von Knidus, Damastes von Sigeum, Charon von Lampsakus, Skylax und Ephorus die zweite Stelle ein. Zu ihnen gesellen sich noch Kallisthenes, und ein in jenen Gegenden einheimischer Schriftsteller, Demetrius von Skepsis, der einen Commentar über sechzig Verse der Iliade geschrieben hatte, welcher dreisig Bücher

füllte. Aus Demetrius ist ohne Zweisel die Erzählung von den Schicksalen der Bibliothek des Aristoteles entlehnt. Ephorus, Thucydides und Artemidorus werden bei der Angabe der Entsernungen citirt; Lykurgus, Hellanikus und Menekrates sür die verschiedenen im Alterthume herrschenden Ansichten über den Ursprung der Troer. Bei Pergamum giebt Strabo seine Quelle nicht an, aber offenbar hatte er einen Schriststeller, der das pergamenische Reich überlebt hatte, und zwar vermuthlich den Posidonius, vor Augen.

Im vierzehnten Buche fährt Strabo in der Geographie Klinasiens fort, und beschreibt Ionien nebst den Inseln Samos und Chios; ferner Rhodus, Karien, Lycien, Pamphylien und Cilicien; zuletzt Cypern. Die Alterthümer Ioniens sind nach Pherecydes von Scyros, nach Mimnermus, Hipponax und anderen Dichtern vorgetragen. Die Geschichte der Gründung von Milet ist nach Ephorus, die der milesischen Colonien nach Anaximander von Lampsakus erzählt. Herodot ist für die Geschichte des Polykrates, Thucydides für die der Unternehmung Athens gegen Samos, die Quelle. Die ältere und neuere Geschichte von Ephesus erzählt Strabo nach Artemidorus; die mythische Geschichte der übrigen ionischen Städte nach Pherecydes von Scyros, nach Ephorus und den alten Dichtern; die neuere Geschichte derselben nach Posidonius. Das Ende des pergamenischen Reiches und der Versuch des Aristonikus, sich in Besitz desselben zu setzen, sind vermuthlich ebenfalls nach Posidonius' vorgetragen. Strabo hatte selbst diese Länder kennen gelernt; ebenso auch Rhodus. Für Karien ist der Grammatiker Apollodorus benutzt, vorzüglich aber ein gewisser Philippus, der Verfasser einer karischen Geschichte, Καρικά. Athenaeus führt einen Philippus an, der von den Kariern und Lelegern, Περὶ Καρῶν καὶ Λελέγων, geschrieben hatte, und giebt ihm den Beinamen Θεαγγελεύς, d. h. von der Stadt Theangelae in Karien. Sainte-Croix 1 macht die Bemerkung, dass statt Θεαγγελεύς zu lesen sei Ελσαγγελεύς, weil Plutarch im Leben Alexanders<sup>2</sup> den Philippus Isangeleus unter den Geschichtschreibern Alexanders des Großen, oder wenigstens

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Examen des Hist. d'Alexandre- | <sup>2</sup> Cap. 46. (Ed. Reiske, Vol. IV.: le-Grand, nouv. 6d. p. 39. | p. 105.)

unter denen anführt, welche von dem Besuche der Amazonenkönigin berichteten. Aber es fragt sich, ob nicht vielmehr die Stelle Plutarchs statt der des Strabo verbessert werden müsse. Einem eingeborenen Karier aus Theangelae lag es sehr nahe, eine karische Geschichte zu schreiben. Dazu kommt, dass ursprünglich an der Stelle Plutarchs das Wort Θεαγγελεύς, und sogar zweimal, nämlich bei den Namen des Chares und des Philippus, gelesen wurde. Holstenius, Reinesius, und nach ihrem Vorgange die folgenden Herausgeber, haben Εἰσαγγελεύς aus dem Beisatze Θεαγγελείς gemacht, welcher den Philippus von Theangelae von den gleich darauf erwähnten Philippus von Chalcis unterscheiden Strabo hat den Zustand Lyciens vermuthlich nach Artemidorus beschrieben, von welchem er auch die Angabe der Entfernungen hernimmt. Was er von Cilicien und von dem Sklavenhandel sagt, welcher zwischen diesem Lande und der Insel Delos, besonders seit zu Rom durch Karthago's und Korinth's Zerstörung der Luxus sich gesteigert hatte, äuserst lebhaft betrieben wurde, ist allem Vermuthen nach aus Posidonius entlehnt; wenigstens ist es sicher, dass der Schriftsteller, welchem Strabo hier folgt, erst nach dem Seeräuberkriege des Pompejus geschrieben hatte. In dem solgenden wirst Strabo dem Grammatiker Apollodorus vor, den Homer und Ephorus an vielen Stellen missverstanden, und hiedurch falsche Nachrichten über Kleinasien verbreitet zu Bei der Beschreibung der Insel Cypern berichtigt er, wahrscheinlich aus Artemidorus, die Angaben des Damastes und Eratosthenes.

In dem funfzehnten Buche geht Strabo auf Asien jerseits des Taurus, oder auf die südasiatischen Länder über. Hier beschreibt er zuvörderst Indien und Persien, also Gegenden, die er nicht gesehen hatte. Er macht selbst die Bemerkung, dass Alles, was man von Indien wisse, voller Dukelheiten und Widersprüche sei. Er hatte eine ganz salsche Vorstellung von der Gestalt des Landes, und dachte es sich als ein Rhomboid, dessen nördliche und südliche Seiten 3000 Stadien mehr enthielten, als die östliche und westliche. Er wußte also nichts von der Halbinsel Dekas In ganz Indien kennt er bloss drei Städte, nämlich Taxila zwischen dem Indus und Hypanis, Patala, unweit der Müszwischen dem Indus und Hypanis, Patala, unweit dem Hypanis, Patala, unweit dem

dung

dung des Indus, und Palibothra am Ganges. Wenn Strabo nur karge geographische Nachrichten über das Land mittheilt, so spricht er dagegen um so ausführlicher von den Sitten und Einrichtungen der Bewohner. Außer Eratosthenes, dem er im Allgemeinen folgt, benutzt er die Geschichtschreiber Alexanders und seiner Nachfolger, besonders den Patrokles und den Aristobulus, welchen er für den glaubwürdigsten unter diesen Schriftstellern hält. In geringerm Ansehn stehn bei ihm Megasthenes und Nearchus; dem Ones sikritus, Daimachus und Klitarchus schenkt er nur wenig Glauben. Wo er vom Laufe des Ganges redet, berichtet er die Meinung des Artemidorus. Die Erzählung des Nikolaus Damascenus von seiner Zusammenkunft mit den Gesandten, welche aus Taprobane an Augustus geschickt worden, theilt er mit, und führt einen gewissen Megillus an, der über den Reis geschrieben hatte. Nach Indien beschreibt Strabo das persische Reich. Er begreift unter dem Namen Ariana die Provinzen, welche durch den Indus und durch eine gerade Linie von den kaspischen Pforten nach dem Ausflusse des persischen Meerbusens begränzt werden. Die Küsten beschreibt er nach Nearchus und Onesikritus, und gesteht, dass er über das Innere des Landes nichts besseres wisse, als Eratosthenes, der sich an die Geschichtschreiber Alexanders hatte halten müssen. Für die Entfernungen führt er Baeton und Diognetus an. Das eigentliche Land Persis wird nach Eratosthenes und Polyklitus beschrieben; die Küsten und Flüsse nach Nearchus und Onesikritus. Die Beschreibung von Persepolis und Pasargada ist aus Aristobulus entlehnt und steht auch im Arrian. Wo Strabo den Feuercultus erwähnt, spricht er als Augenzeuge; denn er sagt, dass in Kappadocien, welches er gesehen hat, unter den Magiern viele Feueranbeter (πύραιθοι) seien. Das übrige, was er über persische Sitten erzählt, ist aus Herodot und Xenophon genommen.

Mit dem sechzehnten Buche wird Asien beschlossen: es enthält die Beschreibung von Assyrien, mit Inbegriff der Länder Adiabene, Babylonien und Mesopotamien, von Syrigminit Phoenicien und Palaestina, und von Arabien. Die Reschreibung der assyrischen Provinz Aturia, in welcher die Städte Ninus und Gaugamela gelegen waren, ist aus einem Geschichtschreiber Alexanders entlehnt, welcher nebst Hero-

47

dotus, Aristobulus, Polyklitus und Eratosthenes, auch für Babylonien Strabo's Quelle ist. Die Nachrichten über das parthische Reich sind vermuthlich aus Posidonius genommen; denn es ist hier vom Kriege des Pompejus gegen Tigranes die Rede. Was man von den steinernen Dämmen liest, mit welchen die Perser den Tigris gesperrt hatten, steht auch im Arrian, und ist aus Aristobulus und Nearchus entlehnt. Die Schilderung der babylonischen Sitten und Gebräuche t dem Herodot, und mehr noch dem Posidonius nachgebildet. Syrien hatte Strabo selbst hereist, und spricht also über dieses Land als Augenzeuge; er giebt die Entfernungen nach Eratosthenes und Artemidorus an; in der Geschichte der Seleuciden folgt er dem Posidonius. Eine merkwürdige Stelle über Moses und das jüdische Volk, welche wir in diesem Buche Strabo's lesen, rührt von einem Schriftsteller her, der nach der Einnahme Jerusalems durch Pompejus geschrieben hat. Man möchte in demselben den Posidonius erkennen, wiewohl auch einige Facta aus der spätern Geschichte des herodischen Geschlechtes angeführt werden, welche vielleicht aus Nikolaus von Damaskus entlehnt sind. Die Nachrichten über Arabien gehören dem Eratosthenes an; nur für den westlichen Theil dieses Landes ist Artemidorus, der den Agatharchides ausgeschrieben hatte, benutzt. Die weiteren Bemerkungen, welche sich zu Ende dieses Buches finden, sind die Frucht von Strabo's Unterhaltungen mit Männern, die das Land bereist hatten, vorzüglich mit dem Stoiker Athenodorus von Tarsus, dem Freunde und Lehrer des Augustus, welcher zu Petra, der Hauptstadt der Nabataeer, gewesen war, und mit Aelius Gallus, dem Präsecten von Aegypten, welchen Strabo in Alexandria kennen gelernt hatte.

Das siebzehnte Buch endlich enthält Aegypten, Aethiopien und Libyen oder Afrika; es umfast außer dem siegentlichen Libyen auch Mauritanien, Karthago und Cyrenaika. Am Ende desselben spricht Strabo von der Eintheitung des römischen Reichs in Provinzen. Seine Nachrichten den Nil sind von Eratosthenes, Eudorus und Ariston hergenommen; auch kennt er das Land selbst bis zu den ersten Nilkatarakten. Was er von den Ptolemaeern sagt, stützt sich auf das Zeugniss des Polybius, und ist vermuth-

lich zum Theil aus Posidonius entlehnt. Alexanders Zug zum Orakel des Jupiter Ammon erzählt Strabo nach Kallisthenes und anderen Begleitern Alexanders des Grossen. Das Land im Süden Aegyptens beschreibt er nach Petronius, welchen Augustus mit einem Heere nach Aethiopien gesendet hatte, nach dem Periplus des Agatharchides, und nach Herodot. Strabo gesteht, dass er über die Oasen und den Tempel des Jupiter Ammon hinaus Libyen nicht kenne; er folgt tem Eratosthenes und giebt die Entsernungen nach Artemiderus Den Timosthenes erwähnt er, um ihn zu tadeln; von Posidonius entlehnt er vermuthlich die Darstellung der unter dem Volke herrschenden Sitten und Gebräuche. Iphikrates, ein Schriftsteller aus unbekannter Zeit, welchen er anführt, hatte von den Gewächsen und Thieren Libyens geschrieben. Des Königs Iuba erwähnt er; kann aber sein Buch über Libyen nicht benutzt haben, sonst würden wir nicht alle Nachrichten über das Innere von Afrika bei ihm vermissen.

Es giebt auch einen Auszug, oder eine Chrestomathie der ganzen Geographie Strabo's, aus dem Jahre 980 nach Chr., nach welcher sich bisweilen der Text des großen Werkes verbessern läßt; denn er ist nicht im hatten Zustande auf uns gekommen, theils weil in dem Manuscript, welches den meisten anderen zum Grunde zu liegen scheint, äußerst viele Stellen unleserlich waren, theils, weil manche Abschreiber diese Lücken eigenmächtig gefüllt haben.

Außer der Chrestomathie, welche durch den Druck bekannt gemacht ist, existiren auch handschriftlich mehrere Sammlungen von Auszügen des Strabo aus verschiedenen Zeiten; eine solche von Georgius Gemistus Pletho geordnete Sammlung kann zur Berichtigung des Textes benutzt werden.

Strabo hat auch ein geschichtliches Werk, nämlich eine Fetsetzung des Polybius, verfast, welche er selbst unter dem Titel Υπομνήματα ίζορικά, historische Denkwürdigkeiten, anführt. Wahrscheinlich reichte diese Fortsetzung in spätere Zeiten herab, als die des Posidonius von Rhodus; den aus Plutarch wissen wir, dass der Tod Caesars in derselben erzählt war. Durch eine Stelle des Strabo, in welcher es heist, er habe im sechsten Buche der Denkwürdigkeiten, dem zweiten der Fortsetzung des Polybius, ausführlich von den

Parthern gesprochen, ist man auf die Meinung gebracht worden, dass seine Denkwürdigkeiten ein von seiner Fortsetzung des Polybius verschiedenes Werk gewesen seien; allein jene Stelle ist doppelsinnig, und läst ebensowohl die Annahme zu, dass die vier ersten Bücher des Werkes der eigentlichen Fortsetzung des Polybius, welche mit dem fünsten Buche begann, als Einleitung vorhergingen. Für diese Ansahme spricht auch, dass Strabo nicht leicht in zwei Werken aussührlich über die Parther gehandelt haben würde.

Guarini da Verona, oder Phavorinus, und Gregorio di Citta di Castello, oder Tifernas, übersetzten den Strabo nach ziemlich guten Handschriften in das Lateinische. Sweinheim und Pannartz druckten diese Uebersetzung zu Rom ohne Jahrzahl (um 1469—1471) fol. und gaben dieselbe, nachdem sie von Windelin von Speier zu Venedig, 1472. fol. abgedruckt worden war, zum zweiten Male im Jahre 1473 fol. heraus. Nachher ist sie noch östers wiedergedruckt worden.

In der ersten Ausg. des Textes, von Andreas Asulamus, Vened. \*1516. fol. sind die Fehler der Handschrift durch Nachlässigkeit bedeutend vermehrt.

Marcus Exper besorgte eine bessere Ausgabe des Strabo, Basel, 1549, nur der von J. Hartung berichtigten Uebersetzung.

Die dritte Ausgabe erschien zu Basel, 1571. fol. mit Textberichtigungen und einer neuen Uebersetzung von Guil. Xylander.

In der vierten Ausgabe, Genf, 1587, fol. bei Eust. Vignon, mit Xylanders Uebersetzung, ist der Text von Is. Casaubonus nach Handschriften und der Uebersetzung des Phavorinus verbessert. Fr. Morel druckte diese Ausgabe mit neuen Berichtigungen des Casaubonus, nach dessen Tode, zu Paris, 1620. fol. wieder.

Von 1620 bis in die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts ist nichts für die Kritik des Textes eines so wichtigen Schriststellers geschehen; denn die Ausgabe von Thdr. Jansson van Allesboren, welche zu Amsterdam, 1707. fol. erschien, ist nichts anders als ein Abdruck der casaubonischen Ausgabe, bereichert durch die Noten aller Gelehrten, die sich mit Strabo beschästigt hatten.

J. Brequigny lieserte zu Paris, 1763. 4., nach gelehrten Vorarbeiten, den ersten Band einer neuen Ausgabe des Textes, welcher fie drei ersten Bücher enthält; mehr ist nicht erschienen.

Im Jahr 1788 liess J. Lopez zu Madrid, 8. die Ausgabe des Casaubonus mit einer spanischen Uebersetzung abdrucken.

1 Έν τη ξατη ίσοριαῶν ὑπο- | μετὰ Πολύβιον. Lib. XI, Vol. IV. μνημάτων βεβλφ, δευτέρα δὲ τῶν | p. 502. cd. Tzschuck.

J. Ph. Siebenkees unternahm endlich eine neue kritische Ausgabe. Er verglich für dieselbe drei Handschristen der vaticanischen und drei der Marcusbibliothek, und besals außerdem ein Exemplar der aldinischen Ausgabe, an deren Rande ein ehemaliger Professor zu Genf, Henry Scringer aus Schottland, Varianten mehrerer Handschriften bemerkt hatte. Doch gewährten alle diese Vorarbeiten wenig Nutzen für die Berichtigung des Textes, denn wie man fand, waren sämmtliche Handschriften, die man verglichen hatte, nur Copien eines äußerst verderbten Originals; und andererseits war auch Siebenkees vielleicht der unternommenen Arbeit nicht ganz gewachsen.

Er hatte indessen den ersten Band seiner Ausgabe, welcher die sechs ersten Bücher enthält, vollendet, als er starb. K. H. Tzschucke, der die weitere Herausgabe besorgte, sah die Nothwendigkeit ein, sich zur Verbesserung des Textes neue Quellen zu er-Er erhielt aus der dresdner Bibliothek die von Ch. F. Matthaei besorgte Vergleichung einer moskauer Handschrift; ausserdem verschafste er sich die Bemerkungen, welche Th. Reinesius am Rande eines Exemplars von Strabo aufgezeichnet hatte; und die Collation einer Handschrift aus dem dreizehnten Jahrhundert, welche Sevin nach Paris gebracht hatte. Durch dieses Material war Tzschucke in den Stand gesetzt, einen weit reinern Text zu liefern, als die früheren Ausgaben enthielten. Die Ausgabe von Siebenkees und Tzschucke erschien, mit der verbesserten Uebersetzung des Xylander zu Leipzig, 1796-1811, 6 Vol. 8.

Tzschucke starb vor der Herausgabe des Commentars. Die erste Abtheilung desselben, oder der siebente Band der ganzen Ausgabe, erschien 1818, besorgt von F. Trg. Friedemann. Er enthält zu den ersten drei Büchern den Commentar von Is. Casaubonus, die Noten von Xylander, Morel und Jacques Paulmier, und Auszüge aus anderen Commentaren, besonders von Corny, Gosselin, Laporte du Theil, und den Noten des englischen Herausgeber Die ähnten Noten von Paulmier stehen in dessen Exercitatio-

nes in auctores graecos, Ultraj. 1694. 4.

Der englische Herausgeber, dessen wir erwähnt haben, ist Th. lconer. Seine Ausgabe erschien zu Oxford, 1807. 2 Vol. fol. Man hat ihm nicht mit Unrecht vorgeworfen, dass er Tzschucke's Ausgabe, von welcher schon vier Bände erschienen waren, so wie auch die trefsliche französische Uebersetzung, deren zweiter Band bereits seit zwei Jahren beendet war, unbenutzt gelassen kabe.

Den besten Text des Strabo enthält die Ausgabe von Dian. Coray, Paris, 1815-1819. 4 Vol. 8.; sie ist ohne Uebersetzung, aber der vierte Band enthält tressliche Erläuterungen und Register.

Die Chrestomathie ist zum erstenmale herausgegeben von Sigismund Gelenius, mit dem Periplus des Arrian und des Hanno, Basel, 1533. 4. Hudson nahm sie nebst der Uebersetzung von Gemusaeus in seine Kleinen Geographen auf, und Almeloveen ließ den Text in seiner Ausgabe des Strabo wiederdrucken. Auch Falconers Ausgabe enthält diese Chrestomathie.

Uebers. Die erste deutsche Uebersetzung Strabo's lieserte Abr. Jac. Penzel, Lemgo, 1775 — 1777. 4 Bde. 8. Sie ist weniger wegen Mangels an Treue und Genauigkeit, als wegen der Härte des Ausdrucks zu tadeln. Das dritte Buch, welches von Iberien handelt, erschien zu Stralsund, 1819. 8., in das Deutsche übertragen von Cph. Gli. Groskurd, welcher den berichtigten Test dieses Buches ebend. in demselben Jahre, 8. hat drucken lassen.

Isidorus von Charax, ein Zeitgenosse des Augustus, gab unter der Regierung des Caligula eine Beschreibung Parthiens, Παρθίας περιηγητικόν, heraus. Sie ist nicht mehr vorhanden, allein wir besitzen unter dem Titel Σταθμοί Παρθικοί, Itinerarium Parthiae, wahrscheinlich einen Auszug aus derselben.

Gedruckt in den Kleinen Geographen von Hoeschel und Hudson.

Strabo erwähnt zweimal, nämlich wo er Medien und wo er Armenien beschreibt, den Apollonides von Nicaca, von welchem der Scholiast des Apollonius Rhodius eine Bekreibung von Europa, Περίπλους τῆς Εὐρώπης, anführt Appollonides von Nicaea, welcher dem Tiberius eine Abhandlung über die Sillen widmete , ist wahrscheinlich derselbe.

Wir müssen noch einmal auf Arrian zurückkommen. Wir besitzen von ihm ein Schreiben an Hadrian, worin der Periplus des Pontus Euxinus enthalten ist, Έπιζολη πρὸς Αδριανόν, ἐν η καὶ περίπλους Εὐξείνου πόντου. Diese Reise von Trapezunt, über Dioskurias in Kolchis, und üler den cimmerischen und thracischen Bosporus bis Byzanz hatte Arrian, als Präfect von Kappadocien, auf kaiserlichen Befehl unternommen.

Ein anderes Werk, Periplus des Pontus Euxinus und der Palus Maeotis, welches aus späterer Zeit herrührt, trägt ebenfalls den Namen des Arrian, so wie auch ein Periplus des rothen Meeres, Περίπλους τῆς Ἐρυθρᾶς θαλάσσης, wel-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ad Argonaut. IV, v. 983 ct 1474. | <sup>2</sup> S. Diog. LAERT. IX. 109.

cher eine der wichtigsten Quellen für unsere Kenntniss der alten Geographie ist.

Arrian hat, wie Xenophon, den er sich zum Muster genommen hatte, auch eine Schrift über die Jagd, Kunnyetixóg, versast, in welcher er besonders hervorhebt, was Xenophon übergangen hat. Wir erwähnen dieselbe hier, weil wir nicht wieder auf Arrian zurückkommen werden.

Die beiden Beschreiburgen des Pontus Euxinus und des Rothen Meeres sind zuerst von Sigism. Gelenius zu Basel, 1533. 4. herausgegeben worden. Eine vollständigere Ausgabe mit einer lateinischen Uebersetzung hat J. W. Stuck zu Genf, 1577. fol. drucken lassen. Auch stehen dieselben in der Ausgabe der Taktiker von Blancard, in den Kleinen Geographen von Hudson und im zweiten Bande der Werke Arrians von Borheck.

Den andern, fälschlich dem Arrian zugeschriebenen Periplus des Pontus Euxinus hat Is. Vossius griechisch und Jateinisch zu Amsterdam, 1639. 4. herausgegeben. Auch steht er in den Alten Geographen von Gronov.

Die Abhandlung von der Jagd ist griechisch und lateinisch von Lucas Holstenius zu Paris, 1644. 4. herausgegeben worden. Man findet sie auch in Blancards Ausgabe von der Taktik, und in Zeune's Ausgabe von Xenophons opuscula politica, endlich auch im zweiten Bande von Borhecks Ausgabe des Arrian. Diese Ausgabe ist, so mittelmäsig sie auch sein mag, doch noch die einzige, in welcher sich alle arrianische Schriften beisammen finden. Sie bildet 3 Bände 8., Lemgo, 1792, 1809 und 1811.

Wir kommen zu der wichtigsten Reisebeschreibung, welche aus dem Alterthume übrig ist. Der Verfasser derselben ist Pausanias. Philostratus spricht in seinen Biographien der Sophisten von einem Pausanias aus Caesarea in Kappadocien, der ein Schüler des Herodes Atticus war und zu Ather und Rom Vorträge hielt. Man hat nicht Ursache, diesen Pausanias für den Verfasser der Reisebeschreibung zu halten, denn letzterer giebt uns ziemlich deutlich zu erkennen, dass er aus Lydien gebürtig sei ; er erwähnt zwar den Herodes Atticus, nennt ihn aber nirgends als seinen Lehrer. Pausanias bereiste Griechenland, Macedonien, Asien und Afrika bis zum Tempel des Jupiter Ammon und ließ sich, wie es scheint, in Rom zur Zeit der Antonine nieder, wo er

seine Beschreibung Griechenlands, Έλλάδος πανήγησις, in zehn Büchern, herausgab. Die öffentlichen Gebäude und Kunstwerke sind es vornehmlich, welche den Pausanias beschäftigen; aber er verbindet mit der Beschreibung der Denkmale auch ihre Geschichte, und lässt sich bei dieser Gelegenheit in Erörterungen ein, welche ihn nicht nur dem Archaeologen, sondern auch dem Geschichtsforscher unentbehr-lich machen. Bei aller Bedachtsankeit geräth er doch zuweilen in Irrthümer. Auch konnte er als Reisender nicht alles was er beschrieb, gründlich erforschen; er schrieb für seine Zeit, und begnügte sich daher, auf manche Gegenstände nur 'hinzudeuten, welche man an Ort und Stelle genauer kennen lernen konnte. Für uns sind seine Schilderungen oft zu kurz und unverständlich, und verlangen, um richtig verstanden zu werden, die äußerste Sorgfalt. Zu dem Style des Pausanias haben Manche im Herodot das Vorbild zu finden geglaubt Einzelne Wörter und Ausdrücke mögen wohl von demselben hergenommen sein, aber der Numerus, in welchem vornehmlich die Eigenthümlichkeit des Styls besteht, ist in dem Werke des Pausanias ein ganz anderer. Die Worte sind hier von einander gerissen und an falsche Stellen geworfen; was man vernünftiger Weise zuerst erwarten sollte, findet man zuletzt, und umgekehrt; das Verständniss scheint dem Leser recht absichtlich erschwert zu sein. Kurz, der Styl unseres Schriftstellers ist ganz der asianische, welchen der Rhetor Hegesias von Sipylum 1, ein Landsmann des Pausanias, ausgebildet hatte. Pausanias fand entweder dessen Styl noch in den einheimischen Rednerschulen vor und eignete ihn sich im ersten Unterrichte an, oder er ahmte denselben absichtlich nach. Die Schilderung, welche uns Cicero, Theon und Dionysius von diesem Style (Ἡγησιακὸν σχήμα της συνθέσεως) machen, und die Proben, welche uns bei Dionysius von demselben erhalten sind, passen zu der Schreibart des Pausanias so vollkommen, dass wir kaum daran zweifeln können, in seiner Beschreibung Griechenlands das einzige Beispiel eines im asianischen Style verfasten Werkes zu besitzen <sup>2</sup>,

<sup>3</sup> S. S. 145 dieses Bandes.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. Boeckh Index lectionum etc. 1824 — 25.

In dem ersten Buche beschreibt Pausanias Attika und Megaris; in dem zweiten Korinth, Sicyon, Phlius und Argolis; im dritten Lakonien; im vierten Messenien; im fünften und sechsten Elis; im siebenten Achaia; im achten Arkadien; im neunten Botten; im zehnten Phocis.

Die erste Ausgabe des Pausanias besorgte Marcus Musurus, Venedig, 1516. sol. bei Aldus dem Aeltern; sie ist so nachlässig gedruckt, dass ganze Seiten, welche sich in allen Handschristen finden, in ihr sehlen.

Romolo Amaseo liess zu Rom, 1547. 4. eine Uebersetzung des Pausanias drucken ', welche wegen der guten Handschriften, die ihr zum Grunde lagen, von den späteren Herausgebern häusig benutzt wurde. Eine zweite, äusserst treue Uebersetzung, von Abr. Loescher, erschien bei Oporinus zu Basel, 1550. sol. Auf dem Titel wird sie, weil Loescher die Uebersetzung von Amaseo nicht kennt, die erste genannt.

Eine zweite, schöne und correcte Ausgabe des Pausanias besorgte Guil. Xylander, und nach dessen Tode F. Sylburg, welcher, ohne Hülfe einer Handschrift, viele Fehler sowohl im Texte als in der Uebersetzung von Amaseo verbesserte. Er bediente sich ungedruckter Noten von Joach. Camerarius. Die Erben von Andreas Wechel, bei denen die Ausgabe zu Frankfurt, 1583. fol., erschien, druckten sie zu Hanau, 1613. fol. wieder.

Die dritte Ausgabe besorgte Joachim Kühn, Leipzig, 1696. 61. mit der Uebersetzung von Amaseo. Der Text ist neu durchgesehen und mit einem nützlichen, doch vielleicht zu eilig geschriebenen Commentar begleitet.

J. P. Facius, welcher den Pausanias zu Leipzig, 1794. 4 Vol. 8. herausgab, hat durch richtigere Interpunction den wahren Sinn vieler Stellen hergestellt, jedem Capitel eine kurze Inhaltsangabe vorgesetzt, in den Noten viele Dunkelheiten des Textes erläutert und parallele Stellen anderer Schriststeller angesührt. Der vierte Band enthält die Uebersetzung von Amaseo.

Noch bedurste der Text des Pausanias einer neuen Revision nach Handschristen. Clavier verbesserte ihn durch vier Manuscripte der pariser Bibliothek und füllte mehrere Lücken, wobei Coray ihm behülflich war. Mythologische und historische Vorarbeiten setzten ebenfalls Clavier in den Stand, viele Irrthümer aus dem Wege zu räumen. Er begleitete seinen Text mit einer französischen Uebersetzung. Leider starb Clavier schon nach dem Erscheinen des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eine Uebersetzung des ersten | war um das Jahr 1498 su Venedig, Buches, von Domitius Calderinus, | 4 erschienen.

zweiten Bandes, im Jahre 1814; aber da sein Manuscript zum Abdruck fertig lag, so wurde die Ausgabe im Jahr 1820 unter Coray's Leitung weiter gedruckt. Sie besteht aus sechs Bänden 8. und einem Supplementbande, welcher Noten von Courier, Claviers Eidam, enthält. Diese siehen Bände sind in den Jahren 1814—1823 zu Paris, 8. erschienen.

G. H. Schmefer hat den Pausanias für die Tauchnitzer Samm-

lung besorgt, K. Gf. Siebelis für die Weigelsche.

Siebelis hat auch eine große Ausgabe des Pausanias geliesert, welche außer dem nach Handschristen von Paris, Wien, Rom und Moskau berichtigten Text und der verbesserten Uebersetzung von Amaseo einen Commentar, der sich über die Religion, Kunst, Geschichte und Geographie Griechenlands verbreitet, und aussührliche Register enthält. Sie ist in fünf Bänden zu Leipzig, 1822—1828. 8. erschienen.

Der Ausgabe von Imm. Bekker, Berlin, 1826 und 1827. 2 Vol. 8. ist der pariser Codex 1410 zum Grunde gelegt. Dem griechischen Text ist hier außer kurzen kritischen Noten ein vollständiges

. Sachregister beigefügt.

Uebers. Die Uebersetzung des Pausanias von J. Eust. Goldhagen, Berlin und Leipzig, 1766. 2 Bde. 8., (und in einer neuen Auflage Berlin, 1798 und 1799. 4 Bde. 8.) kann, ungeachtet sie nicht ohne Verdienst ist, nachdem der Text wesentliche Berichtigungen erfahren hat, nicht mehr genügen. Eine neue Uebersetzung von Ernst Wiedesch, von welcher drei Bände zu München, 1826—1828 erschienen sind, ist treu, und es kann ihr nicht zum Vorwurf gereichen, wenn sie durch Nachahmung der eigenthümlichen Sprachweise des Pausanias an Wohlklang verliert. Zu den beigefügten Erläuterungen, welche eigentlich für Ungelehrte bestimmt zu sein scheinen, ist der Commentar von Siebelis auf zweckmäßige Weise benutzt.

In unsere Periode scheint such die Schrift eines unbekannten Verfassers zu gehören, welche unter dem Titel einer Messung nach Stadien oder Küstenfahrt auf dem großen (mittelländischen) Meere, Δνωνύμου ξαδιασμὸς ἦτοι περίπλους τῆς μεγάλης θαλάσσης, sich erhalten hat. Sie ist, wie sich aus dem Vorwort ergiebt, von einem Christen, jedoch vor dem Verfall der griechischen Sprache, herausgegeben, rührt aber, wie es scheint, ursprünglich aus der Zeit des Strabo her, ergänzt an manchen Stellen den Strabo und Ptolemaeus, und ist besonders für die Bestimmung der Entsenungen wichtig. Den Namen des großen Meeres, welchen unser Schriftsteller dem mittelländischen Meere ertheilt, führt

dasselbe bei den Juden im Gegensatze zum todten Meere und dem arabischen Meerbusen. So wird es bei Josub und nach ihm bei Orosius und anderwärts genannt. Die Vorrede verspricht die Beschreibung der Küsten von Alexandria bis Dioskuris am Pontus und vom Bosporus bis und den Säulen des Hercules; allein wir finden in der erhaltenen Schrift nur die Beschreibung der Küsten Libyens von Alexandria bis Utika, so wie Kleinasiens, eines Theils der Cykleden und Sporaden, und der Inseln Kreta und Cyprus.

Der erhaltene Theil dieser Schrift ist zuerst von Iriarte in der Notit. Reg. Bibl. Matrit. Cod. graec. Vol. I. p. 485—493 bekannt gemacht; dann von J. Fz. Gail im zweiten Bande der Geographi graeci minores, Paris, 1828. 8. p. 409 ff. mit einer lateinischen Uebersetzung, einem ausführlichen Commentar und Register, und einer Charte von P. Lapie, herausgegeben worden.

Wir haben bisher von den Schriftstellern geredet, welche sich mit der historischen Geographie abgegeben haben. Eine neue Epoche beginnt für die mathematische Geographie mit Marinus von Tyrus, der im zweiten Jahrhundert nach Chr., kurze Zeit vor Ptolemaeus, blühte. Bis auf Marinus war man zufrieden gewesen, die Breite einiger Hauptorte zu kennen, die Lage anderer nach ihren geometrischen Entfernungen, welche in den Itinerarien angeführt waren, zu bestimmen, und sich von entlegenen Ländern nach ihrem Klima, nach der Farbe ihrer Einwohner, und nach ihren Producten ein unbestimmtes Bild zu entwerfen. Marinus faste den Vorsatz, dieser Ungewisheit ein Ende zu machen, indem er jedem Orte seinen bestimmten Grad der Länge und der Breite anwies.

Irrthümer waren hiebei unvermeidlich, aber für die Wissenschaft war gleichwohl unendlich viel gewonnen. Marinus selbst änderte bei der zweiten Ausgabe seiner Charte vieles von dem, was in der ersten stand, und würde später noch mehr geändert haben, wenn ihn nicht ein frühzeitiger Tod gehindert hätte, die dritte Ausgabe seines Werkes, wie die früheren, mit Charten zu begleiten.

Aber nicht bloss die mathematische, auch die historische Geographie förderte Marinus. Durch Nachrichten neuerer

<sup>1</sup> I, 4.
2 I, 1. Dieselbe Benennung fin- nas, lib. I. c. 2, 3, 16; lib. V. c. 24.

Seefahrer lernte er Asien bis Bornco kennen, und erfuhr zugleich, dass dieser Erdtheil sich noch viel weiter ausdehne. Afrika wurde ihm weiter gegen Süden bekannt, und gewann unf seiner Charte eine ganz neue Gestalt. Die ganze Nordküste von Europa beschrieb er deutlicher, als irgend einer seiner Vorgänger. Der erste Meridian wurde durch ihn eine ziemlich gerade Linie. Syene, Alexandria und Rhodus hatten von nun an nicht mehr dieselbe Länge.

Des Werk des Marinus ist verloren, allein es liegt dem des Claudius Ptolemaeus zum Grunde. Wir haben von den Verdiensten dieses Schriftstellers um die Astronomie bereits Eschrochen; hier handeln wir nur von seiner Geographie, Γεωγραφική ἀφήγησις, in acht Büchern. Dieses Werk war fast vierzehn Jahrhunderte hindurch das einzige systematische Handbuch der Erdkunde, das man kannte; es ist noch für uns die vornehmste Quelle der alten Geographie.

An dem Plane des Marinus fand Ptolemaeus nichts zu ändern, wohl aber manches an der Ausführung desselben. Die 'allgemeine Charte beider war unter ein Netz gelegt; die Meridiane waren von fünf zu fünf Graden gezogen; die Breitengrade durch Parallelen des Aequators bezeichnet, welche, in ungleichen Abständen von einander, über besonders merkwürdige Orte, z.B. das Zimmtland, Meroc, Syene, Alexandria, Rhodus und Byzanz gelegt waren. Man konnte auch diese Parallelen nach den dreiundzwanzig Klimaten ziehen, welche Ptolemaeus daher in seiner allgemeinen Einleitung 1 genau verzeichnet. In dieses Netz setzte man die Orte, deren Höhe wirklich genommen war, nach ihrer gefundenen Breite; um aber auch ihre Länge und die Lage aller übrigen Orte, welche nur nach ihrem geometrischen Abstande von anderen bekannt waren, auf der Charte bestimmen zu können, musste man die Größe des Grades auf einem der größten Cirkel unserer Kugel festsetzen.

Marinus und Ptolemaeus, welche selbst den Grad nicht gemessen hatten, gaben ihm nach der zuverlässigsten, damak vorhandenen, Messung, 500 Stadien, also ein Sechstel zu wenig. Aus diesem Irrthume mußten viele Fehler und Ungenauigkeiten entspringen.

Die Länge der ganzen bekannten Erde bestimmte Ptole-

<sup>1</sup> Geogr. I, c. 23.

maeus unter der Parallele von Rhodus auf 72000 Stadien; diese 72000 Stadien machen nach seiner Berechnung 180 Grade aus; und er glaubt wirklich die Hälfte der ganzen Umfangs der Kugel zu kennen. In der That aber kannte en nur 125 Grade. Er rechnet also beinahe ein Drittheil zuviel; nämlich ein Sechstel vermöge des zu kleinen Maasse der Grade; das andre Sechstel wegen der zu großen geometrischen Messungen.

Anders verhält es sich hinsichtlich der Breitengrade. Hier jerk er seltener, und für die Hauptorte am mittelländigschen Meere, deren Breiten größtentheils astronomisch genommen waren, sind seine Bestimmungen oft unverbesserlich. Wenn er die südlichste Spitze Hispaniens vollkommen richtig auf 36° 15' ansetzt, so muß man glauben, daß auch in diesen entfernteren Gegenden genaue astronomische Messun, gen angestellt worden waren.

Nach Strabo reichte die bekannte Erde, in einer Ausdehnung von fast 42 Graden, vom 12ten bis zum 54sten Grade nördlicher Breite; nach Ptolemaeus, in einer Ausdehnung von ziemlich 80 Graden, vom 16ten Grade südlicher, bis zum 63sten Grade nördlicher Breite. So groß diese Abweichung des Ptolemaeus von seinem Vorgänger ist, so erscheint sie doch, wenn man die Grade auf Stadien reducirt, bei weitem geringer. Die 42 Grade der Aelteren betrugen, zu 700 Stadien gerechnet, 30000 Stadien; die 80 Grade des Ptolemaeus, zu 500 Stadien gerechnet, 40000 Stadien, also nur ein Drittheil mehr.

Marinus und Ptolemaeus schöpften einige Nachrichten über den östlichen Theil volk Asien aus den Reisen, welche ein Macedonischer Kaufmann, Namens Titianus, von Mesopotamien aus längs dem Berge Taurus nördlich über Indien bis zur Hauptstadt der Serer durch seine Geschäftsführer öfters hatte machen lassen. Diese Reisen gehören wahrscheinlich in die Zeiten der beiden ersten Seleuciden; denn nach dem Abfall der Baktrianer und Parther hätte wohl nicht leicht den Griechen ein sicherer und besuchter Handelsweg nach jenen Gegenden offen gestanden.

Durch Landreisen kann Ptolemaeus keine Nachrichten weiter über diese Länder erhalten haben. Allein der Seehandel zwischen Aegypten und Indien wurde unter den letzten Ptolemaeern und noch mehr unter der Herrschaft der Römer außerst lebhaft. Strabo spricht von ganzen Flotten, welche jährlich mach Indien segelten, und zu des Plinius Zeiten war de Küste des diesseitigen Indiens vollkommen bekannt. Aber weiter, als bis zum Ganges, schiffte man nicht, und . glaubte, dass jenseits desselben die Küste ununterbrochen nordöstlich steige, bis sie die äusserste Spitze des Taurus es reicht habe.

Späterhin wagten sich die Schiffer über den Ganges hinmens, und wurden mit Verwunderung gewahr, dass die Erde seich abermals gegen Süden wende, und einen großen Basen (den Meerbusen von Bengalen) bilde; sie kürzten den Weg ab, und segelten von der Südspitze der westlichen Halbinsel Indiens in gerader Richtung der gegenüber liegenden Küste des Busens zu; sie erreichten glücklich Siam und die Halbinsel Malakka, welcher sie die Chersonesus aurea namten; ein sicherer Beweis, dass ihr Handel nach jener Gegend keinen geringen Vortheil brachte. Sie umsegelten die Spitze der Halbinsel, und gelangten in einen neuen Meerbusen (den Meerbusen von Siam); endlich, als sie von dessen Ostküste gerade südwärts fuhren, erreichten sie ein großes Land (allem Vermuthen nach Borneo), an dessen Küste die Statt Kattigara lag. Diese östliche Fahrt war die Unternehmung eines kühnen Schiffers, der Alexander hieß. Ptolemacus, welcher mit diesem Seemann in jenem Lande nur eine Verlängerung der Ostküste des Meerbusens von Siam sahe, nahm an, dass von Kattigara aus die Küste Asiens in größerer Tiefe sich westlich bis an die südlichste Ostküste Libyens hinzöge, und dass auf diese Weise die indischen Seen zu einem großen Mittelländischen Meere würden 2.

Die Ostküste von Afrika kannten Marinus und Ptolemaeus ziemlich genau, jedoch nur bis etwa zum 10ten Grade südlicher Breite, oder bis zum Vorgebirge Prasum (vermuthlich del Gado). Rapta, welches die Seeleute öfters erreichten, lag in der Gegend von Melinda. Von Prasum lässt Ptolemaeus die Küste ostwärts bis Kattigara fortlaufen. Die Insel Menuthias, welche Ptolemaeus neben Prasum, der Verfasser

dar, welcher in manchen Stücken Wir stellen hier die Geogra- von d'Aprille und Gosselin abweicht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Proi. Geogr. I., c. 44. phie des Ptolemaeus nach Mannert

4

eines ältern Periplus aber näher an Rapta setzt, ist entweder Pemba oder eine andere der kleinen Inseln an der Küste Zanguebar. Madagaskar kannte Ptolemaeus nicht.

Ueber die Westküste Afrika's, auf welcher man, seit der Handel von Karthago und Gades gesunken war, keine neuen Entdeckungen gemacht hatte, trägt Ptolemaeus dieselben Nachsichten, wie Hanno und Scylax, jedoch in einer bessern Ordnung, vor.

Ptelemaeus ertheilt den Ländern Hispanien, Gallien und Britannien (bei ihm Albion genannt) zuerst eine richtige Gestalt; nur lässt er Britannien nicht weit genug nach Norden, aber dagegen eine bedeutende Strecke nach Osten reichen. Irland (bei Strabo Ierne, bei Ptolemaeus Juvernia), stellt er nicht mehr, wie Eratosthenes und Strabo thaten, nördlich von Albion, sondern westlich, doch so, dass sein nördliches Ende dem von Albion parallel ist. Gleich über Albion liegen die Orkadischen Inseln, und noch etwas nördlicher, unter dem 63sten Grade, die Insel Thule, bei Ptolemaeus die Nordgränze der bekannten Erde, aber vermuthlich keine andere, als die shetländische Insel Mainland unter dem 60sten Grade, welche wahrscheinlich auch, nach des Tacitus Erzählung, von der römischen Flotte aus der Ferne mit Schnee und Eis bedeckt erblickt wurde 1.

Germaniens Küste beschreibt Ptolemaeus bis an die Elbe nicht besser als Plinius und Tacitus, Skandinavien aber noch unvollkommener als jene. Er giebt dagegen eine ziemlich gute Darstellung der Chersonnesus Cimbrica und der Ostseeküste Germaniens, bis an die Mündung der Düna; aber die Ostsee als eingeschlossellen Busen kennt er nicht; was er den venedischen Meerbusen nennt, ist bloß die Beugung der Küste von der Weichsel bis an die Memel. Wenn es auffallend erscheint, daß Ptolemaeus genamere Kenntniß von jenen Gegenden hatte, als man in Rom zur Zeit des Plinius und Tacitus besaß, ungeachtet nach Rom gerade der Handel mit Bernstein, dem Producte jenes Landes, ging; so erklärt

muitque. Dispecta est et Thule quadamtenus: nix et hiems appetebat; sed mare pigrum et grave remigantibus. TAC. Vita Agric. c. 10.

Hanc oram novissimi maris tunc primum romana classis circumvecta, insulam esse Britanniam assirmavit, ac simul incognitas ad id tempus insulas quas Orcadas vocant, invenit do-

sich diess durch den Umstand, dass der Zwischenhandel durch alexandrinische Kausseute betrieben wurde, und Ptolemaeus durch eben diese seine Nachrichten über das nördliche Europa erhielt.

. Im letzten Buche seiner Geographie lehrt Ptolemaeus die Ansertigung von Landcharten; man findet hier die ersten Grundsätze der Projection; aber leider ist eben dieses Buch durch Schuld der Abschreiber besonders verdorben. Lange haben unsere Landcharten die Gestalt, welche Ptolemaeus ihnen gegeben hatte, behalten. Dass Ptolemaeus selbst Charten vor Augen hatte, ist unleugbar; dass er die des Marinus verbesserte, geht aus seinen eigenen Worten hervor. Da nun einige unserer besten Handschristen seiner Geographie 27 Charten, nämlich außer einer allgemeinen Charte 10 von Europa, 4 von Afrika und 12 von Asien, mit der besondem Bemerkung enthalten, dass sie von dem Alexandriner Aga-THODAEMON ausgearbeitet seien 1, so liegt die Annahme nahe, dass der Mechaniker Agathodaemon, als ein Zeitgenosse des Ptolemaeus, unter dessen Leitung die Charte gefertigt habe; während dagegen nicht der geringste Grund vorhanden ist, in ihm den Grammatiker Agathodaemon aus dem fünsten Jahrhundert zu sehen, an welchen einige Briefe des Isidors Pelusiota gerichtet sind. Es ist neuerlich von N. II. Brehmer 2 die Behauptung aufgestellt worden, Ptolemaeus habe ein Tyrisches Chartenwerk vor Augen gehabt und von demselben seine Charten hergenommen, so dass wir in seinem Werke nicht eigentlich eine griechische, sondern eine phönicische Geographie oder eine Darstellung der Erde, wie sie den Tyriern bekannt war, benseen. Heeren hat diese Behauptung widerlegt 3.

Herrmann Lichtenstein (Levilapis) von Cöln druckte zu Vicenza, 1475, klein fol., die lateinische Uebersetzung der Geographie

Entdeckungen im Alterthum.

1822. 2 Bde. 8.

100

In seiner Abhandlung De sontibus geographicorum Ptolemaci, tabularumque iis annexarum, num ii Graecae an vero Tyriae originis sucrint; in den Comment. Soc. Reg. Scient. Gott. recent. Vol. Vl. an. 1823—1827. Gotting. 1828. 4. und in der ten Ausg. der Ideen, I. 3. 5. 383.

In dem wiener und in dem venetianischen Godex ließt man am Ende der Charten die VVorte: Έχ τῶν Κλαυδίου Πτολεμαίου Γεωγραφικῶν βιβλίων ὀχτώ τὴν οἰχουμένην πᾶσαν Άγαθοδαίμων Άλεξαν-δρεὺς ὑπετύπωσε.

des Ptolemaeus, welche Manuel Chrysoloras angesangen, und der Florentiner Jac. d'Angelo um das Jahr 1409 oder 1410 beendigt hatte. Angelus Vadius und Barnabas Picardus besorgten die Herausgabe, ohne jedoch, wie es scheint, an der Uebersetzung etwas zu ändern.

Eine Ausgabe dieser Uebersetzung, welche von Hi. Manfredi, Pt. Boni und Anderen durchgesehen und bei Dominicus de Lapis, Bologna, fol., gedruckt ist, trägt die Jahrzahl M.CCCC.LXII.; diese Angabe muß falsch sein, weil Phil. Beroaldus, der, nach der Vorrede, die letzte Durchsicht besorgte, im Jahre 1462 erst ein Knabe von neun Jahren war. Man hat verschiedene Berichtigungen jener Jahresangabe versucht, und vermuthet, daß das Jahr MCCCCLXXII oder MCCCCLXXXII oder MCCCCLXXX oder MCCCCLXXII oder MCCCCLXXX oder MCCCCLXXII (1491) gemeint sei 1. Die Ausgabe ist mit 26 in Zinn gestochenen Charten versehn.

Die Uebersetzung von Angelo wurde mit Verbesserungen, welche Domizio Calderino aus einer griechischen Handschrift nahm, zu Rom, 1478. fol. wieder gedruckt. Auf dem Titel steht: Arnoldus Buckinck a Germania Romae tabulis aeneis in picturis formatam impressit. Buckinck ist ohne Zweisel der Name des Künstlers, der die 27 Charten, welche diese Ausgabe enthält, gestochen hat. Das Buch aber, welches das zweite mit Kupser-Stichen versehene Werk ist, das eine Jahresangabe führt 2, scheint von Arnold Pannartz gedruckt zu sein.

Weniger Fehler in den Zahlen, aber eben so viele in den Namen, als die früheren Ausgaben von Angelo's Uebersetzung, hat die, welche der deutsche Mönch Nicolaus Donis, zu Ulm bei Leonhard Holl, 1482. fol. herausgab. Er besass für seine Zeit ausgezeichnete astronomische und geographische Kenntnisse, und unternahm es daher zuerst, die allgemeine Erdcharte nach der bessern aber schwerern Vorschrift des Ptolemaeus, nicht mit geraden Linien, sondern mit Kreissegmenten zu entwersen. Ausser den 27 Charten des Ptolemaeus lieserte er noch fünf eigene. Sie sind von J. Schnitzer von Armssheim in Holz geschnitten.

Diese dem Bibliographen wichtige Untersuchung ist in G. Mart.
Raidelii Comm. critico - litteraria
de Cl. Ptolemaei Geographia ejusque codd. tam msstis quam typis expressis, Norimb., 1737. 4., geführt
worden. Nach Raidel und nach Prosp.
Marchand, dem Cardinal Quirini,
Meerman, de Bure, Heinecke,
Baur, Grevenna, Mercier de St.
Léger, Breitkopf, Alter, Steigenberger, Laire, Panzer, v. Murr,

Diese dem Bibliographen wichUntersuchung ist in G. Mart.
idelii Comm. critico - litteraria
Cl. Ptolemaei Geographia ejuscodd. tam mastis quam typis ex-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das erste ist Antonio (Bettini) da Siena, El monte sancto di Dio. Florentie, Nicolo di Lorenzo, 1477-4. S. Ebert Bibl. Lexikon. VVir bemerken hierbei, dass Dibdin unter dem Namen Buckinck den Drucker verstanden hat.

Die Angabe einiger Bibliographen, dass in demselben Jahre 1482 zu Rom, fol., bei Nic. Hahn (Gallus), eine neue Ausgabe des Ptolemaeus erschienen sei, beruht, wie Ebert gezeigt hat, auf einem Irrthume 1.

Ein Venetianer, Giusto di Albano, welcher eine Buchhandlung zu Augsburg besals, liels daselbst durch seinen Gehülfen, J. Reger, im Jahre 1486. fol. eine neue Ausgabe mit den Charten von Donis drucken.

Hierauf folgt die Ausgabe, Rom, 1490. fol., "arte et impensis Petri de Turre," mit den Charten der Ausgabe von 1478.

Nach ihr muss man ohne Zweisel die Ausgabe von Lapis mit der Jahrzahl 1462 stellen.

Eine andere Ausgabe besorgten Marcus von Benevent und J. Cotta von Verona, zu Rom, 1508. fol., bei Evangelista Tosino, mit den 27 Charten der Ausgaben von 1478 und 1490 und 7 neuen.

Venedig, 1511. fol., besorgt durch Bhd. Silvano von Eboli und J. Cotta von Verona, gedruckt bei Jac. Pentius de Leucho, mit 30 in Holz geschnittenen Charten.

Alle diese Ausgaben sind voller Fehler, besonders in den Ziffern und Eigennamen. Jac. Essler erhielt von dem berühmten Pico della Mirandola eine griechische Handschrift, mit deren Benutzung er im Jahre 1513 zu Strasburg bei J. Schott die neue zwar äußerst worttreue, aber in etwas barbarischem Latein geschriebene Uebersetzung von J. Philesius herausgab. Bei den häufigen Verbesserungen, welche Essler machte, fügte er gewöhnlich dem lateinischen Worte das griechische hinzu. Die Ausgabe enthält 46 in Holz geschnittene Charten. Wenn Brunet 2 sagt, dass sie unbedeutend sei, so kann diess nur von ihrem Aeusern gelten.

Georg Ubel besorgte einen Abdruck dieser Ausgabe zu Strasburg, 1520. fol. bei J. Scotus, mit 47 Charten; Laurentius Phrisius einen andern mit 49 Charten, Strasburg 1522. fol. bei J. Grieninger.

Eine neue Uebersetzung von Bilibald Pirckheymer erschien zu Strasburg, 1525. fol., bei J. Grieninger, mit 50 Charten in Holzschnitt. Die Herausgabe besorgte, wie es scheint, J. Huttickius.

Diess sind die lateinischen Ausgaben, welche vor dem Drucke des griechischen Textes erschienen.

Wir wollen im Folgenden die griechischen, griechisch-lateinischen, und lateinischen anführen, welche seit 1525 gedruckt wurden.

Erste griechische Ausgabe, besorgt von Erasmus von Rouer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. c. Bd. II. S. 545.

<sup>2</sup> Manuel du Libraire.

dam nach einer Handschrift des Arztes Theobald Fettich, gedruckt bei Hi. Froben, Basel, 1533. 4. Die Handschrift war vortrefflich, aber durch die Schuld des Setzers und Correctors hat sich, besonders in die Zahlen, eine Menge von Fehlern eingeschlichen. Um die Hälfte eines Grades auszudrücken, war ein eigenes Zeichen erforderlich; dieses besass die Druckerei vermuthlich nicht in hinlänglicher Menge; man liess es daher entweder ganz weg, oder wählte statt des Zeichens - welches 1 bedeutet, den einigermaalsen ähnlichen Buchstaben 5, welcher 1 anzeigt, und wendete denset ben auch oft an, um 5 auszudrücken. Eben so geschah es mit 3. Die griechischen Buchstaben 70 drücken diesen Bruch aus; in den Handschriften ist aber meist das o ganz klein rechts über das y gesetzt (7°). Dieses o wurde häufig übersehn, und bloss y gedruckt, welches ; bedeutet. Die hiedurch entstandene Verwirrung lässt sich aus den lateinischen Ausgaben, die vor 1533 erschienen sind, berichtigen. Wechel druckte zu Paris, 1546. 4., die baseler Ausgabe wieder.

Michael Servet (Villanovanus) verbesserte die Uebersetzung Pirckheymers nach einer Handschrift, und gab sie mit 50 Charten in Holzschnitt zu Lyon, 1535 bei Melch. und Casp. Trechsel heraus. Mit Zusätzen und Abkürzungen erschien sie ebendaselbst bei Hugo a Porta, 1541. fol. Beide Ausgaben ergänzen sich. Calvin and in ihnen einen Hauptgrund zu seiner Anklage des Servet. Er sollte nämlich in der Beschreibung von Palaestina einige Worte eingeschaltet haben, die mit dem, was Moses von der Fruchtbarkeit des Landes sagt, in Widerspruch ständen. Allerdings fanden sich diese Worte vor, aber schon Phrisius hatte sie seiner Ausgabe von 1522 beigefügt.

Eine vierte Uebersetzung gab J. Noviomagus (eigentlich Bronchorst), mit Hinzufügung der griechischen Namen, zu Cöln, 1540 und 1546. 8. heraus.

Sebastian Münster ließ die von Servet durchgesehene Pirckheymersche Uebersetzung mit Verbesserungen zu Basel 1540. fol. mit 50 Holzschnitten drucken. (Wiederholt 1545 und 1552. fol.)

Einstandere Ausgabe dieser Uebersetzung besorgte Jos. Moletius, Venedig, 1562. 4. mit 64 in Kupfer gestochenen Charten.

Ferner erschienen folgende Ausgaben, von denen wir nicht angeben können, welche Uebersetzung sie enthalten: 1) mit den von Mercator berichtigten Charten, Cöln, 1584. fol.; 2) mit dem Commentar von J. A. Manginus, Venedig, 1596; Cöln, 1597; Cöln 1608, und Arnheim, 1617, sämmtlich 4.

Pt. Montanus lieferte zu Frankfurt und Amsterdam, 1605. fol.

einer lateinischen Uebersetzung und mit Charten von Gerh. Mercator.

Ein dritter Abdruck des Textes wurde zu Amsterdam, 1618 und 1619, 2 Vol. fol. von P. Bertius besorgt. Dieser berichtigte nach einer heidelberger Handschrift viele Eigennamen, ließ aber zahlreiche Irrthümer in den Zahlen unverbessert; ja er vermehrte noch die Verwirrung, indem er die Varianten der lateinischen Ausgaben beifügte. Seine Ausgabe ist von Münsters Charten beleitet und trägt den Titel: Theatri geographiae veteris tomms prior, in quo Cl. Ptolemaei geographiae libri VIII. gr. et lat, graeca ad codd. Palatinos collata, aucta et emendata sunt, latina infinitis locis correcta. — Tomus posterior, in quo itinerarium Antonini Imp. terrestre et maritimum et Burdigalense, tabula Peutingeriana, etc. Ed. P. Bertio. Es finden sich Verschiedenheiten in den Exemplaren dieser seltenen Ausgabe; besonders ist die Zahl der Charten nicht gleich.

Zwei hundert Jahre hindurch erschien keine neue griechische Ausgabe der Geographie des Ptolemaeus. Erst im Jahre 1828 ließ der Abbé Halma den Text nach einer trefslichen Handschrist der pariser Bibliothek, zugleich mit einer französischen Uebersetzung, Paris, 4. Macken.

Ueber das Zeitalter des Dionysius von Byzanz ist nur soviel bekannt, dass er vor dem Jahre 196, in welchem Byzanz durch Septimius Severus zerstört wurde, gelebt haben muß. Seine Reise (Δνάπλους) im thracischen Bosporus war noch im sechszehnten Jahrhundert vorhanden; denn Pt. Gilles (Gyllius), der im Jahre 1555 starb, hat Auszüge aus derselben in sein Werk de Bosporo Thracico verwebt. Von dem griechischen Texte besitzen wir nur noch ein einziges Bruchstück.

Dieses Bruchstück ist von Ducange in der Constantinopolis Christiana und von Hudson in den Kleinen Geographen herausgegeben. S. L. Holstenii Epist. ed. Boissonade, p. 63.

Das Buch von Gilles, welches eigentlich nur ein Commenter zum Dionysius ist, wurde zu Leiden 1632, und in Banduri's Imp. Orient. 1711 gedruckt.

Agathemerus, der wahrscheinlich um die Mitte des dritten Jahrhunderts lebte, schrieb ein Werk von zwei Büchen unter dem Titel: Υποτύπωσις τῆς γεωγραφίας ἐν ἐπιτομή, Abrifs der Geographie im Auszuge. Das erste Buch et kurze, Dictate, die er seinem Schüler Philo als Abrif

der mathematischen und physischen Erdkunde übergab. Im ersten Capitel geht er die Geschichte der Geographie kürzlich durch, und nennt die Männer, welche sich vorzüglich um dieselbe verdient gemacht haben. Man findet in dieser gedrängten Uebersicht manches, was man in dem ausführlichen Werke Strabo's vergeblich suchen würde. In den folgenden Capiteln redet Agathemerus von den Eintheilungen der Erde nach den älteren Schriftstellern, von den Winden, Meeren, Inseln und der Länge und Breite des bewohnten Landes. Von dem sechsten Capitel an giebt er nur Auszüge des Ptolemaeus. In dem zweiten Buche findet man die meisten Notizen des ersten Buches ohne Ordnung wiederholt; es kann nicht von Agathemerus herrühren, und ist vielleicht eine Arbeit seines Schülers Philo.

Sam. Tennulius gab das Werk griechisch und lateinisch her aus, Amsterdam, 1671. 8.; Hudson ließ es im zweiten Bande seiner Kleinen Geographen drucken.

## LXXI. ABSCHNITT.

Von den letzten unter den empirischen Aerzten und Herophileern.
Von den Methodikern und Pneumatikern. Von den eksektigen schen Aerzten. Von der Naturgeschichte.

Gegen das Ende der vorigen Periode hatte die empirische Schule durch Serapion von Alexandria den höchsten Gipfel ihrer Ausbildung erreicht, und war von Archagathus nach Ran verpflanzt worden; dort gelangte sie durch Asklepianden von Prusa in Bithynien, der sich 110 Jahre vor Chr.

in Bithynien drei Städte Namens
Prusias oder Prusa; eine mit dem
Beinamen Enwakkoonos, die Küstenstadt; eine zweite am Fusse des
Olympuss eine dritte am Hypius,
Die erste hiess ursprünglich Cius
und bekam den Namen Prusias erst,
als sie, nach ihrer Zerstörung durch
Philippus III. von Macedonien, von

In dem VVerke: Einleitung oder der Arzt, welches salschlich unter den Schristen des Galenus steht, wird Asklepiades solgendermaassen bezeichnet: Ασχληπιάδης Βιθυνός, Κιηνός, δς και Προυσιεύς εκαλείτο. Der dem Asklepiades ertheilte Name Gianus oder Cienus hat den Kritikern viele Mühe gemacht. Es gab

daselbst niedergelassen hatte, zu bedeutendem Ansehn. Eigentlich war Asklepiades mehr Rhetor und Philosoph als rzt, allein seine Beredsamkeit, sein gefälliges und Zutrauen einflößendes Wesen, seine Heilmethode selbst, vermöge welcher er die verhassten, sonst nur allzuhäusig angewandten Brechmittel verbannte, und dagegen durch Diät, schweisstreibende Mittel, Einreibungen, Bewegung und Bäder zu wirken suchte, und seinen Kranken verordnete, sich in hangenden Betten schaukeln zu lassen¹; endlich auch der glückliche Erfolg seiner Bemühung, einen Menschen, den man als todt eben beerdigen wollte, in das Leben zurückzurufen?: diess alles verschaffte seiner Kunst das höchste Ansehn in derselben Stadt, wo Archagathus, durch Anwendung verhasster, schmerzhafter Mittel, die griechische Arzneikunde in übeln Ruf gebracht hatte. Licinius Crassus \* würdigte ihn seines Umgangs. Er wich von der Heilmethode aller seiner Vorganger ab, bonders eiferte er gegen die hippokratische Ansicht, dass der Arzt oft nur die Thätigkeit der Natur beobachten und abwarten müsse, wie diese durch ihre eigene Kraft die Krankheit bekämpfen werde. Asklepiades nannte spöttisch diese Verfahrungsweise ein Studium des Todes. Er behauptete, vielleicht mit Recht, dass das Klima von Rom ein anderes Verfahren erfordere, als das griechische. Er baute seine Lehre auf die von Epikur oder eigentlich von Heraklides Pontikus aufgestellte Corpuscular-Philosophie. Durch die zufällige Vereinigung der Grundkörperchen (8/2×01) zu einer bestimmten Gestalt ist, nach seiner Meinung, der menschliche Körper entstanden. Die Bewegung derselben in den ihnen ange-

dem bithynischen Könige Prusias wieder aufgebaut wurde. Indess erhielt sich der erstere Name, und Plinius (Hist. Nat., V. 32.) kennt keinen andern. Es ist daher sehr leicht möglich, dass der Name Kinvóg zur Unterscheidung der ersten Stadt Prusias von den beiden anderen Städten gleiches Namens am Rande einer Handschrift bemerkt stand, und sich später in den Text einschlich.

PLIN. Hist. Nat. XXVI., 3. Auch liess er seine Kranken in schwebenden VVannen, balineae pensiles, baden. Sprengel versteht darunter Tropsbäder.

NVenn Asklepiades gewöhnlich mit Bezug auf Cicero's VVorte (de orat. lib. I. c. 14.) "Asclepiades is, quo nos medico amicoque usi sumus" der Arzt und Freund Cicero's genannt wird, so ist diess irrig; dem Cicero legt jene VVorte nur dem Crassus in den Mund, er selbst aber konnte den Asklepiades höchstens in seiner Jugend gesehen haben. Vgl. Chr. F. Harless, Medicorum veterum Asclepiades dictorum lustraie historica et critica. Bonnae, 1828 4 p. 18.

wiesenen heren Räumen (πόροι) macht, je nachdem sie mässig und harmonisch oder unregelmäßig ist, die Gesundheit oder Krankheit des Körpers aus. Er behauptete, wir hätten zufällig den Gebrauch der Organe gelernt; von der Natur wären sie keinesweges zu ihrer jetzigen Bestimmung erschaffen. Seele ist nichts anders, als ein Hauch, das Pneuma, welches beim Athmen erzeugt wird; dieses Pneuma geht aus der Lunge in das Herz, aus diesem in die Arterien über, und bringt den Puls hervor. Die anatomischen Kenntnisse des Asklepiades waren beschränkt; er kannte den wahren Nutzen der Nerven so wenig, dass er sie sogar noch mit den Bändern verwechselte. Er schrieb über die acuten Krankheiten, das Wechselfieber, die Respiration und Pulsation, die Wassersucht, die Geschwüre, die Alopecie und unter Anderm auch Commentare zu verschiedenen hippokratischen Werken. Aus allen diesen Schriften sind nur einzelne Fragmente erhalten.

Chr. Gli. Gumpert hat in seiner Schrift, Asclepiatis Bithyni Fragmenta, Vinar. 1794. 8. diese Fragmente mit den Nachrichten bei Galenus, Caelius Aurelianus, Celsus, Sextus Empirikus u. A. zusammengestellt, und auf diese Weise ein System des Asklepiades zu construiren gesucht.

In unserer Periode lebten noch folgende Empiriker:

APOLLONIUS von Citium, ein alexandrinischer Arzt, welcher einen Commentar von drei Büchern zu der hippokratischen Schrift über die Gelenke (περὶ ἄρθρων πραγματεία) hinterlassen hat. Er widmete denselben dem Könige Ptolemaeus von Cypern, dem Bruder des Ptolemaeus Auletes, der etwa 70 Jahre vor Chr. auf Cypern regierte. Der Commentar des Appollonius ist in der Compilation des Nicetas erhalten, aber noch ungedruckt.

XENOKRATES von Aphrodisias, welcher nach der gewöhnlichsten Meinung etwa 40 Jahre nach Chr. lebte , hinterließ ein Werk über die Nahrungsmittel, welche von Wasserthieren hergenommen sind, Περὶ τῆς ἀπὸ ἐνύδρων τροφῆς, welches höchstens den gelehrten Naturforsäher einigermaaßen interessiren kann.

Galenus wirft ihm vor, neben manchen nützlichen Anweisungen viele abergläubige und widersinnige Nachrichten über die Kräfte der Medicamente vorzutragen. Er gab Re-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sprengel setzt ihn 60 Jahr vor Chr., Visconti in die Zeit Trajans.

cepte, Liebe oder Hass zu erregen, angenehme Träume zu erzeugen, einem Feinde Schmerzen zu verursachen, oder gar ihn zu tödten.

Die erste Ausgabe der Schrift de alimento ex aquatilibus lieserte Conr. Gesner, Zürich, 1559. 8. Vollständiger steht die Schrift in Fabricii Biblioth. gr. Vol. IX, p. 454 der älten Ausgabe.

In folgenden Ausgaben wurde der Text immer mehr und mehr . verbessert:

Von J. G. F. Franz, griech.-lat., Leipzig, 1773. 8.

Von Gaetano de Ancora mit' Anmerkungen von Diam. Coray, Neapel, 1794. 8.

Von Diam. Coray, Paris, 1814. 8. Der Text ist in dieser Ausgabe, welche den dritten Band der Parerga der griechischen Bibliothek bildet, neu durchgesehn, und von ausführlichen Erläuterungen (σημειώσεις) in griechischer Sprache begleitet.

Xenokrates steht auch in der Sammlung von Matthaei.

Clemens Alexandrinus stellt das Buch eines Xenokrates Ueber die Nahrungsmittel aus dem Thierreiche, Περὶ τῆς ἀπὸ τῶν ζώων τροφῆς, mit der Schrift des Polemo Ueber das naturgemäße Leben, Περὶ τοῦ κατὰ φύσιν βίου, zusammen, in welchen beiden, nach pythagoreischer Art, der Genuß der Fleischspeisen gemißbilligt wurde. Nach Coray's Meinung hatte der hier genannte Xenokrates mit dem Art nichts gemein, sondern war der bekannte Nachfolger Plato's, der Lehrer und Vorgänger des Polemo, mit welchem er von Clemens Alexandrinus öfters zusammen genannt wird.

Von einem Polemo, über welchen wir sonst nichts wissen, existirt ein Handbuch der Physiognomik, Φυσιογνωμικών έγχειρίδιον.

Herausgegeben von Camillus Peruscus, beim Aelian, Rom, 1545. 4., und in der Sammlung von J. G. F. Franz.

Kassius Felix, mit dem Beinamen Iatrosophista, ein Zeitgenosse des Augustus und Tiberius, hinterließ eine Sammlung von medicinischen und physikalischen Problemen, Iaτρικαὶ ἀπορίας, καὶ προβλήματα φυσικά, vierundachtzig an der Zahl, weiche muf eine lehrreiche Weise, theils nach pneumatischen, theile nach methodischen Grundsätzen, beantwortet werden.

<sup>1</sup> In seiner Ausgabe des Arates 2 S. Bd. I. S. 534.
Xenokrates, pag. β'.
3 S. S. 219 dieses Bandes.

Die erste Ausgabe dieses Werkes lieferte Georgius de Sylva, Paris, 1541. 8. und 12. bei der Wittwe von Cr. Neobarius, unter dem Titel Κασσίου ζατρικαλ ἀπορίαι καλ προβλήματα περλ ζώων καλ τετραπόδων, der jedoch zu dem Werke nicht passt, in welchem keinesweges von Thieren die Rede ist. In demselben Jahre, 1541, liess Adrian de Jonghe (Junius) zu Paris, 8. eine lateinische Uebersetzung mit einigen Berichtigungen des Textes drucken.

Cr. Gesner gab den nach einer Handschrift verbesserten Text

mit einer neuen Uebersetzung zu Zürich, 1562. 8. heraus.

Mit den Quaestiones physicae des Theophylaktus Simokatta zusammen wurde die Schrift des Kassius von Bonav. Vulcanius zu Leiden, 1596. 12., und von Andr. Rivinus, zu Leipzig, 1653. 4. herausgegeben.

Außerdem findet sich der griechische Text des Kassius in der sylburgschen Ausgabe des Aristoteles (Frankf. 1587. 4.), und die Uebersetzung des Junius in der Sammlung von Stephanus (1567). Eine neue griechisch-lateinische Ausgabe mit zahlreichen und gelehrten Noten hat J. A. Bernard völlig zum Drucke fertig hinterlassen; sein Manuscript ist vollständig erhalten, und wird zu einer neuen Ausgabe benutzt werden 1.

Andromachus aus Kreta, Leibarzt des Nero, trug zuerst den Titel eines Archiater. Er war der Ersinder eines berühmten Mittels, Theriak (θηριαχή oder ἀντίδοτος γαλήνη), dessen Bereitung er in einem, bei Galenus erhaltenen, elegischen Gedichte lehrte. Bei den römischen Kaisern war dieser Theriak, welcher aus einundsechzig Ingredienzen gemischt war, so beliebt, dass er jährlich im kaiserlichen Pallaste selbst verfertigt wurde.

Das Gedicht des Andromachus ist besonders herausgegeben, mit einer Uebersetzung, von Fz. Tidicaeus, Thorn, 1607. 4.; und mit einer neuen Uebersetzung, Nürnberg, 1754. 4.

Andromachus, der Sohn des Vorigen, welcher ebenfalls Leibarzt des Nero war, schrieb mehrere im Alterthume berühmte Werke über die Kräfte und Zubereitung der Arzneimittel. Sie sind verloren, oder wenigstens nicht durch den Druck bekannt gemacht.

Endlich rechnet man zu der empirischen Schule auch den Pedanius <sup>2</sup> Dioskorides von Anazarbus in Cilicien. Ob

ihn Pedacius; in den besten Handschriften aber und beim Photius trägt er den Namen Pedanius, der auch <sup>2</sup> Die meisten Ausgaben nennen | als röm. Familienname bekannt ist.

<sup>1</sup> S. Ludw. Choulant, Handb. der Bücherkunde für die ältere Medicin. Leips. 1828. 8. p. 56.

er zur Zeit des Antonius und der Kleopatra, oder erst unter Nero gelebt habe, ist nicht ausgemacht; ja man ist sogar ungewis, ob es nicht zwei Schriftsteller seines Namens gegeben habe, von denen der erstere aus Alexandria gebürtig und ein Zeitgenosse der Kleopatra war, der andere, aus Anazarbus, etwa 40 Jahre nach Chr. lebte. Welcher von beiden der Verfasser des vorhandenen Werkes gewesen, lässt man unentschieden; jedoch zeugt ganz Besonders ein Umstand für den letztern. Plinius nämlich stimmt an manchen Stellen wörtlich mit Dioskorides überein, erwähnt aber seiner mit keinem Worte, ungeachtet er sonst alle seine Vorgänger zu nennen pslegt; daraus möchte man schließen, dass beide zu gleicher Zeit aus gleichen Quellen schöpften. Vermuthlich diente ihnen das verlorene Werk des Sextius Niger. Dioskorides erhielt wegen eines Mahles in der Gestalt einer Linse den Beinamen Phakas ( $\Phi \alpha \times \tilde{\alpha} S$ ). Er lernte, wie wir durch ihn selbst wissen, im Kriegsdienste viele fremde Länder kennen 1.

Sein Werk von den Arzneimitteln, Περὶ ῦλης ἰατρικῆς, in fünf Büchern, blieb sechzehn oder siebenzehn Jahrhunderte hindurch die vornehmste und fast einzige Quelle für das Studium der Botanik und Pharmakologie. In der Vorrede urtheilt er über seine Vorgänger folgendermaaßsen: Iolas mus Bithynien und Heraklides von Tarent hatten die Botanik und Mineralogie gänzlich vernachlässigt; Krateuas der Botaniker (ὁυζοτόμος) und Andreas der Arzt waren, ungeachtet sie dieses Fach besser bearbeitet hatten, gleichwohl mit vielen Pflanzen und Wurzeln noch unbekannt geblieben; die Schüler des Asklepiades, Bassus Tylaeus, Niceratus, Petronius, Sextius Niger und Diodotus hatten nur Beschreibungen der schon hinlänglich bekannten Stoffe geliefert, ohne auf die Erforschung ihrer inneren Heilkräfte einzugehen.

Bei den orientalischen Völkern gilt Dioskorides noch als Lehrer der Botanik für untrüglich; doch bildete er sie nur als

unser Dioskorides, welcher von Eretianus schon citirt, und von Pliniss ausgeschrieben wurde, um die Zeit des Nero, bildete sich wahrscheinlich zu Tarsus und Alexandria, und bereiste Italien, Gallien, Hispanien und selbst Afrika. Er war weder Dogmatiker, noch Empiriker, noch auch Pneumatiker, und könnte eher ein Eklektiker genannt werden.

Von dem Dioskorides aus Anazarbus unterscheidet Kurt Sprengel (in der Vorrede zu seiner Ausgabe) den bei Galenus erwähnten Dioskorides von Tarsus, ferner den Herophileer Dioskorides Phakas aus der Zeit der Kleopatra, und den Alexandrinischen Arzt Dioskorides, der kurz vor Galenus blühte (ὁ κατὰ πατέρας ἡμῶν). Nach seiner Ansicht lebte

einen Zweig der Arzneikunde aus; und wenn es seinen Vorgängern, wie er bemerkt, an der Kenntniss der inneren Heilkräfte der Pslanzen gesehlt hatte, so beschränkte er sich auf diese Kenntniss, ohne die Gründe der Krankheiten zu erförschen, und ohne nach Alter und Geschlecht des Kranken die jedesmalige Dosis zu bestimmen. Systematische Ordnung mangelt seinem Werke; wegen der Unvollkommenheiten seiner Schreibart findet er es selbst für nöthig, sich zu entschuldigen; doch sehlt es derselben nicht an Klarheit und Bestimmtheit, den wesentlichsten Erfordernissen eines wissenschaftlichen Vortrags.

In der Vorrede, welche an Areios gerichtet ist, sagt er zwar selbst, dass sein Werk fünf Bücher umfasse; allein Photius rechnet zu demselben als sechstes und siebentes Buch. zwei kleine Schriften, welche unter den Titeln Alexipharmaka und Theriaka erhalten sind. Das Vorwort der erstern ist ebenfalls an Areios gerichtet, aber offenbar unächt, und die meisten Kritiker sprechen die beiden Schriften selbst dem Dioskorides von Anazarbus ab. Ihr Verfasser erwähnt Arzneimittel, welche Dioskorides nicht kannte, gebraucht Wortformen, die diesem fremd sind, hangt manchen irrigen Ansichten an, und giebt sich als Pneumatiker zu erkennen. Allem Vermuthen nach lebte er zu Alexandria 1. Diese Schriften stehen in den Manuscripten des Dioskorides, als zu dessen Werke gehörig, welches bald in fünf, bald in sieben, acht oder neun Bücher getheilt ist. Der Text hat manche Interpolationen erlitten. Neben den Namen der behandelten Gegenstände finden sich in den Handschriften und in den ersten Ausgaben Synonymen aus mehreren fremden Sprachen, der ägyptischen, dacischen, celtischen, punischen und anderen. Sie würden äußerst wichtig sein, wenn man sie mit Sicherheit dem Dioskorides zuschreiben dürfte. Lambecius hat zu beweisen gesucht, dass sie dem Verfasser eines botanischen Werks, Namens Pamphilus, angehören, von welchem Galenus sagt, er habe eine unnütze Menge von Namen für jede Pslanze zusammengetragen. Sprengel vertheidigt ihre Aechtheit 2. Die meisten Herausgeber haben sie, als einen Zusatz aus späteren

<sup>1</sup> S. Theriaca, c. 19. Sprengel | der jüngere Dioskorides aus Alexanhält es nicht für unwahrscheinlich, dria sei. dass der Verfasser dieser Schriften | 2 Am a. O. p. XVI.

Jahrhunderten, an das Ende des Werkes verwiesen. Ferner wurden mit der Zeitzimmer mehr Stellen bemerkt, die sich aus späteren Schriftstellern, aus Aëtius, Oribasius, Constantinus Africanus oder Plinius eingeschlichen hatten. Endlich haben auch Abschreiber, oder Leute, nach deren Anweisung Copien gefertigt wurden, um eine alphabetische Ordnung in den Text zu bringen, oder aus anderen Gründen, sich häufige Umstellungen erlaubt.

Außer den Alexipharmaka und Theriaka wird noch ein anderes Werk dem Dioskorides zugeschrieben, das betiekt ist: Περί εὐπορίζων ἀπλῶν τε καὶ συνθέτων φαρμάκων, von den einfachen und zusammengesetzten Mitteln, welche leicht zu haben sind. Es ist in zwei Bücher getheilt und dem Andromachus, yermuthlich dem ältern, dedicirt. Die Aechtheit des Werks int zweifelhaft. Der Gebrauch verderbter VVortformen und die Erwähnung von Gegenständen, welche erst in späteren Jahrhunderten bekannt wurden, nöthigt uns, es nicht allein dem Dioskorides, sondern auch jedem Schriftsteller seines Zeitalters abzusprechen. Unter Anderm heißt es in dem selben, die Blüthe des Chamaecerasus dufte gleich dem Moschus, der doch vor dem fünften und sechsten Jahrhunder, in welchen Moses von Chorene und Kosmas Indikopleustes seiner erwähnen, keinem einzigen Schriftsteller bekannt ist.

Endlich existirt unter dem Titel: Περὶ φαρμάκων ἐμπειρίας, Von der Kenntniss der Arzneimittel, eine Art von alphabetischem Register zu den Schristen des Dioskorides und
Stephanus von Athen.

Die kaiserliche Bibliothek zu Wien besitzt eine äußerst merkwürdige Handschrift des Dioskorides, welche durch den bekannten Reisenden Busbeq zu Constantinopel für den Kaiser Maximilian II. erworben wurde. Sie ist für Juliana Anicia, die Tochter des Flavius Anicius Olybrius, der im Jahre 472 den weströmischen Kaiserthron einnahm, und der Placidia, der Tochter Valentinians III., äußerst prachtvoll geschrieben worden. Lambecius handelt ausführlich von derselben in den Commentarii de bibliotheca Vindobonensi.

Ebendiese Bibliothek besitzt ein anderes Manuscript des Dioskorides aus derselben Zeit. Es befand sich ehemals in Augustinerkloster San Giovanni di Carbonaria zu Neapel, wo es Montfaucon sahe, der es in der Palaeographia graec beschrieben hat. Beide wiener Handschriften sind mit Bildern geziert, welche jedoch nicht nach der Natur garbeitet und daher von geringem Werthe sind 1.

Die königliche Bibliothek zu Paris besitzt ebenalls ein werthvolles Manuscript des Dioskorides aus dem neunten Jahrhundert, welches vermuthlich in Aegypten geschriben ist.

Eine alte lateinische, nach dem Arabischen gearbeitete Uebersetzung des Dioskorides ist zu Colle in Toscana, 1478. fl., von
Iot Allemannus herausgegeben, und zu Lyon, 1512. 4. wedergedruckt worden.

Eine zweite Uebersetzung, von J. Ruell, ist zuerstbei H. Stephanus zu Paris, 1516. fol., und nachher noch gegen zwazigmal erschienen; am besten mit Verbesserungen des gelehrten Bcanikers Andrea Matthiolo, Venedig, 1554. fol.

Phil. Junta hat eine dritte Uebersetzung, von Marceb Vergilio, herausgegeben, Florenz, 1518. fol.

Eine vierte Uebersetzung, von Janus Cornarius, erscien zu. Basel, 1557. fol.

Die Ausgaben des griechischen Textes sind folgende:

Erste Ausgabe, nur griechisch, Venedig, 1499. bei Alus dem Aeltern, sol. Sie ist schön und selten, und hat (nach Srengele Aussage) einen richtigern Text und bessere Accentuationals die meisten späteren Editionen. Dioskorides ist in derselben i sechs Bücher getheilt. Die Alexipharmaka und Theriaka bilden es siebente, achte und neunte Buch. Darauf folgen die beiden Gdichte von Nikander nebst Scholien.

Venedig, 1518. 4., ebenfalls nur griechisch, bei Andrec Asulanus unter Mitwirkung des Hi. Roscius von Padua gedruc:.

Basel, 1529. 4., griechisch, mit willkührlichen Corretionen von Janus Cornarius.

Cöln, 1529. fol. mit der Uebersetzung und dem Comentativon Vergilio. Gewöhnlich sind ihm beigelegt *Hermolai urberi* in Dioscor. corollariorum libri quinque, Cöln, 1530, welcheschon zu Venedig, 1576. fol. besonders erschienen waren.

Paris, 1549. 8., nach Manuscripten verbessert von Jac. Gupylj mit der Uebersetzung von J. Ruell.

Frankfurt, 1598. fol., von Janus Ant. Sarrasin, gedruct bei Wechels Erben. Der Text ist nach Handschriften verbessez, mit werthvollen Scholien des J. Sambucus und Sarrasin, und mi einer neuen Uebersetzung des letztern versehn.

Mit Recht hat man das unter | chen, neuerlich aufgegeben. Le fer-Maria Theresia begonnene Unterneh- | tigen Kupferplatten liegen af der men, diese Bilder in Kapter zu ste- | wiener Bibliothek. Zulezt hat Kurt Sprengel, in der Kühnschen Sammlung griechischer Aerzte, das Werk des Dioskorides, mit Benutzung mehreren Hardschriften und der früher unbeachtet gebliebenen, tresslichen Iditio princeps, nebst einer berichtigten Uebersetzung, zu Leipzig 1824. 8. herausgegeben. Der Commentar, welchen er verspriot, wird in einem zweiten Bande folgen.

Ucera Dioscoridis Beschreibung aller Materien vnd Gezengs der Artney, verteutscht durch J. Dantzen von Ast, Frankfurt 2 M. 1548. bl., und öfters. Die späteren Ausgaben, welche den Titel tragen Kräuterbuch des vralten Dioscoridis, sind von Pt. Uffen-

back bsorgt.

De Euporista sind zuerst, griechisch-lateinisch, von J. Moiban ud Cr. Gesner herausgegeben worden, Strasburg, 1565. & Anch tehen sie in der Ausgabe von Sarrasin.

De Schrist von der Kenntniss der Arzneimittel ist nur in der Leteinishen Uebersetzung von Caspar Wolf gedruckt worden, Zürich 1581. 8.

Vährend die Empiriker zu Rom und in einem großen Theile des römischen Reiches Glück machten, fand auch noch lie Schule der Herophileer, welche in der vorigen Periode n Phrygien gegründet worden war, nicht wenige Antänge. Einer der berühmtesten unter ihnen war Zeuxis von Thret. Er soll auf Medaillen, die man ihm zu Ehren in Smyra prägen lassen, Aoxlytuaxòs latgós genannt werden. Galeus sagt, dass er alle Schriften des Hippokrates commentite.

Schul vor, welcher nebst seinem Schüler Aristoxenus häufig vn Galenus erwähnt wird. Ein anderer Schüler des Alexader, Demosthenes von Massilia, welcher ebenfalls, wie sein Lehrer, Philalethes genannt wurde, blühte zur Zeit des lero und hinterließ ein Werk über die Augenkrankheite, in drei Büchern, dessen Galenus vortheilhaft erwähnt. Der 7erlust desselben ist, wie sich aus den bei Aëtius erhalteen Fragmenten ergiebt, sehr zu bedauern. Demosthenes atte auch über den Puls geschrieben.

chrysermus von Korinth wird bei Sextus Empirikus ebenalls zu den Herophileern gezählt. Er lebte vor Plinius, der ihn citirt. Stobaeus hat eine kleine Stelle aus den 13ter Buche seines Werkes von den Flüssen erhalten. Auf dassebe Werk nimmt Plutarch Bezug, allein er redet auch von em 80sten Buche der Indika eines hrysermus, und un-

ter demselben Namen finden wir bei Stobaeus ein Fragment einer persischen Geschichte. Ob diese Schriftsteller von einander verschieden gewesen, läst sich nicht entscheiden.

Nachdem wir die Geschichte der empirischen Schule bis zum Ende des ersten Jahrhunderts nach Chr. fortgeführt haben, wenden wir uns zur methodischen Schule.

Man ist ungewiss, ob man als eigentlichen Gründer dieser Schule den Themison oder Thessalus anzusehen habe.

THEMISON von Laodicea, ein Schüler des Asklepiades, der sich etwa 90 Jahre vor Chr. zu Rom niederliefs, wählte zuerst einen Mittelweg, der zwischen der Empirie und dem strengen Dogmatismus durchführen sollte, und glaubte, diesen Weg, oder diese sogenannte Methode, am sichersten durch seines Lehrers Theorie bezeichnet zu finden. Er lehrte, dass nicht allein in den Gefässen, sondern überhaupt in allen Theilen des menschlichen Körpers ein Missverhältniss obwalte, welches die Ursache zu allen Krankheiten sei. Er suchte die Communitäten oder die Bestimmungen des menschlichen Körpers, welche mehreren Krankheiten gemein sind (κοινότητες), zur Norm dieser Theorie zu machen. wie Asklepiades, die chronischen Krankheiten abgesondert von den hitzigen vor, beschrieb den Aussatz deutlich, gab der Lehre vom Rheumatismus eine Stelle in der Pathologie, und scheint zuerst die Blutegel angewandt zu haben, die er bei Kopfschmerzen an den Schläfen ansetzte.

Die römischen Aerzte bekannten sich fast allgemein zum methodischen System. Unter ihnen zeichnet sich ein Freigelassener des Augustus, Antonius Musa, aus. Wir übergehen, was er und Andre in Rom zur Förderung der Arzneiwissenschaft thaten, da wir uns hier mit den Griechen beschäftigen, und bemerken nur, dass im Allgemeinen die Methodiker die Symptome der Krankheiten äußerst genau beschrieben, aber das Studium der Anatomie und Physiologie dagegen vernachlässigten. Auch achteten sie in der Praxis wenig auf Alter, Geschlecht, Gewohnheiten des Kranken, Klima, Jahreszeit u. s. w. In der Meinung, dass die meisten Verstimmungen des Körpers von zu großer Anspannung oder Erschlaffung der festen Theile herrührten, kümmerten sie sich wenig um den Zustand der Säfte.

Alle Zeitgenossen und vielleicht alle Vorgänger übertraf

an niedrigen Künsten der Scharlatanerie Thessalus von Tralles, welcher mit Themison die Ehre theilt, die methodische Schule gestiftet zu haben, wofern diess überhaupt eine Ehre zu nennen ist. Aus den niedrigsten Ständen entsprossen und ohne wissenschaftliche Bildung herangewachsen, verachtete er alle Entdeckungen seiner Vorgänger. Er hatte einen Hausen von ungebildeten Menschen zu seinen Begleitern, die mit ihm sechs Monate lang seine Kranken besuchten, und alsdann, wie sich Galenus ausdrückt, von ihm das Privilegium erhielten, auf ihre eigene Hand die Leute umzubringen. Seit dieser Zeit kam bei den römischen Aerzten die Sitte auf, stets mit einem Hausen von Schülern ihre Kranken zu besuchen.

Thessalus bildete die sogenannte Methode dadurch weiter aus, dass er den Communitäten (κοινότητες) mehr Anwerdung auf alle Theile der Kunst gab. Er bediente sich zuerst der Vorstellung des Asklepiades von dem Verhältniss der Grundkörperchen zu ihren Räumen, um eine neue Indication minden, die alsdann eintrete, wenn die gewöhnlichen Anzeigen der Zusammenziehung und Erschlassung sehlschlagen, nämlich die Metasynkrise, oder gänzliche Umwandlung des Verhältnisses der Poren zu ihren Atomen. Alle Unterschungen über die Ursachen der Krankheiten vernachlässigte er, und wollte von prognostischen Zeichen nichts wissen. Kein Mittel wirkt, seiner Meinung zusolge, auf einen besondern Theil des Körpers, oder führt eine besondere Feuchtigkeit aus; sondern jedes Mittel zieht entweder zusammen, oder erschlafft, oder bewirkt die Metasynkrise.

Ihre größte systematische Ansbildung erhielt die methodische Lehre durch Soranus von Ephesus, der, in Alexadria erzogen, unter der Regierung Trajans und Hadrians II Rom lebte, und mit großem Ruhme die Medicin lehrte und ausübte. Es giebt von ihm noch mehrere Schriften, Περὶ ἐπισέσμων, Verbandlehre; Περὶ σημείων καταγμάτων τοῦ κρενίου, Ueber die Zeichen der Schädelbrüche; Περὶ μήτρος καὶ αἰδοίου γυναικείου, Ueber die weiblichen Zeugungstheile. Eine Schrift, welche wir unter dem Titel: In artem medendisagoge lateinisch besitzen, hat vielleicht den berühmten römingen.

schen

<sup>1 60</sup> Jahr nach Chr. unter dem Kaiser Claudius.

mischen Methodiker Caelius Aurelianus, oder einen andern römischen Arzt zum Verfasser.

Man unterscheidet wohl auch einen ältern und einen jüngern Soranus von Ephesus, deren letzterer als der Verfasser der Schrift von den weiblichen Zeugungstheilen betrachtet wird. Das erhaltene Leben des Hippokrates gehört vielleicht nicht ihm, sondern dem Koer Soranus an, aus dessen verlorenen Biographien von Aerzten, Biot iatow, es genommen zu sein scheint.

Das Leben des Hippokrates ist in Fabricii Biblioth. gr. Vol. XII. p. 675 der ältern Ausg. gedruckt.

Die Schrift über die weiblichen Zeugungstheile ist von Adr. Tourneboeuf bei dem Rusus Ephesius, Paris 1554. 8. herausgegeben, und lateinisch in der Uebersetzung von J. B. Rosarius in dessen lateinischer Ausgabe des Oribasius, (p. 693), in F. Morels Ausgabe des Theophilus Protospatharius, Paris, 1556. 8., und, in einem tabellarischen Auszuge, in Fab. Paulini Universa antiquorum anatome, Venet., 1604. fol. gedruckt.

Die übrigen Schriften des Soranus stehen in der Sammlung von Cocchi.

Die Isagoge hat Albanus Torinus, Basel, 1528. fol. und Aldus in seiner Sammlung, 1547, durch den Druck bekannt gemacht.

Ein anderer berühmter Arzt aus der Zeit des Trajan, Krito, welchen Martial in folgendem Verse preist:

"Quod sanare Criton, non quod Hygea potest,"

hat Kosmetika, Koompuna, in vier Büchern geschrieben, wobei er die Schriften des Archigenes, der Königin Kleopatra und des Heraklides von Tarent benutzte. Galenus ertheilt uns diese Nachricht, und lehrt uns den Inhalt der Kosmetika des Krito kennen. Im ersten Buche handelte er von den Haaren, den Mitteln, sie zu erhalten, der Kunst, ihnen die rothe damals zu Rom beliebteste Farbe zu geben, die Haut zart zu machen, den Athem rein zu erhalten u.s. w. Das zweite Buch beschäftigte sich mit der Reinlichkeit des Körpers, es handelte von Bädern, wohlriechenden Salben, und enthielt Recepte zur Bereitung von allerhand Wohlgerüchen. Das dritte Buch handelte von den Malen, Sommerslecken, Hitzblattern

<sup>1</sup> Ep. XI. 60.

u. dgl.; das vierte von verschiedenen Krankheiten, welche die Schönheit zerstören.

Zu den Methodikern gehört auch Moschion, ein Arzt aus ungewisser Zeit. Unter seinem Namen existirt eine in Fragen und Antworten abgefaste Schrift von den Weiberkrankheiten, Περὶ τῶν γυναικείων παθῶν, in 152 Capiteln. Das Werk soll ursprünglich lateinisch geschrieben, und, was wir jetzt besitzen, eine ziemlich spät erst verfaste griechische Uebersetzung sein.

Sie steht in den Sammlungen von Kp. Wolf, Kp. Beskin und Israel Spach, wo jedoch 11 unächte Capitel eingeschoben sind, und dagegen die Vorrede fehlt, welche Fabricius in der Biblioth. gr. Vol. XII., p. 703. (der ältern Ausg.) zuerst bekannt gemacht hat.

F. O. Dewez ließ den Moschion nach einer bessern und vollständigern Handschrift der wiener Bibliothek, nebst einer neuen lateinischen Uebersetzung und Anmerkungen, zu Wien, 1793. & drucken.

Während die methodische Schule die herrschende war, zählte die dogmatische ebenfalls nicht wenige Anhänger. Diese nannten sich Pneumatiker und wichen von den Methodikern vornehmlich darin ab, dass sie statt der sogenamten Synkrise der Grundkörperchen ein thätiges Princip von geistiger Beschaffenheit annahmen, welches sie Pneuma namten, und auf dessen Verhältniss Gesundheit und Krankheit beruhen sollte. Wir haben dieses System schon bei Gelegenheit des Erasistratus kennen gelernt; es lässt sich bis aus Aristoteles zurückführen, und findet sich bei den Stoiken schon ziemlich ausgebildet. Wenn man den Pneumatiken ihre unnützen dialektischen Streitigkeiten zum Vorwurf gemacht hat, so ist auf der andern Seite nicht zu leugnen, das sie durch strengere Unterscheidungen und genauere Bezeichnungen der Krankheiten die Pathologie nicht wenig gesordert haben.

Der Stifter der eigentlichen pneumatischen Schule war Athenaeus von Attalia in Cilicien, welcher sich 50 Jahre nach Chr. zu Rom als Arzt berühmt machte. Er trug die Semiotik nicht als eine eigene Wissenschaft, sondern als einen Theil der Therapie vor; statt derselben trennte er aber die Materia medica von der eigentlicheu Heilkunde. Die -Diätetik bearbeitete er sorgfältig. Von seinen zahlreichen Werken sind nur einige Capitel in der Sammlung des Oribasius erhalten.

Ein Schüler des Athenaeus, Agathinus von Sparta, suchte sich mit den Empirikern und Methodikern zu vereinigen, daher die von ihm gestiftete Schule die eklektische oder hektische genannt wurde. Berühmter noch, als er, war sein Schüler Archigenes von Apamea, welcher zu Trajans Zeiten in Rom die Heilkunst ausübte und in ungemeinem Ansehn stand; auch wird er als der eigentliche Stifter der eklektischen Schule betrachtet. Er lichte mehr als seine Vorgänger die dialektische und analytische Methode, und bediente sich neuer, oft unverständlicher Ausdrücke. Galenus hat seine Pharmakopöie in eines seiner Werke<sup>1</sup> verwebt; man könnte sie durch Zusammenstellung aller Fragmente fast ganz wieder herstellen.

In die Zeit des Archigenes gehört vermuthlich auch Aretaeus aus Kappadocien, über dessen Lebenszeit man nicht ganz einig ist. Er war nächst Hippokrates der beste Beobachter des Alterthums; kein anderer glich ihm in der lebendigen Schilderung der Krankheiten. Er gehörte anfangs der pneumatischen Schule an, und ging darauf zu der eklektischen über, deren berühmtester Anhänger er wurde. Wir besitzen von ihm zwei classische Werke, in welchen er die Resultate seiner langen Erfahrung niedergelegt hat: Περὶ αἰτιῶν καὶ σημείων ὀξέων καὶ χρονίων παθῶν, von den Ursachen und Zeichen der hitzigen und langwierigen Krankheiten, und Περὶ θεραπείας ὀξέων καὶ χρονίων παθῶν, von der Heilung hitziger und langwieriger Krankheiten, jedes in vier Büchern, in denen sich jedoch einige Lücken finden.

Junius Paullus Crassus, Professor zu Padua, gab zuerst zu Venedig, 1552. 4. eine lateinische Uebersetzung des Aretaeus heraus, welche später mehrmals wiedergedruckt wurde.

Jac. Goupyl lieserte die erste Ausgabe des griechischen Textes, Paris, 1554. 8. bei Adr. Tourneboeus.

Georg Henisch gab den Aretaeus mit Abänderungen im Texte nach einer augsburger Handschrist nebst der Uebersetzung von Crassus zu Augsburg, 1603. sol. heraus. Diese äusserst nachlässig besorgte Ausgabe erhielt im Jahre 1627 einen neuen Titel.

<sup>1</sup> De compos, med. sec. locos.

Am besten ist die Ausgabe von J. Wigan, welche unter J. Freinds Mitwirkung zu Oxford, 1723. fol. erschien. Der Text ist nach einer harleyschen und einer vaticanischen Handschrift verbessert und mit einer neuen Uebersetzung versehen. Von dieser schönen und correcten Ausgabe sind nur 300 Exemplare abgezogen.

Die unter Hm. Boerhave's Namen zu Leiden, 1731. fol. erschienene Ausgabe ist eigentlich von J. van Groeneveld besorgt. Da sie zum Theil schon 1719 gedruckt wurde, so konnte die Wigansche Ausgabe nicht benutzt werden; daher findet man hier Goupyls Text und die Uebersetzung von Crassus, wozu noch Pt. Petits Commentar (welcher, wiewohl unvollständig, schon 1726. 4. zu Paris erschienen war), Dn. W. Trillers Verbesserungen, und Jos. Scaligers Noten gefügt sind. Im Jahre 1735 erhielt die Ausgabe einen neuen Titel.

Die in K. Glo. Kühns Sammlung zu Leipzig, 1828. 8. erschienene Ausgabe enthält Wigans Text und Uebersetzung, Boerhave's und Wigans Vorreden, so wie die Abhandlung über Aretaeus und das Sachregister von Wigan. Commentarien sind versprochen.

Uebers. F. O. Dewez hat das Werk von den Ursachen und Kennzeichen zu Wien 1790. 8. und das Werk von der Heilart, ebendas. 1802. 8. in einer deutschen Uebersetzung herausgegeben.

Zu den berühmtesten Aerzten dieser Zeit gehört Rufus von Ephesus<sup>1</sup>, von welchem wir mehrere durch Inhalt und Schreibart ausgezeichnete Schriften besitzen. Sie sind betitelt:

Περὶ ὀνομασίας τῶν τοῦ ἀνθρώπου μορίων, von den Benennungen der Theile des menschlichen Körpers.

Περὶ τῶν ἐν νεφροῖς καὶ κύζει παθῶν, von den Krankheiten der Nieren und der Harnblase.

Περὶ φαρμάκων καθαρτικῶν, von abführenden Mitteln, und

Περὶ οςέων, von den Knochen.

Es giebt drei Ausgaben des Rusus:

Paris, 1554. 8. bei Adr. Tourneboeuf, besorgt von Jac. Goupyl. London, 1726. 4. von W. Clinch, griechisch-lateinisch.

Moskau, 1806. 8. von Ch. F. Matthië. Das zweite und dritte der ebengenannten Werke stehen hier vollständiger als in der londoner und pariser Ausgabe; hierauf folgt ein großes Fragment aus einem Buche des Rufus über Krankheiten der Geschlechtstheile, drei kleinere Fragmente und endlich alle in Oribasius erhaltene Bruchstücke. Dagegen sehlt die anatomische Schrift des Rufus.

Während die verderblichsten Spaltungen in den medici
50 Jahr nach Chr., nach Anderen lebte er unter Trajan.

nischen Schulen herrschten, trat im zweiten Jahrhundert ein Mann auf, durch welchen die Wissenschaft eine neue, ungleich bessere Richtung erhielt. CLAUDIUS GALENUS wurde im Jahre 131 nach Chr. zu Pergamum geboren; sein Vater, der Grammatiker und Architekt Nikon, ertheilte ihm eine treffliche gelehrte Erziehung. Nachdem er sich in seiner Heimath, zu Smyrna, Korinth und Alexandria als Arzt ausgebildet hatte, liess er sich zu Pergamum, und später, in seinem vierunddreissigsten Lebensjahre, zu Rom nieder, wo er bald durch einige glückliche Kuren und durch öffentliche Vorlesungen über Anatomie berühmt wurde. Als daselbst im Jahre 168 die Pest ausbrach, verließ er Italien und bereiste Asien und Griechenland. Aber Marcus Aurelius und Lucius Verus riefen ihn zurück, und er wurde Leibarzt des jungen Commodus. Das Jahr, in welchem er zuletzt wieder in sein Vaterland heimkehrte, weiss man eben somwenig sicher, als die Zeit seines Todes; doch lebte er noch unter Septimius Severus.

Galenus machte die Aerzte auf den längst verlassenen Weg wieder aufmerksam, welchen Hippokrates, der große Beobachter der Natur, ihnen vorgezeichnet hatte. Er gründete sein System auf die Dogmen des Plato, Aristoteles und Hippokrates, und wußte aus den Trümmern aller älteren Lehrgebäude ein schönes, harmonisches Ganze aufzurichte

Die Anatomie hielt er für die Grundlage der ganzen Heilkunde, und betrieb sie zeitlebens mit besonderer Vorliebe. Leider erlaubten ihm die römischen Gesetze nicht, menschliche Leichname zu öffnen, er mußte sich daher auf die Zergliederung von Affen beschränken. In der Myologie machte er wichtige Entdeckungen. Sein physiologisches Systems zu welchem er nicht durch philosophische Theoreme, sondern durch Versuche und Erfahrungen gelangt war, ruhte hauptsächlich auf der Lehre von den Kräften des Körpers, nämlich den Lebenskräften, den thierischen und den natürlichen Kräften. Die ersten haben ihren Sitz im Herzen, die zweiten in dem Gehirn, die dritten in der Leber. Wie Hippokrates nahm er vier Cardinalsäfte an, das Blut, den Schleim, die gelbe und die schwarze Galle, auf denen die vier Temperamente beruhen.

Galenus ist ein größerer Theoretiker als praktischer

Beobachter; seine Grundsätze der allgemeinen Therapie sind weit brauchbarer, als seine einzelnen Kurmethoden. Sein Vortrag ist nicht ganz frei von Spitzsindigkeit, Weitschweifigkeit und Wiederholungen.

Dreizehn Jahrhunderte hindurch galt Galenus in Europa, Asien und Afrika für eine untrügliche Auctorität; unter den Arabern genoß er einer ungemessenen Verehrung. Bei manchen Fehlern, einer bisweilen lächerlichen Eitelkeit und einer auffallenden Partheilichkeit in Beurtheilung des Hippokrates und anderer unter seinen Vorgängern, leistete er doch, nächst seinem großen Muster, der Witsenschaft unter allen Aerzten des Alterthums die wichtigsten Dienste. Der Arzt, der Philosoph, der Rhetor, der Kritiker und Grammatiker lesen seine Werke mit gleichem Nutzen; selbst einige metrische Bruchstücke sind nur durch ihn erhalten.

Sein philosophisches Verdienst ist nicht unbedeutend; er ertheilt uns manche für die Geschichte der Philosophie wichtige Nachrichten, und zeigt eine tiefe Einsicht in die Systeme der philosophischen Schulen, in welchen er sich durch das eifrigste Studium in seiner Jugend die scharfe Dialektik angeeignet hatte, deren er sich später gegen sie bediente. Er kannte mehrere Sprachen und gab unter ihnen der persischen den Vorzug.

Galenus war ein äußerst fruchtbarer Schriftsteller. Ungeachtet viele seiner, größtentheils zu Rom verfaßten Werke durch eine Feuersbrunst in seinem eigenen Hause verzehrt wurden, andere mit der Zeit verloren gingen, so sind doch unter seinem Namen noch vorhanden und bekannt gemacht:

- 1) Zweiundachtzig unbezweifelt ächte Schriften,
- 2) Achtzehn, deren Aechtheit angegriffen wird,
- 3) Neunzehn mehr oder minder beträchtliche Fragmente,
- 4) Achtzehn Commentare zu hippokratischen Werken. Hiezu kommen noch:
- 5) Dreissig bis funfzig Werke oder Fragmente, die noch ungedruckt in Bibliotheken liegen,
- 6) Hundertachtundsechzig verlorene Werke, unter denen funfzig medicinischen Inhaltes.

Zunächst wollen wir die zweiundachtzig ächten Werke anführen, und von den besonderen Ausgaben ihres griechschen Textes einige wenige erwähnen, die vornehmlich in den beiden letzten Jahrhunderten erschienen sind 1.

1. Περὶ αἰρέσεων τοῖς εἰσαγομένοις, von den Secten für Schüler. Ursprünglich ist die Schrift nicht aus des Galenus Feder geslossen. Seine Schüler hatten seine Vorträge über die dogmatische, empirische und methodische Schule, unter denen er besonders die beiden letzteren angriff, ausgezeichnet; er überarbeitete ihr Hest, als er zum zweitenmale nach Rom zurückgekehrt war, und fügte dem Titel die letztere Hälste hinzu. C. 8. K. 1. J. Isag.

Gr.-lat. herausgegeben von Th. Goulston in seinen Opuscula varia Galeni, London, 1640. 4. Wenn wir im Folgenden Goulston als Herausgeber nennen, so ist diese Sammlung gemeint.

2. Πρὸς Θρασύβουλον περὶ ἀρίζης αἰρέσεως, an Thrasybulus, von dem besten System. Diese Schrift handelt über denselben Gegenstand wie die vorige, und hat mit ihr einen gleichen Ursprung. Sie scheint nicht zur Herausgabe bestimmt gewesen zu sein. C. 2. K. 1. J. Isag.

Griechisch-lateinisch herausgegeben von Th. Goulston.

3. Περὶ ἀρίζης διδασχαλίας, von der besten Lehrmethode, gegen Phavorinus; ein Werk, das Galenns in seiner Jugend schrieb, und nicht zur Bekanntmachung bestimmte. G2. K. 1. J. Isag.

Griechisch-lateinisch von Goulston; griechisch von C. Glo. Kühn, Leipzig, 1818. 8.

- 4. Περὶ τῶν παρὰ τὴν λέξιν σοφισμάτων, von den Trugschlüssen im Ausdrucke, gegen Aristoteles. Von dieser Schrift gilt ein Gleiches wie von der vorigen. C. 2. K. 14. J. Isag.
- 5. Ότι ἄριζος ἰατρὸς καὶ φιλόσοφος, dass der beste Arzt migleich Philosoph sei, was durch das Beispiel des Hippokrates bewiesen wird. C. 2. K. 1. J. Isag.
- Bei jeder Schrift geben wir an, wo sie in den drei Ausgaben sämmtlicher VVerke des Galenus zu finden ist. Der Buchstabe C. bezeichnet die griechisch-lateinische Ausgabe des Hippokrates und Galenus von Chartier; J. die siebente lateinische Juntina, Venedig 1597.; K. die Ausgabe von Kühn. Die arabische Ziffer neben C. und K. bedeutet den

Band der Ausgabe, neben J. die Classe, in welche die Schrift, nach der juntinischen Eintheilung der VVerke des Galenus in sieben Classen und eine Isagoge, gehört. Da die Kühnsche Ausg. noch nicht vollständig erschienen ist, so haben wir bisweilen den Raum neben K. unausgefüllt lassen müssen.

Griech.-lat. herausgeg. von Goulston; griechisch von Goray mit Hippokrates de aëre etc., Paris, 1816. 8.

6. Γαληνοῦ Περγαμηνοῦ, παραφραςοῦ τοῦ Μηνοδότου, προτρεπτικὸς λόγος ἐπὶ τὰς τέχνας, Ermahnung zu den Wissenschaften von Galenus von Pergamum, dem Paraphrasten des Menodotus. Der Empiriker Menodotus hatte unter dem Titel Ermahnung zu den Wissenschaften einen Aufsatz in ziemlich nachlässigem Style verfaßt, welchen Galenus in ein gefälligeres Gewand kleidete. Athleten und Leute, welche ihr Leben in körperlichen Uebungen hinbringen, werden hier besonders angegriffen. C. 2. K. 1. J. Isag.

Griech.-lat. herausgeg. von Goulston; griech. von J. G. G. Koehler, Leipzig, 1778. 8.; und, nicht viel besser, von Abr. Willet, Leiden, 1812. 8.

7. Πρός Πατρόφιλον περί συςάσεως lατρικής, An Patrophilus, von der innern Verfassung der Heilkunst, ein kurzer Abrifs der theoretischen und praktischen Medicin in Form eines Elementarbuchs. C. 2. K. 1. J. Isag.

8. Περὶ τῶν καθ Ἱπποκράτην στοιχείων βιβλία β', Von den Grundstoffen nach Hippokrates, zwei Bücher. In dem ersten Buche widerlegt Galenus das System des Athenaeus, in dem zweiten stellt er seine Lehre von den vier Cardinalsäften auf. C. 3. K. 1. J. 1.

- 9. Περὶ κράσεων βιβλία γ', Von den Temperamenten, drei Bücher. Das dritte Buch, welches von den Arzneimitteln handelt, scheint eigentlich nicht zu diesem Werke zu gehören. C. 3. K. 1. J. 1.
- 10. Περὶ μελαίνης χολῆς, Von der schwarzen Galle, oder der Melancholie. C. 3. K. 5. J. 1.
- 11. Περὶ ἀνωμάλου δυσχρασίας, Von der ungleich vertheilten fehlerhaften Mischung. C. 7. K. 7. J. 3.
- 12. Περὶ ἀρίζης κατασκευῆς τοῦ σώματος ἡμῶν, Von der besten Beschaffenheit unseres Körpers. C. 6. K. 4. J. 1.
  - 13. Περὶ εὐεξίας, Von dem Wohlbefinden. C. 6. K. 4. J. i.
- 14. Περὶ δυνάμεων φυσικῶν βιβλία γ', Von den physischen Kräften, drei Bücher, gegen Erasistratus und Asklepiades. C. 5. K. 2. J. 1.
- 15. Περὶ οὐσίας τῶν φυσικῶν δυνάμεων, Von dem Wesen der physischen Kräfte, ein Fragment. C. 6. K. 4. J. 1.

16. Περὶ ἀνατομικῶν ἐγχειρήσεων βιβλία 9', Von dem anatomischen Verfahren, neun Bücher. Galenus hatte drei verschiedene Werke über diesen Gegenstand geschrieben: das erste umfasste drei Bücher; ein ausführlicheres war dem Consular Flavius Boethus gewidmet, welcher vor seiner Rückkehr von Rom nach seiner Vaterstadt Ptolemaïs den Galenus um ein solches Werk, zur Vergegenwärtigung dessen, was ihm in Galens Gesellschaft durch eigene Anschauung deutlich geworden war, gebeten hatte. Beide Werke sind verloren; das zweite fand bei der oben erwähnten Feuersbrunst in Galens Hause seinen Untergang. Galenus suchte das Verlorene durch ein neues anatomisches Werk in funfzehn Büchern zu ersetzen, von denen neun erhalten sind. Die fünf ersten handeln von den Muskeln und den Gefäsen; das sechste von den Verdauungswerkzeugen; das siebente vom Herzen; das achte von den Respirationsorganen; das neunte, dessen Schluss verloren ist, von dem Gehirn und Rückgrath. In den sechs folgenden Büchern war die Rede von den Augen, der Zunge, der Luft- und Speiseröhre, dem Kehlkopfe, den Blut- und Schlagadern, den Nerven des Gehirns und des Rückgraths, und den Geschlechtstheilen. Man wird beim Lesen dieses Werkes an die ungemeinen Hindernisse erinnert, welche den Aerzten des Alterthums allenthalben im Wege standen. Galenus rieth denen, welche die Osteologie aus Skeletten studiren wollten, nach Alexandria zu gehen, wo menschliche Gerippe in der medicinischen Schule vorgezeigt wurden, während er selbst erst, als zufällig durch eine Ueberschwemmung ein Begräbniss zerstört worden war, sich menschliche Gebeine hatte verschaffen können. C. 4. K. 2. J. 1.

17. Περὶ ὀςῶν, τοῖς εἰσαγομένοις, Von den Knochen, für Schüler; eine Beschreibung des menschlichen Skeletts, so gut sie sich nach dem Gerippe des Affen, dem einzigen, welches Galenus hatte, geben ließ. C. 4. K. 2. J. 1.

Herausgeg. von Kp. Hoffmann, mit der Uebersetzung von Ferd. Balamio, Frankf., bei Wechel, 1630. fol.; griech.-lat. von J. van Horne, mit Commentaren von Vesalius, Sylvius, Hener, Eustachius, Leiden, 1665. 12.

18. Περὶ φλεβῶν καὶ ἀρτηριῶν ἀνατομῆς, Anatomie der Blut- und Pulsadern. Der Gegenstand ist sehr befriedigend

behandelt, ungeachtet Galenus auch hier sich auf die Zergliederung von Thieren beschränken musste. C. 4. K. 2. J. 1.

- 19. Περὶ νεύρων ἀνατομῆς, Anatomie der Nerven; eines der vorzüglichsten Werke des Galenus, und die erste gute Neurologie. Gleichwohl sind dem Versasser die Abweichungen im menschlichen Nervensystem von dem des Affen nicht bekannt. C. 4. K. 2. J. 1.
  - 20. De musculorum dissectione, Von der Zergliederung der Muskeln, bisher nur lateinisch in der Uebersetzung des venetianischen Arztes Agostino Gadaldini aus der Mitte des sechzehnten Jahrhunderts gedruckt, ungeachtet die Schrift griechisch in einer Handschrift der pariser Bibliothek vorhanden ist. K... J. 1.
  - 21. Περὶ μήτρας ἀνατομῆς, Anatomie der Gebärmutter. C. 4. K. 2. J. 1.
  - 22. Ei κατὰ φύσιν ἐν ἀρτηρίαις αξμα περιέχεται, Ob im gesunden Zustande Blut in den Pulsadern enthalten sei, gegen die Behauptung des Erasistratus, dass die Arterien Pneume enthalten. Haller rechnet diesen Aufsatz zu den verdienstlichsten Schriften des Galenus. C. 3. K. 4. J. 1.
  - 23. Περὶ μυῶν κινήσεως, Von der Bewegung der Mukeln, zwei Bücher. C. 5. K. 4. J. 1.
  - 24. Vocalium instrumentorum dissectio, Zergliederung der Stimmwerkzeuge. Die Schrift ist nur in Gadaldinis Uebersetzung vorhanden, und es scheint, dass der griechische Text seit dem sechzehnten Jahrhundert sich verloren hat G. 4. K... J. inter fragm.
  - 25. Περὶ τῶν τῆς ἀναπνοῆς αἰτιῶν, Von den Ursachen des Athmens. Ungeachtet Galenus sich selbst äußert, daß er mit diesem Jugendproduct unzufrieden sei, so glaubt man doch, daß es in seiner jetzigen Form nicht von ihm herrühren könne, und nur ein Bruchstück, oder eine Zusammenstellung von Auszügen aus seinen Schriften ist. C.5. K.4. J.1.
- 26. Περὶ τῶν Ἱπποκράτους καὶ Πλάτωνος δογμάτων βιβλία 9', Von den Lehrsätzen des Hippokrates und des Plate, neun Bücher. In diesem Werke werden die Meinungen des Chrysippus und mehrerer anderer Philosophen und Aerste über das Herz, die Nerven, die Flechsen, den Sitz der Sede und der Vernunft, die Leber, den Ausgang der Adern und den Ursprung der Nerven, die vier Elemente, dialektisch angegriffen. Die sechs ersten Bücher schrieb Galenus, als er

om während der dort ausgebrochenen Pest verließ; die drei tzteren fügte er in späteren Jahren hinzu. C. 5. K. 5. J. 1.

- 27. Fragmentum in Timaeum Platonis, vel e quatuor mmentariis quos ipse inscripsit: De iis quae medice scripta nt in Platonis Timaeo, Von den auf Medicin bezüglichen ellen im Timaeus des Plato. Dieses Fragment, dessen grieischer Text verloren zu sein scheint, ist nur in Gadaldini's ebersetzung bekannt gemacht. C. 5. K. ... J. inter fragm.
- 28. Περὶ σπέρματος βιβλία β', Von dem Saamen, zwei icher. C. 3. K. 4. J. 1.
- 29. Περὶ χρείας τῶν ἐν ἀνθρώπου σώματι μορίων, λόγοι , Von der Bestimmung der Theile des menschlichen Körrs, 17 Bücher. Dieses Werk gilt für das Meisterstück des alenus, wenigstens im Fache der Physiologie. Es giebt nen guten Auszug daraus von Theophilus Protospatharius, nem Arzte des siebenten Jahrhunderts. C. 4. K.3 und 4. J.1.
- 30. Περὶ ὀσφρήσεως ὀργάνου, Von dem Organ des Geuchs. C. 5. K. 2. J. 1.
- 31. Περὶ τῶν πεπονθότων τόπων ζ, Von den kranken heilen, in sechs Büchern; ein für Pathologie und Semiotik ichtiges Werk, in welchem Galenus in reisem Alter seine rfahrungen niedergelegt hat. Haller zog es allen übrigen chriften des Galenus vor. C. 7. K. 8. J. 4.
- 32. Περὶ διαφορᾶς πυρετῶν βιβλία β', Von dem Unterhiede der Fieber, in zwei Büchern. C. 7. K. ... J. 3.
- 33. Περὶ τῶν ἐν ταῖς νόσοις καιρῶν, Von den Epochen den Krankheiten. C. 7. K. 7. J. 3.
- 34. Περὶ χρείας ἀναπνοῆς, Von dem Nutzen des Athens, gegen Erasistratus. C. 5. K. 4. J. 1.
- 35. Περὶ χρείας σφυγμῶν, Von dem Nutzen des Pulses, penfalls gegen Erasistratus. C. 5. K. 5. J. 1.
- 36. Περὶ τῶν σφυγμῶν, τοῖς εἰσαγομένοις, Von dem Pulse, ir Schüler. C. 7. K. 8. J. 4.
- 37. Περὶ διαφορᾶς σφυγμῶν λόγοι δ', Von dem Unter:hiede des Pulses, vier Bücher. C. 8. K. 8. J. 4.
- 38. Περὶ διαγνώσεως σφυγμῶν λόγοι δ', Von der Erkenung des Pulses, vier Bücher. C. S. K. S. J. 4.
- 39. Περὶ τῶν ἐν τοῖς σφυγμοῖς αἰτιῶνι λόγοι δ', Von den Irsachen des Pulses, vier Bücher. C. 8. K. 9. J. 4.
- 40. Περὶ προγνώσεως σφυγμῶν λόγοι δ', Von der Vorheragung aus dem Pulse, vier Bücher. C. 8. K. 9. J. 4.

١

Galenus führt bisweilen diese vier Werke (37—40) meter dem allgemeinen Titel: Von dem Pulse, in sechzehn Büchern, an. Sie sind für die Semiotik wichtig und liegen der neuern Lehre vom Pulse zum Grunde.

41. Σύνοψις τῶν ἑκκαίδεκα βιβλίων περὶ τῶν σφυγμῶν, Uebersicht der sechzehn Bücher vom Pulse; früher nur in Gadaldini's lateinischer Uebersetzung bekannt gemacht (C. & J. 4.), griechisch zuerst nach einer kopenhagener Handschrift von Kühn herausgegeben. K. 9.

42. Περὶ κρισίμων ἡμερῶν βιβλία γ', Von den kritischen

Tagen, drei Bücher. C. 8. K... J. 4.

43. Περὶ κρίσεων βιβλία γ', Von den Krisen, drei Bücher. C. 8. K. 9. J. 4.

44. Περὶ δυσπνοίας βιβλία γ΄, Vom erschwerten Athmen, drei Bücher. Dieses und das vorige Werk sind Commentant zu Hippokrates. C. 7. K. 7. J. 3.

45. De causis procatarcticis, nur in der lateinischen Uebersetzung von Nic. Rheginus vorhanden. C. 7. K.... J.3.

46. Περὶ πλήθους, Von der Vollblütigkeit. C.7. K.7.J.3.

47. Περὶ τῶν παρὰ φύσιν ὄγκων, Von den krankhafter Geschwülsten. C. 7. K. 7. J. 3.

48. Περὶ τρόμου καὶ παλμοῦ καὶ σπασμοῦ καὶ ἡίγοις. Vom Zittern, Herzklopfen, Krampf und Frost. C.7. K.7.J.3.

49. Περὶ κράσεως καὶ δυνάμεως τῶν ἁπλῶν φαρμάκων βιβλία ια', Von der Mischung und den Kräften der einfachen Arzneimittel, elf Bücher. In diesem Werke und in dritten Buche von den Temperamenten (No. 9.) hat Galenus seine Lehre von den vier Gattungen der Arzneimittel, den erhitzenden, abkühlenden, trocknenden und anfeuchtenden, niedergelegt. C. 13. K. 11 und 12. J. 5.

50. Τέχνη ἰατρική, Von der Heilkunst. Dieses Werk, das verbreitetste unter allen Büchern des Galenus, enthält einen vollständigen Abriss seiner Therapeutik. Ehedem war es in allen Schulen eingeführt, und wenn ein Arzt zur Praiszugelassen werden sollte, so musste er es vollständig zu interpretiren verstehn. Im Mittelalter führte man es unter dem Titel: Tegnum, Microtegnum oder Microtechnum des Galenus an. Es gieht unzählige Commentare dazu. C.2. K. 1. J. Isag.

<sup>1</sup> VVegen der Kürze des Buches und mm Unterschiede von den vierzels Büchern Meshod. med.

- 51. Περὶ διαφορᾶς νοσημάτων, Von dem Unterschiede der Krankheiten. C. 7. K. 6.
- 52. Περὶ τῶν ἐν τοῖς νοσήμασιν αἰτιῶν, Von den Ursachen der Krankheiten. C. 7. K. 6.
- 53. Περὶ συμπτωμάτων διαφορᾶς βιβλία γ', Von dem Unterschiede der Symptome, drei Bücher. C. 7. K. 7. (In der juntinischen Ausgabe bilden diese drei Werke (51—53) nur ein einziges. Class. 3.)
- 54. Περὶ συνθέσεως φαρμάκων τῶν κατὰ τόπους βιβλία ι', Von der Zusammensetzung der Arzneien nach den Theilen des Körpers, zehn Bücher; bei den Arabern eines der bewundertsten Werke, welches sie Miramir oder das Buch der zehn Abhandlungen nennen. Die ganze Pharmakopöie des Archigenes ist in dasselbe aufgenommen. C. 13. K. 12 und 13. J. 5.

55. Περὶ συνθέσεως φαρμάχων κατὰ γένη βιβλία ζ', Von der Zusammensetzung der Arzneien nach den Arten, siehen Bücher. C. 13. K. 13. J. 5.

56. Θεραπευτικής μεθόδου βιβλία ιδ', Von der Heilmethode, vierzehn Bücher. Dieses Werk hat die Tendenz, die Theorie der Dogmatiker oder, wie Galenus sich ausdrückt, die hippokratische Heilkunde gegen die Empiriker und Methodiker zu vertheidigen. Es ist eines seiner geschätztesten Werke. Im Mittelalter nannte man es Megalotechnum. C.10. K. 10. J. 7.

Editio princeps, Venedig von Zach. Calliergus, 1500. fol.

57. Τῶν πρὸς Γλαύκωνα Θεραπευτικῶν βιβλία β', Von. der Heilmethode, an Glaukus, zwei Bücher, welche früher als das oben genannte größere Werk geschrieben sind. C.10, K. 11. J. 7.

Zuerst gedruckt mit der Therapeutik (No. 56).

58. Περὶ φλεβοτομίας, πρὸς Ερασίζοατον, Vom Aderlasse, gegen Erasistratus, der ihn verwarf. C. 10. K. 11. J. 6.

- 59. Περὶ φλ**έβ**οτομίας πρὸς Ἐρασιςρατείους τοὺς ἐν Ῥώμη, Von dem Aderlasse, gegen die Erasistrateer in Rom. C. 10. K. 11. J. 6.
- 60. Περὶ φλεβοτομίας θεραπευτικὸν βιβλίον, Ueber den Aderlass als Heilmittel; eines der besten und bei den Arabern geschätztesten Werke des Galenus. C. 10. K. 11. J. 6.
  - 61. Περὶ μαρασμοῦ, Von der Entkräftung. C. 6. K. 7. J. 3.

62. Τῷ ἐπιλητιτικῷ παιδὶ ὑποθήκη, Verhaltungsregeln

für den epileptischen Knaben. C. 10. K. 11. J. 7.

63. Πρὸς Θρασύβουλον βιβλίον, πότερον ἰατρικῆς ἢ γυμναςικῆς ἐςι τὸ ὑγιεινόν, An Thrasybulus, ob die Lehre von der Erhaltung der Gesundheit zur Medicin oder zur Gymnastik gehöre. C. 6. K. 5. J. 2.

: .. 61. De attenuante victus ratione, nur lateinisch erhalten.

C. 6. K.... J. 2.

65. Yyısıvüv lóyoi 5', Gesundkeitslehre in sechs Büchem, eines der besten Werke des Galenus, welches Tissot noch für unübertrossen hielt. C. 6. K. 6. J. 2.

66. Περὶ τροφῶν δυνάμεως βιβλία γ΄, Von den Kräften der Nahrungsmittel, in drei Büchern.. C. 6. K. 6. J. 2.

Ein Theil des dritten Buches, welches von denjenigen Nat-Hangsmitteln handelt, die von Wasserthieren hergenommen sind, ist von Coray bei dem Xenokrates, Paris, 1814. 8. herausgegeben worden

67. Περὶ εὐχυμίας καὶ κακοχυμίας τροφῶν, Von den guten und schlechten Säften der Nahrungsmittel. C.6. K.6. J.2.
68. Ότι τὰ τῆς ψυχῆς ἡθη ταῖς τοῦ σώματος κράσεου taxtaι, daſs der geistige Charakter von dem körperlichen Temperament abhängig ist; eine treffliche, nur etwas unaterialistische Schrift. C. 5. K. 4. J. 1.

Griech.-lateinisch herausgegeben von Goulston.

69. Τῶν Ἱπποκράτους γλωσσῶν ἐξήγησις, Erklärung veralieter Ausdrücke des Hippokrates. C. 2. K. ... J. Extra ord. class.

In den Ausgaben des Erotian von H. Stephanus und J. G. F. Franz, S. S. 545 dieses Bandes.

♣ 70. Περὶ ἐπταμήνων βρεφῶν, Von den siebenmonathlichen Kindern. C. 5, K... J. 1.

71. Περὶ τῶν ἰδίτης βιβλίων γραφή, Ueber seine eigenen Bücher, eine interessante Schrist aus den späteren Jahren des Galenus; er führt darin seine Werke in einer methodischen Ordnung auf und theilt manche Nachrichten über sein Leben mit; der Text ist etwas corrumpirt. C. 1. K. . . . J. Isag.

72. Περὶ τῆς τάξεως τῶν ἰδίων βιβλίων πρὸς Εὐγενιανόν. Von der Ordnung seiner eigenen Bücher, an Eugenianu. Galenus erwähnt hier nur eine geringere Anzahl von Bichern, als in der vorigen Schrift. C. 1. K. ... J. Isag.

- 73. Περὶ πτισάνης, Vom Gerstentranke. C. 1. K. 6. J. 2.
- 74. Περὶ τοῦ διὰ μιχρᾶς σφαίρας γυμνασίου, Vom Ball-spiele. C. 6. K. 5. J. 1.
- 75. Περὶ βδελλῶν, ἀντισπάσεως, σικύας, καὶ ἐγχαράξεως καὶ κατασχασμοῦ, Von den Blutegeln, der Ableitung, dem Schröpfkopfe, dem Einschnitte und dem Aderlasse. C. 10. K. 11. J. 6.
- 76. Πῶς δεῖ ἐξελέγχειν τοὺς προσποιουμένους νοσεῖν, Wie man das falsche Vorgeben, krank zu sein, erkennen kann. C. 8. K. ... J. 1.

της εξ ενυπνίων διαγνώσεως, Von der Erkennung der Krankheiten aus Träumen. C. 6. K. 6. J. 4.

78. Περὶ διαγνώσεως καὶ θεραπείας τῶν ἐν τῆ ἐκάςου ψυχῆ ἰδίων παθῶν, Von der Erkennung und Heilung der Leiden, welche der Seele eines jeden eigenthümlich sind. In diesem moralisch-philosophischen Werke finden sich viole Umstände aus dem Leben des Verfassers, besonders aus seiner Kindheit, aufgezeichnet. C. 6. K. 5. J. 2.

Gr.-lat. herausgeg. von Th. Goulston; und von J. H. Acker, Rudolstadt, 1715. 4.

79. Περὶ διαγνώσεως καὶ θεραπείας τῶν ἐν τῆ ἑκάςου ψυχῆ ἁμαρτημάτων, Von der Erkennung und Heilung der Fehler in der Seele eines jeden, eigentlich ein zweiter Theil der vorigen Schrift. C. 6. K. 5. J. 2.

Griech.-lat. herausgeg. von Th. Goulston.

80. Περὶ τοῦ προγινώσκειν, πρὸς Ἐπιγένην, Von dem Vorhersagen, an Epigenes (Posthumus), ein merkwürdiges Werk, in welchem Galenus auffallende Beispiele von Vorhersagungen anführt. C. 8. K. 14. J. 4.

81. Πεοὶ ἀντιδότων βιβλία β', Von den Gegengiften, zwei Bücher. Galenus beschreibt hier die Mischung des Theriak, welchen er für die Kaiser bereitete. C. 13. K. 14. J.5.

82. Περὶ χυθυμέρων διαπλάσεως, Von der Bildung, des Embryo, eine der letzten und besten Schriften des Galenus. C. 6. K. 4. J. 1.

Wir gehen zu den Werken über, deren Aechtheit zweifelhaft ist.

83. Εἰσαγωγὴ ἢ ἰατρός, Einleitung oder der Arzt; wichtig für die Geschichte der Arzneikunde. Man hat diese

ść

Schrift, in welcher sich die meisten medicinischen Kunstausdrücke erklärt finden, dem Herodotus von Tarsus 1 zugeschrieben. Galenus führt selbst ein Werk, das der Arzi betitelt war, von Herodotus an 2. C. 2. K. 14.

84. De subfiguratione empirica, nur in der lateinischen Uebersetzung von Domin. Castellus und Nic. Rheginus vorhanden. C. 2. K. ... J. Isag.

85. De respirationis usu; der griechische Text ist ebenfalls verloren. C. 5. K. ... J. inter spur.

86. Εὶ ζῶον τὸ κατὰ γαςρός, Ob das Kind im Mutterleibe belebt sei. Galenus bejaht diess gegen die Meinung des Asklepiades. C. 5. K. ... J. 1.

87. De Voce et anhelitu, das griechische Original ist verloren, oder hat vielleicht nie existirt. C. 5. K. ... J. inter spur.

88. An omnes partes animalis quod procreatur fiant

simul. Ohne griech. Original. C. 5. K. ... J. 1.

89. De Consuetudine. Der griechische Text ist verloren Die Uebersetzung ist von Nic. Rheginus und Agost. Gadal. 2º dini. C. 6. K. ... J. 2.

90. De motu thoracis et pulmonis, vielleicht ein Bruchstück des Werkes, was wirklich über diesen Gegenstand von Galenus vorhanden war. C. 5. K. ... J. inter fragm.

91. Περὶ τῶν ὅλου τοῦ νοσήματος καιρῶν, Von den . Epochen der ganzen Krankheit. C. 7. K. 7. J. 3.

92. Περὶ τύπων, Von den Umlaufszeiten. C. 7. K. 7. J.3.

93. Πρός τοὺς περὶ τύπων γράψαντας, Gegen die, welche von den Umlaufszeiten geschrieben haben. C. 7. K.7. J. 3.

94. Περὶ τοῦ παρ Ἱπποκράτη κώματος, Von der Schlafsucht, nach Hippokrates. J. Cajus, der das Werk herausgegeben hat 3, scheint es selbst aus Stellen des Hippokrates und Galenus zusammengesetzt zu haben. C. 7. K. 7.

95. Περὶ τῆς κατὰ τὸν Ἰπποκράτην διαίτης ἐπὶ τῶν δξέων νοσημάτων, Von der Lebensweise in hitzigen Krankheiten nach Hippokrates. Galenus hatte wirklich ein ähnliches Werk verfast; allein das, welches wir besitzen, ist im Sinne der Methodiker geschrieben, mit denen Galenus nicht übereinstimmte. C. 11. K. ... J. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. S. 672. dieses Bandes.

<sup>2</sup> In sect. II. comment, in VI.

Basel, 1544. 4.

- 96. Περὶ τῆς τῶν καθαιρόντων φαμάκων δυνάμεως, Von en Kräften der abführenden Mittel. C. 10. K. 11. J. 5.
- 97. Περὶ εὐπορίζων βιβλία γ, Von den leicht anzuschafnden Heilmitteln, drei Bücher. Diese drei Bücher rühren on drei Verfassern her, welche alle von Galenus verschieen sind. Das erste ist aus Archigenes genommen, welchen alenus häufig benutzte; allein es enthält empirische Grunditze, welche er verwarf. Das zweite ist schlecht und des alenus durchaus unwürdig; das dritte ist das Werk eines riechen aus der Zeit des byzantinischen Kaiserthums. C. 10. 14. J. 7.
- 98. Πρὸς Πίσωνα περὶ τῆς θηριακῆς, An Piso, von dem heriak. In dieser Schrift steht das Gedicht des ältern Anromachus <sup>1</sup>. C. 13. K. 14. J. 5.
- 99. Περὶ θηριακής πρὸς Παμφιλιανόν, Vom Theriak an amphilianus. C. 13. K. 14. J. 5.
- 100. Περὶ τῶν ἐπιδέσμων, Von den Binden, ein an sich iteressantes und für die Geschichte der Chirurgie besonders ichtiges Buch. C. 12. K. 18.a. J. 7.

Offenbar unächt sind folgende Werke, unter denen die-nigen, deren Titel wir nur lateinisch hersetzen, nicht im riechischen existiren.

- 1. Περὶ φιλοσόφου ἱςορίας, Geschichte der Philosophie; t nichts anderes, als die Schrift Plutarchs von den Meinunen der Philosophen, mit einigen Abänderungen. C. 2. K. ... inter spur.
- 2. "Opoi larpixol, Medicinische Definitionen; aus älteren Verken geschöpft, und daher iuteressant. C. 2. K. ... J. Isag.
- 3. De partibus artis medicae. Die Uebersetzung ist von 7ic. Rheginus. C. 2. K. ... J. inter spur.
- 4. De anatomia vivorum; das Werk eines Arabers, aber icht ganz unbedeutend. Diesem Werke sind zwei andere ngehängt, welche der Verfasser, ebenfalls ein Araber, Ausäge aus Galenus nennt; sie sind betitelt: De anatomia para, und De anatomia oculorum. C. 4. K. ... J. inter spur.
- 5. De compage membrorum s. de natura humana; das Verk eines arabischen Astrologen. C. 5. K. ... J. inter sp.
- 6. De natura et ordine cujuslibet corporis. C. 5. K. ...
  inter spur.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. S. 761. dieses Bandes. THEIL II.

7. "Οτι άὶ ποιότητες ἀσώματοι, Dass die Qualitäten nicht körperlich sind, gegen die Stoiker. C. 2. K. ... J. Isag.

8. De motibus manifestis et obscuris; von einem Christen aus den besten Schriften des Galenus ausgezogen. Die lateinische Uebersetzung, welche wir besitzen, ist von Marcus von Toledo: ihr liegt eine arabische Uebersetzung von Honain zum Grunde. C. 5. K. ... J. inter spur.

9. De facultatibus corpus nostrum dispensantibus; von einem Araber aus Galenus entlehnt. C. 5. K. ... J. inter sp.

10. De dissolutione continua s. de alimentorum faculta-

tibus; desgleichen. C. 6. K. ... J. inter spur.

- 11. Διαθήλη περὶ τῆς τοῦ ἀνθρώπου σώματος κατασκευῆς. Περὶ τῆς τῶν τεσσάρων ὡρῶν τε καὶ ιβ΄ μηνῶν διαίτης. Unterweisung über die Einrichtung des menschlichen Körpers. Gesundheitsregeln für die vier Jahreszeiten und die zwölf Monathe; zur Zeit des byzantinischen Kaiserthums verfalst C. 5. K. ...
- 12. Περὶ χυμῶν, Von den Säften. C. 3. K. ... J. inter spur.

13. Περὶ προγνώσεως, Von der Vorhersagung. C. 8. K...

14. Πρόγνωσις πεπειραμένη καὶ παναλήθης, Geprüste und wahre Forhersagung. C. 8. K. ... J. inter spur.

15. Πεφε φλεβοτομίας, Vom Aderlasse; ein Auszug aus

Galenus. *C.* 8. *K.* ...

16. Περὶ κατακλίσεως προγνωςικὰ ἐκ τῆς μαθηματικῆς ἐπιςἡμης, Vorhersagungen über das Krankenlager, mittelst der Mathematik (Astrologie). C. 8. K. ... J. inter spur.

17. Περὶ οὖρων, Vom Urin; untergeschoben, wiewohl mit Galens Grundsätzen übereinstimmend. C. S. K... J. inter spur.

18. Περὶ οὔρων εν συντόμω, Vom Urin, ein Auszug. C.

8. K. ... J. inter spur.

- 19. Περὶ οὔρων ἐκ τῶν Ἱπποκράτους καὶ Γαληνοῦ καὶ ἄλλων τινῶν, Vom Urin, nach Hippokrates, Galenus und Anderen. C. 8. K.... J. inter spur.
- 20. Quaesita in Hippocratem de urinis. C. 8. K. ... J. inter spur.
- 21. Περὶ σφυγμῶν, πρὸς Αντώνιον φιλομαθή καὶ φιλόσοφον, Vom Puls, an Antonius den Gelehrten und Philosophen. C. 8. K. ...

- 22. Compendium pulsuum. C. 8. K. ...
- 23. Περὶ τῆς τῶν ἐν νεφροῖς παθῶν διαγνώσεως καὶ θεραπείας, Von der Erkennung und Heilung der Nierenkrankheiten; vielleicht von Demetrius Pepagomenus. C. 10. K. ... J. inter spur.
  - 24. De colico dolore. C. 10. K. ... J. inter spur.
- 25. Introductorius liber varias morborum curas complectens. K. ...

Herausgeg. von J. de Tornamira, mit Valesos de Taranta Philon. pharm. Lyon, 1535. 8.

26. De cura icteri. C. 10. K. ... J. inter spur.

- 27. Περὶ μελαγχολίας ἐκ τῶν Γαληνοῦ καὶ 'Ρούφου καὶ Ποσειδωνίου καὶ Μαρκέλλου Σικαμία τοῦ Αετίου βιβλίον, Von der Melancholie nach Galenus, Rufus, Posidonius und Marcellus Sikamias Aetius. C. 10. K. ... J. inter spur.
- 28. De oculis liber in VI sectiones distributus. C. 10. K. ... J. inter spur.
- 29. De Pica, vitioso appetitu, ex Galeno per Aetium. C. 7. K. ...
- 30. De Gynaeceis s. de passionibus mulierum; Uebersezzung von Nic. Rheginus. C. 7. K. ... J. inter spur.
  - 31. De cura lapidis. C. 10. K. ... J. inter-spur.
- 32. Liber secretorum ad Monteum; das Werk eines Arabers, wie auch das vorige. Doch ist das Buch auch griechisch vorhanden. C. 10. K. ... J. inter spur.
- 33. De medicinis expertis; aus dem Arabischen. C. 10. K. ... J. inter spur.
- 34. De incantatione, adjuratione et suspensione, ein Buch voll Aberglaubens. C. 10. K. ... J. inter spur.
- 35. Fragmentum libri I. de Dunamidiis; desgleichen. C. 10. K. ... J. inter spur.
  - 36. Liber II de Dunamidiis. C. 10. K. ... J. inter sp.
- 37. Περὶ μέτρων καὶ ςαθμῶν διδασκαλία, Lehre von Maass und Gewicht; eine lehrreiche Schrift. C. 13. K. ... J. 5.

Auch gedruckt im Appendix ad Thes. linguae gr. Henr. Stephani und in Noandri Synopsis. S. Einleit., S. XLVII.

38. Περὶ ἀντεμβαλλομένων, Von den Einwürfen. 'C. 10.' K.... J. 5.

- 39. De simplicibus medicamentis ad Paternianum. C. 13. K. ... J. inter spur.
- 40. Liber de plantis; aus dem Arabischen. C. 13. K. ... J. inter spur.
  - 41. De virtute Centaureae. C. 13. K. ... J. inter. sp.
  - 42. De Clysteribus. C. 13. K. ... J. inter spur.
  - 43. De Catharcticis. J. inter spur. .
  - 44. De Peste.
- In J. B. van Helmont Opusc. med. inaudita de lithiasi, de febrib., de humorib., Galeni lib. de peste. Amst. 1648. 4.

Unter den Fragmenten übergehen wir die von Oribasius, Themistius, Stobaeus, Nemesius erhaltenen, und diejenigen, die nicht griechisch vorhanden sind. Nur eins findet sich in einer besondern Handschrift; es trägt den Titel: Περί ἀφροδισίων. .C. 6. K. 5.

Galenus war Dogmatiker, allein er behauptete keiner Secte seiner Zeit anzugehören, und setzte eine Ehre darein, sich einen Hippokratiker zu nennen, weil nur Hippokrates richtige Einsicht in die Natur gehabt hätte. Er verwies beständig seine Schüler auf dessen Schriften, und nahm sich selbst vor, sie sämmtlich zu commentiren. Dieses Vorhaben führte er zwar nicht ganz, aber doch zum großen Theile aus. Wir setzen die Titel seiner Commentare lateinisch her:

- 1. In librum de natura humana commentarii II. C. 3. K. 15.
- 2. In Hippocratem de salubri victus ratione privatorum. C. 6. K. 15.
- 3. In Hippocratem de aëre, aquis et locis commentarii III. Wir besitzen davon nur die lateinische Uebersetzung des jüdischen Arztes Moses Alatinus. C. 6. K....
- 4. In Hippocratem de alimento commentarii IV. C. 6. K. 15.
- 5. In Hippocratem de humoribus commentarii III. C. & (nur lateinisch) K. 16. (zum erstenmale griechisch, nach einer pariser Handschrift.)
  - 6. In Hippocratis Prognosticon commentarii III. C. &
- 7. In Hippocratis praedictionum librum I., commentarii III. C. 8, K. 16.

- 8. In Hippocratis de morbis popularibus tib. I., commentarii III. C. 9. K. 17, a.
- 9. In Hippocratis de morbis popularibus lib. II., commentarius. C. 9. K. 17. a.
- 10. In Hippocratis de morbis popularibus lib. III., commentarii III. C. 9. K. 17. a.
- 11. In Hippocratis de morbis popularibus lib. VI., comimentarii VI. C. 9. K. 17. a und b.
- 12. In Hippocratis aphorismorum libros VII., commentarii VII. C. 9. K. 17. b.
- 13. Adversus Lycum liber quod nihil in eo aphorismo peccet Hippocrates, cujus initium: Qui crescunt plurimum habent caloris innati. C. 9. K. 18. a.
- 14. Contra ea quae a Juliano in aphorismos Hippocratis dicta sunt libellus. C. 9. K. 18.a.
- 15. In Hippocratis de Diaeta acutorum librum commentarii IV. C. 11. K. 15.
- 16. In Hippocratis de officina medici librum commentarii III. C. 12. K. ...
- 17. In Hippocratis librum de fracturis commentarii III. C. 12. K. ...
- 18. In Hippocratis librum de articulis commentarii IV...
  C. 12. K. 18.a.

Die ungedruckten und die verlorenen Werke des Galenus übergehen wir.

Kein Autor hat unter den Neueren so viele Ausleger gefunden, als Galenus; die berühmtesten unter ihnen sind: Symphorien Champier, Andreas Lacuna, Andreas Vesal, Augustin Gadaldini, Conr. Gesner, Fz. Valleriola, Janus Cornarius, Jo. Cajus, Jo. Guintherius, Ln. Fuchsius, Thom. Linacer, Jac. Sylvius, Daniel Leclerc, Casp. Hoffmann, Jo. Montanus, Ren. Moreau, Fz. Vallesius und Andere.

Die meisten Schriften Galens existiren auch in arabischen, viele in hebräischen Uebersetzungen. Die ältesten lateinischen Uebersetzungen sind von Nicolaus Rheginus oder Nicolaus Calaber, einem Arzte der salernitanischen Schule, aus dem Anfange des 14ten Jahrhunderts. Andere Uebersetzungen sind von Agostino Gadaldini, Demetrius Chalkondylas, Junius Paulus Crassus, Lod. Bellisario, Georg Valla, Lorenzo Lorenziano, Lorenzo Valla, Jo. Guintherius,

J. Bhd. Felicianus, Erasmus von Rotterdam, Janus Cornarius, Theod. Goulston, Horatius Limanus, Sixtus Arcerius, Barthol. Sylvanus, Victor Trincavelli, Thom. Linacer, Nic. Leonicenus, Jo. Lalamant, Ferd. Balani, Guil. Copus u. A.

Es giebt zwei griechische, zwei griechisch-lateinische, und zweiundzwanzig lateinische Ausgaben der sümmslichen Werke des Galenus.

Unter den lateinischen Ausgaben sind funf früher als der griesche Text erschienen. Wir geben diese zuerst an:

### 1) Erste lateinische Ausgaben.

Erste lateinische Ausgabe, besorgt von Diomedes Bonardus, Venedig, bei Phil. Pintius de Caneto, 1490. 2 Vol. fol.

Zweite Ausgabe, von Hier. Surianus, bei Bhd. Benalius, wahrscheinlich 1502. 2 Vol. fol.

Die dritte Ausgabe ist unbekannt. Die folgende trägt auf dem Titel die Worte: Quarta impressio:

Pavia, 1515. 3 Vol. fol., besorgt von Pt. Ant. Rusticus von Pizcenza, Professor der Medicin zu Pavia, gedruckt bei Jacobus Paucidrapius de Burgofranco.

Fünste Ausgabe, besorgt von Scipio Ferrarius von Venedig, gedruckt zu Venedig, bei Luc. Ant. de Giunta von Florenz, 1522. 3 Vol. sol.

## 2) Griechische Ausgaben.

Nach diesen fünf lateinischen Ausgaben erschien zweimal der griechische Text allein.

Erste griechische Ausgabe, Venedig, in aed. Aldi, von Andreas Asulanus, 1525. 5 Vol. fol. Ungeachtet der Bemühungen des Franciscus Asulanus, J. B. Opizo und G. Agricola, sind doch noch viele Lücken geblieben, welche erst in der Ausgabe von 1679 ausgefüllt wurden. Die Herausgeber der Aldina baben das Verdienst, die zerstreuten Manuscripte der sämmtlichen Werke Galens zusammengebracht, und, oft nicht ohne Mühe, entzissert zu haben.

Zweite griechische Ausgabe, besorgt von Hi. Gemusaeus, La Fuchsius, und Joach. Camerarius, gedruckt zu Basel bei Andress Cratander, 1538. 5 Vol. fol. Der Text der vorigen Ausgabe ist an vielen Stellen nach Handschristen berichtigt und vervollständigt, doch ist er noch ziemlich mangelhaft geblieben. Neu hinzugekommen ist bloss das lateinische Buch de ossibus.

## 3) Spätere lateinische Ausgaben.

Nach dem ersten Drucke des griechischen Textes und vor dem

/

Erscheinen einer griechisch-lateinischen Edition, sind noch folgende fateinische Ausgaben erschienen:

Die Ausgabe des Scipio Ferrarius von 1522 wurde von Luc. Ant. Junta zu Venedig 1528. 4 Vol. fol., mit Verbesserungen von Jul. Martianus Rota wiedergedruckt.

Junta beauftragte ferner den berühmten J. Bapt. Montanus, eine neue Ausgabe zu besorgen, und ließ durch Jul. Martianus Rota, Lud. Bellisario, J. Bhd. Feliciano und Agostino Gadaldini die alten Uebersetzungen durchsehen und neue fertigen. Er starb während des Druckes seiner dritten Ausgabe, welche nun von seinen Söhnen Thomas und J. Maria vollandet wurde, 1540. fol. Sie wird wegen ihrer Vorzüge die erste Juntina genannt, ungeachtet sie eigentlich die dritte ist. Die Werke Galens sind in derselben in folgende Classen abgetheilt: 1) Isagogicorum classis, 2) Librorum Galeni classes septem; 3) Extra ordinem classium libri; 4) Libri spurii; 5) Fragmenta.

Venedig, 1541, ff. 10 Bände oder Theile, 8., von Victor Trincavelli und Agostino Ricci.

Erste baseler Ausgabe, 1542. fol. von Hi. Froben und Nic. Bischof, ein Abdruck der ersten Juntina, in 10 Theilen, mit besonderen Titeln.

Zweite baseler Ausgabe, in derselben Form und aus derselben Officin, 1549., mit zahlreichen Verbesserungen und Zusätzen von Janus Cornarius. Kr. Gesner und Mart. Micronius fügten Inhaltsangaben der Capitel hinzu.

Zweite juntinische Ausgabe, besorgt von Agostino Gadaldini, mit Verbesserungen und Zusätzen, und mit einem Register von Ant. Musa Brasavolo, 1550. fol.

Lyon, bei J. Frellonius, 1550. fol., Abdruck der zweiten baseler Ausgabe.

Dritte Juntina, Venedig, 1556. fol., mit einigen Zusätzen von J. Bt. Rasario.

Dritte baseler Ausgabe bei Hi. Froben, 1562. fol.; Abdruck der dritten Juntina, aber wegen Kr. Gesners Prolegomena höher geschätzt, als jene. Auch enthält sie ein neues Register von Guil. Gratarolus.

Venedig, 1562. fol., besorgt von J. Bt. Rasario, gedruckt bei Vinc. Valgrisi.

Vierte Juntina, Venedig, 1563. fol.,

Fünste, Venedig, 1570. fol.

Sechste, Venedig, 1586. fol., besorgt von J. Costaeus, mit Vervollständigungen aus Handschriften, Prolegomenen von Hi. Mercuriali, und J. Bapt. Montanus, und einem vollständigen Register von Musa Brasavolo.

Siebente Juntina, 1597. fol., besergt von Fabius Paulinus, Arzt und Professor der griechischen Litteratur zu Venedig. Sie ist hinsichtlich der Vollständigkeit und Correctheit allen früheren lateinischen Ausgaben vorzuziehen, daher man sich auch seitdem begnügt hat, sie abzudrucken.

# 4. Griechisch-lateinische Ausgaben.

Die erste griechisch-lateinische Ausgabe der sämmtlichen Werke des Galenus lieferte René Chartier, mit Hippokrates zusammen, Paris, 1679. 13 Vol. fol. Viele Lücken sind hier gefüllt, einige früher ungedruckte Werke hinzugefügt und die Uebersetzungen verbessert. Doch ist noch viel zu thun übrig geblieben.

C. Glo. Kühn hat unter Mitwirkung Gf. H. Schäfers einen neuen Abdruck des Textes und der Uebersetzung nach einer sorgsältigen Durchsicht und mit Benutzung von Handschriften, welche neue Zusätze enthalten, zu Leipzig, 1821. 8. begonnen. Die Ausgabe ist auf neunzehn Bände berechnet, von denen bis jetzt 18 erschienen sind.

Uchers. Unter dem Titel: Galens sämmtliche Werke aus dem Griechischen, begann Gst. J. F. Nöldecke eine Uebersetzung, von welcher jedoch nur der erste Band, Oldenburg, 1805. 8. erschienen ist, welcher das Buch vom Nutzen der Theile des menschlichen Körpers enthält. Vorher war "die Fieberlehre" von Kurt Sprengel, Breslau, 1788. 8.; die Schrift "über die Kunst verstellte Krankheiten zu entdecken," von J. D. Metzger, in Pyls Repertorium für die öffentl. und gerichtl. Arzneiwissensch., Bd. I. 1789. 8. S. 27-39; die Abh. "von Aderlassen gegen den Erasistratus," von Mthi. was Salaba, Wien, 1791. 8.; und der unächte Liber introductorius in einer alten Verdeutschung, mit des Aristoteles Problemen, 1509 und öfter, erschienen.

Zwei medicinische Schriften werden in den Manuschpten dem berühmten Peripatetiker Alexander von Aphrodisias 1, zugeschrieben: Probleme der Medicin und Physik, Γατρικών καὶ φυσικών προβλήματα, und Von den Fiebert, Περὶ πυρετών. Theodorus Gaza, welcher die erstere Schrift

<sup>1</sup> S. S. 642. dieses Bandes.

auf Befehl des Pabstes Nicolaus V. in das Lateinische überirug, hielt sie an Form und Inhalt des Alexander Aphrodisiensis für unwürdig. Beinem Urtheile ist allgemein beigepflichtet, und die Schrift meistens dem Alexander von Tralles, einem Arzte aus dem sechsten Jahrhundert, zugeschrieben worden. Analog der erstern, sollte auch die zweite
Schrift, von den Fiebern, die nur in der schlechten lateininischen Uebersetzung des Laurentius Valla, aus dem funfzehnten Jahrhundert, bekannt war, dem Aristoteliker Alexander nicht zugehören. Seitdem sie aber Griechisch bekannt
gemacht ist, hat man gefunden, dass man alle Ursache habe,
der Angabe der Manuscripte Glauben beizumessen, und dem
Restaurator der aristotelischen Philosophie auch unter den
Aerzten eine Stelle einzuräumen.

Den griechischen Text der Abhandlung von den Fiebern ließ zuerst Demetrius Georgiades Schinas nach einer florentiner Handschrift im Museum Criticum Cantabrigense, 1821. Fasc. VII. p. 359 abdrucken; wobei er jedoch seine Emendationen ohne Weiteres in den Text aufnahm. Fz. Passow ließ darauf den Text, wie er sich in der florentiner Handschrift findet, mit Bemerkungen und der lateinischen Uebersetzung des Georgius Valla zu Breslau, 1822. 4. wiederdrucken. Die Uebersetzung von Valla steht zuerst in dem Syntagma medicorum veterum Graecorum, Arabum et Latinorum, Venetiis, 1489.

Kurz nach dem Tode Galens sank die Heilkunde auf eine tiefere Stufe, als die war, welche sie vor dem Auftreten dieses großen Mannes eingenommen hatte. Die ernste Forschung und Beobachtung der Natur wurde von dem überhandnehmenden Neoplatonismus und Synkretismus verdrängt, und der Sinn der Leute war auf Wunder gerichtet.

Die Naturgeschichte, der Arzneikunde innig verschwistert, gerieth mit ihr in gleichen Verfall. Das Werk des Dioskorides ausgenommen, welches nicht eigentlich in das Gebiet der Naturgeschichte gehört<sup>1</sup>, waren es nur geschmacklose Compilationen, welche in diesen Jahrhunderten hervortraten. Auch das Werk des Claudius Aelianus von Praeneste, den wir bereits als Verfasser einer Sammlung von

<sup>1</sup> S. S. 762. dieses Bandes.

Ana erwähnt haben, gehört in diese Classe 1. Er schrieb ein Werk über die Eigenthümlichkeiten der Thiere, Περὶ ζώων ἰδιότητος, in sechzehn Büchern, deren jedes, nach Art der Variae historiae, in eine Anzahl kleiner Abschnitte zerfällt. Wichtige Notizen sind hier mit abgeschmackten Erzählungen vermischt; beide mehren unsere Kenntniss vom Zustande der Wissenschaften im dritten Jahrhundert.

Die Thiergeschichte des Aelian wurde zuerst in den Werken Aelians von Kr. Gesner, Zürich, 1556. fol. gedruckt. Eine neue, gelehrte Ausgabe lieserte Abraham Gronov, London, 1744. 2 Vol. 4.; sie wurde zu Basel, 1750. 4. abgedruckt 2. Darauf erschien die Ausgabe von J. Gli. Schneider, Leipzig, 1784. 8.

Schneider arbeitete nach dem Erscheinen seiner Ausgabe eifrig an der Verbesserung und Erklärung des Aelianus weiter, und hinterließ bei seinem Tode einen ziemlich vollständigen Apparat zu einer neuen Ausgabe desselben. F. Jacobs, welcher gegenwärtig diesen Apparat besitzt, läßt eine neue Recension des Textes, vornehmlich nach der mediceischen Handschrift, welche Gronov nur unvollständig benutzt hat, und der münchner, welche mit der trefflichen venetianischen übereinstimmt, nebst der verbesserten Uebersetzung von Gyllius und Gesner, einem ausführlichen Commentar und Registern, zu Jena, 2 Vol. 8. drucken.

ARTEMIDORUS von Ephesus, mit dem Beinamen Dadunus<sup>3</sup>, schrieb zur Zeit der Antonine ein Werk von fünf Büchern unter dem Titel <sup>Ovelookouteká</sup>, Traumdeutungen, in
welchem er die auf seinen Reisen in Griechenland, Italien
und Asien gesammelten Mittheilungen abergläubiger Leute
über die Bedeutung der Träume niederlegte. Die dem Werke
eingewebten Erzählungen und Schilderungen von Gebräuchen
des Alterthums geben ihm einen Werth; auch dient es zum
Verständniss mancher auf uns gekommenen allegorischen
und symbolischen Darstellungen, und enthält einige für die
Kenntniss der Mythen des Alterthums wichtige Notizen. Es
ist nicht ohne Eleganz geschrieben.

Es giebt drei Ausgaben dieses Werks, von Aldus, 1518. &:

drucks mit andern Angaben des Orts und Jahres.

<sup>1</sup> S. S. 442. dieses Bandes. Valckenaer und Wyttenbach sind der Meinung, dass die Versasser dieser beiden Werke verschieden seien.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Es giebt Exemplare dieses Ab-

<sup>3</sup> Von dem Geburtsorte seiner Mutter, der Stadt Daldia in Lydien

von Nic. Rigault, mit einer lateinischen Uebersetzung, Paris, 1603. 4.; und von J. Gfr. Reiff, Leipzig, 1805. 2 Vol. 8. In dieser letzten, bloß griechischen Ausgabe ist das Werk aus Handschriften vervollständigt; doch bleibt für die Kritik des Textes noch manches zu thun übrig. Die Noten bilden einen vollständigen Commentar. Ein ganz griechischer Index graecitatis ist der Ausgabe beigefügt.

Uebers. Eine anonyme Uebersetzung des Artemidorus aus der Mitte des sechzehnten Jahrhunderts, welche vielleicht den Arzt Michel Herr zum Verfasser hat, ist zu Strasburg bei Theodos. Richel, 8. ohne Jahresangabe, und später öfters erschienen. Sie führt den Titel: Traumbuch Artemidori des griech. Philos., darinnen vrsprung, vnterscheid und bedeutung allerhand Träumen etc. erklärt werden; samt eyner Erinnerung Philippi Melanchthonis von vnterscheid der Träume.

Wir besitzen noch zwei griechische Werke über Auslegung der Träume, welche hier am passendsten neben der Schrift des Artemidorus eine Stelle finden, ungeachtet sie eigentlich in die folgende Periode gehören. Das eine derselben, welches aus 101 Verse besteht, und, nach dem Style zu urtheilen, aus der Zeit des byzantinischen Kaiserthums stammen muss, trägt den Namen des Astrampsychus, welcher, nach Suidas, einem alten persischen Magier angehörte, und vielleicht willkührlich von dem Verfasser dieser Schrift gewählt worden ist. Aus dem erstern scheint das zweite Oneirokritikon entlehnt zu sein, welches dem Patriarchen Nice-PHORUS in den Handschriften zugeschrieben wird. Vielleicht ist nicht der ältere Nicephorus, welcher dem Tarasius im Jahre 806 nachfolgte, gemeint, sondern ein späterer, welcher um das Jahr 1259 zum Patriarchat von Constantinopel gelangte.

Das Oneirokritikon des Astrampsychus steht in Rigaults Ausgabe des Artemidorus. Jul. Caes. Boulanger ließ es mit der Uebersetzung von Adrien Jonghe in seinem Werke De ratione divinationis drucken. Auch steht es in der Sammlung von J. Opsopoeus und Servais Galle. Das des Nicephorus ist zuerst von Rigault in der obgenannten Ausgabe bekannt gemacht worden.

Dem Grammatiker Apollonius Dyskolus wird ein Buch wundersamer Erzählungen, Ίζοριῶν θαυμασίων βιβλίον, zu-

<sup>1</sup> S. S. 557. dieses Bandes.

geschrieben, welches nur durch einige in ihm enthaltene Fragmente anderer Schriftsteller einen Werth erhält.

Gedruckt in den Ausgaben des Phlegon von Xylander und Meursius. Teucher hat es besonders herausgegeben, Leipz. 1792. 8.

Aus einem ähnlichen Werke eines gewissen Trophilus finden sich einige Stellen im Stobäus<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Serm, 98.

# Inhalt des zweiten Bandes.

### VIERTER ZEITRAUM.

Von der Thronbesteigung Alexanders des Grossen bis auf die Zerstörung Korinths, 336—146 v. Chr. Anfang des Verfalls der Griechischen Litteratur. Hauptsitz derselben: Alexandria.

ABSCHNITT XXVI. Zustand Griechenlands nach dem Tode Alexanders des Großen, S. 1. - Hauptsitze der Litteratur: Alexandria, 3; und Pergamum, 6. - Der alexandrinische und hellenistische Dialekt, 8. - Inschriften dieses Zeitraums: die des Jupiter Urius zu Chalcedon, 9; des choregischen Denkmals des Thrasyllus, 10; zu Herculanum ebendas.; der Salzwerke des Piräeus, 11; des Hosacharas, des Kallidamas, ebendas.; des Spartokus, 12; im Pallast Nani, ebendas.; Beschluss der Einwohner von Sigeum zu Ehren des Antiochus, ebendas.; Inschrift der Delier zu Ehren des Ptolemaeus II., und Volksbeschluss von Olbia zu Ehren des Protogenes, 13; das milesische Denkmal, das Bündniss von Smyrna und Magnesia, Inschrist der Berenice zu Kanopus, 14; das Monument von Adule, 15; Inschrift der Cyretier, 18; zu Rosette, ebendas.; über attisches Maass und Gewicht, 22; Inschrift der Tejer, Bündniss der Aetoler und Tejer, ebendas.; Inschrift der Lycier, ebendas.; von Citium, des böotischen Bundes, 23, zu Parembole, 24; zu Antaeopolis, zu Ombos, 25; der Künstler des Bacchus, ebendas.; zu Cyzikum, 26; der Akarnanier, der Stadt Chius, 27.

ABSCHNITT XXVII. Von der Dichtkunst im europäischen und asiatischen Griechenlande während des Jahrhunderts der Ptolemaeer. — Von der lyrischen Dichtkunst. Anyte, 28; Nossis, Myro oder Moero, Astyanassa, 29; Eumelis, Megalostrata, Aspasia, Hedyla, Boeo, 30; Elephantis, Philaennis, Choerilus von Iasus, 31. — Von der neuen Komödie, 32; Menander, 33; Philippides, Diphilus, Philemon, Apollodorus, 36; unbedeutendere Dichter der neuen Komödie, 37.

ABSCHNITT XXVIII. Von der alexandrinischen Dichtkunst im Allgemeinen, 39. — Von der alexandrinischen Tragödie, 40; tragische Plejade, ebendas.; Philiskus, Sositheus, Homerus der jüngere, 41; Timon von Phlius, ebendas. — Von der alexandrinischen Komödie, Machon, Aristonymus, 42. — Vom alexandrinischen Satyr-Drama, ebendas. — Hilarotragödie, Rhinthon, 43. Sositheus, 44.

51

ABSCHNITT XXIX. Von der lyrischen und elegischen Dichtkunst der Alexandriner. Alexander der Actolier, Philetas aus Kos, 46. Lykophron, 47. Kallimachus, 55. Cinäden. Sotades, 60.

ABSCHNITT XXX. Von dem alexandrinischen Epos. Herodorus Pontikus, 61. Apollonius Rhodius, 62. Euphorion von Chalcis, 66. Rhianus, 67. Musaeus von Ephesus, 68.

ABSCHNITT XXXI. Von der epigrammatischen Dichtkunst unter den ersten Ptolemaeern. Kallimachus, Alexander der Aetolier, Theokritus von Syrakus, und Theokritus aus Chios, 68; Simmias von Rhodus, 69; Dosiades, Demodolus, Nicias von Milet, Archelaus, Arcesilas, Antagoras, Aratus, Leonidas von Tarent, 70; Hedylus, Archimeles, Evenus, Asklepiades von Samos, Dioskorides, 71; Mnesalkas, Nicaenetus, Posidippus, Theodoridas, Eratosthenes. 72; Dionysius von Cyzikus, Euphorion, Rhianus, Ariston von Ceos, Simonides der Magnesier, Damagetes, Alcaeus der Messenier, Archimedes, 73; Antigonus von Karystus, Krates von Mallus, Melinno, 75.

ABSCHNITT XXXII. Von dem alexandrinischen Lehrgedicht, 75.

Archestratus, Dicaearchus, Aratus, 76. Nikander, 80.

ABSCHNITT XXXIII. Von dem Ursprunge der bukolischen Dichtung. Daphnis, 82. Theokritus, 83. Ausgaben desselben, 96. Bion und Moschus, 100.

ABSCHNITT XXXIV. Von den Sillen, 104. Xenophanes, Timon, 105. ABSCHNITT XXXV. Von dem Ursprunge der Grammatik, 106. — Alexandrinische Grammatiker: Zenodotus, 107; Aristophanes von Byzanz, 108; Kanon, 109; Aristarchus von Samothrace, 110; Anhänger des Aristarchus, 111; Krates von Mallus, 112; Philemon, Zoilus, Artemidorus, 113; Sosibius, Kallimachus, Palaephatus,

114: Heraklitus oder Heraklides, 116.

ABSCHNITT XXXVI. Von den Geschichtschreibern Alexanders des Großen, 117; aus der ersten Epoche: Anaximenes von Lampsakus, Kallisthenes, 118; der falsche Kallisthenes, 119; Onesikritus, Chares, 120; Hieronymus von Kardia, 121; Klitarchus, Aristobulus, Ptolemaeus, König von Aegypten, Marsyas, 122; Ephippus, Diodotus, Eumenes, Strattis, Nearchus, Baeton, Diognetus, Kraterus, 123. Zweite Reihe: Hegesias, Eratosthenes, Duris aus Samos, 124; Lynkeus, Nymphis, 125.

ABSCHNITT XXXVII. Von den übrigen Geschichtschreibern unter den ersten Ptolemaeern. Hekataeus aus Abdera, 125. Berosu, 126. Abydenus, 127. Manetho, 128. Diokles von Peparethus, Timaeus von Tauromenium, 131. Aratus von Sicyon, 132. Phylarchus, Polemo Periegetes, 133. Philinus, Bato. Verfasser von Atthiden: Demo, Androtio, Philochorus, 134. Ister, Menekles oder Kallistratus, 135. Pragmatische Geschichte. Polybius, 135, Kritolaus, 142. Parische Marmorchronik, ebendas.

ABSCHNITT XXXVIII. Asianische Ausartung der Beredsamkeit, 144. Hegesias, 145; Demetrius Phalereus, 146.

ABSCHNITT XXXIX. Von dem Zustande der griechischen Philosophie unter den ersten Ptolemaeern, 149. Gesetz des Sophokles, obendas.; Cyrenaiker: Arete, Aristippus d. J., Antipater, Epitimides, Paraebatus, Anniceris, Theodorus Atheus, 150; Hegwiss Pelsithanatos, Euemerus, 151; Bion von Borysthenes, Dionysius von Heraklea, 153. — Megariker: Eubulides von Miletus, 153; Alexinus, Apollonius Kronos, Diodorus von Iasus, Stilpo aus Megara, 154; Menedemus von Eretria, 155.

ABSCHNITT XL. Von Aristoteles und den peripatetischen Philosophen, 155. — Leben und Philosophie des Aristoteles, 155. Seine Werke: Logik, 160; Metaphysik, 162; Psychologie und Physiognomonik, 165; Rhetorik, 166; Poesie und Poetik, 167; Ethik, 170; Politik, 172; Mathematik, 174; Physik, 175; Naturgeschichte, 178; Oekonomik, 183; Seschichtliche Werke, Briefe, 185; nur lateinisch erhaltette Schriften des Aristoteles, 185; lateinische Uebersetzungen, 187; Ausgaben der aristotelischen Werke, 188. — Theophrast, 190, Eudemus aus Rhodus, Klearchus von Soli, 198. Chamaeleon von Heraklea, Phanias, Heraklides Pontikus, Aristoxenus von Tarent, 199. Dicaearchus, 200. Strato von Lampsakus, Hieronymus von Rhodus, Prytanis, 201. Lykon, Ariston, Hermippus, Kritolaus, 202. Satyrus, Aristobulus, 203.

ABSCHNITT XLI. Von Epikurus und seiner Schule. — Epikurus, 204; seine ersten Anhänger, 207. Hermarchus von Mitylene, ebendas. Kolotes, Metrodorus, Timokrates, Leontium, 208; Polyaenus von Lampsakus, Polystratus und Hippoklides, Dienysius von Heraklea, 209. Basilides, 210.

ABSCHNITT XLII. Von Zeno und den ersten Stoikern. — Zeno von Citium, 210. Posidonius von Alexandria, Kleanthes von Assus, 213. Chrysippus von Soli, 214. Ariston von Chios, Herillus, 215. Persaeus, Sphaerus, Zeno von Tarsus, Diogenes der Babylonier, Zenodotus, Archidemus, 216. Apollodorus Ephillus, Antipater von Tarsus und Antipater von Tyrus, 217.

ABSCHNITT XLIII. Von dem Skepticismus. — Pyrrho, 217. Timo von Phius, 218. Dessen Schüler, 219. Fortsetzung der alten Akademie. Polemo, Krates, Krantor, 219. Mittlere Akademie. Arcesilas, Lacydes, Evander, Hegesines, ebendas. Neue Akademie. Karneades, 220. Erste Behandlungen der Geschichte der Philosophie. Sotion, 221; Satyrus, 222.

ABSCHNITT XLIV. Von dem Zustande der Mathematik unter den ersten Ptolemaeern. — Aristoteles; Eudemus; Schriften des Aristoxenus über die Musik, 222. Poliorketika, 223. Euklides, ebendas., Archimedes, 229. Das Schiff Syrakusia, Archias, Moschion, 233. Ktesibius, ebendas. Apollonius von Perga, 234. Mechanik: Hero der Aeltere, 237. Athenaeus der Mechaniker, ebendas. Biton, Philo von Byzanz, 238. Taktik: Aenaeas Taktikus, 239, Astronomie: Beobachtungen der Chaldäer, 240. Kritodemus, Timochares, Aristyllus, Konon von Samos, 241. Aristarchus von Samos, 242. Eratosthenes, 243. Hipparchus, 244. Dositheus, 246.

ABSCHNITT XLV. Vom Zustande der Geographie im alexandrinischen Zeitalter. — Nearchus, Dicaearchus, 247. Timosthenes, 248. Megasthenes, Daimachus, Dionysius, 249. Patrokles, Polyklet, Demodamas, Kallixenus, 250. Eratosthenes. 251. Polybius, Polemo, Hipparchus, Mnaseas, Agatharchides, 254.

BSCHNITT XLVI. Von der Naturgeschichte. — Aristoteles, 256. Theophrastus, 257. Melumpus, Antigonus Karystius, 261.

ABSCHNITT XLVII. Alexandrinische Aerzte, Dogmatiker: Diokles von Karystus, 262. Praxagoras von Kos, 263. Zeno, Aristoteles, Theophrastus, 264. — Herophilus, 265. Mantias, Bacchius, Kallimachus, Andreas von Karystus, 266. Erasistratus, 266. Erasistrateer: Strato von Berytus, Apollophorus, Strato von Lampsakus, Lykon von Troas. Empiriker: Philinus, Serapion, Heraklides von Tarent, 268. Antyllus, ebendas. Toxikologie: Nikander, Zopyrus, 269. Archagathus, ebendas.

ABSCHNITT XLVIII. Von den Büchern des alten Testaments, welche ursprünglich in griechischer Sprache geschrieben, oder uns nur in derselben überliefert sind. Eharakter der jüdischen Litteratur, 269. — 1) Jesus Sirach, 272. — 2) Buch der Weisheit, 274. — 3) Bücher der Makkabäer, 279. — 4) Das Buch Judith, 282. — 5) Das dritte Buch Esras, 283. — 6) Das Buch Baruch, 284. — 7) Das Buch Tobias, 285. — 8) Der Lobgesang der drei Knaben im Feuerofen, obendas. — 9) Vom Bel und Drachen zu Babel, 286. — 10) Geschichte der Susanne, obendas. — 11) Zusätze zum Buch Estber, obendas.

ABSCHNITT. XLIX. Von den griechischen Uebersetzungen der hebräischen Bücher des alten Testaments. Von der Septuaginta, 287. — Von den übrigen griechischen Uebersetzungen des alten Testaments, Aquila, 300. Symmachus, 301. Theodotion, Editio quinta, 302. Editio sexta und septima, der Hebräer, 303. Der Syrer, u. s. w., 304.

#### FÜNFTER ZEITRAUM.

Von der Zerstörung Korinths bis auf Constantin den Grofsen, 146 vor Chr. — 306 nach Chr. Die Griechische Litteratur unter römischem Einflusse.

ABSCHNITT L. Zustand der griechischen Litteratur unter der römischen Herrschaft, 306. Bibliotheken zu Rom, 308. - Lehranstalten zu Rom, 310, zu Alexandria, Antiochia und Berytus, 311. — Handschriften auf Papyrus, 311. Papyrus der Zois, 313; Kauscontract des Onnophris und Oros, ebendas.; Process der sieben Cholchyten, 315; Contract des Oros und Osoroëres, 316; Kausbrief des Nechutes, ebendas; ein Horoskop, 317; Verwünschungsformel der Artemisia, 318; Papyrus von Veletri, ebendas - Inschriften: Bitte der Isispriester von Abaton, 319; Inschrift an der Capelle der Venus zu Philae, 320; auf der Insel der Katarakten, ebendas.; am Propylon in Apollinopolis Parva, 321; zu Olbia, 322; Psephisma von Kumae, obendas.; der colhertische Marmor, 323; die Inschrist zu Ancyra, ebendas.; in Tentyris, zu Ehren des Tiberius, 325; zu Ehren des Balbillus, 326; Decret des Präsecten Capito, 327; Decret des Präsecten Alexander, ebendas.; Inschrist von Laodicea, 329; zwei Inschristen zu Ebren Trajans, ebendas.; zu Ehren Hadrians, 330; zu Pantikapaeum, ebendas; die peirescianische Inschrift, 331; am Tempel von Kasrzayar, 332; von Triopium, obondas.; zu Antinoe, 334; an der Säule des Ptolemaeus, 335; zu Ehren des Publius Herenaius Dezippus; ebendas.; zweite Inschrift des Monuments zu Adule, 336.

ABSCHNITT LI. Das Epigramm in diesem Zeitraume. Polystratus, Archias, 337; Quadratus, 338; Demetrius aus Bithynien, Antipater von Sidon, Melenger von Gadara, 339; zwei Blodorus, Erycius, Parmenio, Theophanes, M. T. Laurens, Philodemus, Polemo Pontikus, 340; Antiphanes, Julius Polyaenus, Cornelists Gallus, Alpheus, Thallus, Boethus, Krinagoras, Diodorus von Sardes, Antipater, Apollonidas Caesar Germanicus, 341; Lollius Bassus, Bianor, Gaetulius, Philippus von Thessaldnich - Antiphilus von Byzanz, Automedon, Antistius, Lucillius, Legnidas von Alexandria, 342; die Kaiser Trajan und Hadrian, Ammianus, Philo, Erycius, Mesomedes, 343; Eupithius, Phronto, Nestor von Laranda, Strato von Sardes, Diogenes Laërthes, 344. Epigrammenlesen, von Polemo, ebendas.; Alcetas, Menetor, Apellas, Aristodemus, Neoptolemus, Philochorus, Euemerus, 345. - Anthologien, von Meleager, ebendas., von Philippus, von Diogenianus von Heraklea, Diogenes Laërtius, Strato, 346.

ABSCHNITT LII. Von dem Lehrgedichte. Apollodorus von Athen, 347. — Skymnus, 348. — Dionysius Periegetes, ebendas. — Babrius, 351. — Heliodorus, 353. — Marcellus von Sida, 354. Oppianus, ebendas.

ABSCHNITT LIII. Von den Geschichtschreibern dieser Periode vor Plutarch, 357. Kastor, 358. — Theophanes von Mitylene, obendas. Timagenes, 359. — Posidonius von Apamea, 360. — Juba, 361. — Strabo, obendas. Diodorus Siculus, obendas. Inhalt seiner Bibliothek, 362. Quellen derselben, 369. Ausgaben derselben, 374. — Dionysius von Halikarnassus, 376. — Nikolaus von Damaskus, 378. — Der Kaiser Augustus, 380. — Momnon von Heraklea, 381. — Pamphila, 382. — Diktys, obendas. — Justus, 383. — Flavius Josephus, 383. — Herennius Philo (Sanchuniathon), 389. (Eranius Philo, 390.)

ABSCHNITT LIV. Plutarch, als Geschichtschreiber. Seine Lebensbeschreibungen, 390. Quellen derselben, 393. Seine übrigen geschichtlichen Werke, 414. Katalog des Lamprias, 419. Ausgaben seiner Biographien, ebendas.

ABSCHNITT LV. Die übrigen Geschichtschreiber des zweiten und dritten Jahrhunderts. — Arriam, 421. — Amyntianus, 425. Iason von Argos, ebendas. — Cephalaeon, 426. — Appian, ebendas. — Dio Cassius, 431. — Encolpius, Bardesanes. 438. — Herodian, 439. — Aelianus von Praeneste, 441. — P. Herennius Dexippus, 443. — Kallikrates, Theoklius, 444. — Chronologie: Claudius Ptolemaeus, ebendas. — Phlegon von Tralles, 446. — Sextus Julius Africanus, 449.

ABSCHNITT LVI. Die Sophistik oder neuere Redekunst, 450. — Lesbonax, 451. — Dio Chrysostomus, ebendas. — Der Kaiser Hadrian, 461. — Antonius Poloma, 462. — Herodes Atticus, 463. — Hadrianus von Tyrus, 466. — Aelius Aristides, 467. — M. Corn. Fronto, 470. — Lucianus, 472. — Maximus von Tyrus, 500. — Philostratus der ältere, 502. — Philostratus der jün-

gere, 506. — Kallistratus, 507. — Athenaeus, 508. — Aristonymus, 515.

ABSCHNITT LVII. Von den ersten griechischen Romanen, 516. — Milesische Erzählungen. Aristides von Milet, 517; Lucius von Patrae, 518. — Erdichtete Reisen. Iambulus, Antonius Diogenes, 518; Lucian, 519. — Liebesabenteuer. Iamblichus aus Syrien, 519; Xenophon Ephesius, 520. Romane in Briefform, 522; Alciphron, 523.

ABSCHNITT LVIII. Von der Rhetorik. Dionysius von Halikarnassus, 524; Gergias von Athen, 525 — Apollodorus von Pergamum und Theodorus von Gadara, ebendas, Hermogenes von Tarsus, 530. Demetting von Alexandria, Aphthonius, 531. Theon, 532. Alexander Aumenius, 533. Menander von Laodicea, Longinus, 534. Kallinfius, Minucianus oder Nikagoras, Apsines, 539. Tiberius, Rufus, Dio, Trophonius 540. — Sammlungen von Sprüchwörtern. Zenobius oder Zenodotus, Lucillus Tarrhaeus, Didymus von Alexandria, 540. Diogenianus u. A. 541.

ABSCHNITT LIX. Philologie oder Grammatik, 542. - Lexikographen: Apollonius der Sophist, 543. - Erotianus oder Herodiamus, 544. Herodotus, ebendas. — Timaeus der Sophist, 545. — Prolemaeus von Askalon, 546. — Pollux, ebendas. — Verfasser von Schriften über Dialekte: Tryphon, 548. — Pacatus, Orion d. Ae., Phrynichus, 549. — Aelius Moeris, 550. — Scholiasten: Ptolemaeus VII., 550; - Didymus, 551; - Archibius, Apion, 552; - Epaphroditus, Ptolemaeus von Alexandria, Aristonikus von Alexandria, 553. — Grammatiker: Dionysius der Thracier, Tyrannio der ältere, 554. — Tyrannio Phoenix, Asklepiades von Myrlea, Demetrius von Adramyteum, Tryphon, Aper, Nikanor, Pausanius, 555. — Metrik, ebendas.; Heliodorus, Drako, 556. Apollonius Dyskolus, 557. Aelius Herodianus, 558. Aelius Dionysius von Halikarnassus, Nikanor von Cyrene, Arkadius, 562. Hephaestien, Lesbonax, Dositheus Magister, 563. Mythographen: Apollodorus von Athen, 564. Kouon, Parthenius, 568. Ptolemacus Chennus, 569. Antoninus Liberalis, 570.

ABSCHNITT LX. Von der Umgestaltung der Philosophie in der Periode der römischen Kaiser, 571. — Von den Neupythagoreern, 573. Erste Classe: Q. Sextius, 574. Sotion von Alexandria, der jüngere, Moderatus, Nikomachus, 576. Didymus, Secundus von Athen, 577. Demophilus und Demokrates, 578. — Zweite Classe: Anaxilaus, Apollonius von Tyana, 579. Julianus der Chaldäer, 581.

ABSCHNITT LXI. Von den Neuplatonikern vor dem Synkretismus, 582. — Philo der Jude, 583. — Thrasyllus von Mendes, Plutarch, 591. Ausgaben seiner sämmtlichen Werke, 605. Favorinus von Arclate, Sextus von Chaeronea, 607. — Alcinous, 608; — Celsus, 609; Calvisius Taurte, Maximus von Tyrus, Albinus, Atticus, 610; Athenagoras, Numenius, 611; — Severus, 612.

AASCHNITT LXII. Von den Neuplatonikern vor der Einsührung des Christenthums, oder von der alexandrinischen Philosophie, 613. Hermes Trismegistus, 615; Asklepius, 619. Potamon, Am-

- monius Sakkas, 620. Herennius, Origenes, Longitus, Plotinus, 621. Amelius Gentificaus, 626. Porphyrius, 627. Anatolius, 633. Iamblichus, 634. Ueber den Neoplatonismus im Allgemeinen, 638.
- ABSCHNITT LXIII. Peripatetiker dieser Periode. Diodorus von Tyrus, Andronikus von Rhodus, 639. Sesigenes, Kratippus, Nibolaus von Damaskus, Xenarchus, Boethus von Sidon, 640. Aspasius, Alexander von Aegae, Sotion, 641. Ammonius von Alexandria, Adrastus, Alexander von Aphrodisias, 642. Aristokles, Dexippus, 645.
- ABSCHNITT LXIV. Die letzten Epikureer. 645. Apollodorus, Zono von Sidon, Phaedrus, Patron, Philiskus, 646. Ptolemanus (Molas und Leukos), Diogenes von Tarsus und von Seleucia, Zunngoras, Demetrius, Philodemus, 647. Syron, 649.
- ABSCHNITT LXV. Die Stoiker seit Panaetius und unter den römischen Kaisern, 649. Panaetius, 650. Hekaton, Mnesarches, Antipater, Apollonius von Tyrus, Athenodorus von Tarsus, Posidonius von Apathea, 653. Athenodorus, Sohn des Sandoti, 654. Inson von Nisa, 655. M. Junius Brutus, ebendas. Chaeremon, Phurnutus oder Cornutus, 656. Euphrates, C. Musonius Rufus, 657. Epiktet, 658. Arrianus, 660. Rufus, 666. Marcus Aurelius, 667, Cebes von Cyzikum, 669.
- ABSCHNITT LXVI. Akademiker: Klitomachus von Karthago, 669. Philo von Larissa, Charmidas, Metrodorus von Stratonice und von Scepsis, Melanthius, Aeschines von Neapolis, 670. Antiochus von Askalon, 671. Skeptiker: Ptolemaeus von Cyrene, Aenesidemus, 671. Zeuxippus, Zeuxis, Antiochus, Menodotus, Sextus Empirikus, 672. Dionysius von Aegae, 674.
- ABSCHNITT LXVII. Von den Cynikern unter den römischen Kaisern. Demetrius, Demonax, 675. Oenomaus, Peregrinus Proteus, 676.
- ABSCHNITT LXVIII. Von der christlichen Philosophie. Allgemeine Betrachtungen, 676. Justinus Martyr, 677. Tatianus, 678. Hermias, 679. Clemens Alexandrinus, ebendas. Origines, 685. Von der Geschichte der Philosophie, 687. Diogenes Laërtius, 688.
- ABSCHNITT LXIX. Mathematiker unter den letzten Ptolemaeern und unter den römischen Kaisern, 690. Reine Mathematik. Didymus von Alexandria, Serenus von Antissa, Nikomachus von Gerasa, 691. Commentatoren des Nikomachus, 692. Theon von Smyrna, ebendas. Anatolius von Alexandria, 693. Astronomie. Geminus von Rhodus, 693. Ptolemius, Sosigenes, 694. Theodosius von Tripolis, Menelaus von Alexandria, 695. Valius Valens, Hypsikles, 696. Arrianus, Claudius Ptolemaeus, 697. Heliodorus, Achilles Tatius, 711. Taktiker. Onesander, 712. Apollodorus aus Damaskus, der Kaiser Hadrian, Flavius Arrianus, 715. Aelianus, Polyaenus, 716. Sexture Julius Africanus, 717. Eine anonyme Taktik, 718. Schriftsteller über Musik. Alypius, 718. Gaudentius, Cl. Ptolemaeus, 719. Bacchius, Aristides Quintilianus, 720. Porphyrius, 721.

ABSCHNITT LXX. Von dem Zustande der Erdkunde unter der letzten Ptolemaeern und unter den rümischen Kaisern. En dozus von Cyzikum, Artemidorus von Ephesus, 722. Alexande Polyhistor, Ariston und Eudorus von Alexandria, 723. Strabe 724. Isiderus von Charax, Apollonides von Nicaea, Arrian, 742. Pausanias, 743. Stadiasmus Maris Magni, 746. Marinus, 743. Cl. Ptolemaeus, 748. Dionysius von Byzanz, 756. Agathemerus ebendas.

Abschnitt LXXI. Von den letzten unter den empirischen Aerz ten. Ableviades von Prusa, 7574 Apollonius von Citium, Xend krates von Aphrodisias, 759. Polemo, 760. Kassius Felix, eben das. Andromachus der ältere und der jüngere, Dioskorides, 761—Herophileer. Zeuxis von Tarent, Alexander Philalethes Aristoxiaus, Demosthenes Philalethes, Chrysermus, 766. Method ker. Themison, Antonius Musa, 767. Thessalus von Tralle 768. Boranus, ebendas. Krito, 769. Moschion, 770. Pneumatiker. Athenaeus von Attalia, 770. Agathinus, Archigenes, Aretaeus, 771. Rufus, Galenus, der Wiederhersteller der hippokratischen Heilkunst, 773. Alexander von Aphrodisias, 792. Verfasser naturgeschichtlicher Werke. Dioskorides, 793. Claudis Aelianus, ebendas. Artemidorus Daldianus, 794. Astrampsychu 795. Apollonius Dyskolus, ebendas. Trophilus, 796.

## Druckfehler.

- S. 23. Z. 1. v. u. lese man und die statt und der.
- S. 28. Z. 7. v. u. l. m. χρησμοποιός.
- S. 47. Z. 9. v. u. 7. m. "Eqwtes.
- S. 131. Z. 14. v. o. l. m. Peparethus.
- S. 183. Z. 6. v. u. l. m. einen st. einem
- S. 188. Anm. 3. 7. m. 1552. st. 1520 1
- S. 346. Z. 16. v. o. 7. m. Diogeniance st. Diogenes.
- S. 355. Z. 9. v. o. l. m. Meleda st. Malta.

• • . •

•

.

4

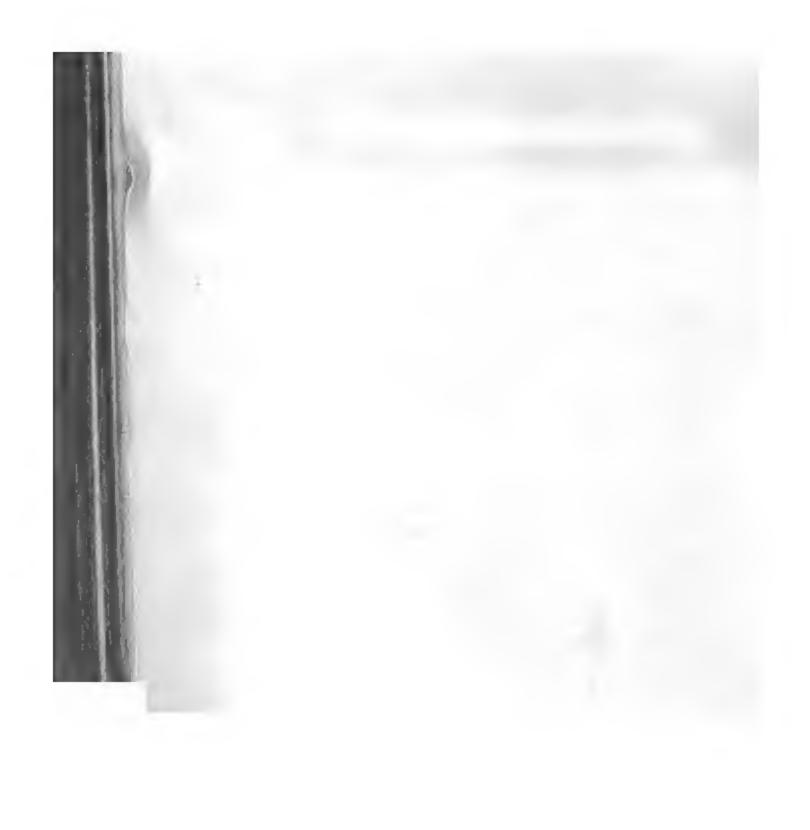

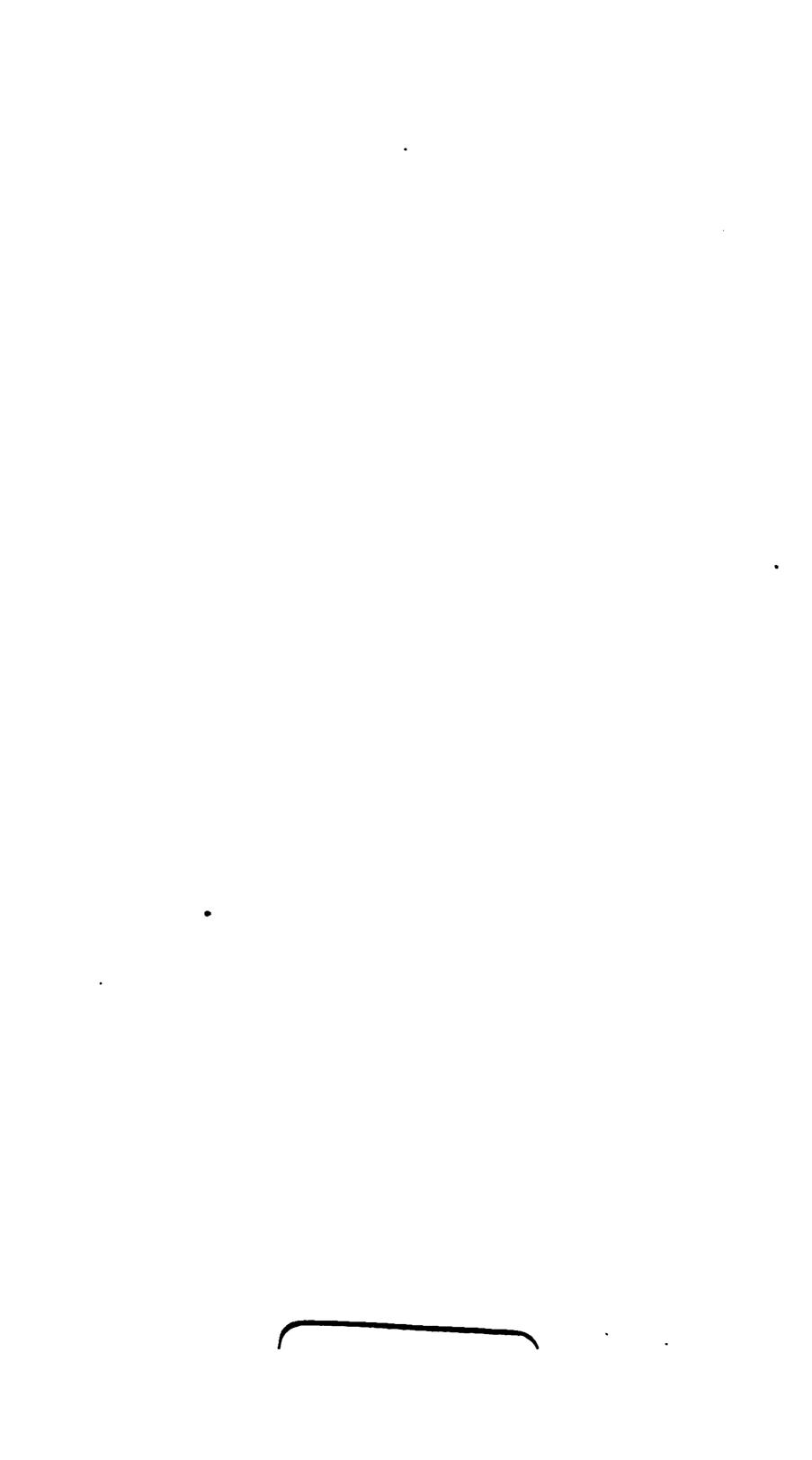

